

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Married Works

|   |   |   | <b>!</b> • |
|---|---|---|------------|
|   |   |   |            |
|   |   |   |            |
|   |   |   |            |
|   |   | • |            |
|   |   |   |            |
|   |   |   |            |
|   |   |   |            |
|   |   |   |            |
|   |   |   | •          |
|   |   |   |            |
|   |   |   |            |
|   |   |   |            |
|   |   |   |            |
|   |   |   |            |
|   |   |   |            |
|   |   |   | -          |
|   |   |   |            |
|   |   |   |            |
|   |   |   |            |
|   |   |   |            |
|   |   |   |            |
|   |   |   |            |
| • |   |   |            |
|   |   |   |            |
|   |   |   |            |
|   |   |   |            |
|   | • |   |            |
|   |   |   |            |
|   |   |   |            |
|   |   |   |            |
|   |   |   |            |
|   |   |   |            |
| • |   |   |            |
|   |   |   |            |



# Geschichte

Der

# neuesten Beit.

Erfter Band.



# Geschichte

ber

# nenesten Beit

rom

Sturze Rapoleon's

bis

auf unsere Tage.

In übersichtlicher Darftellung

ron

Dr. Karl Sagen, Brofessor ber Bejdichte und Staatstunde in Scidelberg.

Erster Banb.

Braunschweig, Drud und Berlag von George Bestermann.

1850.

223.00.126



Entered according to Act of Congress, in the year 1850, by
G. & B. WESTERMANN BROTHERS,
in the Clerk's Office of the District Court of the United States for the
Southern District of New-York.

223.00.123

# Inhats-Verzeichniß des ersten Bandes.

#### Erfes Bud.

## Die Restauration bis jum Jahre 1880.

| Frfies Capitel. Einleitung.                                                            | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Napoleons Größe                                                                        | . 3   |
| Rapoleous Sturg                                                                        | . 10  |
| Der erfte Barifer Friede                                                               | . 22  |
| Die öffentliche Meinung und bie Parteien                                               | . 25  |
| 3meites Capitel. Der Biener Congreß.                                                   |       |
| Allgemeine Bemerfungen                                                                 | . 34  |
| Die Grofmachte. Die polnischeschfische Frage                                           |       |
| Territorialausgleichungen                                                              | . 42  |
| Dentide Angelegenbeiten. Berfaffungsenftvürfe !                                        | . 50  |
| Berbaublungen über ben bentichen Bund                                                  |       |
| Berichiedene allgemeine Bemerkungen. Schluß                                            |       |
| Drittes Capitel. Die Restauration bis zur Bieberkehr Rapoleons.                        |       |
| Teutichland                                                                            | . 67  |
| Die Schweig                                                                            |       |
| Bralien                                                                                |       |
| Spanicu nud Portugal                                                                   |       |
| Franfreich                                                                             |       |
| Biertes Capitel. Napoleone Rudfehr und zweiter Sturg.                                  |       |
| Mareleone Ructiebr                                                                     | . 100 |
| Franfreiche innere Zuftande                                                            |       |
| Frankreich und Europa                                                                  |       |
| Der Krieg. Raroleons Ausgang                                                           |       |
| Funfres Capitel. Zweite Rudfehr ber Bourbons. Zweiter Parifer Friede                   |       |
| Die beilige Allianz.                                                                   | •     |
| · · ·                                                                                  | 4.50  |
| Rudlebr ber Bourbons                                                                   | . 121 |
| Der zweite Parifer Friede                                                              |       |
| Die beilige Allianz.                                                                   |       |
| Blid auf tie Bunante ber europäischen Staaten                                          | . 141 |
| Scoftes Capitel. Deutschland bis zu den Karlebater Beschlussen.                        |       |
| Die Mentliche Meinung                                                                  |       |
| Anfang ter Reaction in Preußen. Die Schmalzische Denunciation                          |       |
| Berfaffungebeftrebungen. Allgemeines                                                   |       |
| Ariftofratische Berfaffungen                                                           |       |
| Beriaffungsfämpfe in Mittel- und Suddentichland                                        |       |
| Allgemeine Buftante. Der beutsche Bund. Materielle Intereffen. Rirchliche Beftrebungen |       |
| Das Gregherzogthum Cachfen-Beimar. Pregfreiheit. Buricheufchaft. Bartburgefeft .       |       |
| Reue Reactionen. Die absoluten Mächte und Weimar                                       |       |
| Die füddeutichen Berfaffungen                                                          | . 188 |

|                                                                                   | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Siebentes Capitel. Der Nachener Congreß und die Karlsbader Beschlusse.            |       |
| Der Nachener Congreß                                                              |       |
| Ermordung Robebue's. Demagogenverfolgungen                                        |       |
| Der Ministercongreß zu Karlsbad                                                   |       |
| Die Bundesbeschusse vom 20. Ceptember 1819. Bölliger Sieg der Reaction in Preußen |       |
|                                                                                   | 229   |
| Achtes Capitel. England bis zum Jahre 1820                                        |       |
| Ueberblid der Englischen Buftande ,                                               |       |
| Das Ministerium im Rampfe mit der Opposition im Barlamente und im Bolfe , .       | 245   |
| Reue Unruben. Sieg der Reaction                                                   | 249   |
| Reuntes Rapitel. Frankreich bis zum Jahre 1820.                                   |       |
| Reaction nach ber zweiten Rudfehr ber Bourbons                                    | 255   |
| Rampfe der Parteien. Schwantungen im ministeriellen Spitem                        |       |
| Ermordung des herzogs von Berry. Rener Sieg ber Reaction                          |       |
| Simple and Actions and Cities. Name of the organism                               | 200   |
|                                                                                   |       |
|                                                                                   |       |
| 3weites Buch.                                                                     |       |
|                                                                                   |       |
| Die revolutionairen Bewegungen in ben Jahren 1880 bis 18                          | 19.4  |
| Die geneingenmeren Semestunken in den Indien Toos die Fa                          | -     |
| ·                                                                                 |       |
| Erstes Capitel. Die Revolution in Spanien.                                        |       |
| Die Regierung                                                                     | 273   |
| Berichworungen                                                                    | 280   |
|                                                                                   |       |
| Die Mesolution                                                                    | 266   |
| 3weites Capitel. Die Revolution in Portugal und in Italien.                       |       |
| Die Revolution in Portugal                                                        | 294   |
| Allgemeine Zustände Italiens. Die Carbonaria                                      | 298   |
| Die Revolution in Reapel und Sicilien                                             | 304   |
| Bewegungen im Rirchenftaate                                                       | 310   |
| Die Revolution in Plemont                                                         |       |
| Drittes Capitel. Die Revolution in Griechenland.                                  |       |
| Ueberblid ber Buftante in Griechenland und in ber Turkei                          | . 315 |
| Ausbruch der Revolution                                                           |       |
|                                                                                   |       |
| Ausgang der Insurrection in der Moldan und Wallachei                              |       |
| Fortgang der Revolution in Griechenland                                           |       |
| Biertes Capitel. Die geheimen politischen Verbindungen in Rußland und             | •     |
| Polen.                                                                            |       |
| Ruffische Buftande                                                                | . 334 |
| Geheime politische Berbindungen in Rußland                                        |       |
| Oppositionelle Bewegungen in Bolen                                                |       |
| Funftes Capitel. Die Congresse von Troppau und Laibach. Unterdrückung             |       |
|                                                                                   | 9     |
| der Revolution in Reapel und Piemont.                                             |       |
| Der Congreß von Troppau                                                           | . 354 |
| Der Congres von Laibach                                                           | . 361 |
| Reapel vom October 1820 bis Februar 1821                                          | . 363 |
| Feldzug ber Destreicher wider Reapel. Unterdrudung ber Revolution                 | . 368 |
| Unterdrudung ber Revolution in Biemont                                            |       |
| Die griechischen Angelegenheiten auf bem Laibacher Congresse. Schluß beffelben    |       |
| Sechstes Capitel. Reue Siege des Liberalismus. Griechenland und di                |       |
|                                                                                   | . 🕶   |
| pprenäische Halbinsel.                                                            |       |
| Der griechische Freiheitstampf im Jahre 1829                                      | . 385 |
| Sranien mahrend ber erften Sitzung ber Cortes. Die Parteien                       | . 395 |
| Die zweite Sipung Der Cortes                                                      | . 405 |
|                                                                                   |       |

| Inhalt.                                                                                    | VI.          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Spanien bis jum Ende des Jahres 1822. Ganglicher Sieg ber rabifalen Bartei                 | Erite<br>401 |
| Portugal bis jum Anfange Des Jahres 1823                                                   |              |
| Siebentes Capitel. Franfreich und England bis jum Congres von Berona.                      |              |
| Franfreich                                                                                 | 421          |
| Gngland                                                                                    | 433          |
| Achtes Capitel. Deutschland bis zum Congreg von Berona.                                    |              |
| Das Reactionsspftem                                                                        | 445          |
| Bebeime politische Berbindungen                                                            | 451          |
| Die Wiener Ministerialconferenzen. Politit ber fübbeutschen Staaten                        | 460          |
| Die Entwickelung des conftitutionellen Lebens in den Jahren 1820 bis 1822                  |              |
| Darmftadter handelscongres. Berhaltniffe der fatholischen Airche in Gudbeutschland         |              |
| Epposition am Bundestage                                                                   | 484          |
| Reuntes Capitel. Der Congres von Berona und die Unterdruckung der                          |              |
| Revolution in Spanien.                                                                     |              |
| Rudblid auf bie Lage Europas. Irrungen zwischen Aufland und ber Pforte                     | 495          |
| Einleitung jum Congreg von Berona                                                          |              |
| Ter Congres von Berona                                                                     |              |
| Berhandlungen bis zum Ausbrnch des fpanischen Krieges                                      | 514          |
| Der Feldzug in Spanien                                                                     |              |
| Die Reaction. Berhaltniß zu den auswärtigen Mächten                                        | 540          |
| Zebutes Capitel. Die Reaction in Portugal und Frankreich.                                  |              |
| Die Gegenrevolution in Portugal                                                            | 556          |
| Du Foridritte ber Regetion in Frankreich bis jum Tote Ludwigs MVIII                        | 587          |
| Elftes Capitel. Die Reaction in Deutschland.                                               |              |
| Cer Blan ter beiden Großmächte                                                             |              |
| Dirlomatifcher Kampf swifchen ben Großmächten und ber Fürftenopposition                    | 573          |
| Angriffe auf heffen. Darmftadt und Burtemberg. Sprengung der Opposition                    |              |
| Reaction am Bundestage und in den Einzelstaaten                                            | 596          |
| Iwolftes Capitel. Die Schweiz, die Niederlande und Scandinavien.                           | 1            |
| Die schweizerische Eidgenoffenschaft                                                       |              |
| Das Rönigreich ber Riederlande                                                             | .004         |
| Canemark                                                                                   | 609          |
| Echweten und Rorwegen                                                                      | 611          |
| Drittes Buch.                                                                              |              |
| Die Politik bis zur Julirevolution.                                                        |              |
| Grites Capitel. Englands welthistorische Stellung mahrend Canning's Ber-                   |              |
| waltung.                                                                                   |              |
| Cinleitung. Canning und das englische Ministerium                                          | 619          |
| Innere Bolitif                                                                             |              |
| Reußere Bolitif                                                                            | 63           |
| 3weites Capitel. Der Freiheitstampf im spanischen Amerika.                                 |              |
| Die Berhaltuiffe bis jum Beginn bes eigentlichen Rampfes                                   | 63           |
| Der Rampf von 1814 bis 1823                                                                |              |
| Berhältniß jur heiligen Allianz. Anerkennung von Seiten Großbritauniens                    |              |
| Drittes Capitel. Die portugiesische Frage                                                  |              |
| Die Rebellion Dom Miguel's                                                                 | 65           |
| Brittischer Ginfluß in Bortugal. Berhaltniß ju Brafilien                                   | 65           |
| Tod Johanns VI. von Bortugal. Rampfe ber conftitutionellen und ber absolutiftifchen Bartei | •            |
| Einschreiten Englands                                                                      | 66           |

**VII** 

| ₹                                                                                             | ett          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Biertes Capitel. Die orientalischen Angelegenheiten bis zum Bertrage vom                      |              |
| 6. Juli 1826.                                                                                 |              |
|                                                                                               | 670          |
| Griechenlaud und Die Diplomatie. Ungludliche Bentung Des griechischen Krieges. Canning        | •••          |
|                                                                                               | 676          |
|                                                                                               | 683          |
| Rugland und Me orientalische Frage. Berbaublungen über bie Pacification Griecheulande.        | •            |
|                                                                                               | 696          |
|                                                                                               | USK          |
| Fünstes Capitel. Der russischetürkische Krieg.                                                |              |
|                                                                                               | 709          |
| Die Berbaltniffe bis jum Ansbruche bes turfifcheruffischen Krieges. Aries was Friede zwifchen |              |
|                                                                                               | 71           |
| Der Feldzug vom Jahre 1606                                                                    | 721          |
| Die Diplomatie mabrend des Winters von 1828 auf 1829. Plane Metternichs gegen Rupland         | 721          |
| Der Feldzug von 1829. Friede zu Adrianopel                                                    | 739          |
| Griechenland unter ber Berwaltung Capo d'Istria's                                             | 7 <b>4</b> K |
| Sechstes Capitel. England und Portugal sett Cannings Tode.                                    |              |
| Sieg ber Zeries in England. Minifterium Bellington                                            | 75           |
| Sieg bes Abfolutismus in Bortugal. Dom Miguel abioluter Konig                                 | 76           |
|                                                                                               | 76           |
| Wilhlid und Shing                                                                             | 77           |



## Erftes Buch.

Die Restaurationen bis zum Jahre 1820.

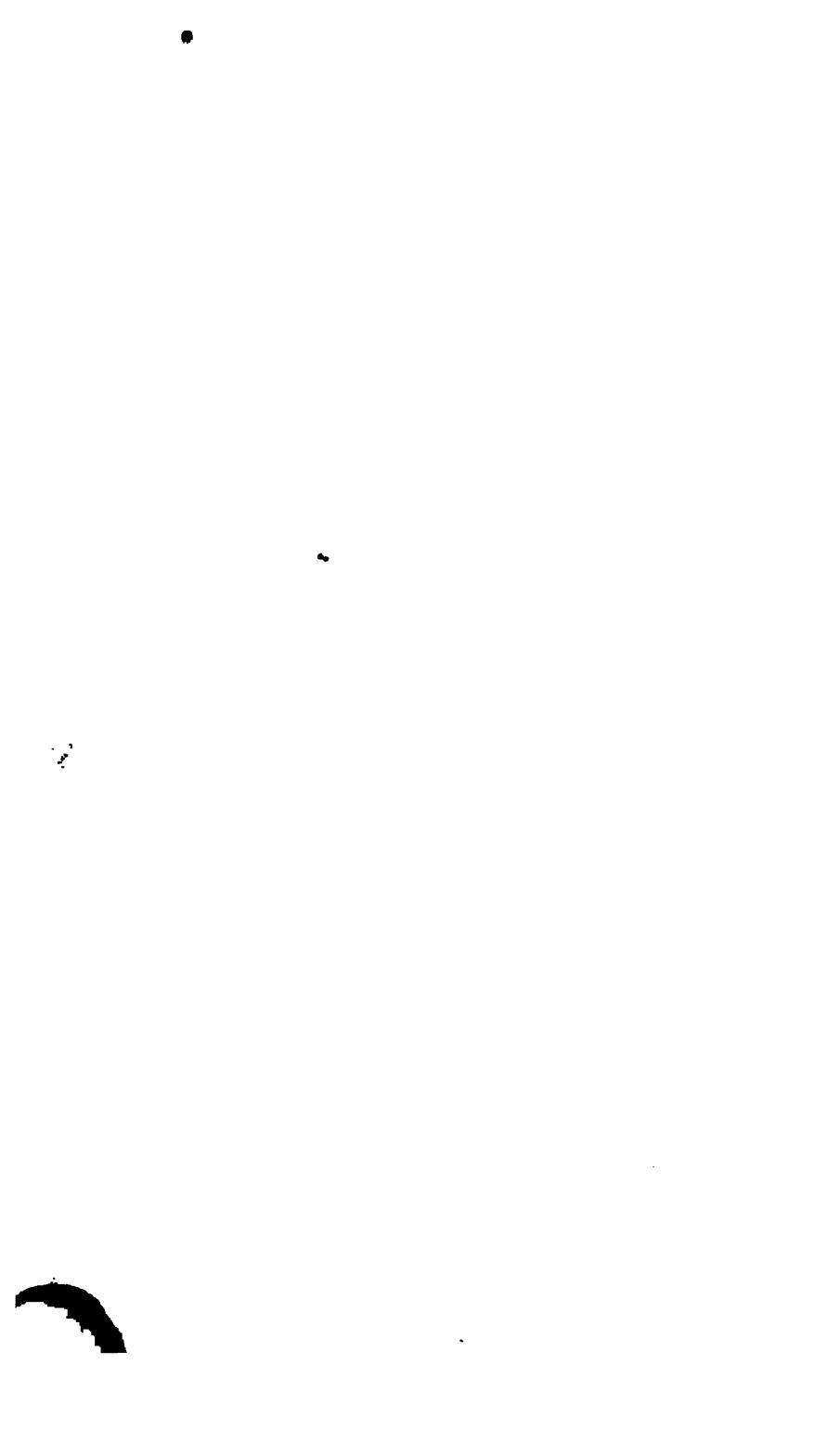

#### Erftes Capitel.

### Einleitung.

#### Mapoleons Größe.

Das europäische Staatenspstem erlitt burch die französische Revos lution am Schlusse des 18. Jahrhunderts die heftigsten Erschütteruns gen, sowohl in Hinsicht auf die innere, wie auf die außere Politik.

Was jene betrifft, so waren bie Ibeen ber Freiheit, bie währenb bes 18. Jahrhunderts gegährt und in Amerika bereits den entschies bensten Sieg ersochten hatten, nun auch in Europa zum Durchbruch gekommen, zunächst freilich bloß in Frankreich. Der unumschränfte Thron stürzte zusammen und mit ihm die vielfachen Institute, die sich noch aus bem Mittelalter herübergerettet : bie gesammten Ginrichtungen ber Feubalzeit mit ihren rechtlichen und socialen Unterschieden mußten bem Principe ber Freiheit und Gleichheit, ber Ibee bes Staats-Zwar nicht in friedlicher Weise sollte biese bürgerthums weichen. Wanblung erfolgen. Blut und Gräuel bezeichneten ben Gang bes neuen Geistes ber Zeit. Rasch folgte auf die constitutionelle Monardie die Republik: biese im Kampfe mit inneren und außeren Feinden kann sich nur burch bie furchtbarfte Schreckensherrschaft erhalten: es sanken bas Haupt bes Königs und ber Königin, ber Prinzen, ber Gironbisten, selbst Dantons auf bem Schaffotte, bis zulest mit bem Sturze Robespierre's auch biese Phase ber Revolution ihr Ende erreichte.

Diese Gräuel, mehr aber noch die Wahrnehmung, daß die Ideen der Revolution wenigstens in dem ersten Stadium ihrer Entwickelung sich raschen Schrittes den benachbarten Reichen und Völkern

|   | • |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |

#### Erftes Capitel.

## Einleitung.

#### Mapoleons Größe.

Das europäische Staatenspstem erlitt durch die französische Revolution am Schlusse des 18. Jahrhunderts die heftigsten Erschütterungen, sowohl in Hinsicht auf die innere, wie auf die äußere Politik.

Bas jene betrifft, so waren die Ideen der Freiheit, die während bes 18. Jahrhunderts gegährt und in Amerika bereits ben entschies bensten Sieg ersochten hatten, nun auch in Europa zum Durchbruch gekommen, zunächst freilich bloß in Frankreich. Der unumschränkte Thron stürzte zusammen und mit ihm die vielfachen Institute, die sich noch aus bem Mittelalter herübergerettet : Die gesammten Einrichtungen ber Feubalzeit mit ihren rechtlichen und socialen Unterschieden muß= ten bem Principe ber Freiheit und Gleichheit, ber Ibee bes Staatsburgerthums weichen. Zwar nicht in friedlicher Weise sollte biese Wandlung erfolgen. Blut und Gräuel bezeichneten ben Gang bes neuen Geistes ber Zeit. Rasch folgte auf die constitutionelle Monardie die Republik: biese im Rampfe mit inneren und äußeren Feinden tann sich nur burch die furchtbarfte Schreckensherrschaft erhalten: es sanken bas Haupt bes Königs und ber Königin, ber Prinzen, ber Gironbisten, selbst Dantons auf bem Schaffotte, bis zulett mit bem Sturze Robespierre's auch diese Phase der Revolution ihr Ende erreichte.

Diese Gräuel, mehr aber noch die Wahrnehmung, daß die Iteen ber Revolution wenigstens in dem ersten Stadium ihrer Ent-wickelung sich raschen Schrittes ben benachbarten Reichen und Völkern

mitgetheilt, brachten den Bund der alten Dynastien gegen das revos lutionaire Frankreich hervor. Mit dem Jahre 1792 begann ein Krieg, welcher über zwanzig Jahre währen und die größten Umwands lungen in der äußeren Politik zur Folge haben sollte.

Und zwar nicht zum Vortheil ber alten Dynastien. Denn biese waren einem Gegner nicht gewachsen, wie die französische Revolution, welche von einer großen Ibee getragen, auch ber größten Aufopferungen fähig war, welche alle Kräfte ber Nation, physische wie geistige, auf ben Kampsplat rief und jeber ben geeigneten Plat ihrer Thatigkeit anwies, welche im Streite wider ganz Europa, schon burch bie Selbsterhaltung genöthigt warb, nach allen Mitteln zu greifen und die höchste Kraftanstrengung in Anspruch zu nehmen. Dagegen befanden sich im Lager ber alten Dynastien alle schlechten Einrichs tungen, wider welche ber Beift ber Zeit sich erhoben: Stanbesporurtheile, Mechanismus bes Hecrbienstes, Vernachlässigung ber Volkswünsche, Unterbrückung bes Nationalgeistes. Und babei hatten sie zu einander selber fein rechtes Bertrauen. Treulosigkeit, rudfichteloser Egoismus, welcher mit leichtem Herzen Ehre und Reputation in die Schanze schlug, wenn er nur seine Zwecke erreichte — bas war ber Eftwafter ber bamaligen Diplomatie: baher trop ber Massen, welche wiber Frankreich geführt wurden, boch so wenig gegenseitige Unterstützung; baher so viele vereinzelte Friedensschlüsse, welche nicht selten in ber Absicht zu Stande kamen, bem Bundesgenossen, ben man eben verlassen, zu schaben, ihn an ben Rand bes Abgrundes zu ziehen. So fam's, baß schon in ben erften Jahren bes Krieges bie Franzosen bie entschiedensten Erfolge bavon getragen.

Und nun kam mit dem Jahre 1796 Napoleon Bonaparte an die Spitze der französischen Armeen, ein Kriegsheld, wie wenige Zeiten hervorgebracht, dabei eben so groß auf dem Felde der Politik und der Diplomatie. Er bannt die Revolution, welche sich in Anarchie und Verwirrung aufzulösen broht, durch die Herstellung politischer Einheit, durch Einführung einer neuen Regierungsgewalt; er faßt diese in seine Hände, zuerst als lebenslänglicher Consul,

bann, seit 1804, als Raiser, mit einer Kraft, wie wenige Regierungen eine ähnliche ausweisen konnten. Aber nicht bamit begnügt er sich: er geht auf dem Wege weiter, den die Republik angebahnt: er will das französische Reich vergrößern, seinen Einfluß in der äußern Politik steigern, allmächtig machen: es ist der Gedanke einer Universalmosnarchie, welcher seine Seele bewegt.

Allerbings wurde er bazu burch bie fortgesetzten glücklichen Erfolge geführt, zu welchen ihm bie alten Dynastien bie Beranlassung gegeben. Die erste Coalition löste sich balb auf, nachbem er an tie Spipe ber französischen Angelegenheiten getreten. Deftreich, seit bem Jahre 1795 schmählich von Preußen und Nordbeutschland verlaffen, sah sich 1797 zu bem Frieden von Campo Formio gezwun-Frankreich erhielt in bemselben bie östreichischen Rieberlande und die deutschen Besitzungen auf dem linken Rheinufer; in Italien hatte es schon 1796 Savoyen und Nizza errungen und burch bie Gründung ber cisalpinischen und ligurischen Republik im Nordosten Italiens großen Einfluß erlangt. Dieser steigerte sich zusehends nach bem Frieden; 1798 wurde unter französischem Einfluß die römische Republik gegründet. In bemfelben Jahre wandelte sich auch ber Zus stand der Schweiz unter Bonaparte's Einfluß, und am 12. April 1798 erfolgte die Proclamation ber helvetischen Republik. Gine ahnliche Beränderung, ebenfalls durch den ersten Consul herbeigeführt, erfolgte in Holland, wo im Mai 1798 die batavische Republik proclamirt ward. Richt genug: auch Malta siel in die Hande ber Franzosen und nach Aegypten ward ein Erobererzug unternommen.

Da bildete sich noch Ende bes Jahres die zweite Coalition gegen Frankreich, von England, Rußland, Destreich, Reapel, Sardinien, der Pforte, Portugal. Sie ist glücklich im ersten Jahre, da Napo-leon in Aegypten abwesend war; aber bald ist er zur Stelle und zwingt durch eine Reihe von Siegen zur Austösung der zweiten Allianz. Am 9. Februar 1801 erfolgte der Friede von Lüneville. Hier wird der von Campo Formio bestätigt: Frankreich bleibt im Besitze Belgiens und des linken Rheinusers; alle seine neuen Gründungen in Italien

werben anerkannt, hiemit ber unbegrenzte Einfluß Rapoleons auf bieses Land. Ebenso groß war bieser von nun an auf die beutschen Länder. Denn mit sicherem Tacte hatte Bonaparte das Mittel gessunden, um die Fürsten an sich zu sessellen; er veranstaltete eine Theis lung der kleineren deutschen Territorien, der weltlichen Besitzthümer, der Reichsstädte, der Kirche; da buhlte denn jeder der Uebrigdleis benden um die Snade des französischen Consuls, um durch seine Fürssprache desto mehr von der Habe seiner bisherigen Reichsgenossen zu empfangen.

In Italien aber ging Napoleon mit immer rascheren Schritten ber Aussührung seiner Plane entgegen. 1802 wurde die cisalpinische Republik in eine italienische verwandelt; Bonaparte zum erblichen Präsidenten ernannt. Aber schon am 17. März 1805 schuf er die Republik zum Königreiche Italien um; sich selbst ließ er zum erbslichen Könige erklären; der nordwestliche Theil Italiens wurde zum Kaiserthume Frankreich geschlagen.

Jest (1805) begann ber britte Coalitionsfrieg, von England, Rußland, Destreich, Schweben gegen Napoleon. Aber nie ist ein Bund schneller zersprengt worden, als bieser. Rasch wirft sich Naposleon auf Destreich, vernichtet durch die Capitulation von Um das erste seindliche Heer, schlägt die vereinigte russisch östreichische Armee bei Austerliß (2. December) und zwingt am 26. December den Kaiser Franz zum Frieden von Preßburg. Dieser verliert an Frankseich alle seine italienischen Besitzungen, einen Theil von Dalmatien; die vorderöstreichischen Lande, Tyrol, Vorarlberg u. s. w. muß er an die Vasallenstaaten Napoleons, Baiern und Würtemberg, abtreten.

Und was waren die weiteren Folgen dieser Sprengung der Coalition! Jest glaubt sich Napoleon schon Meister von Europa; nun beginnt er alles, was er erreichen kann, in seine Dienstbarkeit zu ziehen, oder was sich ihm zu widersesen wagt und nicht stark genug zum Widerstande ist, zu vernichten. Weil während des Krieges ein rufsisch englisches Corps in Reapel landete, proclamirt er bereits am 27. December 1805 von Schönbrunn aus: "Die Dynastie von

Reapel hat aufgehört zu regieren." Reapel wird in Besitz genommen, ber Bruder des Kaisers, Joseph, zum Könige eingesetzt (15. Febr. 1806). Seinen Schwager Murat ernennt er zum Großherzog von Eleve und Berg, seinen Marschall Berthier zum Fürsten von Neusichatel: die batavische Republik wird 10. Juni 1806 in ein Königreich Holland verwandelt, ein zweiter Bruder Napoleons, Ludwig, zum Könige decretirt.

Und so traf benn endlich auch das deutsche Reich ber Untergang. Längst war er vorbereitet: seit bem Frieden von Lüneville waren die deutschen Fürsten, besonders die mächtigeren, in Napoleons Repe gezogen: Baiern, Würtemberg, Baben, Heffen hatte er groß gemacht, um sie desto sicherer an sich zu sessen. Nun, wie die Zeit herangekommen, stiftete er den Rheindund, zu dessen Protector er sich ernennen ließ und erklärte hiemit das alte deutsche Reich für aufgelöst. Bon nun an gebot er über die Kräfte sämmtlicher deutscher Staaten mit Ausnahme Destreichs und Preußens.

Jest, freilich viel zu spat, entschloß sich auch Preußen, bas seit 1795 neutral geblieben und eine eben so persibe wie seige in den Weltbegebenheiten gespielt, eben beshalb von Napoleon gehöhnt und zulett tödtlich beleibigt worden war, zum Kriege (1806). Bergebens! Aus Preußen war langst ber Geist entwichen, ber zu bes großen Friedrichs Zeiten diesem Staat eine so glorreiche Stelle angewiesen; die Schlachten bei Jena und Auerstädt vernichteten alle Hoffnung: in wenig Wochen war das ganze preußische Gebiet bis an die Weichsel in den Händen Napoleons. Noch freilich war man im Bunde mit ben Russen. Aber auch biese Hoffnung sank mit ben Schlachten von Eylau und Friedland (1807). Der Friede zu Tilsit (7. und 9. Juli 1807) beendete auch biese Coalition. Und mit welchen Berluften ift Preußen aus biesem Kriege hervorgegangen! Es muß bie Halfte seiner Besitzungen abtreten: alle zwischen ber Elbe und bem Rheine gelegenen, alle feit 1772 von Bolin acquirirten; aus diesen letteren wird das Herzogthum Warschau gebildet und bem Könige von Sachsen zugetheilt.

Und nun (18. August 1807) schafft Napoleun in Deutschland ein neues Königreich Westphalen, bestehend aus preußischen Gebietsstheilen, Hannover, Braunschweig und Hessenschaft, beren Fürsten sich an Preußen angeschlossen und beshalb von dem französischen Kaiser versiagt worden waren; König dieses neuen Staates wird Napoleons britter Bruder, Hieronymus.

Und während Napoleon auf diese Weise im Often Europa's neue Schöpfungen in's Leben rief, war sein Augenmerk zugleich auf ben Westen gerichtet. Nun gebenkt er auch die pyrenaische Halbinsel zu umstricken. Freundschaftliche Beziehungen bes Königs von Portugal zu England geben ihm ben Vorwand zum Kriege gegen biefen Staat und zur Absetzung ber Kamilie Braganza. Sofort wurde Portugal von ben Franzosen in Besit genommen (November 1807). Aber auch auf Spanien hatte er's abgesehen. Die Erbärmlichkeit bes Rönigs Rarl IV. und seines Sohnes Ferdinand, die scandalde sen Berhältnisse, die zwischen beiben vbwalteten, machten es ihm leicht, jum 3wede ju gelangen. Beibe warfen fich, jeber in ber Hoffnung, feine Rache am nächsten Blutsverwandten auslassen zu konnen, Napoleon in die Arme, und bieser zwang sie (Mai 1808) Beibe, ber spanischen Krone zu entsagen. Diese ertheilte er seinem Bruber Joseph, bisherigen Könige von Neapel; die Krone dieses Reiches gab er an Murat, und bas Großherzogthum Eleve und Berg ward unter französische Abministration gestellt.

Rapoleon stand auf dem Gipfel seiner Macht. Riegends hat sich seine außerordentliche politische Gewalt glänzender gezeigt, als auf dem Congresse von Ersurt im Jahre 1808, wo fast alle fürstlichen Häupter versammelt waren, um dem französischen Kaiser ihre Huldigungen barzubringen.

Aber eben seine ungeheuere Größe, die mit jedem Jahre um sich greifende Erweiterung des französischen Gebiets — zumal seitdem er mit Rußland in freundschaftliche Beziehungen getreten, — kam Destreich gesährlich vor. Es dereitete einen neuen Krieg: 1809 kam er zum Ausbruch. Rühmlicher, als sonst, wurde diesmal gestritten,

ŧ.

und doch hatte der Krieg keinen andern Ausgang, als alle disher gegen Rapoleon unternommenen. Der Friede zu Wien (14. October 1809) kostete Destreich über  $3^{1}/_{2}$  Millionen Einwohner. Es trat an Napoleon die illyrischen Provinzen ab; an Baiern Salzburg, das Innviertel und die Hälfte des Hausruckviertels; an das Herzogthum Warschau ganz Westgallizien und an Rußland einen District von 400,000 Seelen in Oftgallizien.

Und wiederum reizte der glückliche Ausgang dieses Krieges zu anderweitigen Gewaltsamkeiten. Zwistigkeiten zwischen Napoleon und tem Papste, schon seit längerer Zeit bestehend, gaben endlich dem Kaiser die Veranlassung, den Kirchenstaat dem französischen Reiche einzuverleiben (17. Mai 1809). Der Papst Pius VII. wurde als Gesangener abgeführt, zuerst nach Savona, später nach Paris. Der ganze westliche Theil von Italien dis nach Apulien war jest ein Theil bes französischen Kaiserthums.

Und bald sollten sich bie Grenzen besselben auch nach Osten ersweitern! Holland, bessen König Ludwig mit seinem Bruder Rapoleon längst schon im Streite gelegen, weil er sich seinen Besehlen nicht unsbedingt unterwerfen wollte, wurde, nachdem Ludwig am 1. Juli 1810 abgedanst, durch Decret vom 13. December dieses Jahres als "Alluvionen der französischen Flüsse" Frankreich einverleibt, und ebenso ein Theil des nördlichen Deutschlands, nämlich das halbe Königsteich Westphalen, ein Theil des Großherzogthums Berg, ganz Oldens durg und die drei Hanseltädte.

Welch ungeheure Macht hatte nun Rapoleon vereinigt! Frankteich ausgebehnt bis an bas obere linke Rheinufer, Belgien, Holland,
Deutschland bis über die Elbe damit vereinigt, Italien, theils als Stück
bes französischen Kaiserthums, theils als Königreich mit ihm verbunden,
die ganze illyrische und balmatische Küste, Portugal, Reapel, Spanien, die deutschen Fürsten seine Basallen, Preußen gedemüthigt,
Destreich seit dem letten Kriege enger denn je an Rapoleon geschlossen
(benn 1810 hatte Franz I. Rapoleon auch seine Tochter Marie Louise
zur Gemahlin gegeben), die Schweiz, Dänemark von ihm abhängig;

in Schweben seit 1809 ein französischer Marschall, Bernabotte, Thronfolger — seit ben Zeiten Karls bes Großen, mit bem sich Napoleon gerne verglich, hatte Europa nichts Aehnliches wieder gesehen!

#### Mapsleons Sturg.

Und woher diese außerordentlichen Ersolge? Sie würden, wie gewaltig auch Rapoleons Genie war, doch nicht erreicht worden sein, wenn er es mit ehrenwertheren, frastvolleren Gegnern zu thun gehabt hätte. Sein Hauptbundesgenosse war die Schwäche und Erdärmslichseit seiner Widersacher. Eine rühmliche Ausnahme davon macht England, welches auch in dem ganzen langwierigen Kampse undesiegt da gestanden. Aber England hatte ein Bolf, ein freies und stolzes Bolf, welches, wie vielsach auch die Mängel seiner Versassung sein mochten, doch durch dieselben Institutionen sich erfreute, welche das Selbstgefühl, das Rationalbewußtsein heben und sördern mußten. Wie ganz anders die übrigen Staaten! Despotismus sast überall, eine stolze, hochmuthige und zugleich entsttlichte Büreaukratie, das Bolf in beständiger Unterdrückung gehalten, keiner seiner Wünsche berücksichtigt, das System der Aussaugung, der Bestechung und der Erpressung sast durchgängig an der Tagesordnung!

Und dazu noch die gegenseitige Eisersucht, Reid, Habsucht und alle die verwerslichen Eigenschaften, welche die äußere Politik der Cabinete charafteristren! Wie oft ließen die Mächte einander im Stiche oder suchten wohl gar im Geheimen einander zu schaden! Wie oft hätte Preußen, wenn es zur rechten Zeit eingeschritten, helsen können! und auch Destreich, bei seinen ungeheueren Hülfsmitteln, wenn es nicht selber eine Freude an der Demüthigung der Anderen empfunden! Selbst England, wie kraftvoll es auch aufgetreten, ist doch von Nationalegoismus nicht frei zu sprechen, wie es sich denn die Herrschaft zur See auf dieselbe brutale Weise zu verschaffen suchte, wie Napoleon die Herrschaft auf dem Continente.

Dieses System ber Treulosigkeit und bes Egoismus, in Berbindung mit grenzenloser Schwäche ber meisten Regierungen, mit denen Rapoleon zu thun gehabt, war, wie gesagt, eine Hauptursache seiner Erfolge. Er glaubte zulest keine Rücksicht mehr nehmen zu dürfen; in der Verachtung der Menschen, zu welcher ihn seine Erfahrungen berechtigen mochten, handelte er mit Völkern und Staaten, als wären sie willenlose Werkzeuge; er setzte sich über die Nationalitäten hinweg, verfuhr gegen sie auf die empörendste Weise.

Aber gerade das bewirkte seinen Sturz. So schlecht auch die Regierungen waren, so wenig konnte man bieses von ben Bölkern behaupten. Obwohl in ben Zeiten bes Absolutismus niebergehalten, fast jeder Freiheitsäußerung beraubt, hatten boch die gewaltigen Creignisse ber Epoche vielfach bas Selbstbewußtsein geweckt unb eine sittliche Erhebung vorbereitet: im Drange ber Roth brach ber edle Kern bes Volkes burch bie verhüllende Schale hindurch, um sich im schönften Lichte zu zeigen. Schon am Schlusse bes vorigen Jahrhunderts bewährte es sich bei mehreren Gelegenheiten, wie in ben Bölfern mehr vaterlandischer, großartiger Sinn vorhanden war, als in ben höchsten Schichten ber Gesellschaft. Und gerabe ber offenbare rohe Eingriff in ihr innerstes Wesen brachte bas Gefühl ber Nationalität mit erneuter Stärke hervor. Es machte fich in natürlicher Gegenwirkung auf eine Beise geltenb, wie bies seit langen Zeiten nicht der Fall gewesen. So waren es benn auch die Bölker, welche zuerst gegen Napoleon und seinen Despotismus die Waffen erhoben.

Voran gingen bie Spanier. Schon im Jahre 1808 empörten sie sich wiber ben ausgebrungenen fremben König, die französischen Truppen wurden zurückgebrängt, Napoleon in Person mußte auf den Kampsplat eilen; er schlug nun zwar die Spanier in mehreren Schlacheten, aber damit war der Ausstand nicht beendet: immer von neuem erhod er sich, unterstützt durch die Engländer, und bekam erst rechten Halt und Jusammenhang, als durch die Constitution von 1812 dem Ausstande auch das Gepräge innerer politischer Freiheit ausgedrückt war.

Und schon zeigte sich eine ähnliche Erscheinung in Deutschland. Tiefer und schmerzlicher benn je war im Volke bas Nationalgefühl angeregt und die Sehnsucht nach einer Befreiung; in dem Kriege von 1809 sah man bereits, welcher Thaten die Deutschen sähig waren; ich brauche nur an den Tyroler Krieg zu erinnern, welcher zugleich mit der Abwerfung des äußeren Joches die Herstellung einer freien Verfassung zum Iwecke hatte; damit in Verdindung die Beswegungen Schills, des Herzogs von Braunschweig, der Baireuther, Dörnbergs. Sie mißglückten freilich diese Bewegungen, weil sie von den Regierungen nicht unterstüßt wurden.

Und boch hatte auch bereits bei biesen eine neue Aera begon-Eine wenigstens, die preußische, machte einen großartigen nen. Berfuch zu einer ganzlichen Reorganisation bes gesammten Staatslebens. Nach dem Unglude von 1807 gelang es der patriotischen Partei, welche längst mit tiefem Schmerze bie falschen Maßregeln und das verwerfliche System ber Regierung betrachtet, diese zu fturzen und felber in's Ministerium zu kommen. Un ber Spige beffelben ftanb ber Freiherr von Stein, einer ber ausgezeichnetsten Staatsmanner, welche die beutsche Geschichte aufzuweisen hat, gleich bewunderungs würdig wegen ber Größe seiner politischen Ibeen, als wegen ber Rraft, Energie und Unerschrockenheit seines Charafters. Dieser sah bas Beil Preußens und Deutschlands — benn beibes war ihm unzertrennlich - nur in ber freiesten Entwicklung bes Bolfslebens, und bieses hielt er bloß burch wahrhaft liberale Institutionen erreichbar. Unb sofort warf er sich mit ber ganzen Lebhaftigkeit seiner Ratur auf bie Ausführung bes Gebankens; unterstütt von einer Menge neuer Rrafte, bie er vortrefflich herauszufinden und zu verwenden wußte, gelang es ihm, in furzer Zeit Unglaubliches zu leisten. Man fann sagen, eine völlige Revolution bes gesammten politischen Zustanbes war von ihm eingeleitet worben; er entfesselte ben Bauer von ber mittelalterlichen Dienstbarkeit und gab ihm bas Staatsburgerrecht, er führte ben Burger burch bie Gründung ber Städteordnung in bie Theilnahme an ben öffentlichen Angelegenheiten ein; er gab bem Heerbienste eine neue Bebeutung, indem er die Vertheidigung bes Baterlandes als eine wesentliche Pflicht jedes Unterthans ohne Unterschied betrachtete: selbst bem Abel wurde bas Privilegium ber Militairfreiheit

verließer Berlin, wo er sich nicht mehr sicher hielt und begab sich nach Breslau. Bon bort erfolgte am 9. Februar ber Aufruf zur Bildung freiwilliger Jäger: sosort strömte es von allen Seiten herzu, in der Hossung, es gelte die Franzosen: die Begeisterung, welche sein ganzes Bolk beseelte, und die sich dem Könige mit jedem Momente in immer schönerem Lichte zeigte, mußte zulest auch ihn mit sortreißen; so erfolgte denn am 28. Februar 1813 zu Kalisch der Absichluß eines Bündnisses mit Rußland und die Kriegserklärung wider Rapoleon.

Bohl sahen nun die beiben Monarchen und die Manner, die sie umgaben, ein, baß um wiber einen so gewaltigen Gegner, wie Rapos leon immer noch war, das Feld zu behaupten, andere Kräfte in den Streit gezogen werben mußten; bie alten abgenütten Kunfte ber Diplos matie waren erlegen; heiliger Elemente bedurfte es jest, und welche lagen näher, als bie Ibeen ber Freiheit und ber Nationalität, welche früher ben Franzosen ben Sieg wider ganz Europa verschafft und die seit geraumer Zeit auch bei ben unter Rapoleons Scepter schmachs tenden Bolkern sich bemerklich gemacht hatten! Der König von Preu-Ben ruft in ber herrlichen Proclamation vom 17. März sein Volk zu den Waffen, um die ebelften Güter, die Freiheit und die Unabhangigkeit zu erringen. Und in bem Aufrufe von Ralisch, am 25. März, wenden sich beibe Monarchen an bas beutsche Bolk, um auch bieses jum Kampfe aufzuforbern, und verheißen ihm bie glanzenbste Zukunft, tie Wiederherstellung eines einigen freien Reiches, "aus bem ureigenen Beifte bes beutschen Bolfes" \*).

Die Proclamation von Kalisch lautet wörtlich wie folgt: "Indem Rußlands siegreiche Krieger, begleitet von denen Seiner Majestät des Königs von Preußen, Ihres Bundesgenossen, in Deutschland auftreten, fündigen Seine Majestät der Kaiser von Rußland und Seine Majestät der König von Preußen den Fürsten und Völkern Leutschlands die Rückehr der Freiheit und Unabhängigkeit an. Sie kommen nur in der Absicht, ihnen diese entwandten aber unveräußerlichen Stammgüter der Bölker wieder erringen zu helsen, und der Wiedergeburt eines ehrwürdigen Neiches mächztigen Schutz und dauernde Gewähr zu leisten. Nur dieser große, über jede Selbst

Und sofort zeigte sich, daß man nicht vergebens gerufen. Tausende von Freiwilligen aus allen Ständen strömten zu ben Waffen.

sucht erhabene, und beshalb Ihrer Majestaten allein wurdige 3wed ift es, ber bas Bordringen Ihrer heere gebietet und leitet.

"Diese, unter ten Augen beider Monarchen, von ihrem Feltherrn geführten Geere vertrauen auf einen rettenden grechten Gvit, und hoffen vollenden zu dursen für die ganze Welt, und unwiderruflich für Deutschland, was fle für sich selbst zur Abwendung bes schmachvollsten Joches so rübmlich begonnen. Boll von dieser Bezgeisterung rücken sie heran. Ihre Losung ist Ehre und Freiheit. Möge jeder Deutsche, der des Ramens noch würdig sein will, rasch und frästig sich entschließen; möge Jeder, er sei Fürst, er sei Edler, oder stehe in den Reihen der Männer des Bolts, den Befreiungsplänen Rußlands und Preußens beitreten, mit herz und Sinn, mit Gut und Blut, mit Leib und Leben.

"Diese Gesinnung, biefen Cifer, glauben Ihre Majestaten, nach bem Beifer, welcher Rußlands Siege über bie zurudwankente Beltherrschaft so beutlich bezeichnet, von jedem Deutschen mit Recht erwarten zu durfen.

"Und so fordern Sie benn treues Mitwirken, besorders von jedem deutschen Fürsten, und wollen dabei gerne voraussetzen, daß fich keiner finden werde unter ihnen, der, indem er der deutschen Sache abtrunnig sein und bleiben will, sich reit zeige der verdienten Vernichtung, durch die Kraft der öffentlichen Meinung und durch die Macht gerechter Waffen.

"Der Rheinbund, diese trügerische Fessel, mit welcher der Allentzweiende bas erst zertrümmerte Deutschland, selbst mit Beseitigung des alten Namens, neu umsschlang, kann als Wirkung fremden Iwanges und als Werkzeug fremden Einflusses, länger nicht geduldet werden. Bielmehr glauben Ihre Majestäten einem längst gehege ten, nur mühsam noch in beklommener Brust zurückgehaltenen allgemeinen Volkes wunsche zu begegnen, wenn Sie erklären, daß die Austösung dieses Bereins nicht anders, als in ihren bestimmtesten Absiehten liegen könne.

"hiemit ift zugleich bas Berhältniß ausgesprochen, in welchem Seine Majestät ber Kaiser aller Reußen, zum wiedergeborenen Deutschland und zu seiner Berfassung stehen wollen. Es kann bies, ba Sie ben fremben Cinfluß vernichtet zu sehen muns schen, kein anderes sein, als eine schützende hand über ein Werk zu halten, bessen Gestaltung ganz allein ben Fürsten und Völkern Deutschlands anheim gestellt bleiben soll. Je schärfer in seinen Grundzügen und Umrissen bies Werk heraustreten wird aus bem ureigenen Geiste bes beutschen Volkes, besto verzüngter, lebensträftiger und in Einheit gehaltener wird Deutschland wieder unter Europa's Völkern erscheinen können.

"llebrigens werden Seine Majestät nebst Ihrem Bundesgenossen, mit dem Sie in den bier dargelegten Gesinnungen und Ansichten vollkommen einverstauden sind, dem schönen Zwecke der Befreiung Deutschlands von fremdem Joche, Ihre Anstrens gungen jederzeit gewidmet sein lassen.

"Frankreich, schon und ftart burch sich selbst, beschäftige sich fernerhin mit ber Besorberung seiner inneren Gludseligkeit! Keine außere Macht wird biese ftoren

•

Und nicht bloß aus den prestsischen Ländern, auch aus denen anderer deutscher Staaten, obwohl baselbst die Regierungen aus Angst vor Rapoleon, wie aus eigenem Interesse sich noch nicht von Frankreich lossagten, vielmehr ihm noch einmal ihre Contingente zum bevorsstehenden Feldzuge stellten.

Im April eröffnete sich berselbe. Es trug bieser Krieg einen ganz anderen Charafter, als die früheren. Es war ein heiliger Krieg. Denn ihn sochten nicht bloß gemiethete Söldlinge, sondern das Bolf, und zwar um die höchsten Güter, um Freiheit und Vaterland. Daher gelang es auch Napoleon nicht, ihn, wie er sonst zu thun psiegte, in ein paar frästigen Schlägen zu beendigen. Zwar gewann er die Schlachten bei Lüben und bei Bauben, abte sicht ohne die schwersten Berluste; und die Verdindeten waren dadurch nicht entmuthigt, vielmehr stieg bei ihnen sie Kampsbegier, und Preußen hatte noch nicht einmal alle seine Hüssquellen eröffnet. Auf Napoleon übte die Wahrnehmung dieses neuen Geistes in dem Heere der Verdündeten offendar einen demoralisirenden Einfluß. Denn er entschloß sich zu einem Wassenstillstande, der am 12. Juni zu Stande kam.

Während besselben veränderte sich wesentlich die Lage der Dinge. Rit England wurden neue Berträge geschlossen; es bewilligte Subsidien an Preußen und Rußland. Dann gelang es auch, Destreich in den Kampf hereinzuziehen. Lange hatte der Kaiser Franz gesichwankt; sein Minister Metternich versicherte fortwährend den französischen Gesandten der unwandelbaren Treue Destreichs, während er zugleich mit den Berbündeten unterhandelte. Offenbar suchte

4

werden, keine feintliche Unternehmung wird gegen seine rechtmäßigen Grenzen gerichtet werden. Aber Frankreich wisse, daß die anderen Mächte eine sortdauernde Rube sur ihre Bolker zu erobern trachten, und nicht eher die Wassen niederlegen werden, bis den Grund zu der Unabhängigkeit aller Staaten von Europa sestgesetzt und gesichest sein wird. Gegeben im Hauptquartier zu Kalisch, den 13. (23.) März 1813. Im Namen Seiner Majestät des Kaisers und Selbstherrschers aller Neußen, und Seiner Majestät des Königs von Preußen. Fürst Kutusow Smolenes, Generalseldmarschall und oberster Besehlshaber der verbündeten Armeen." Abgedruckt unter Anderem auch in Bossens Zeiten. 33. Bd. S. 499 — 502.

Und sofort zeigte fich, daß man nicht vergebens gerufen. Tau sende von Freiwilligen aus allen Ständen strömten zu den Waffen

sucht erhabene, und beshalb Ibrer Majestäten allein würdige Zwed ist es, ber b Bordringen Ihrer Heere gebietet und leitet.

"Diese, unter ten Augen beider Monarchen, von ihrem Feldherrn geführts Geere vertrauen auf einen rettenden gerechten Gvit, und hoffen vollenden zu durf für die ganze Welt, und unwiderruflich für Deutschland, was fle für sich selbst zubwendung des schmachvollsten Joches so rübmlich begonnen. Boll von dieser Legisterung rücken sie heran. Ihre Losung ist Ehre und Freiheit. Möge jeder Deutsch der des Namens noch würdig sein will, rasch und frästig sich entschließen; mö Ieder, er sei Fürst, er sei Edler, oder stehe in den Reihen der Männer des Boll den Befreiungsplänen Rußlands und Preußens beitreten, mit herz und Sinn, n Gut und Blut, mit Leib und Leben.

"Diese Gesinnung, tiefen Gifer, glauben Ihre Majestaten, nach tem Geif welcher Rußlants Siege über bie gurudwankente Weltherrschaft so beutlich bezeichn von jedem Deutschen mit Recht erwarten zu durfen.

"Und so fordern Sie benn treues Mitwirken, besorbers von jedem deutsch Fürsten, und wollen babei gerne voraussetzen, daß fich keiner finden werde un ihnen, der, indem er der deutschen Sache abtrunnig sein und bleiben will, sich rzeige der verdienten Bernichtung, durch die Kraft der öffentlichen Meinung und der die Macht gerechter Waffen.

"Der Rheinbund, diese trügerische Fessel, mit welcher der Allentzweiende terft zertrümmerte Deutschland, selbst mit Beseitigung des alten Namens, neu u schlang, kann als Wirkung fremden Zwanges und als Werkzeug fremden Einflusse länger nicht geduldet werden. Vielmehr glauben Ihre Majestäten einem längst gehten, nur mühsam noch in beklommener Brust zurückzehaltenen allgemeinen Bolt wunsche zu begegnen, wenn Sie erklären, daß die Ausschung dieses Vereins ni anders, als in ihren bestimmtesten Absichten liegen könne.

"hiemit ist zugleich bas Berhältniß ausgesprochen, in welchem Seine Majester Kaiser aller Reußen, zum wiedergeborenen Deutschland und zu seiner Verfassustehen wollen. Es kann dies, da Sie den fremden Einfluß vernichtet zu sehen mischen, kein anderes sein, als eine schützende Sand über ein Wert zu halten, des Gestaltung ganz allein den Fürsten und Völkern Deutschlands anheim gestellt bleit soll. Ie schärfer in seinen Grundzügen und Umrissen dies Wert heraustreten waus dem ureigenen Geiste des deutschen Volkes, desto verzüngter, lebensträftiger unter Europa's Völkern erscheir können.

"llebrigens werden Seine Majestät nebst Ihrem Bundesgenossen, mit dem E in den hier darzelegten Gesinnungen und Ansichten vollkommen einverstauden sir dem schönen Zwecke der Befreiung Deutschlands von fremdem Joche, Ihre Anstre gungen jederzeit gewidmet sein lassen.

"Frankreich, schön und ftark durch sich selbst, beschäftige sich fernerhin mit beforderung seiner inneren Gludseligkeit! Reine außere Macht wird biese ftor

**,** •

Und nicht bloß aus den preußischen Ländern, auch aus denen anderer deutscher Staaten, obwohl baselbst die Regierungen aus Angst vor Rapoleon, wie aus eigenem Interesse sich noch nicht von Frankreich lossagten, vielmehr ihm noch einmal ihre Contingente zum bevorsstehenden Feldzuge stellten.

Im April eröffnete sich berselbe. Es trug bieser Krieg einen ganz anderen Charafter, als die früheren. Es war ein heiliger Krieg. Denn ihn fochten nicht bloß gemiethete Söldlinge, sondern das Bolk, und zwar um die höchsten Güter, um Freiheit und Baterland. Daher gelang es auch Rapoleon nicht, ihn, wie er sonst zu thun pflegte, in ein paar frästigen Schlägen zu beendigen. Zwar gewann er die Schlachten bei Lüßen und bei Bauben, aber kicht ohne die schwersten Berluste; und die Verbändeten waren dadurch nicht entmuthigt, vielmehr stieg bei ihnen die Kampsbegler, und Preußen hatte noch nicht einmal alle seine Hülfsquellen eröffnet. Auf Napoleon übte die Wahrnehmung dieses neuen Geistes in dem Heere der Verbündeten offendar einen demoralisirenden Einfluß. Denn er entschloß sich zu einem Wassenstillstande, der am 12. Juni zu Stande kam.

Während besselben veränderte sich wesentlich die Lage der Dinge. Rit England wurden neue Verträge geschlossen; es bewilligte Subsidien an Preußen und Rußland. Dann gelang es auch, Destreich in den Kampf hereinzuziehen. Lange hatte der Kaiser Franz gesichwankt; sein Minister Metternich versicherte sortwährend den französsischen Gesandten der unwandelbaren Treue Oestreichs, während er zugleich mit den Verbündeten unterhandelte. Offenbar suchte

٠.

wellen, keine feindliche Unternehmung wird gegen seine rechtmäßigen Grenzen gerichtet werten. Aber Frankreich wisse, daß die anderen Mächte eine sortdauernde Rube für ibre Bölker zu erobern trachten, und nicht eher die Wassen niederlegen werden, bis der Grund zu der Unabhängigkeit aller Staaten von Europa sestgesetzt und gesichert sein wird. Gegeben im Hauptquartier zu Kalisch, den 13. (25.) März 1813. Im Ramen Seiner Majestät des Kaisers und Selbstherrschers aller Reußen, und Seiner Majestät des Könizs von Preußen. Fürst Kutusow Smolenöt, Generalseldmarschall und oberster Beschlähaber der verbündeten Armeen." Abgedruckt unter Anderem auch in Bossens Zeiten. 33. Bd. S. 499 — 502.

Destreich vor ber Hand die Rolle eines Bermittlers, um in biefer Eigenschaft bie längst verlorene Bebeutung in ber außeren Politik wieber zu gewinnen. Es war noch gar nicht entschlossen, auf welche Seite es sich stellen wolle; hatte Napoleon seine-Bebingungen angenommen, und biese bezogen sich größtentheils nur auf Destreichs eigenen Vortheil, so ware es auf seine Seite getreten. Aber bie Haltung bieser Macht erbitterte Rapoleon und er setzte gegen sie bie Regeln ber Klugheit aus ben Augen. So gelang es enblich ben Berbunbeten, ben Kaiser Franz zum Bertrage von Reichenbach zu vermögen (27. Juni), zufolge beffen Destreich an Rapoleon ben Rrieg zu erklaren sich verpflichtet, wenn er seine Bedingungen nicht annehmen wolle. Diese Bedingungen verlangten freilich nicht viel; bei Weitem nicht bas, was die Proclamation von Kalisch verhieß, im Gegentheile, sie trugen ganz bas Gepräge bet alten engherzigen Politik, sie forberten bloß Theilung bes Herzogthums Warschau zwischen ben alten Theilern Polens ohne französische Dazwischenkunft; zur Bergrößerung Preußens Danzig; Abzug ber französischen Besatzungen aus ben preußischen und polnischen Festungen; Buruckgabe ber illprischen Provinzen an Destreich; Herstellung ber Freiheit ber Hansestäbte, wenigstens Hamburgs und Lübecks: alfo Rheinbund, Elbgrenze, Holland, Schweiz, Italien, Spanien ware Napoleon geblieben \*). Aber zum Glud nahm Napoleon bie Bebingungen nicht an, ober vielmehr seine Antwort auf bieselben kam zu spat. Nun trat Destreich zum Bunbe; am 12. August erklarte es ben Krieg an Franfreich.

Dies war offenbar ber Wenbepunkt. Denn als die Feindseligskeiten in der zweiten Hälfte des August sich von neuem eröffneten, da hatte Napoleon mit ganz andern Massen zu kämpsen. Vergebens war sein Sieg bei Orcsben; die wiederholten Niederlagen seiner Generale, bei der Kasbach, bei Dennewis, bei Culm verdarben Alles wieder und endlich seste der große Sieg der Verbündeten in der

<sup>\*)</sup> Dropsen Freiheitstriege II, S. 611.

Bolkerschlacht bei Leipzig (16., 18., 19. October) ben bisherigen Erschlen die Krone auf.

Deutschland war nun befreit. Rapoleon eilte ber Grenze zu mit seinem geschlagenen Heere. Der Rheinbund löste sich auf. Schon vor der Leipziger Schlacht, durch den Vertrag von Ried (8. October) war Baiern zu den Verbündeten abgefallen: am 2. November erfolgte der Beitritt Würtembergs, am 5. Badens, dann der übrigen Staatem. Am 26. October flüchtete der König von Westphalen aus seinem Königreiche. Bald darauf kehrten die früheren Herrscher von Hessen, von Braunschweig, von Oldenburg, und nach Hannover der Herzog von Cumberland wieder zurück.

Darauf kam die Befreiung Hollands: noch im November 1813 brang ein Theil der Verbündeten in das Land ein, mit allgemeisnem Jubel von den Einwohnern empfangen; am 2. December kehrte der Prinz Wilhelm von Oranien nach Amsterdam zurück. Da ward auch Dänemark zum Abfall gezwungen: es schloß 10. Januar 1814 mit Schweden den Frieden zu Kiel, worin es sich zur Stellung eines Contingentes gegen Napoleon verpflichtete.

Und inzwischen erfolgten auch im Süden Restaurationen. Destreich eroberte wieder die illyrischen Provinzen, das südliche Tyrol; die französischen Truppen unter dem Vicekönige von Eugen mußten sich dis an die Etsch zurückziehen. Ja, nun siel selbst der Schwager Napoleons, einer seiner Creaturen, der König Murat von Neapel ab, welcher schon im December mit Destreich unterhandelt hatte und am 11. Januar 1814 ein Bündniß mit ihm gegen Napoleon schloß.

Dazu kam noch ber unglückliche Gang ber Dinge in Spanien. Die französischen Generale, wie wohl unter hartnäckigster Vertheidisgung wurden doch durch die spanischen und englischen Truppen, welche Bellington befehligte, immer weiter zurückgedrängt, die sie am Schlusse des Jahres 1813 sich gezwungen sahen, die Phrenäen zu überschreiten.

So brach benn von allen Seiten das Unheil auf Napoleon herein. Von allen seinen Verbündeten, seinen Vasallen verlassen, nur auf Frankreich und Oberitalien beschränkt, ganz Europa gegen ihn in

*.*•

ben Waffen. Und boch, wenn er nachzugeben verstanden, hatte et sich noch retten können. Noch am Schlusse des Jahres 1813, von Franksurt aus, boten ihm die Verbündeten den Frieden an. Sie wollten nur Beschränkung Frankreichs auf seine natürlichen Grenzen, wie sie es nannten, nämlich Alpen, Pprenäen, Rhein, Unabhängigkeit Deutschlands und der Schweiz. Aber Rapoleon hoffte immer noch auf bessere Tage. Er hielt die Verbündeten mit Friedensunterhandlungen hin, nur um Zeit zu gewinnen. So wurden sie denn abgebrochen und die seindlichen Heere zogen mit dem Anfange des Jahres über die französischen Grenzen.

Und auch jest war noch die Möglichkeit eines Umschwungs der Dinge vorhanden. Denn im Lager ber Alliirten war keine rechte Einigkeit. Preußen und Rußland wünschten wohl eine energische Fortsetzung bes Krieges, namentlich brangten immer bie preußischen Generale vorwärts; aber Destreich wünschte ben Frieden und zwar auf diplomatischem Wege. Im Hintergrunde wirkte die Furcht vor Preußen, besonders aber vor Rußland, beffen brohendes Uebergewicht nur burch Napoleon zurückgebrängt werben zu können schien. Daher im Ansange Lässigkeit und Zusammenhangelosigkeit ber Kriegeunternehmungen und enblich Anfang bes Februar 1814 ein neuer Friedenscongreß zu Chatillon. Die Forderungen, welche auf diesem bie Verbündeten stellten, waren immer noch annehmbar gewesen. Rapoleon sollte Frankreich in ben Grenzen von 1792 behalten, bagegen auf Italien, Schweiz, Rheinbund 2c. verzichten und die Festungen in jenen Länbern, die er noch in Besit hatte, überliefern. Aber gerabe in bieser Zeit errang Napoleon neue glanzenbe Siege über bie Verbunbeten, welche bas Bertrauen zu bem wieberfehrenden Glücke seiner Waffen so steigerten, daß er die Feinde bald aus Frankreich vertreis ben zu können hoffte. So spannte er seine Forberungen: ber Congreß, ber zu nichts führte, murbe aufgelöst: aber bie Mächte Deftreich, Rußland, Preußen, England schlossen nun einen neuen Bund zu Chaumont (1. März). Und jest trafen Napoleon wiederum Verluste: er erlitt Nieberlagen bei Craonne, Laon, Argis sur Aube, so

sühmlich und helbenmuthig er auch stritt gegen die mehr als um die hälfte überlegenen Feinde; ein falsch berechnetes Manoeuvre gab endslich benselben die Straße nach Paris frei; am 29. März kamen sie hier an, am 30. begann der Kampf und am 31. hielten sie ihren Einzug in die Hauptstadt.

Hiemit kann man sagen, war Napoleons Schicksal entschieben. Richt, als ob militairisch Alles verloren gewesen ware: aber ber Berlust ber Hauptstadt will in keinem andern Lande so viel, wie in Frankreich bebeuten. So lange ber Raiser im Glude gewesen, magten sich die ihm feindlichen Elemente nicht hervor; jest aber begannen sie sofort ihre Intriguen zu spinnen, und bas frei gewordene Feld in ihrem Sinne zu bearbeiten. Die bourbonische Partei in Berbindung mit solchen Personen, die bei Napoleon in Ungnade gefallen waren, und bei bem jetigen Umschwunge zu gewinnen trachteten, wie Talleprand, gab sich alle Mühe, um bie Dinge für sich auszubeuten. konnte man unter bem Schute ber verbundeten Waffen schnell zum Biele gelangen. Der Wunsch nach Frieden, lange gehegt, wurde immer lauter und bald stellte sich die Ansicht fest, daß dieser auf keine andere Beise erreicht werben könne, als burch Napoleons Abbankung. Der Senat, unter Napoleon die feilste Behörde, ging mit dem Abfalle voraus. Er becretirte die Absehung des Kaisers am 2. April 1814; bann folgte der gesetzgebende Körper; endlich begann sich der Abfall auch ber Armee zu bemächtigen; nicht bes gemeinen Mannes, sonbern ber hochgestellten Generale, die durch Napoleon mit Ehre und Reichthumern überhäuft worden waren und diese noch zu rechter Zeit in Sicherheit zu bringen suchten. Napoleon von ihnen gebrängt, ba sie erklärten, nicht mehr mit ihm fechten zu wollen, entschloß sich zur am 4. April, freilich zuerft nur zu Gunften seines Sohnes; aber bamit waren seine Gegner nicht zufrieben; er mußte auch für seine Familie auf den französischen Thron verzichten (7. April). Die Berbundeten hatten ihm nur die Insel Elba als sonveraines Fürstenthum zugestanden. Dahin begab er sich benn, am 20. April, nur von 400 Solbaten seiner alten Garbe begleitet.

#### Der erfte Parifer Friede.

Die Bourbons nahmen nun wieder Besit von dem Throne ihrer Bater. Mit ihnen schlossen die Verbündeten den Frieden ab. Es war nach den verhältnismäßig geringen Forderungen, welche sie bei den bisherigen Unterhandlungen immer gestellt, zu erwarten, daß er bald zu Stande kommen würde; hatten sie ja ohnedies bei allen Proclamationen erklärt, daß sie nicht wider das französische Volk, sondern nur wider Rapoleon Krieg führten; da nun dieser beseitigt war, so schien sich dem Friedensabschlusse weiter kein Hinderniß entgegen zu stellen. Schon am 23. April wurden zwischen den Verdündeten und dem Grafen von Artois, dem Bruder des neuen Königs Ludwig XVIII., die Präliminarien unterzeichnet; am 30. Mai kam der desinitive Friede zu Stande, welchen Talleyrand im Ramen Ludwig XVIII. mit den vier Mächten Rußland, Destreich, England, Preußen absschloß; auch Schweden, Spanien und Portugal unterzeichneten ihn. Die wichtigsten Bestimmungen desselben sind folgende:

Frankreich behalt im Ganzen die Grenze vom 1. Januar 1792; außerbem bekömmt ce noch eine Gebietsvergrößerung gegen Belgien hin, nämlich einen Theil ber Departements Jemappes, Sambre und Maas; gegen Deutschland einen Theil bes Mosel- und bes Saarbepartements, ferner ben zur Einschließung ber Festung Landau in's französische Gebiet erforberlichen Theil ber Departemente Donnersberg und Nieberrhein; gegen Savoyen Annecy und Chambern; endlich behalt es Mömpelgard, Avignon und Benaissin; im Ganzen betrug ber Buwachs zu bem Gebiete vom 1. Januar 1792 an 150 D.- Meilen mit 450,000 Einwohnern. — Die Rheinschifffahrt ift frei bis zum Meere. — Holland, unter bie Souverainitat bes Hauses Dranien gestellt, wird einen Gebietezuwachs erhalten. - Die beutschen Staaten werben unabhängig und burch ein Föderativband vereinigt fein. — Die Schweiz, unabhängig, wird fortfahren, sich selbst zu regieren. — Italien, mit Ausnahme ber Destreich zufallenden Länder, wird aus souverainen Staaten bestehen. — Malta kommt an England. Dieses

giebt an Frankreich beffen sammtliche Colonien zurud, mit Ausnahme jedoch der Inseln Tabago und S. Lucia, Isle de France nebst Robrique und ben Sechellen. — Frankreich überläßt an Spanien ben im Baseler Frieden von 1795 abgetretenen Theil von Domingo. Schweben tritt Guabeloupe und bas französische Guiana, wie es am 1. Januar 1792 bestanden, an Frankreich ab. — England gestattet im inbischen Handel ben Franzosen alle Vortheile ber am meisten begunstigten Rationen, wogegen sich Frankreich verpflichtet, in ben zuruckgegebenen Riederlassungen auf dem indischen Festlande, die innerhalb der brittischen Souverainität liegen, keine Festungen anzulegen, und nur so viele Truppen zu halten, als zur Handhabung ber Polizei nothwendig sind. — Die Fischerei bei Terveneuve, an ben Kusten ber Insel und in der St. Hubsonsbay soll auf gleichen Fuß, wie im Jahre 1792 gesett werben. — Die in ben abgetretenen Seeplaten befindlichen französischen Arsenale und Schiffe werden getheilt, und zwar so, baß Frankreich zwei Drittheile bavon bekommt. Ausgenommen sind jedoch Holland nebst der Texelflotte und alle Plage, die vor bem 23. April in die Gewalt der Alliirten gekommen. — Der Hafen von Antwerpen wird fünftig bloß Handelshafen sein. — In den abgetretenen und zurückgegebenen Länbern soll Riemand unter irgend einem Borwande, wegen seines Betragens und seiner Meinung in politischen Angelegenheiten, ober wegen seiner Anhänglichkeit entweber an irgend einen ber contrahirenden Theile ober an eine der Regies rungen, beren Dasein aufgehört hat, verfolgt werben können; nur für die Handlungen nach dem Frieden ist Jeder verantwortlich. Die Berbundeten verzichten auf alle Forderungen, die sie an Frankreich wegen Contracte, Lieferungen ober-Vorschüsse jeder Art zu machen haben, auch Frankreich seinerseits auf ähnliche Forberungen an die Berbundeten.

In Zusahartikeln zu bem Frieden werden alle Verträge zwischen Krankreich und Preußen und Destreich, die seit dem Jahre 1795 geschlossen worden, nebst allen Consequenzen aufgehoben. Rußland und Krankreich sollen zusammen eine Commission bilden, um die beidersseitigen Ansprüche auf das Herzogthum Warschau zu regeln. Mit

England verspricht Frankreich sich zu vereinbaren, um die Abschaffung bes Sclavenhandels zu bewirken.

Zwischen Destreich und Baiern wurde ein besonderer Vertrag am 3. Juni geschlossen, wonach Baiern Twol, Salzburg, das Inn- und Hausructviertel an Destreich zurückgab, aber sich dafür außer Würzburg und Aschassenburg eine entsprechende Entschädigung zusichern ließ. —

Dies waren die wesentlichsten Bestimmungen des Pariser Friebens. Die Mächte sühlten selber, wie mangelhaft er sei, und bestimmten daher, daß innerhalb zweier Monate ein großer Congreß zu Wien abgehalten werden sollte, wo manche noch schwebende Punste ihre völlige Erledigung sinden würden. Ein geheimer Artikel besagte, daß die Vertheilung der Länder, über welche noch nichts bestimmt worden, den vier großen Mächten allein überlassen bleiben solle.

Rach bem Pariser Frieden verließen die Truppen der Berbundesten Frankreich. Der Kaiser von Rußland und der König von Preußen, begleitet von ihren bedeutendsten Staatsmännern und Generalen, begaben sich vorerst im Juni 1814 nach London, wo sie außerordentlich geseiert wurden, und wo zugleich noch einige Ergänzungen des Pariser Friedens stattsanden, z. B. die Bereinigung Belgiens mit Holland.

Allenthalben schien bie alte Ordnung ber Dinge wiederzukehren. Nach Frankreich waren, wie wir gesehen, bereits im April die Bourbons zurückgekommen; in Spaniens Hauptstadt hielt Ferdinand VII. am 14. Mai seinen Einzug; Italien, welches bis zu Napoleons Abbankung rühmlich von dem Vicekönige Eugen vertheibigt worden war, wurde nach dieser Katastrophe durch die Convention vom 17. April 1814 auch aufgegeben. Die Lombardei nahm Ochreich in Besit; nach Savoyen kehrte Victor Emanuel Ansang des Mai wieder: am 20. hielt er seinen Einzug in Turin; endlich der Papst Pius VII., früher schon von Napoleon freizegeben, am 31. März den Destreichern überliesert, zog am 24. Mai unter den größten Empsangsseierlichkeiten in seine Hauptsabt ein. —

Wie aber? sollten bies bie einzigen Resultate von bem ungeheuren Kampfe sein? Waren bie helbenmuthigen Aufopferungen ber

Bölker nur geleistet worden, um eines Wechsels der Herrscher und einer Beränderung ihrer Gebieter willen? O nein! Was die europäische Menschheit sehnlichst hoffte und als Preis der eben vollsührten glorreichen Thaten mit Recht erwarten zu können glaubte, das war eine Umwandlung in den innern Zuständen der Staaten und Völker, gestützt auf das Princip der Freiheit, der Gerechtigkeit und der Nationalität. Diesen Wünschen und Hoffnungen müssen wir nun unsere Ausmerksamkeit zuwenden.

#### Die öffentliche Meinung und die Parteien.

Die Sehnsucht nach politischer Freiheit, wie sie bie erste französische Revolution in ben Bölkern angefacht, war in ber europäischen Menschheit keineswegs erstickt, trop ber schlechten Wirklichkeit, trop des Despotismus Rapolcons, ten dieser in und außerhalb Frankreich ausgeübt. Auch barf man nicht vergeffen, daß ber Absolutis= mus bes französischen Raisers boch sehr verschieben war von bem, welchen bas 18. Jahrhundert gesehen. Denn Rapoleon hatte mehrere höchst wichtige Errungenschaften ber Revolution in sein Regierungs= spstem aufgenommen. Dazu gehörte namentlich ber Grundsatz von bem allgemeinen Staatsburgerthum, welches bie Privilegien gewisser Classen und Stände aufhob und die Bedeutsamkeit im allgemeinen Staatsverbande nur von ber perfonlichen Tüchtigkeit bes Einzelnen abhängig machte; ferner bie Einführung einer volksthümlichen Rechtspflege, gestütt auf Deffentlichkeit und Mundlichkeit und bas Geschrebornengericht; überhaupt eine möglichst vereinfachte nach allgemeinen Grundsätzen geregelte Abministration; endlich, wie geringfügig und bloß auf Schein berechnet sie auch sein mochten, Berfassungen, welche bem Volke eine Vertretung gegenüber ben Regierungen sicherten. Diese Grundfate wurden ganz ober wenigstens theilweise überall eingeführt, wehin die Rapoleonische Herrschaft reichte, und so kann man wohl sagen, biente biese einigermaßen bazu, bie Ibeen politischer Freiheit zu verbreiten: jedenfalls war sie eine Uebergangsstufe.

Aber die Napoleonische Verwaltung — und hierin war sie nur die Fortsetzung und Fortbilbung bes Spstems bes 18. Jahrhunderts - litt zugleich an einer großen Einseitigkeit. Sie betrachtete namlich ben Staat als ben Mittelpunkt aller Eristenz, auf ben sich Alles beziehen, von welchem Alles beherrscht und bevormundet werden muffe, fo baß für bas Belieben bes Einzelnen, felbst oft in gleichgultigen Dingen kein Raum mehr bleiben konnte. In Folge bieser ungemeffenen herrschaft bes Staats hatten all' bie Elemente fallen muffen, welche ehebem noch einer gewissen Selbständigkeit sich erfreut hatten: er nivellirte Alles, er sette sich mit Barte und Rücksichtslosigkeit über alle gegebenen, historischen Verhältnisse hinweg, er bannte bie verschiedenen Sphären des Lebens unter die Schemen seiner Begriffe: ber Staat wurde baburch zu einem falten Berstandeswesen, welcher burch bie Uniformität und Tabellenartigkeit seiner Bestimmungen nicht minber an Leblosigkeit wie an Despotismus frankte. Es lag ganz in bieser Eigenthumlichkeit bes Staats, daß er, welcher das Hiftorische, Gegebene, die aus ursprünglichen Lebenskeimen entsprossene Mannichfaltigkeit nicht anerkannte, sonbern Alles nur nach einseitigen Berstandesbegriffen regeln wollte, auch über bie Rationalitäten sich hins wegsette, sie sogar mit Füßen trat.

Diese Einseitigkeit ber Staatsibee ist nun von Rapoleon bis auf die höchste Spike getrieben worden; aber eben dadurch weckte er auch in den Bölkern das Bewußtsein ihrer Schädlichkeit und Berwerslichskeit. Wir haben gesehen, wie es vorzugsweise das empörte Nationalsgesühl war, welches den Kamps wider Napoleon erhoben und densselben zum glorreichen Ende geführt hat; eben dieses Nationalgefühl bildet von nun an eines der wesentlichsten Elemente in dem politisschen Bewußtsein der europäischen Menschheit. Die einzelnen Bölker empsinden sich wieder in ihrer Bolksthümlichkeit, in ihrer Individualität, und drücken dieses theils dadurch aus, daß ste. den guten Kern, der ihnen zu Grunde liegt, an's Licht zu ziehen, zu entwickeln streben, theils durch den Drang nach politischer Selbständigkeit, theils durch das Streben nach staatlicher Einheit, da nämlich, wo ein Bolk, wie das

italienische und das deutsche, in verschiedene Staaten zerspalten ist. Die Baterlandsliebe hat somit einen glänzenden Sieg über das sogenannte Weltbürgerthum davongetragen.

Und so wie man einmal bazu gekommen ein so positives Element, wie Rationalität und Vaterland ist, wieder hervorzuheben und an ihnen bas Gemüth zu erwärmen und zu begeistern, so werden auch die historischen Elemente nicht mehr mit jener vandalischen Wuth angegriffen, wie disher. Die Geschichte ist das Leben eines Volkes: indem man das Volksthum wieder gefunden, kehrte auch das Interesse an den alten historischen Erinnerungen zurück, und die Pictät gegen manche Institute, die einer ruhmvollen Vergangenheit angehörsten, zumal wenn sie das Princip individueller Selbständigkeit gegensüber der despotischen gleichmachenden Staatsidee repräsentirten.

Es hängt gewiß mit dieser Stimmung zusammen, daß die alten Dynastien, welche von Napoleon wohl gebeugt aber nicht unterdrückt worden waren, von den Völkern mit erneuter Liebe umschlossen und daß die vertriebenen bei ihrer Rücksehr fast allenthalben mit der größten Begeisterung empfangen wurden.

Freilich wirkte babei noch eine anbere Hoffnung mit. Die Bolfer erwarteten nämlich von ben Dynastien bie Herstellung eines neuen schönen politischen Zustandes. Zuversichtlich hoffte man die Bewährung weiser, freier Institutionen, welche bem Bustande Billfur und bes unbeschränften Beliebens ein Enbe machten und die Möglichkeit großartiger volksthümlicher Entwicklungen in Aussicht stellten. Von den republikanischen Ideen war man wohl zurückgekommen, benn gerade die jungste Zeit schien die Unhaltbarkeit dieser Verfassungsform außer Zweifel gesetzt zu haben; besto energischer entschieb man sich für die constitutionelle Monarchie, von welcher man eine harmonische Durchbringung ber Elemente bes Fortschritts und ber Stetigfeit erwartete, und welche um so mehr gefiel, als burch dieselbe auf gleiche Weise bie Existenz ber alten Dynastien und bie Freiheit des Bolfes gewahrt worden ware. Und überall suchte man sich, wo es nur möglich war, an geschichtliche Verhältnisse anzulehnen, wie benn die alten Verfassungen wieder hervorgesucht werden, und die Bolksrechte, die datin enthalten sind: als eine der wesentlichsten Forderungen des Zeitgeistes erscheint die Wiederherstellung der alten Autonomie der Individuen und der Corporationen. —

Und so wie man in politischer Beziehung von dem gestaltlosen theoretisirenden Verfassungswesen zurückgekommen war, wie man sich vielmehr bemühte, wiederum positive Elemente aufzunehmen, so war dieses auch mit den Verhältnissen in Religion und Kirche der Fall.

Im 18. Jahrhundert war ein siegreicher Kampf ber Aufflarung wider das bigotte Priesterthum und die veralteten Sayungen der Rirche geführt worben. Es ist nicht zu läugnen: in Folge bieses Kampfes, besonders aber der Entwicklungen in der französischen Revolution war ein sittlicher Indifferentismus, ja eine Frivolität eingetres ten, welche alle ebleren ibealen Elemente im Menschen ertöbten mußte und welche wesentlich die jammervollen Zustände der meisten Staaten zur Zeit Napoleons herbeigeführt. Jest aber war ein frischer Geist über die Bölfer gefahren; gegen die Jämmerlichkeit und Erbarmlichfeit, die bisher geherrscht, waffneten sich wieder die reinen Safte der Menschheit; ber Kampf an sich hatte schon einen erhebenben, heiligenben Charafter, und in seinen Erfolgen konnte man nicht schwer bas Walten einer höhern Hand erkennen. In die allgemeine Begeisterung spielten baher balb religiöse Elemente nicht nur ba, wo sie, wie in Spanien, in concreter Gestalt auftraten, sondern auch ba, wo ste nur aus ber allgemeinen geistigen Bewegung entsprangen. Aber bas relis giose Element, wo es im Gefolge allgemeiner großherziger Begeisterung erscheint, trägt nur einen wohlthätigen erwärmenben, keinen fanatischen Charakter; es ist die nothwendige Reaction gegen den entsittlichenden Indifferentismus, gegen die unmoralische Frivolität. So ift es namentlich ein ethisches Moment, welches ber Religiosität ber Befreiungstriege zu Grunde liegt, und baher erscheint sie fast immer im Bunbe mit ber politischen Freiheit.

Mit Einem Worte: man wollte politische Freiheit mit Anerkennung bes nationalen Princips; man wollte Erneuerung bes religiösen Bewußtseins, aber mit Anerkennung ber Freiheit. So fann man im Ganzen bie Forderungen ber öffentlichen Meinung bezeichnen.

Aber es fehlte viel, daß diese Forberungen allgemein gewesen, ober daß sie auf keinen Widerstand gestoßen wären. Vielmehr erhobm sich dagegen die entschiedensten Feindseligkeiten.

Bor allem bachte bas absolute Fürstenthum, welches bis zur französischen Revolution fast die ausschließliche Staatsform gewesen, welches erst fürzlich burch das Napoleonische System eine neue Besestigung erhalten, nicht baran, Concessionen weber ben Nationalis taten, noch ber Freiheit zu machen. Die Anerkennung bes nationalen Principes sammt allen seinen Folgerungen hätte zu viel Eristenzen bebroht, als daß man barauf hatte eingehen können. Denn bieses Princip schloß auch die Forderung in sich, daß jedes Volk ein unveräußerliches Recht ber Selbständigkeit habe, daß ihm allein die Befugniß zustehe, wie es sein außeres und sein inneres Leben einrichten wolle; ferner, daß Volf und Staat eines seien. Aber war alles dieses anerkannt, so mußten auch die meisten der Monarchien auf ihren dermaligen Stand verzichten; benn fast alle bestanden aus heterogenen Bolfselementen, und wiederum entbehrten fleinere, Ginem Hauptstamme angehörende Bölker eines gemeinsamen politischen Bandes. Monarchen bachten so wenig baran, von biesem antinationalen Systeme abzugehen, daß sie vielmehr nach ben Principien desselben in dem ganzen großen Rampfe handelten, welcher boch von den Bölfern und von ihnen selber als ein Rampf ber Nationalitäten wider beren Unterdrücker bezeichnet wurde. So tritt Schweben nur unter ber Bedingung zu ben Allierten, daß ihm ber Besit Norwegens zugesichert würde, welches bisher zu Dänemark gehörte; so sucht Destreich sich sogleich wieder in Italien festzuseten; so soll Belgien mit Holland vereinigt werben; so wurden selber an Frankreich deutsche Unterthanen abgetreten die mit dem größten Schmerze die Losreißung von dem eben befreiten Vaterlande empfanden. Und ebenso wenig war man gesonnen, die Unumschränktheit bes Herrscherwillens gegenüber bem Volke so leichten Raufes bahin zu geben. Allerdings hatten die Herrscher selber freie

Institutionen in Aussicht gestellt, und manche Regierungen mochten es ehrlich mit solchen Berheißungen meinen; im Allgemeinen aber suchte sich das unumschränkte Fürstenthum in seiner ganzen früheren Ausbehnung zu behaupten, und höchst charakteristisch für diese Bestrebungen ist die Erklärung Destreichs gleich bei Beginn des großen Krieges, daß ihm nichts mehr zuwider sei und gefährlicher dunke, als wenn, wie Preußens König es thue, die Fürsten sich an die Seite ihres Volkes stellten ). In Metternich fordert Napoleon auf, alle Kräste anzustrengen, um den jacobinischen Brand zu ersticken, der von Tag zu Tag weiter um sich fresse.

Unterstützt wurde das absolute Fürstenthum burch die Büreaus fratie. Unter Napoleon hatte das Beamtenihum sein goldenes Zeitsalter geseiert. Natürlich, je größer die Gewalt des Staates war, um so größer auch die Macht und die Bedeutung seiner Organe. Die Büreaukratie war daher der erste Stand geworden, sie verdrängte alle anderen, selbst Aristokratie und Geistlichkeit. Diesen Zustand wünschte sie nun, schon in ihrem eigenen Interesse, zu erhalten; es konnte aber nur geschehen durch möglichst geringe Begünstigung volksthümlicher Entwicklungen. Sie kämpste daher ebenso gegen freie Berfassungen und sur das absolute Fürstenthum, wie dieses selber, denn die Büreaukratie hatte den aller unmittelbarsten Nußen und Genuß davon.

In einer eigenthümlichen Stellung zum Fürstenthum und zur Büreaufratie befand sich die Aristofratie und die Rirche. Die Aristofratie, dis zum Schlusse des 18. Jahrhunderts überall ein sehr des vorzugter Stand, social wie politisch, hatte durch die Umwandlungen der Napoleonischen Spoche bedeutend verloren. Durch den Grundsat des allgemeinen Staatsbürgerthums und der Gleichheit vor dem Sesses war die Aristofratie den übrigen Ständen im Wesentlichen gleichsgestellt worden. Dieser Grundsat wurde aber nicht nur vom Bürsgerthume, oder überhaupt vom Volke angenommen, sondern auch das Fürstenthum ging gerne darauf ein, da es hoffte, durch das Princip

<sup>\*)</sup> Lebensbilder aus den Befreiungefriegen III, S. 456.

ber Rivellirung eine größere Gewalt erringen zu können. Unterflüst von dem Principe ber Angewalt bes Staats hob baher bas Fürstenthum, wo es möglich war, bie besonderen Rechte und Privilegien bes Abels auf, insbesondere solche, welche ihm bem Regenten gegenüber eine gewiffe politische Bebeutsamkeit gegeben hatten. Aber bie Ariftotratie vergaß natürlich nicht so leicht, mas sie ehebem beseffen. Jest, bei bem Sturze Napoleons, bei ber Aussicht auf eine neue Ordnung ber Dinge, hoffte fie ihre ehemaligen Rechte wieder gewinnen zu konnen, und sie ftrengte baher alle ihre Rrafte an, um zum Ziele zu ge-Sie gerieth aber baburch in eine eigenthümliche Stellung. Auf ber einen Seite stand sie bem absoluten Fürstenthum und ber Allgewalt bes Staates gegenüber, auf ber anbern Seite bem Beifte ber Zeit, welcher ein allgemeines Staatsbürgerthum verlangte. Wite berum aber war sie mit biesem einigermaßen im Bunbe, insofern als dieser Vorliebe für historische Elemente hegte und die Allgewalt des Staates ebenfalls befampfte. Es kam nun barauf an, wie sich bie einzelnen Fürsten zu ben Forberungen ber Aristofratie verhielten, um biefer ihre Stellung anzuweisen; entweber als Bertheibiger bes Throns, wenn biefer nämlich ben Abel begünstigte, ober als seine Bekampfer, wenn er sich ihm feinbselig zeigte; in letterem Falle nimmt bann bie Ariftofratie eine mehr ober minder liberale Farbung an, steht in ben Reihen ber Opposition und forbert mit dem Bolfe Berfassungen.

In einer ähnlichen zweiseitigen Stellung befand sich die Kirche. Diese, wie erwähnt, hatte im 18. und 19. Jahrhundert außerors bentliche Verluste erlitten, und zwar auf gleiche Weise vom Geiste der Zeit, wie von der weltlichen Macht. Jener hatte ihren moralischen Einstuß unterhöhlt: die weltliche Macht hatte ihr die materiellen Güter genommen. Einen Augenblick hatte es sogar das Ansehen, als ob das Papstthum gänzlich verschwinden sollte; es schien nur von Naspoleon abzuhängen, ob er es noch bestehen lassen wollte oder nicht. Und wenn er es auch nicht aushob, so betrug er sich wenigstens hart und insolent genug gegen den Repräsentanten besselben. Darin aber besteht das Großartige der römischen Kirche, daß sie sich zu keiner

Zeit aufgiebt, selbst nicht unter ben größten Gefahren: in bem Drange ber äußersten Noth hofft sie auf bessere Zeiten. Bon bieser Hoffnung beseelt, tropte Papst Plus VII. Allen Maßnahmen Naposteons und ließ sich durch keine Drohungen von ihm schrecken. Nun, nach Napoleons Sturze, war es sehr begreislich, daß die Kirche an eine Regeneration dachte, an eine Wiederherstellung ihres früheren Ansehens und ihrer Macht.

War aber dieses so leicht möglich? hatte man nicht immer noch ben Geist ber Zeit gegen sich, die öffentliche Meinung? Und, was nicht minder gefährlich war, die physische Gewalt, das Fürstenthum, ben Staat? Denn der Staat, indem er sich Alles unterwarf, hatte dieses Schicksal auch der Kirche bereitet, und schien nicht gesonnen zu sein, den einmal gewonnenen Vortheil sobald wieder aus ben Händen zu geben. Also, wie die Aristofratte, hatte auch die Kirche mit zwei mächtigen Gegnern zu känspfen, mit dem Fürstenthum und der Büreaufratie eines Theils, andern Theils mit der öffentlichen Meinung.

Aber die öffentliche Meinung stand schon nicht mehr so schroff der Kirche gegenüber, wie ehebem. Wir haben gesehen, wie ein frommes sittliches Element in die Zeit hereingekommen, wie eine religiöse Stimmung sich der Gemüther bemächtigt hatte, welche an die Stelle der fonstigen Frivolität und des Indisferentismus trat. Diese religiöse Richtung mochte unter gewissen Umständen, dei gewissen Naturen die Hierarchie und ihre Tendenzen sogar begünstigen. Außersdem war die Kirche eine von Napoleon und dem absoluten Fürstenthum versosste und beraubte Macht; schon als solche regte sie die Theilnahme und das Interesse an; selbst die protestantischen Bölker können dem Papste wegen seiner Festigkeit und seines unbeugsamen Muthes die Bewunderung nicht versagen; man sindet es ganz in der Ordnung, daß das Papstthum, dieses ehrwürdige Institut, wieder hergestellt würde.

Was nun aber ben Staat anbetrifft, so ist nicht zu verkennen, baß das Fürstenthum und die Büreaukraits von den liberalen Ideen ichterflügelt zu werden drohte. Da es aber nicht darauf eingehen wollte, so schien es, um sich zu halten, nach einem anderen Bundes-

•

43.

genoffen greifen zu muffen. Als einen solchen bot sich neben ber Ariftofratie die Kirche an. Sie hatte bas vor jener voraus, baß sie über bedeutende geistige Kräfte gebot. Denn gab sich die Rirche in einem so wichtigen Moment, wie der das malige, Mühe, Talente an sich zu ziehen und diese auf bas Beste ju verwenden, und zweitens hatte sie immerhin, wenigstens uns ter ben niedrigsten Classen, noch einen gewaltigen Einfluß, welcher durch die religiöse Anregung der Zeit von Tag zu Tag gesteigert ward. Diese ihre Macht bot die Kirche bem Fürstenthum zur Verfügung an wider tie liberalen Ideen, wenn es ihr Concessionen machte, b. h. wenn es ihr ben früheren Einfluß wiederum zugestand. So kommt es benn auch bei ber Kirche barauf an, wie sich bie herrschenden Gewalten zu ihr verhalten, um berselben ihre Stellung anzuweisen. arbeitet für den Thron, wenn dieser sich ihr freundlich erweist; sie befampft ihn und stellt sich bann wohl auch, wie sie öfters zu thun pflegte, auf die Seite der liberalen Ideen, wenn er sich ihren Bestrebungen widersett. Zu verkennen ift jedoch nicht, daß die Kirche für ihre weiteren Plane eben so sehr ber weltlichen Macht bedurfte wie diese ihrer; benn wenn sich jene enthüllten, so hatte sie bie entichiebenste Opposition des Zeitgeistes zu gewärtigen.

Das waren die Elemente, welche aus dem allgemeinen Chaos des Rapoleonischen Sturzes in bestimmten Umrissen hervortraten: mit Ansprüchen wie man sieht, die einander zum Theil geradezu entgegenzgieht waren, zum Theil sich verschlangen und durchkreuzten. Und doch hatte man das Bedürfniß der Ordnung, das Bedürfniß des Friedens. Es machte sich die Nothwendigseit einer Ausgleichung der verschledenen Ansprüche bemerkar: das vermochte weder ein Einzelner, noch vermochten es die Massen. Man blickte daher mit Bertrauen und hossnung auf den Wiener Congres, den Zusammensluß der ersten kürken und Staatsmänner der Zeit, von welchem man die Lösung der schwierigsten Fragen und Begründung einer schönen Zusunft sur die Bölfer Europa's erwärtete.

#### 3meites Capitel.

### Der Wiener Congres.

### Allgemeine Bemerkungen.

Der Wiener Congreß sollte zusolge eines Artisels im Pariser Frieden am 1. August eröffnet werden. Aber durch die Reise der Monarchen von Rußland und Preußen nach England, durch die nothwendige Anwesenheit Alexanders in seinem Reiche und mehrere and dere Umstände sah man sich veranlaßt, die Eröffnung desselben bis auf den 1. October 1814 auszuseßen.

Aber schon vorher füllte sich Wien mit ben hohen Gasten. Nie gab es eine glanzenbere Versammlung. Zwei Kaiser: von Rußland und von Destreich; vier Könige: von Preußen, von Baiern, von Burtemberg, von Danemark; eine Menge beutscher Fürsten: ber Großherzog von Baben, ber Churfürst von Heffen, ber Erbgroßherzog von Heffen Darmstadt, die Herzoge von Braunschweig, von Sachsen-Weimar, von Coburg, die Fürsten von Nassau, Hohenzollern, Schaumburg-Lippe, Lichtenstein, Reuß befanden sich persönlich auf dem Congreffe. Dazu nun die berühmtesten Staatsmänner jener Zeit: der Fürst Metternich, welcher ben Verhandlungen prafidirte und ber Freiherr von Wessenberg für Destreich, bie Grafen von Resselrobe, von Ras sumovety, Stackelberg und Capo b'Istria für Rußland; ber Fürst von Harbenberg und ber Freiherr Wilhelm von Humboldt für Preußen; bie Lords Castlereagh, Cathcart, Clancathy und Stewart für Großbritanien; Fürst Talleyrand, Herzog von Dalberg, Graf Latour Du Pin, Graf Roailles für Frankreich; Ritter Labrador für Spanien; die Grafen

be Palmella Souza-Holstein, Salbanha ba Gama und Ritter Lobo de Silveira für Portugal; ber Graf von Löwenhjelm für Schweben; bie Grafen Joachim und Christian von Bernstorff für Danemart; Fabricio Ruffo und ber Herzog von Serra-Capriola für Sicilien; ber Marchese von S. Marsan und ber Graf Rosst für Sarbinien; ber Carbinal Consalvi für ben Kirchenstaat; Don Bebro Corsini für Toscana; von Rainhard und von Montenach für die Schweiz; der Graf von Münster und ber Freiherr von Harbenberg für Hannover; ter Baron von Spaen und ber Freiherr von Gagern für bie Rieberlande; der Graf von Winzingerobe und ber Freiherr von Linden für Burtemberg; ber Fürst Wrebe und Graf Rechberg für Baiern; ber Freiherr von Hade für Baben; Graf Keller und ber Herr von Lepel für heffen-Cassel; der Freiherr von Türkheim für Heffen-Darmstadt, der Abgeordneten ber fleineren Staaten nicht zu gebenfen. Außerbem befanden sich noch eine Menge hochgestellter Personen daselbst, ohne gerade die Repräsentanten und Bevollmächtigten einer Macht zu sein, aber durch Einfluß und Persönlichkeit bedeutend, wie z. B. ber Freiherr von Stein; eine Menge Mitglieber ber höchsten Aristofratie, Generale, Hofleute, selbst Damen, welche natürlich weniger aus polis tischen Gründen die Versammlung besuchten, als ber Vergnügungen wegen.

Denn biese schienen beim ersten oberstächlichen Anblick ben ganzen Congreß absorbiren zu wollen; eine Festlichkeit brängte bie andere: Bälle, Diners, Theater, Turniere, militairische Schauspiele; die Phantasie war unerschöpslich in der Ersindung immer neuer Lust-barkeiten. Die Großen schienen ganz die außerordentlichen Drangssale vergessen zu haben, welche die Bölker erduldet, unter beren Nachswehen sie jest noch litten und die ungeheueren Summen, welche die letten Kriege gekostet; denn eine maßlose Verschwendung kam hier zu Tage: nichts konnte glänzend prunkvoll genug sein. Kostete doch die kaiserliche Tasel allein, wie und wenigstens der Graf de la Garde berichtet, täglich 50,000 Gulden und die Kosten des ganzen Consgrses bloß für den Wiener Hos berechnete man auf 30,000 Millionen.

In der That: auch die Politik schien diesen Charakter der Freud und rücksichtsloser Hingebung an das Vergnügen angenommen zu haben. Wenigstens merkte man in dem Betragen der Monarchen und der Staatsmänner gegen einander nichts von Verstimmung unl das äußere Verhalten derselben mochte wohl ihre Versicherung bestätigen, daß sie durchaus einig seien. Sie setzen sich über die Eti quette hinweg; oft sah man die gekednten Häupter Arm in Arm mi einander über die Straße gehen oder sich Dienste leisten, die sonf nur untergeordneten Personen zukommen.

## Die Großmächte. Die polnisch-sachsische Frage.

Rußland hatte in der letten Zeit eine sehr große Rolle gespielt. Der Kaiser Alexander ist offendar die Seele des ganzen Krieges gewesen und hat durch die Stellung, die er dabei eingenommen, auf die Geschicke Europa's und die Herstellung einer neuen Ordnung der Dinge einen größern Einsluß geübt, wie irgend ein anderes Cadinet. War er ja offendar Schuld an der gänzlichen Beseitigung Napoleons und an der Wiederberufung der Bourdons; war der Friedensschluß wesentlich mit sein Werk. Nicht umsonst wollte er diesen großen Einsluß erlangt haben. Wohl schmeichelte ihn die all-

gemeine Anerkennung, ja Bewunderung, welche seine Persönlichkelt und sein Eiser für das Wert der Befreiung gefunden; aber der Kaiser von Rußland begnügte sich nicht mit diesen mehr ideellen Gütern, er sorberte als Entschädigung für seine Anstrengungen ganz Polen oder vielmehr das Herzogthum Warschau, welches Napoleon aus dem preußischen und östreichischen Antheil an dem ehemaligen Polen gebildet und das er dem Könige von Sachsen übergeben hatte, das aber seit dem Ansange des deutschen Krieges von russischen Truppen des seit worden war.

Preußen, welches seit bem Vertrage von Kalisch mit Rußland in bem besten Vernehmen gestanden, dem in diesem wie auch in späteren Verträgen mit Destreich und England die Wiederherstellung seines stüheren Territoriums oder einer entsprechenden Ländermasse versprochen worden war, ging wohl auf diese Wünsche Rußlands ein, weil ihm von demselben das ganze Königreich Sachsen, das ebenfalls noch von Russen besetzt war, zugesichert wurde, wodurch Preußen natürlich auf eine höchst vortheilhafte Weise arrondirt worden wäre.

Aber Destreich war mit biesen Wünschen von Rußland und Preußen keineswegs einverstanden. Denn gegen beibe Mächte hegte es Eifersucht und Mißtrauen. Gegen Preußen schon seit ben Zeiten Friedrichs des Großen, und die letten Jahrzehende hatten diese Gesühle durchaus nicht geschwächt, vielmehr war die Erhebung Preusens, der hohe Kriegsruhm, den es erworben, die Sympathien, die es im beutschen Bolke gefunden, ganz geeignet, um Destreichs Eifersucht nur zu verstärken: eine so gute Arrondirung dieses Staates, wie die Einverleibung Sachsens in Aussicht stellte, schien boppelt gefährlich. Bas aber Rußland angeht, so hatte schon Maria Theresta die Rachbarschaft dieses Reiches gefürchtet; eine gesunde Politik konnte unmögs lich bafür stimmen, daß Rußland durch ben Bestt ganz Polens sich immer weiter gegen ben Westen vorschiebe, wodurch es Destreich, sowie ganz Deutschland bedrohte. Destreich nahm baher gegen Rußland die Partei der polnischen Nationalität. Für sich selber jedoch machte die östreichische Regierung die Anerkennung des nationalen Principes keineswegs zur Grundlage ihrer Staatskunst, sie setzte sich vielmehr in ihren Forderungen eben so darüber hinweg, wie Rußland. Abgesehen davon, daß Destreich noch vor dem Kriege ein Staatenconglomerat aus den verschiedensten Nationalitäten war, gedachte es
sich eben jetzt, auf Kosten anderer Länder bestens zu arrondiren. Es
gab wohl die ehemasigen Besitzungen im Westen Deutschlands auf,
Belgien und die vorderöstreichischen Gebiete; dagegen wollte es
sich theils auf Kosten Baierns, mit dem bereits zu Ried und zu
Paris Verträge geschlossen waren, theils auf Kosten Italiens vergrößern. Hier hatte es schon das ganze mailändische und ehemals
venetianische Gebiet in Besitz genommen. Dadurch aber bekam
Destreich den entschiedensten politischen Einfluß auf Italien überhaupt, und die nationalen Hossmungen dieses Volkes mußten verschwinden.

Und England? Es war nicht minder von Selbstsucht geleitet. Den Krieg gegen Napoleon hatte es in ber That fast nur als einen Rampf um die Dberherrschaft angesehen, barum so ungeheuere Summen geopfert, so unermublichen Wiberstand geleistet. Das Biel Englands war die unbedingteste Herrschaft zur See, das Monopol bes Handels. Napoleon, welcher Englands verwundbarfte Seite recht gut kannte, gebachte ihm burch bie Continentalsperre, welche jeben Handel der europäischen Länder mit England verbot, den Todesstoß. beizubringen, auch ift nicht zu läugnen, bieses sein System hatte wenigstens zum Theil die von ihm beabsichtigten Resultate. Jest aber nach Rapoleons Sturze arbeitet England aus allen Kräften barauf hin, das in Frage gestellte merkantile Uebergewicht allenthalben wieder zu erlangen, und ben Hanbel und bie Industrie ber übrigen Bolfer herabzubruden. Durch seine ganze außere Politif zieht sich bieser metfantile Charafter. In biesem Sinne hatte England den Pariser Frieden geschlossen und einzelne Berträge mit anderen Ländern, wie mit Hole land und Portugal; in diesem Sinne hatte es sich Malta ausbeduns gen, hielt es noch die jonischen Inseln besett; in diesem Sinne hatte es (Mai 1814) ben. Krieg gegen bie nordamerikanischen Freistaaten, beren Rivalität es mit Recht fürchtete, unternommen, und mit blutigster vandalischer Wuth geführt: erst im Frieden zu Gent (24. December 1814) wurde er beendet. Wie Napoleon rücksichtslos Alles unterdrückte, was seinen Planen sich nicht fügen wollte, so wollte auch England nichts dulben, wodurch seine Herrschaft über die Meere einigermaßen beeinträchtigt würde. Eben darum betrachtete es auch Rußland mit einer gewissen Eisersucht, was seinen bei Einverleibung Sachsens in Preußen unangenehm; hier fürchtete es einen seiner wichstigsten Absahorte in Deutschland, Leipzig, zu verlieren; dort erregte das Umsichzeisen des ungeheueren Reiches gerechte Besorgnisse, auch in Hinsicht maritimer Beziehungen.

Frankreich spielte vor ber Hand unter ben Großmächten Europa's eine untergeordnete Rolle. Hatte es ja im Pariser Frieden versprechen muffen, die Territorialausgleichungen unter ben verschiebenen Staaten ben vier übrigen Großmächten zu überlassen, und noch im Anfange bes Congresses schien biese Bestimmung befolgt werben zu Natürlich suchte sich Frankreich aus bieser untergeordneten wollen. Stellung emporzuarbeiten und sein Gesandter Talleprand, in allen Künsten ber Diplomatie geschickt, wußte es auch bald bahin zu bringen, nicht nur, daß Frankreich in ben Rath ber Großmächte aufgenommen, sondern auch, daß bie andern brei Mächte, die den Pariser Frieden unterzeichnet hatten, Schweben, Spanien und Portugal zu ben Verhandlungen zugezogen wurden. Es schien seine frühere Bebeutung unter ben gegenwärtigen Umständen nur badurch wieder erlangen zu fonnen, bag es ben Geift ber Zwietracht schürte, indem bei ben baraus entstehenden Verwickelungen Frankreichs Bundesgenossenschaft für den Einen ober den Andern wünschenswerth sein mußte.

Es war aber recht charafteristisch für bas eigentliche Wesen bes Congresses, baß von einer allgemeinen Versammlung aller auf bemsselben repräsentirten Staaten niemals ernstlich die Rede war, sondern daß die Verhandlungen nur von den acht, eigentlich aber nur von den sünf großen Staaten gepflogen wurden. Der Geist der Gerechstigkeit, der Mäßigung, der Anersennung der Selbständigkeit der Staasten, von welchem doch immer so viel geredet wurde, zeigte sich hier in

٠,

glänzender Ironie. Alle Verhandlungen waren geheim; am 8. October erschien zwar eine Befanntmachung der acht Mächte, daß am 1. November der eigentliche Congreß durch eine allgemeine Zusammerberufung aller Gesandten eröffnet werden solle, allein sie habenie mals stattgefunden.

Die großen Erraktigen, die man vom Congresse gehegt, wurden daburch bitter getäuscht; in noch größerem Maße war dieses der Fall, als die eigentliche Ursache dieser Hemmungen bekannt wurde, daß nämlich die Uneinigkett der Mächte so groß war, daß man jeden Ausbruch eines Krieges befürchten mußte.

Der Hamptpunkt brehte sich um die polnisch ssächsische Frage.

Bereits im Anfange bes Octobers wurden zwischen ben fünf Großmächten über die Einverleibung Sachsens in Preußen, und Polens in Rußland, ober vielmehr über bie Herstellung eines Königreiches Polen unter russischem Scepter, Roten gewechselt. Rußland und Preußen hielten zusammen, während sich Destreich, England und Frankreich ben Forberungen bieser beiben Mächte wibersetten. Preu-Ben führte für sich an, daß ihm in den verschiedenen Berträgen die Wieberherstellung ber ganzen Monarchie auf ben Stand von 1805 versprochen worben sei, ober ein Gebietszuwachs, welcher bem bamaligen gleich komme; ba nun Rußland zum Theil nur burch bas ehes malige preußische Polen entschädigt werden könne, so musse Preußen burch ein anderes Gebiet ein Aequivalent erhalten, und bazu sei keines besser, als Sachsen geeignet. Gegen ben König bieses Lanbes sei man ohnedieß in dem Rechte der Eroberung, da er auf die wiederholten Aufforderungen der Berbundeten, sich ihnen anzuschließen, Dieses boch nicht gethan habe, sonbern bis auf ben letten Moment mit Napoleon im Bunde geblieben sei.

Dagegen nahmen sich die anderen Großmächte der bedrohten Eristenzen an, wobei sie von verschiedenen Gesichtspunkten ausgingen. Sie beries sen sich theils auf das Princip der Nationalität, theils auf das der Legitismität. Sie meinten, es sei durchaus den Tendenzen des Befreiungskrieges zuwider, wenn man mit Völkern und mit Königen auf eine so rücksichtslose

Beise verfahre. Ja, sie sprachen die Meinung aus, daß die Gerechtigkeit, wie die Erhaltung der Ruhe Europa's erfordere, die polnische Selbftanbigkeit ganzlich wieder herzustellen. England, wie Destreich and Frankreich sprachen von einem polnischen Reiche unter einer natios neden unabhängigen Regierung. Freilich, biese Principien wurden von ben Mächten felber, welche fich auf sie betiefen, keineswegs consequent durchgeführt. Was bie Rationalität anbetrifft, so haben wir schon gesehen, wie Destreich, wie England sich zu berselben verhielt. Und das Princip der Legitimität, welches besonders Talleprand aufgebracht, wornach kein altes Regentenhaus jemals seines angestammten Besitzthuns beraubt werben burfe, hatte ebenfalls mehrere Anomalien aufzuweisen. Denn sowohl Bernabotte als Kronprinz von Schweben, wie Joachim Murat als König von Reapel, beibe sprechenbe Ueberbleibsel ber revolutionairen Zeit, waren von ben Großmächten anerkannt. Ueberdieß machte Preußen ben Vorschlag, ben König von Sachsen am Rhein burch ein neu zu gründendes Fürstenthum zu entschäbigen, und ber Kaiser Alexander von Rußland versprach die polnische Nationalität in jeder Weise schonen, ja diesem Volke sogar liberale politische Institutionen geben zu wollen, welche seine Unabhängigkeit noch mehr zu schüßen vermöchten.

Aber aller Notenwechsel, mit Aussührung von Gründen und Gegengründen, brachte keine Aenderung der Ansichten und der Plane hervor. Die drei Mächte wollten so wenig nachgeben, wie Rußland und Preußen. Schon hatte Rußland im November 1814 die Berswaltung des Königreichs Sachsen an Preußen übergeben, schon der Großsürst Constantin, des Kaisers Bruder, Gouverneur von Pollen, einen brohenden Aufruf an das Volk erlassen.

Run schienen die Wassen den Ausschlag geben zu mussen. Deste teich, das sein Heer noch nicht hatte auseinander gehen lassen, traf die geeigneten Vorbereitungen, auch Rußland rüstete, nicht minder Preußen. Selbst Frankreich machte kriegerische Anstalten. Am 6. Januar 1815 wurde sogar ein geheimes Bündniß zwischen Destreich, Frankreich und England wider Preußen und Rußland geschlossen; •

glänzender Ironie. Alle Verhandlungen waren geheim; am 8. October erschien zwar eine Vefanntmachung der acht Mächte, daß am 1. November der eigentliche Congreß durch eine allgemeine Zusammenberufung aller Gesandten eröffnet werden solle, allein sie hat-niemals stattgefunden.

Die großen Errecktigen, die man vom Congresse gehegt, wurs ben dadurch bitter getäuscht; in noch größerem Maße war dieses der Fall, als die eigentliche Ursache dieser Hemmungen bekannt wurde, daß nämlich die Uneinigsett der Mächte so groß war, daß man jeden Augenblick den Ausbruch eines Krieges befürchten mußte.

Der Hamptpunkt brehte sich um die polnisch-sachsische Frage.

Bereits im Anfange bes Octobers wurden zwischen ben fünf Großmächten über die Einverleibung Sachsens in Preußen, und Polens in Rußland, ober vielmehr über bie Herstellung eines Königreiches Polen unter rustischem Scepter, Roten gewechselt. Rußland und Preußen hielten zusammen, während sich Destreich, England und Frankreich ben Forberungen bieser beiben Mächte wibersetzten. Preu-Ben führte für sich an, daß ihm in den verschiedenen Verträgen die Wieberherstellung ber ganzen Monarchie auf ben Stand von 1805 versprochen worben sei, ober ein Gebietszuwachs, welcher bem bamaligen gleich komme; ba nun Rußland zum Theil nur burch bas ehemalige preußische Polen entschäbigt werden könne, so musse Preußen burch ein anderes Gebiet ein Aequivalent erhalten, und dazu sei keines beffer, als Sachsen geeignet. Gegen ben König bieses Lanbes sei man ohnedieß in dem Rechte der Eroberung, da er auf die wiederholten Aufforderungen der Berbundeten, sich ihnen anzuschließen, Dieses boch nicht gethan habe, sonbern bis auf ben letten Moment mit Napoleon im Bunde geblieben sei.

Dagegen nahmen sich die anderen Großmächte der bedrohten Existenzen an, wobei sie von verschiebenen Gesichtspunkten ausgingen. Sie beries sen sich theils auf das Princip der Nationalität, theils auf das der Legitismität. Sie meinten, es sei durchaus den Tendenzen des Befreiungskrieges zuwider, wenn man mit Völkern und mit Königen auf eine so rücksichtslose

Beise versahre. Ja, sie sprachen die Meinung aus, daß die Gerechtigkeit, wie die Erhaltung der Ruhe Europa's erfordere, die polnische Selbftanbigkeit ganzlich wieder herzustellen. England, wie Destreich mb Franfreich sprachen von einem polnischen Reiche unter einer natios neden unabhängigen Regierung. Freilich, biese Principien wurden von den Mächten selber, welche sich auf sie betiefen, keineswegs consequent burchgeführt. Was die Nationalität anbetrifft, so haben wir schon gesehen, wie Destreich, wie England sich zu berselben verhielt. Und das Princip der Legitimität, welches besonders Tallegrand aufgebracht, wornach kein altes Regentenhaus jemals seines angestammten Besitzthuns beraubt werben burfe, hatte ebenfalls mehrere Anomalien aufzuweisen. Denn sowohl Bernadotte ale Kronprinz von Schweben, wie Joachim Murat als König von Neapel, beibe sprechende Ueberbleibsel ber revolutionairen Zeit, waren von ben Großmächten anerkannt. Ueberdieß machte Preußen ben Vorschlag, ben König von Sachsen am Rhein burch ein neu zu gründendes Fürstenthum zu entschäbigen, und ber Raiser Alexander von Rußland versprach die polnische Nationalität in jeder Weise schonen, ja diesem Volke sogar liberale politische Institutionen geben zu wollen, welche seine Unabhängigkeit noch mehr zu schüßen vermöchten.

Aber aller Notenwechsel, mit Aussührung von Gründen und Gegengründen, brachte keine Aenderung der Ansichten und der Plane hervor. Die drei Mächte wollten so wenig nachgeben, wie Rußland und Preußen. Schon hatte Rußland im November 1814 die Verswaltung des Königreichs Sachsen an Preußen übergeben, schon der Großsürst Constantin, des Kaisers Bruder, Gouverneur von Pollen, einen brohenden Aufruf an das Volk erlassen.

Run schienen die Wassen den Ausschlag geben zu mussen. Destereich, das sein Heer noch nicht hatte auseinander gehen lassen, traf die geeigneten Borbereitungen, auch Rußland rüstete, nicht minder Preußen. Selbst Frankreich machte kriegerische Anstalten. Am 6. Jasnuar 1815 wurde sogar ein geheimes Bündniß zwischen Destreich, Frankreich und England wider Preußen und Rußland geschlossen;

Balern, Würtemberg und Holland zum Beitritt aufgeforbert. Rurz, ber Krieg schien unvermeiblich.

Aber bei naherer lleberlegung mußten die Mächte finden, daß ein neuer Krieg etwas höchst Bebenkliches sei, wegen der Erschöpfung der Länder, der schlechten Finanzen, der Stimmung der Bölker. Dan naherte sich daher, indem man eine Forderungen und Ansichten ermäßigte, bereits im Ansangs des Februar 1815, und noch schneller wurde eine llebereinkunft erzielt durch die Rachricht von Napoleons Wiederkehr. Der König von Sachsen, welcher begreislich immer gegen sede Schmälerung seines Besitzthums protestirt hatte und anfänglich auch von den drei Großmächten unterstützt worden war, mußte nun nachgeben. Die polnisch-sächsische Frage wurde sodann auf solgende Weise entschieden.

#### Cerritorialausgleichungen.

Der Raiser von Rußland erhielt das Herzogthum Warschau mit Ausnahme ber preußischen Erwerbungen von 1772, der Stadt Thorn, des Departements Posen und eines Theils vom Ralischer Departement, welche Stücke insgesammt unter dem Titel eines Großherzogthums Posen an Preußen zurücksielen, serner der Salzwerse und des Gebiets von Wiliczka und der ostgallizischen Provinzen, welche Destreich im Wiener Frieden von 1809 an Rußland hatte abtreter müssen, und welche es jest wieder zurücksesam. Der russische Anthei an Polen, mehr denn drittehalb Millionen stark, erhielt den Tite eines Königreiches. Auch erließ Alexander seinem Versprechen gemäs bereits unter dem 13. Mai 1815 Grundzüge einer Versassung, welchen dann am 27. November 1815 die eigentliche polnische Constitution folgte.

Krakau ward auf alle Zukunft \*) für eine freie, unabhängige unt

<sup>\*)</sup> Att. 9. der Biener Schlußacte sautet wörtlich: Les cours de Russie d'Autriche et de Prusse s'engagent à respecter et à faire respecter en toutemps la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire.

streng neutrale Stadt erklärt, mit Verfassung, Academie, Bisthum und Domcapitel, unter dem Schutze von Rußland, Destreich und Preußen.

Von Sachsen kam mehr als die Hälfte des Flächeninhalts und mehr als zwei Fünftheile der Volksmenge an Preußen. Der übrige Theil blieb dem Könige August.

Rachdem nun diese wichtige Frage beseitigt worden war, so machten die übrigen Gegenstände keine große Schwierigkeit mehr. Das hauptsächlichste blieben immer wie bei der polnisch sächsischen Frage, die Territorialausgleichungen. Und hier sieht man recht beutsich, wie wenig das alte System der Ländertauscherei ausgegeben worden war; man rechnete eigentlich nur nach D. Meilen und nach Seelest; es wurde eine eigene statistische Commission niedergesetzt, welche die Seelenzahl und den Flächenraum der verschiedenen Gediete ermitteln sollte, und deren Resultate die Grundlage sur die Ausgleichungen bildeten. Diese stellten sich bei den einzelnen Staaten auf folgende Weise heraus:

Preußen war burch Polen und Sachsen noch nicht vollkommen entschäbigt. Es erhielt also ferner 1) von seinen durch ben Tilsiter Frieden abgetretenen Provinzen zurück die Altmark, alle eine im Jahre 1806 zwischen Elbe, Weser und Rhein gehabten Besitzungen, mit Ausnahme von Ansbach und Baireuth; ben Theil bes Herzogthums Cleve auf ber linken Rheinfeite; Neufchatel und Balengin; die Oberhoheit und Lehensherrlichkeit über die Grafschaft Wernigerode; die Schutgerechtigkeit über die Grafschaft Limburg. 2) Als neue Länder und Bezirke erhielt Preußen außer bem Antheil von Sachsen: von Hannover ben Theil des Herzogthums Lauenburg und die lüneburgischen Aemter auf der rechten Seite ber Elbe, sobann bie Aemter-Rlöße, Elbingerobe und Reckeberg, nebst ben Dörfern Rüdigershagen und Ganseteich; bas bisherige Departement Fulba; bas Großherzogthum Berg nebst ben herrschaften Harbenberg, Broif, Sturum, Schöler und Dbenthal; bie Bezirke bes Erzbisthums Coln, welche zulest zum Großherzogthum Berg gehörten; das Herzogthum Westphalen; die Grafschaft Dortmund; das Fürstenthum Corvey; verschiebene sogenannte mediatisirte Bezirke in dem ehemaligen westphälischen Kreis; das Fürstenthum Siegen nebst den Aemtern Burdach und Reukirchen, ferner die Aemter Hohensolms, Greisenstein, Braunsels, Freusderg, Friedewalde, Schönstein, Schönberg, Altenkirchen, Altenwied, Diendorf, Neuendurg, Ling, Hammerstein nebst Engers und Hoddersdorf, Neuwied, Hamm und Horhausen, Ballendar und Ehrendreitstein. Dieß Alles auf der rechten Rheinseite: auf der linken erhielt Preußen einen Theil der ehemaligen Kurpfalz, das ehemalige Gebiet von Trier, von Coln, das Verzogthum Jülich zc. Die Besthungen auf beiden Seiten des Wieles son Danemark endlich erhielt Preußen das schwedische Pominion und die Insel Rügen gegen Abtretung des von Hannover eingetauschten Lauendurg. Auf den näheren Zusammenhang werden wir noch zurücksommen.

Preußens neue Erwerbungen auf bem Wiener Congresse betrugen  $1017^{1/2}$  D. Meilen mit 2,960,300 Menschen, im Verein mit ben wieder zurückgestellten älteren Provinzen  $2102^{1/2}$  D. Meilen, mit 5,305,550 E., und ber gesammte preußische Staat betrug 4976 D. Meilen mit 10,346,150 E.\*) Vor dem Tilster Frieden betrug Preußens Flächenraum 6120 D. Meilen, mit einer Bevölkerung von etwa 10,660,000 E. Der Staat hatte also offenbar an Umsang verloren. Mehr aber noch als dieses war die eigenthümliche Gestalt des neuen Staatsgebiets in Anschlag zu bringen: es bestand aus zwei ungleichen Theilen, wovon die kleinere, westliche Hälfte von der anderen durch dazwischen liegende fremde Gebiete getrennt ist. In militairischer Beziehung war dieses ein höchst unvortheilhaftes Arrangement, weshalb die preußischen Generale gar nicht damit zustrieden waren. Freilich war Preußen durch diesen Mangel seiner physischen Staatsbedingungen noch mehr auf die Unterstühung geistiger Elemente angewiesen.

Mit den Territorialbestimmungen Preußens hingen tie der an-

<sup>\*)</sup> Shubert, Sandbuch ber allgemeinen Staatsfunde Des preußischen Staats. I. S. 123.

grenzenden Länder zusammen. Hannover, welches nun den Titel eines Königreiches annahm, erhielt von Preußen das Fürstenthum hildesheim, Stadt und Gebiet Goslar, das Fürstenthum Oftsriesland mit dem Harlingerland, die niedere Grafschaft Lingen, einen Theil des Fürstenthums Münster. Als mediatisirte Gebiete sollten zu Hannover gehören das herzoglich oldenburgische Amt Meppen, ein Theil von Rheina Wolbed und die Grafschaft Bentheim. Oldenburg erhielt eine Territorialvergrößerung mit 23,000 Einwohnern durch hannöversiche Bezirke und einen Theil des Saardepartements. Sachsen Weimar erhielt von Preußen Bezirke mit 50,000 Einwohnern Der Großberzog von Hessen, welcher an Preußen einen Theil von Wessphafen abgetreten, sowie auch einige Gebiete an Baiern, Kurhäften, Historis mischädigt werden, und zwar so, daß er 18,659 Einwohner mehr gewann.

Bon dem Prinzen von Dranien, Beherrscher von Holland, dem von Seite der Großmächte bereits in London, meist auf Englands Betrieb, Belgien zugewiesen war — beide Länder sollte er unter dem Titel Königreich der Niederlande besigen — hatte Preußen die ehes mals oranisch-dietzischen Gebiete in Deutschland abgetreten erhalten, nämlsch Rassau-Dillenburg, Siegen, Hadamar und Dietz, und dafür erhielt der König der Niederlande Luxemburg in der Eigenschaft eines zu dem deutschen Bund gehörigen Großherzogthums.

Auch mit den scandinavischen Reichen erfolgten Tausche. Die Versbindeten hatten in verschiedenen Berträgen dem Kronprinzen von Schweden die Erwerbung Rorwegens, das bisher zu Dänemark geshört, zugesichert: bei dieser Bestimmung blied es um so mehr, als der König von Dänemark Napoleons Sache nicht so bald verlassen. Am 14. Januar 1814 mußte er sich zu dem Frieden von Kiel verstehen, wonach er Norwegen an Schweden wirklich abtrat, aber dafür Schwesdisch Pommern und die Insel Rügen erhielt. Bald aber reuete es ihn; der Prinz Christian Friedrich, welcher die Abneigung der Nordweger gegen eine Verbindung mit Schweden kannte, glaubees dieses

Land mit Waffengewalt noch behaupten zu können. Er rief (April 1814) einen Reichstag zu Gibswold zusammen. Auf biesem wurde jeboch eine Verfassung mit burchaus bemofratischer Grundlage gemacht und ihm zur Bestätigung vorgelegt. Inzwischen rudten die Schweben heran; bald stellte es sich heraus, daß Christian Friedrich ihnen nicht gewachsen war: er gab baher ben Wiberstand auf. Die Norweger erklarten jedoch nur unter ber Bedingung ben König von Schweben auch als ben ihrigen anerkennen zu wollen, wenn von ihm die Berfassung von Eibswold angenommen wurde. So geschahs. Daburch behielten nun die Norweger ihre politische Selbständigkeit und Unabhangigfeit, nicht nur hinsichtlich ber inneren Verhältniffe, sondern auch Schweben gegenüber. Schwedisch-Pommern befam nun aber ber Konig von Preußen, welcher beshalb sowohl mit Schweben, als mit Dane mark unterhandelte. An Danemark übergab er burch ben Tractat vom 4. Juni 1815 bas von Hannover erhaltene Lauenburg, an Schweben burch Bertrag vom 7. Juni eine Gelbentschäbigung. —

Destreich wußte sich viel beffer zu arrondiren, als Preußen. Es erhielt nicht nur fast alle früheren Besitzungen wieber zurud, sonbern verstand auch einzelne so gut gegen neue zu vertauschen, baß ein wohl abgerundetes Ganze herauskam. Seinen Antheil an Polen haben wir schon angegeben. Was die deutschen Gebiete betrifft, so hatte Destreich mit Baiern, wie früher erwähnt, zu Paris einen Vertrag geschlossen, zufolge bessen Baiern an Destreich abtrat Tyrol, Vorarlberg, Salzburg, das Innviertel und das Hausructviertel, wogegen Destreich an Baiern eine Entschädigung versprach, welche biesen abgetretenen Provinzen gleich kommen sollte; zunächst bas Großherzogthum Würzburg und bas Fürstenthum Aschaffenburg; dann versprach Destreich seine Unterstützung, um Baiern Mainz, Frankfurt und bie größtmögliche Ausbehnung auf bem linken Rheinufer zu verschaffen. In Folge bieses. Vertrages hatten noch vor bem Wiener Congres Destreich von Tyrol und Vorarlberg, Baiern von Würzburg und Aschaffenburg Besitz genommen. Auf bem Wiener Congresse machte nun freilich die fernere Entschädigung Baierns Schwierigkeiten; es

sollte mit würtembergischen, hessischen, babischen Besitzungen und biese wiederum mit Besitzungen auf dem Uebesthein entschädigt werden. Demzufolge hatte sich Deftreich alle Territorien auf bem linken Rheinufer in ben bisherigen Departementen Saar und Donnersberg, bann auch in den vormaligen Departementen Fulda und Frankfurt ober eingeschlossen in den angrenzenden Ländern, welche durch den Pariser Frieben zur Verfügung ber verbundeten Machte gestellt waren, und über welche in der Congresacte nicht auf eine andere Weise verfügt ist, wsichern lassen. Aber bie Fürsten, über beren Länder verfügt werben sollte, protestirten gegen solche Zumuthungen. Obschon nun Destreich in einem spätern Vertrage Baiern noch einmal einen Theil bes Fürstenthums Fulda, Hanau, die babische Pfalz nach bem Erlöschen ber bitecten Linie des jetigen Regenten und verschiedene Territorialbezirke won Burtemberg, Baben und Darmstabt zusicherte, so erhielt Baiern in der Wiener Schlußacte doch nicht mehr, als was es schon im Besit hatte, namlich Würzburg und Aschaffenburg; erst am 3. November 1815 bekam es noch den Rheinkreis dazu, die hessischen Aemter Miltenberg, Amorbach, Heubach, Absenau, einen Theil des badischen Amtes Werthheim und verschiebene fulbaische Aemter. —

Auf der sudostlichen Seite erhielt Destreich wieder zuruck Eroastien, Fiume und das ungarische Littorale nebst dem Bezirke von Casstua, serner Dalmatien, Ragusa, Cattaro, sodann Triest, Crain, Oberkärnthen, Trient, Brixen. In Italien bekam es nicht nur Alles wieder, was es durch die Friedensschlüsse von Campo Formio, Lünesville, Presburg und Wien verloren hatte, sondern außerdem noch die übrigen venetianischen Staaten, den Po und das adriatische Meer, also Mailand, Mantua- und das ganze vormals venetianische Gebiet. Die italienischen Staaten vereinigte Destreich unter dem Namen des lombardisch-venetianischen Königreiches.

Durch diese Besitzungen erhielt Destreich einen sehr großen politischen Einfluß auf Italien, welcher durch die Secundogenituren dieser Macht in Toscana, Modena, Parma, Piacenza und Guastalla und durch die freundschaftlichen Beziehungen zu dem Könige von Sardinien nur

noch vermehrt warb. Rämfich Parma, Piacenza und Guaftalla er hielt des Kaisers von Deftreich Tochter, Marja Luise, die ehemalige Gattin Napoleons, auf Lebenszeit mit Ausschluß ihres Sohnes, bet vormaligen Königs von Rom, nun Herzogs von Reichsstadt. Toscana wurde ber Erzherzog Ferbinand, ber Bruder bes Kaisers von Destreich, der 1801 sein Land hatte abtreten muffen, wiederum ein gesetzt und die bisherige Königin von Etrurien, die Infantin Marie Luise, und ihr Sohn Don Carlos, benen bie Rachfolge in Parma beim Tobe der Kaiserin versprochen war, vor der Hand mit Lucca ent schäbigt. Das Herzogthum Mobena erhielt ein Sohn bes Dheime bes Raisers von Destreich, nämlich Franz IV., ber Sohn Ferdinands, Erzherzogs von Destreich, Brubers bes Raisers Leopold II. Ferbinant war nämlich vermählt mit Beatrix von Este, ber Erbin bes Herzogthums Massa, und sollte in bemselben folgen; aber in Folge ber na poleonischen Umwandlungen hatte er auf das Fürstenthum verzichten mussen; sein Sohn Franz jedoch wurde auf dem Wiener Congresse als Herzog von Mobena bestätigt.

Waren nun diese brei Staaten schon burch die Bande best Muts mit Destreich verbunden, so wußte es Sardinien durch Dankbarkeit an sich zu fesseln. Denn Destreich wirkte besonders mit für die Einverleibung Genua's in bas Königreich Satbinien. Allerbings war schon in bem zweiten geheimen Artikel bes Pariser Friedens angebeutet, daß Sardinien mit Genua entschädigt werden sollte für das Stuck Land, welches es an Frankreich abtreten mußte. Aber ber Artikel ließ immer noch verschiedene Auslegungen zu, und Lord Bentink, ber brittische Obergeneral, hatte ben Gennefern feierlich bie Wiederherstellung ihrer Republik verheißen, was natürlich bei biesen eine ungemessene Freud erregt hatte. Auf bem Wiener Congresse jedoch bachte man nicht baran diese Verheißungen zu erfüllen, sondern nur den Artikel des Parise Vertrags in Vollzug zu setzen; vergebens nahm sich ber spanisch Gesandte ber Republik an, vergebens legte ber genuesische Abgeordnet eine feierliche Protestation ein; Genua wurde Sarbinien einverleibt Es lag weber im öftreichischen noch im englischen Interesse, die Republi

sortbestehen zu lassen; besonders aber wirkte Metternich angelegentlichst für die Einverleibung.

Auch gegen ben Kirchenstaat hin suchte sich Destreich sicher zu stellen. Es ließ sich auf bem Congresse den Theil von Ferrara auf dem linken User des Po, so wie das Besatungsrecht in dieser Stadt und in Comachio zusichern. Freilich war der Papst mit diesen Anordnungen nicht zussteden, so wenig wie mit den übrigen Bestimmungen des Congresses, welche seine Staaten betrasen. Er erhielt zwar den allergrößten Theil seines früheren Gebietes zurück; aber außer den Abtretungen an Destreich verlor er auch noch Avignon und Benaissin, welche bei Frankreich bleiben sollten. Der Papst war so wenig mit diesem Arrangement einverstanden, daß er durch seinen Gesandten dagegen seierlich protestiren ließ, auch die Bestimmungen des Congresses überzhaupt nicht anerkannte.

Endlich stand auch Reapel in einer Art Abhängigkeit von Destreich. Der König dieses Landes, Joachim Murat, Napoleons Schwager, hatte sich in dem Besitze desselben nur durch rechtzeitigen Vertrag mit Destreich behauptet. Diese Macht garantirte ihm durch den Vertrag vom 11. Januar 1814 den Besitz des Königreichs Neapel. Allein weder England, das nur einen Wassenstillstand mit ihm geschlossen, hatte ihn seierlich anerkannt, noch war dieses mit Sicilien und Frankstich der Fall; vielmehr arbeiteten diese beiden Mächte auf dem Constesse eifrigst darauf hin, Murat vom Throne Neapels herunterzustoßen. Ihm war dies nicht undekannt, und darum war ihm die Freundschaft Destreichs so vieles werth; diese Macht allein konnte ihn noch halten.

Destreich hatte sich also durch alle diese Verhältnisse einen unverstmnbaren Einsluß auf Italien gesichert. Und um diesen bleibend zu machen, gab es sich noch alle Mühe, das Zustandekommen von Instistionen zu verhindern, welche um die Staaten Italiens ein gemeinssames Band geschlungen hätten. Es widersetzte sich aus allen Krästen der Idee eines Föderativstaates: die Staaten Italiens sollten souvestaine Staaten sein, ohne irgend ein anderes Vand als durch das geos graphische mit einander verbunden.

Auch gegen die Schweiz hin vergrößerte sich Destreich. Es erhielt nämlich die Landschaften Beltlin, Bormio und Chiavenna, die vormals zu Graubündten gehört hatten, und für welche Destreich Razuns hergab, was freilich nicht als Entschädigung betrachtet werden konnte.

Dafür wurde der König von Sardinien vermocht, einen Theil von Savopen, nämlich die Stadt Carouge nebst einigen Dörfern links am See und an der Rhone an den Canton Genf adzutreten. Zu Gunsten der Handels- und Militaircommunication ward Frankreich zu einer besondern Uebereinkunft mit Genf bewogen. Das Thal Dappes wurde an Waadt zurückgegeben; das Bisthum Basel kam größetentheils an Bern, ebenso das Gebiet von Biel. Sonst wurde die Schweiz in ihrem bisherigen Besitstande anerkannt: zu den 19 Canstonen kamen noch drei, Genf, Wallis, Neuschatel. Die Integrität des schweizerischen Gebiets, so wie die immerwährende Neutralität wurde seierlich vom Congresse ausgesprochen.

# Deutsche Angelegenheiten.

Berfassungsentwürfe.

Gehen wir nun zu ben beutschen Angelegenheiten über, welche eine ber wichtigsten Verhandlungen ausmachten, und mit Recht: benn von der Art und Weise, wie der politische Zustand Deutschlands gesordnet ward, hing mehr oder minder die fünstige Richtung des europäischen Staatenspstems ab. Diese Verhandlungen haben daher nicht blos ein deutsches, sondern auch ein europäisches Interesse.

Das beutsche Reich war im Jahre 1806 aufgelöst worden, an die Stelle desselben der Rheinbund gekommen: mit dem Sturze Raspoleons wurde auch dieser gesprengt. Nun aber war die Frage, welche politische Gestalt Deutschland erhalten sollte? Im Pariser Frieden bestagte zwar ein Artikel, daß die deutschen Staaten durch ein föderastives Band vereinigt sein werden: aber damit war die öffentliche Meis

mung in Deutschland nicht zufrieden. Diese wollte vielmehr bie Biederherstellung bes Kaiserthums mit zeitgemäßen Modificationen und namentlich mit entschieden hervortretendem Principe der Einheit. Dem die letten Zeiten hatten zur Genüge bewiesen, zu welch unglücksligen Resultaten die politische Zersplitterung führe. Einer Wiederstehr ähnlicher Erscheinungen glaubte man nur durch Wiedererrichtung eines beutschen Reichs mit einem frästigen Oberhaupte vorbeugen zu sonnen. Diese Ansicht hatten nicht nur die deutschen Patrioten unter dem Bolke, sondern auch der Abel, sa selbst der größte Theil der Fürsten. Sogar der Papst fand es in seinem Interesse, auf die Wiederstellung des Kaiserthunes zu dringen.

Die beutschen Standesherren sandten bereits am 22. October 1814 tine Deputation an den Raiser Franz, um benselben um die Wiedersamahme der deutschen Krone zu ditten. Die deutschen Fürsten und Städte, 32 an der Zahl (nur Baiern, Würtemberg, Baden, Königsteich Sachsen, Preußen waren nicht dabei), erklärten ebenfalls am 20. December 1814 in einer Rote an den hannöverschen Gesandten, den Grasen von Rünster, der ihre Gesinnungen theilte, ihren Wunsch mach Wiederherstellung der Kaiserwürde: "Rach Theorie und Gesichichte," sagen sie, "könne ein bedeutender Staatendund ohne ein Oberhaupt dauernd nicht geknüpst werden, und der Größe und Ehre der deutschen Ration, so wie ihrem allgemeinen Wunsche, entspreche die Berbindung der kaiserlichen Würde mit der ihres Bundesobers hampts am meisten."

Diesem Wunsche standen jedoch mehrere Hindernisse entgegen. Erstens würden wohl die ausmärtigen Mächte eine derartige Entwicklung der deutschen Seschicke höchst ungern gesehen und im Falle is wirklich dazu hätte kommen sollen, ihre Widersprüche erhoben haben. Zweitens durfte man auf die entschiedenste Widerseplichkeit der größeren deutschen Staaten, wie Baierns, Würtembergs, Königreich

<sup>9</sup> Bergl. über das Folgende meinen Auffatz: "über die öffentliche Meinung in Deutschland, von den Freiheitskriegen bis zu den Carlsbader Beschlüssen," in den Jahrgängen für 1846 und 1847 des v. Raumerischen historischen Taschenbuchs.

Sachsens gefaßt sein, welche sich ihrer burch Rapoleon erlangten Souverainität unter keiner Bebingung zu entschlagen geneigt waren; selbst Preußen ware in eine schiefe Stelle gekommen; benn man konnte von diesem mächtigen Staate, von welchem eben erft die Befreiung ausgegangen, boch nicht verlangen, baß er sich Destreich unterordne, und wenn man ihm eine Art Mitregentschaft einraumte, so war wieberum ber Keim ber Zwietracht in bas beutsche Staatswesen hineingeworfen. Das Haupthinberniß jeboch war wohl brittens, baß ber Kaiser von Destreich, bem man bie beutsche Krone zugebacht, selber burchaus keine Luft hatte, bieselbe noch einmal auf's Haupt zu seten. Seit der Auflösung des deutschen Reiches war Deste reich gewohnt, sich lediglich als europäische Macht anzusehen und von biesem Gesichtspunkte aus seine Politik einzurichten. Die Wieberannahme ber beutschen Krone murbe biese vielleicht burchkreuzt, möglicher Weise Opfer erheischt, jedenfalls ihr eine eigenthumliche Richtung gegeben haben. Das östreichische Cabinet aber, zu conservativ von jeher gewesen, um so leicht eine Aenberung in seiner Staatsfunst eintreten zu lassen, konnte noch viel weniger zu Gunften eines Instituts bazu bewogen werben, von dem es so viel Unannehmlichkeiten erbuldet. Bereits vor bem Pariser Frieden lehnte es bie beutsche Raiserwurde ab und ist später immer auf diesem Entschlusse geblieben.

Da nun aber Destreich die Kaiserwürde abgewiesen, so mußte wohl die Idee überhaupt sallen; benn Preußen, welchem Staat zu nächst die Würde hätte zukommen müssen, würde mit denselben, ja mit noch mehr Schwierigkeiten zu kämpsen gehabt haben, als Destreich. Doch wurde der Gedanke lange nicht aufgegeben; auf dem Congresse erhielt er sich die in den Ansang des Jahres 1815, in der öffentslichen Meinung noch viel länger.

Der zweite Vorschlag war der einer Zweiherrschaft, getheilt zwisschen Destreich und Preußen. Und zwar entweder so, daß Destreich den Titel des Kaisers behalte, Preußen aber die Controle führe; ober so, daß Destreich den Süden, Preußen den Norden von Deutschland

beherrsche. Die erfte Form biefes Borschlags entsprang folgerecht aus ber Idee bes Raiserthums; benn, wie schon angebeutet, hatte bie öffentliche Meinung selbst bei ber Wieberherstellung bes alten beutschen Reiches Preußen eine bebeutenbe Stelle angewiesen; benn in Preußen erblickten die Patrioten ben eigentlichen Hort der beutschen Sache und glaubten es baher immer Deftreich an bie Seite flellen zu muffen, beffen Lauheit, um nicht zu sagen Indifferentismus in beutschen Ungelegenheiten befannt war. Daher fand ber Gebanke ber Zweiherrschaft selbst bei solchen Beifall, die ursprünglich nur die Idee bes Raiserthums im Sinne gehabt. Allein bei genauerer Ueberlegung mußte man biesen Gebanken aufgeben. Selbst die erste Form bieses Borschlags hatte viel Anlaß zu Zwiespalt gegeben; vollenbs aber bie zweite hatte bie Spaltung Deutschlands unheilbar gemacht. bem wurden sich alle minbermächtigen beutschen Staaten wiberset haben, welche sich wohl bem Raiserthum, keineswegs aber einem ihrer ehemaligen Mitstände untergeordnet hätten.

Es blieb also nichts übrig, als bie Form eines Bunbes, welche ohnedies im Pariser Frieden schon vorgesehen war. Aber auch hier traten verschiedenartige Vorschläge hervor. Der erste machte sich in ber Form einer Fünsherrhaft bemerklich. Ueber biesen wurden auch die ersten offiziellen Verhandlungen gepflogen. Es traten nämlich balb nach ber Eröffnung bes Congresses bie Gesandten fünf beutscher Mächte, von Deftreich, Preußen, Hannover, Baiern, Burtemberg zu einem Comité zusammen, um fich über bie zukunftige Berfassung Deutschlanbs ju berathen. Diesen Berathungen lag ein Entwurf zu Grunde, welcher von Destreich und Preußen zusammen ausgegangen war: ber beutsche Bund sollte in zwei Rathe zerfallen: ber erfte, welcher bie eigentliche vollziehende Gewalt besitze, bestehe nur aus ben fünf Mächten, jedoch so, daß Destreich und Preußen zusammen das Uebergewicht über bie brei anderen hatten, indem jede von ben zwei Großmachten zwei, hannover, Baiern, Würtemberg aber jebes nur eine Stimme haben sollten. Der Plan einer Fünfherrschaft, nach welchem bie fünf Mächte über bie anderen einen überwiegenden Ginfluß ausgeübt hatten, mare

wohl allen genehm gewesen, auch Baiern und Burtemberg. maren biesen wieder alle Bestimmungen zuwider, welche auf größere Einheit, auf bas Aufgeben unbedingter Souverainität abzielten; benn offenbar ging hieser erste Entwurf barauf hinaus, ben Bund so viel wie möglich zu concentriren und eine öffentliche Gewalt zu organisiren, welche fähig sei, im Innern wie gegen Außen mit Kraft und Energie aufzutreten. Dabei aber fürchteten Baiern und Burtemberg ihre Souverainität einzubüßen; sie setzten sich baher ben Ibeen ber Concentration auf bas heftigste entgegen, insbesonbere aber auch bem Stimmenvorrecht, bas Preußen und Destreich für sich in Anspruch nahmen. war nicht möglich, die verschiedenen Ansichten zu vereinigen; die Berhandlungen führten burchaus zu keinem Resultat. Uebrigens mußten auch die fünf Mächte ben entschiedenen Widerspruch ber übrigen beutschen Staaten erfahren, welche in einer Rote vom 16. Rovember 1814 energisch gegen bas Unterfangen ber fünf Mächte protestirten, über die Zukunft. Deutschlands ohne Zuziehung sämmtlicher deutscher Stande, zu verfügen. Bon bieser Zeit an löste fich bas Comité ber fünf Mächte stillschweigend auf und die beutschen Angelegenheiten blieben liegen bis in ben Februar 1815. So viel hatte sich jedoch inzwischen herausgestellt, baß ber Gebanke eines Bundes mit möglichster Gleichmäßigkeit ber Rechte sammtlicher Theilnehmer festgehalten werben muffe.

Aber auch hier wunschte die öffentliche Meinung vor allem bas Princip der Einheit gewahrt mit dem der Freiheit und der Bolfsthumlichkeit. Man wunschte so viel wie möglich Concentration der Bundesgewalt, so viel wie möglich Unterordnung der einzelnen Resgierungen unter die Gesammtheit, so viel wie möglich allgemeine Institutionen, wie allgemeines höchstes Gericht, gleiches Gesethuch, gleichmäßige Verfügungen über Handel und Verfehr, und endlich bei dem Bunde selber nicht blos die Fürsten repräsentirt, sondern auch die Völker. In diese Gedanken gingen auch Staatsmänner ein, unter andern der Freiherr von Stein, welcher in einem Vorschlage über die Grundlagen des deutschen Bundes ausdrücklich verlangt, daß die

enutirten

Bundesversammlung aus Deputirten ber Fürsten und aus Deputirten ber Hansestädte und ber Landstände bestehen müßte \*).

Als endlich nach Beseitigung ber polnisch-sachsischen Frage und nach ber Rückfehr Napoleons, welche ben Zustand Europa's wieber in Frage zu stellen schien, die Rothwendigkeit immer klarer wurde, auch bie beutschen Verhältnisse zu ordnen, wurden wiederum verschiedene Borschläge gemacht, namentlich von Preußen, welches überhaupt in ber Frage über ben beutschen Bund bie größte Thatigfeit entwickelte. Der erste Entwurf, welchen Preußen vorlegte, vom Februar 1815, ftutte fich noch auf ben, welcher zwischen ben funf Mächten verhan-Eine Bunbesversammlung, bestehend aus bem belt worben war. ersten und zweiten Rath: ber erste Rath aus den funf Mächten bestehend, mit vier Stimmen für Destreich und Preußen, mit brei für Baiern, Würtemberg, Hannover, mit vollziehender Gewalt, Reprasentation bes Bundes gegen Außen, mit dem Rechte, über Krieg und Frieden zu beschließen (jedoch nur mit Zuziehung eines Ausschusses bes zweiten Rathes); ber zweite Rath vorzugsweise gesetzgebender Körper; bas gesammte Bundesgebiet eingetheilt in Kreise, an ber Spite ein Kreisvorsteher, welcher sowohl Beauftragter bes Bundes, als Director ber Kreisversammlung ift. Als Beauftragte bes Bundes haben die Kreisvorsteher die Bundesbeschlusse zu vollstrecken, sobann die oberfte Aufsicht über bas Kriegswesen zu führen, brittens für die Bilbung eines Gerichtshofes zu forgen. Die Mitglieder bes Bundes durfen feine Berbindungen mit Auswärtigen schließen, die wider ben Bund ober wider einzelne Mitglieder desselben gerichtet sind, durfen fich ferner nicht untereinander befriegen; Bundesgerichte; stanbische Verfassungen in ben einzelnen Ländern mit Steuerbewilligung, Besetzgebungsrecht, Beschwerbeführung, ferner Sicherung ber personlichen Freiheit jedes einzelnen Deutschen, unter anderem: 1) Recht ber Auswanderung; 2) das Recht, jede inländische Lehranstalt besuchen

<sup>\*)</sup> Lebensbilder aus dem Befreiungsfriege. II. S. 73. Bergl. auch meinen o. a. Auffat im Raumerischen Taschenbuch.

zu burfen; 3) Sicherheit und Freiheit ber Person; 4) Sicherheit des Eigenthums; 5) unabhängige Rechtspflege; 6) Preßfreiheit; 7) Aufhebung der Leibeigenschaft.

Ein späterer Entwurf vom April 1815 beruhte im Allgemeinen auf benselben Grundsäßen, nur daß die Eintheilung in Areise und die Areisdirectoren wegsielen; es blieb aber der doppelte Rath: der erste vollziehend, zu welchem jedoch jeder wählbar sein sollte, der zweite gesetzgebend.

Aber gegen bas Princip ber Concentration, welches in allen preußischen Entwürfen sestigehalten wurde, waren die größeren unter ben minder mächtigen deutschen Staaten, und Destreich scheint wenigstens indisferent dagegen gewesen zu sein. Es brachte, nachdem sämmtliche preußische auf Widerspruch gestoßen waren und deshald zurückgenommen werden mußten, Anfang Mai einen Entwurf, welcher schon ganz den Charakter eines Staatenbundes trug. Im Ganzen 16 Stimmen auf der Bundesversammlung; Majorität entscheidet; Destreich führt das Präsidium; bei Stimmengleichheit giebt es den Ausschlag; Bundesgericht.

Aber auch dieser gesiel nicht. Endlich legte Ostreich am 23. Mai 1815 einen Entwurf vor, welcher als Grundlage für die Verhands lungen angenommen ward, an welchen sämmtliche beutsche Staaten Theil nehmen sollten.

## Verhandlungen über den deutschen Bund.

In biesem Entwurse war der Gedanke eines Directoriums versschwunden. An die Stelle des ersten und zweiten Raths trat eine doppelte Art der Abstimmung der Bundesversammlung: im engern Rath und im Pleno. Die Stimmen von Destreich und Preußen sind jeder andern der größten Staaten gleich; Gleichheit der Rechte; bei Annahme der Grundgesetze soll kein Bundesglied durch Stimmensmehrheit gebunden werden können; den Mediatisirten sind Curiats

stimmen am Bundestage zugesichert; Alles andere unbestimmt gelassen; indessen doch noch das Bundesgericht beibehalten.

So unbedeutend und unbestimmt dieser Entwurf auch war, so wäre seine unbedingte Annahme boch noch ein Vortheil gewesen; benn er ließ eben wegen seiner Unbestimmtheit die Möglichkeit einer weiteren Entwicklung zu. Als aber die Verhandlungen begannen, stellte es sich bald heraus, daß er seine ursprüngliche Gestalt nicht beibehalten würde.

Die würtembergische Regierung enthielt sich aller Abstimmung: keiner ihrer Gesandten erschien in ben Berhandlungen; ebenso wenig lick fich Baben vertreten. Bon ben sübbeutschen Staaten wurde baher bie antieinheitliche Richtung biesmal nur durch Baiern vertreten; allein tiese wurde bafür vom Konigreich Sachsen, vom Großherzogthum heffen-Darmstadt, vom Herzogthum Rassau und von den kleineren Fürstenthümern überhaupt unterstütt, welche, ba ihre Hoffnungen auf die Biederherstellung des Raiserthums gescheitert waren, nun sich auf die entgegengesette Seite, auf die Wahrung ihrer Selbständigkeit und Unabbängigkeit werfen zu wollen schienen. Die Berhandlungen über ben Berfaffungsentwurf gingen offenbar barauf hinaus, die einheitliche Tendenz soviel wie möglich zu schmälern und das politische Band, welches die teutschen Staaten an einander binden sollte, so lose wie möglich zu fmipfen. Recht bezeichnend für ben Charafter ber Berhandlungen ift, baß die Rangstreitigkeiten wieder eine so große Rolle spielten; ba wollte keiner hinter bem andern zurückstehen, und, um das angebliche Recht zu begründen, werden bogenlange Deductionen vorgeführt, die an Langweiligkeit nicht sehr hinter benen des 17. und 18. Jahrhunbetts zurücktehen; endlich kam man boch überein, um burch biese Streitigkeiten nicht gar zu sehr aufgehalten zu werben, baß bie Orbnung, in welcher die Mitglieder des Bundes aufgesührt werden, ihrem Range keinen Eintrag thun sollte.

So ist ferner bezeichnend die Hartnäckigkeit und der Eiser, mit dem man sich an das Wort "souverain" klammerte. Besonders Baiern bestand immer barauf, daß die deutschen Fürsten mit diesem Prädi-

Die Verhandlungen über dieselbe waren am 8. Juni 1815 geschlossen, nachdem seit bem 23. Mai eilf Sitzungen darüber gehalten worden waren. An jenem Tage unterzeichneten die Gesandten der beutschen Staaten ihren Beitritt. Würtemberg und Baben traten erst später dazu.

Wie wit dem besonderen Artisel über die Landstande, so waren mit der ganzen Acte überhaupt nicht alle einverstanden. Besonders Preußen und Hannover erklärten, daß sie unvollsommen sei und daß sie nur in der Boraussetzung beiträten, daß der Zukunst eine weitere Ausbildung und Entwicklung der Bundesacte vorbehalten bleibe. Hannover hob namentlich solgende drei Mängel hervor: 1) daß der Bund keine Vereinigung des ganzen deutschen Volkes in sich sasse; 2) daß kein Bundesgericht angeordnet; 3) daß nichts Bestimmtes über die landständischen Versassungen sestgesetzt sei.

Fast man das Resultat ber Verhandlungen über die deutsche Berfassung von einem weiteren Gesichtspunkte aus, so ist basselbe ein Sieg bes fürstlichen Elements über bas volksthumliche, Principes der Zersplitterung über bas Princip der Einheit. Eine Beit lang scheint es zwar, als ob das lettere, welches noch bazu bie öffentliche Meinung für sich hat, siegen müsse. Aber bald schwindet diese Hoffnung; benn auf Seite des antieinheitlichen Principes wirken viel rührigere, unermublichere Rrafte, wie auf ber anderen, verbinden, unterftüten sich und erringen daburch ben Sieg. Abgesehen von Deutschland, welches baburch ber schönsten Frucht seiner Anstrengungen verloren ging, war bieses Resultat selbst für Europa kein Gewinn. Ein fraftiges Deutschland wurde ben Schwankungen Europa's ein Biel gesetzt und durch seine imposante Haltung jegliche Bestrebung politischen Ehrgeizes zerstreut haben; so aber, ohne inneren Halt und Zusammenhang, schien es nach wie vor berufen, der Spielball ber Intriguen und ber Tummelplat ber Großmächte zu sein.

<sup>\*)</sup> Die preußische Erklarung steht Klüber Acten des Wiener Congresses, II. 556, Die hannoverische baselbst 524.

## Verschiedene allgemeine Bestimmungen.

Shluß.

Also auch in dieser Frage befriedigte ber Wiener Congres feiness wegs. Und so ging es ihm benn fast mit allen, beren Lösung seine Aufgabe war. So ließ er auch bie Frage über bas Berhältniß bes Staates zur Kirche unerledigt. Und boch war ihm Gelegenheit genug gegeben, fich barüber auszusprechen. Der Papst ließ burch seinen Gesandten Consalvi nicht nur alle Rechte ber römischen Rirche überhaupt wieder zurückfordern, sondern verlangte insbesondere von ben beutschen, daß sie auf den Zustand der Dinge wieder zurückgeführt werben möchten, wie er vor ben Sacularisationen im Jahre 1803 Er begehrte 1) Wieberaufrichtung bes heiligen römischen Reichs; 2) Wieberherstellung ber geistlichen Fürstenthümer; 3) Herausgabe ber Güter und Einfünfte ber Geistlichkeit und Verwendung berselben zu demjenigen Gebrauch, wozu sie verordnet waren. Außerdem traten für bie beutsche katholische Rirche noch mehrere Sprecher auf; zunächst die Herren von Wambold, Dombechant von Worms, Helfferich, Prabenbar bei ber Domfirche zu Speier, und Schies, ein Weltlicher, vormals Syndicus des Andreasstifts zu Worms. Sie verlangten mit Zustimmung bes papstlichen Gesandten 1) daß die katholische Kirche wieder in ihre vorigen Rechte eingesetzt und in bem Besit ihrer Rechte mit Inbegriff ber freien Wahl ber Bischöfe burch bie Capitel gegen jeben fremben Eingriff erhalten und gesichert werbe; 2) daß die Verhältnisse ber Rirche zu bem Staate, ohne Rucksicht auf die stattgefundenen Neuerungen, in benjenigen Zustand wieder herzustellen seien, wie sie früher bestanden; 3) daß jener Grundsat ber alten beutschen Kirchenfreiheit bei allen über biesen Gegenstand noch ferner zu treffenden Bestimmungen, als Grundlage aufgestellt unb angenommen werben solle. Sie forberten ferner als Eigenthum ber Rirche wieder zurud 1) alle ihre firchlichen Besitzungen, welche noch nicht veräußert sind; 2) ihre veräußerten Besitzungen, soweit sie nach Gesetzen und Rechtsgrundsätzen einlösbar sind; 3) in Ansehung des übris

Die Berhandlungen über dieselbe waren am 8. Juni 1815 geschlossen, nachdem seit dem 23. Mai eils Sipungen darüber gehalten worden waren. An jenem Tage unterzeichneten die Sesandten der deutschen Staaten ihren Beitritt. Würtemberg und Baden traten erst später bazu.

Wie mit dem besonderen Artifel über die Laudstände, so waren mit der ganzen Acte überhaupt nicht alle einverstanden. Besonders Preußen und Hannover erklärten, daß sie unvollsommen sei und daß sie nur in der Boraussehung beiträten, daß der Jusunft eine weitere Ausbildung und Entwicklung der Bundesacte vorbehalten bleibe. Hannover hob namentlich solgende drei Rängel hervor: 1) daß der Bund keine Bereinigung des ganzen deutschen Bolfes in sich sasse; 2) daß kein Bundesgericht angeordnet; 3) daß nichts Bestimmtes über die landständischen Bersassungen festgesett sei.

Fast man das Refultat der Berhandlungen über die deutsche Berfassung von einem weiteren Gesichtspunkte aus, so ist dasselbe ein Sieg bes fürstlichen Elements über bas volksthumliche, bes Principes ber Zersplitterung über bas Princip ber Einheit. Eine Beit lang scheint es zwar, als ob bas lettere, welches noch bazu bie öffentliche Meinung für sich hat, siegen musse. Aber bald schwindet biese Hoffnung; benn auf Seite bes antieinheitlichen Principes wirken viel rührigere, unermüblichere Kräfte, wie auf ber anderen, verbinden, unterstützen sich und erringen dadurch ben Sieg. Abgesehen von Deutschland, welches baburch ber schönsten Frucht seiner Anstrengungen verloren ging, war bieses Resultat selbst für Europa kein Gewinn. Ein fraftiges Deutschland wurde ben Schwanfungen Europa's ein Ziel gesetzt und durch seine imposante Haltung jegliche Bestrebung politischen Ehrgeizes zerstreut haben; so aber, ohne inneren Halt und Zusammenhang, schien es nach wie vor berufen, ber Spiele ball ber Intriguen und ber Tummelplat ber Großmächte zu sein.

Die preußische Erklarung steht Klüber Acten des Wiener Congresses, II. 556, Die hannoverische daselbst 524.



### Verschiedene allgemeine Bestimmungen,

Shluß.

Also auch in dieser Frage befriedigte der Wiener Congres feines. wege. Und so ging es ihm denn fast mit allen, deren Lösung seine Aufgabe war. So ließ er auch bie Frage über bas Verhältniß bes Staates zur Kirche unerledigt. Und boch war ihm Gelegenheit genug gegeben, sich barüber auszusprechen. Der Papst ließ burch seinen Besandten Confalvi nicht nur alle Rechte ber romischen Rirche überhapt wieber zurückfordern, sondern verlangte insbesondere von den beutschen, daß sie auf den Zustand der Dinge wieder zurückgeführt waben möchten, wie er vor ben Sacularisationen im Jahre 1803 Er begehrte 1) Wieberaufrichtung bes heiligen romischen Reichs; 2) Wieberherstellung ber geistlichen Fürstenthumer; 3) Herausgabe ber Guter und Einfünfte ber Geistlichkeit und Verwendung berselben zu demjenigen Gebrauch, wozu sie verordnet waren. Außerbem traten für bie beutsche katholische Kirche noch mehrere Sprecher auf; zunächst die herren von Wambold, Dombechant von Worms, helfferich, Bidbenbar bei ber Domkirche zu Speier, und Schies, ein Weltlicher, vormals Syndicus des Andreasstifts zu Worms. Sie verlangten mit Zustimmung des papstlichen Gesandten 1) daß die katholische Kirche wieder in ihre vorigen Rechte eingesetzt und in dem Besitz ihrer Rechte mit Inbegriff der freien Wahl ber Bischöfe durch die Emitel gegen jeden fremden Eingriff erhalten und gesichert werde; 2) daß die Verhältnisse der Rirche zu bem Staate, ohne Rucksicht auf die stattgefundenen Reuerungen, in denjenigen Zustand wieder herzufellen seien, wie fie früher bestanden; 3) baß jener Grundsat ber Men beutschen Kirchenfreiheit bei allen über biesen Gegenstand noch faner zu treffenden Bestimmungen, als Grundlage aufgestellt und angenommen werben solle. Sie forberten ferner als Eigenthum ber Kirche wieder zuruck 1) alle ihre kirchlichen Besitzungen, welche noch nicht veräußert sind; 2) ihre veräußerten Besitzungen, soweit sie nach Gesegen und Rechtsgrundsätzen einlösbar sind; 3) in Ansehung bes übris

Dies sind im Wesentlichen die Ergebnisse bes Wiener Congresses: in demselben Grade gering und unbefriedigend, als die Hossmungen von ihm groß und umfassend gewesen waren. Er ging in keine einzige der weltbewegenden Ideen tieser und ernstlicher ein; die Hauptsfragen ließ er unerörtert oder löste sie auf eine der öffentlichen Reismung entgegengesette Weise. Er beleidigte das nationale Princip; er umging sast gänzlich das Streben der Bölker nach Versassungen; er stellte keine bestimmten Normen über das Verhältniß zwischen Kirche und Staat auf, und hinterließ baher der kommenden Zeit noch eine reiche Aussaat von Zwist und Zerwürfniß. Rur in Einem Punkte hat er ein großes Resultat geliefert, daß er nämlich die fast getrennten Rächte schnell wieder vereinigte, als es galt, dem wiedergesehrten Napoleon von Neuem die Spiße zu bieten.

Defter schon haben wir angebeutet, welch' wesentlichen Einfluß bieses Ereigniß auf ben Gang bes Wiener Congresses ausgeübt. Es ist nun nöthig, bemselben unsere Ausmerksamkeit zuzuwenden. Indicht jedoch mussen wir die politischen Zustände in Frankreich und in den angrenzenden Ländern in's Auge fassen; denn diese ebenso sehr, wie die Zwietracht unter den Großmächten bestimmten Rapoleon zu seinem Entschlusse.

.

ł

ļ

#### Drittes Capitel.

## Die Mestaurationen bis zur Wiederkehr Napoleons.

#### Dentschland.

In Deutschland war burch ben Befreiungsfrieg ein großes Ratwnalgefühl geweckt worden. Die fühnsten Hoffnungen wurden laut; man glaubte, eine politische Wiedergeburt bes beutschen Bolkes sei die withwendige Folge von all den großen Ereignissen, und zwar eine Biebergeburt in ber ganzen Herrlichkeit, wie sie bie größte Bergangenheit bes Baterlandes jemals hatte aufweisen können. Einheit, Rraft, Beiheit im Innern, gegen Außen Wieberherstellung ber ehemaligen politischen Bebeutung, Wiebererwerbung ber in ben Zeiten bes Ungluck und ber Zersplitterung verlornen Provinzen, wie Hollands, ber Schweiz, des Elsasses, Lothringens: bas waren die Hoffnungen, welche überall ausgesprochen wurden. Aber schon burch ben Pariser Frieden wurden diese hoffnungen herabgestimmt; zunächst mußte man auf die Wiedererlangung ber ehemaligen beutschen Provinzen verzichten. Schmerzlich genug wurde dies gefühlt; boch blieb immer noch eine andere Hoffnung übrig, nämlich bie innere Reorganisation bes beutschen Reiches, mit dem durchgreifenden Principe der Einheit und der Freiheit. nicht lange bauerte es, so sollte auch biese verschwinden. Zwar wurde bie Bunbesacte, welche auf bem Wiener Congresse zu Stande getommen, erst später bekannt gemacht; allein man wußte boch schon vorher beiläufig, mas aus bem Bunbe werben wurde; man wußte, baß man auf bas Raiserthum verzichten muffe, wie wenig Einigkeit geherrscht, wie die Ibeen. ber Concentration auf beständigen Widerstand gehießen und wie wir den deskull und Emmunusken der Schlich zu agiben geweren al. zu ihr Emmun dem Zwinner, di Leufstand werde en eines konners diene meden wird konen nur und die konners zum die dem werden sinden

ha ea ear er eine en **dennisea Asjan** ha militaria dia araw di aminista **Indunga Ameice** geneinen vereicht der im der Sieder der Sieder verzeicht मन्त्रीया प्रयास्थित क्षेत्र प्राप्त क्षेत्र कर रेटोना हेन्द्र य कर वेतात कर देवातवाटन क्रांस कार्य Barr, Biranger, Burg, Spins Cambre, Linker, Sub w ten Sung Laurens nuche nar de iner bis Aufmuker fein Grantlige se vorm is rear in de nammier Adams a frinklichten jeugen. weine auf den Kommerk die Onwenen gege tas Princis les Emics penites, werde duri iben durabiligen B terkant — beienzers von Buren um Sückenberg — das Juda telsmmen freier, profestiger, guitricher freitungenen verbinden batte Uten is feintielig jeigene de fich in irren eigenen Stauen weder bi Leutschum: sie verfelzen es, wo se kommen: verbeum sie segar b Reier ber Leivziger Schlache, bebandeinen fie bie gurückzefebenen ben ichen kantwehren auf bas Schnödene, und went enwernt, bem Dram nach Cinfuhrung freier Berfaffungen nachmaeben, weburch ber Bil für ter Bureaufratie ein Ziel gefest worten ware, genielen fie fo barin, tas Napoleonische Berermuntungefrüren in recht auffallenb Meise ferner auszuüben.

Aber auch mit ten nortbeutschen Regierungen, mit benen, weld burch Rapoleon verjagt worden waren, unt die jest wieder Besis vollhren Thronen nahmen, wie Hannover, Braunschweig, Hessen-Casse oder bei denen überhaupt die Rapoleonischen Einstüsse sich minder dimertlich machten, war man nichts weniger als zufrieden. Der die Restaurationen, welche die zurückgefehrten Herrscher einführte stimmten durchaus nicht mit den Wünschen und den Erwartungen diffentlichen Weinung überein. Während die süddeutschen Regierungs au den französischen Ginrichtungen sessiellerungs au den französischen Ginrichtungen sessiellerung



inftem nach allen Seiten hin ausübten, wandten bie restaurirten Throne im Rorben sofort ihre Aufmerksamkeit bahin, jebe Spur ber Rapoleonischen Institute, wie sie theils im Königreich Westphalen, theils in ben mit Frankreich unmittelbar verbundenen deutschen Lanbestheilen existirt hatten, auszureuten und dafür die Einrichtungen des 18. Jahrhunderts zurückzuführen. So wurde in Hannover ber Cobe Rapoleon mit ber Deffentlichkeit und Mündlichkeit ber Rechtspflege aufgehoben; an seine Stelle trat bas alte peinliche Gesethuch bes 16. Jahrhunderts, die Carolina und das geheime Gerichtsverfahren mit allen Mangeln und Gebrechen besselben. So wurde ber Bauern= fand, ber unter ber napoleonischen Herrschaft personlich frei geworben war, wieber in bas alte Berhaltniß ber Hörigkeit zurückgetrieben, wieber zu Frohnden und anderen Feubaldiensten angehalten. So wurde ber Grundsatz ber Gleichheit vor bem Gesetze, ber gleichen Berechtis gung aller Classen factisch aufgehoben, indem die Aristofratie politisch wie social wieder jene bevorrechtete Stellung einnahm, welche sie im 18. Jahrhundert inne gehabt. Sie gilt wiederum Alles, wird ausschließlich in die ersten Staats - und Militairstellen genommen, wird bem Bürgerstande auf ungebührliche Weise überall vorgezogen, und mblich bildet sie auch das überwiegende Element in der Ständeversummlung: benn bie Verfassungen, welche im Rorben gegeben ober wieberhergestellt worden, sind nur aristokratische, und entsprechen keis neswegs ben Bunfchen und ben Beburfnissen ber öffentlichen Meinung.

Wahrhaftig! keine Enttäuschung konnte bitterer sein, als bie, welche das deutsche Bolk damals erfahren mußte. Eben erst so kühn und muthig gestritten, um den heimischen Heerd wieder frei und wohnslich zu machen: mit Begeisterung erfüllt für die alten Fürstenhäuser, denen man manche Unbill und manchen Frevel nachsah, denn man wähnte sie durch das Feuer des Unglücks, wie des Kampses geklärt und gereinigt: von stolzer Hossnung getragen des schönen Zustandes, der nun werden sollte, und nun so getäuscht nach allen Seiten hin! Statt sener kühnen Ideale, die man sich gebildet — nichts, als die Wiederkehr verhaßter, längst als verderblich erkannter Verhältnisse.

Aber nicht minder traurig, wie in Deutschland, gestalteten sid die Dinge in der Schweiz.

### Die Schweiz.

Die Schweiz hatte seit bem Jahre 1798 mannichfache Umwand lungen erfahren. Die Ibeen ber französischen Revolution waren end lich auch in sie eingebrungen. Heftige Kämpfe zwischen ber alter und ber neuen Partei bezeichneten die Geschichte der Jahre 1798 bis 1803, die endlich Napoleon, die Rolle eines Vermittlers spielend, in genannten Jahre der Schweiz eine neue Verfassung, die Nediations acte gab.

Es ist nicht zu läugnen: biese Versassung enthielt viel Suter und mochte für die schweizerischen Verhältnisse wohl das Passenbst seinen. Sie anerkennt die Selbständigkeit der Cantone, giebt aber zugleid einen Einigungspunkt in der Tagsatung, welche die gemeinsamen An gelegenheiten zu berathen hat, und namentlich über Krieg und Friedes sowie überhaupt über die diplomatischen Verhältnisse entscheidet. Zede Canton hat auf der Tagsatung eine Stimme, die größeren zwei Streitigkeiten zwischen den einzelnen Cantonen werden ebenfalls durch die Tagsatung entschieden. Das Princip der Einheit ist serner sest gehalten durch die Gewährleistung des freien Versehrs im Inner und durch das Recht freier Niederlassung der Schweizer in aller Cantonen.

Zu ben alten 13 Cantonen (Uri, Schwyz. Unterwalben, Luzern Zürich, Glarus, Bern, Freiburg, Solothurn, Basel, Schaffhausen Appenzell, Graubündten) kamen noch 6 neue, welche ehebem it einem Unterthanenverhältnisse zu den anderen gestanden, nämlich Aargau, Waabt, St. Gallen, Tessin, Thurgau, Zug. Ueberhaup sielen alle dergleichen dem Mittelalter entstammenden Verhältnisse; auch die Unterthänigkeit des Landvolkes gegenüber den Städten wurde auf gehoben; die Gleichheit aller Staatsangehörigen in politischen Rechten das Princip der Revolution, wurde auch das der Schweiz. Es sanke

somit die aristofratischen Verfassungen, und solche mit demokratischen Elementen traten an ihre Stelle.

Die Schweiz war, so lange Napoleon herrschte, offenbar abhängig von ihm, obwohl er die Selbständigkeit und Neutralität derselben garantirt hatte. Wie sich nun nach der Leipziger Schlacht die Heere der Berdündeten den Grenzen der Schweiz näherten, so erklärte die Tagsahung in einem Erlasse, daß sie in dem gegenwärtigen Kriege die Reutralität behaupten wolle. Diese wurde jedoch von den Allieten nicht respectirt, sie verlangten vielmehr den Durchzug für ihre Truppen, hinzusügend, daß sie als die Befreier der Schweiz erschienen, und daß von nun an die Mediationsacte, das Werk Napoleons, ihre Endschaft erreicht habe. Die Tagsahung fügte sich und sprach noch am Schlusse des Jahres 1813 die Aushebung der Mediationsacte aus.

Aber mit bem Sturze ber Acte begann in ber Schweiz ein wüstes Spiel ber Parteien. Bor allen hob die Reactionspartei ihr Haupt. Die alten aristofratischen Familien, die durch die Revolutionszeit ihre Privilegien und ihre bevorrechtete politische Stellung eingebüßt, hofften ist den alten Stand der Dinge wieder zurücksühren zu können, und betrieben, wo sie es konnten, Revolutionen in aristofratischem Sinne. Boran ging der Canton Bern, wo die Aristofratie noch am Schlusse Bahres 1813 eine Umwälzung glücklich zu Stande brachte; es solgte Solothurn, Freiburg, Luzern, Graubündten und andere. Diese aristofratischen Regierungen bezeichneten sich sosort als die gnädigen herren und Oberen der Städte und Republiken, denen von Rechtszwegen die Herrschaft zukomme.

Richt genug: auch zwischen ben einzelnen Cantonen wurden die alten Ansprüche hervorgesucht. Die Berner, zu benen früher die Canstone Waadt und Aargau gehört, verlangten diese Lande wieder zurück und drohten, wenn sie sich nicht gutwillig unterwürsen, Gewalt der Wassen anzuwenden. Der ehemalige Abt von St. Gallen suchte seine Ansprüche auf die Herstellung des Stists von St. Gallen und der Herrschaftsrechte vor 1798 geltend zu machen. Die Unruhen in St. Gallen benutten Schwyz und Glarus, um einige Bezirke dieses

**72** 

Cantings an sich zu ziehen. Die Urner wollten bas an Tessin abgestretene Liviner Thal wieber nehmen, während in diesem Cantone selbst innere Gährungen tobten.

So war die ganze Schweiz in die heftigsten Kampfe zerspalten. Und was sollte unter solchen Auspizien aus der Eidgenoffenschaft werden? Ein Theil ber Cantone, an ber Spipe Zürich, bas mit ebenfo wel Besonnenheit als Freisinnigkeit voranging, war zusammen getreten, um einen neuen Bunbesvertrag zu granben, ber allerbings im Wesentlichen, wenigstens was die Mitglieber anbetrifft, sich auf bie Mediationsacte stüßen sollte, indem die 19 Cantone berselben ebenfalls aufgenommen wurden. Allein bem setzten sich wieder andere Orte entgegen, welche in Allem die veralteten Zustande zurudrufen und baher auch nur bie 13 alten Orte annehmen wollten. An ber Spipe bieser Partei stand wiederum Bern, welches besonders wegen seiner Ansprüche auf Waabt und Argau auf jenem Grundsate beharrte. Ihm schlossen sich benn bie Stänbe an, welche eben aristokratische Revolutionen burchgeset hatten: Solothurn, Freiburg, Luzern, Graubündten und die Urcantone, Uri, Schwyz und Unterwalden. So standen acht Stande eilfen entgegen; diese hatten ihre Berfammlungen in Zürich, jene in Luzern. Enblich, und zwar nur auf ernste liches Anrathen ber Großmächte, welche die Schweizer Wirren gerne beseitigt wünschten, gaben bie acht Cantone nach und beschickten (April 1814) die Tagsatung in Zurich, um einen neuen Bunbesvertrag ab-Allein nun war erst noch bie härteste Arbeit zu thun. Denn man konnte sich über bie Grundzüge bes Bundes lange nicht verständigen.

Und während daß die Tagsatzung zankte und sich herumstritt, gingen in den einzelnen Cantonen die Unruhen fort: die demokratische und die aristokratische Partei bekämpsten sich sortwährend, mit dem Resultate jedoch, daß die Aristokratie meistens das Uebergewicht gewann. Ihr Sieg wurde dann immer mit Verhaftungen, Proscriptionen, Verssolgungen und aller Art Gewaltthaten bezeichnet.

· 76

*:* .

#### Italien.

Das italienische Bolk hegte von bem Kampfe wider Napoleon nicht geringere Erwartungen für die politische Zukunft seines Baterlandes, wie das deutsche. Lange vorher war unter den Patrioten bie Ibec von ber Einheit Italiens verbreitet, welche besonders von bem Bereine ber Carbonari, einer Freimaurerverbindung, gepflegt-ward. Die Englander hatten es in ihrem Interesse gefunden, diese Berbinbung und die ihr zu Grunde liegende politische Idee zu begunftigen, weil sie barin ein Moment bes Wiberstandes gegen Rapoleon erblick-In bem Momente, als sich ber allgemeine Kampf ber Bolker wiber ben Eroberer erhoben, besonders nach ben ersten glücklichen Erfolgen beffelben, hatte begreiflich die Ibee ber politischen Einheit Italiens baselbst an Stärke und Ausbehnung gewonnen, und besonders in diesem Sinne waren die fremben Heere von den Italienern mit Freude aufgenommen worden; wie allenthalben betrachtete man sie 418 Befreier, als Schüßer und Förberer ber nationalen Bestrebungen.

Die großen Hoffnungen ber Italiener begannen jedoch balb zu finen; schon im Pariser Frieden war festgesetzt worden, daß die itaskmischen Staaten unabhängig und souverain bleiben sollten: auf dem Biener Congresse wurde diese Bestimmung mit der ausdrücklichen Besuchung bestätigt, daß sie weiter durch kein Band, als blos durch in geographisches vereinigt seien. Und an die Stelle politischer Einswit kam — zu noch größerer Täuschung — das Uebergewicht einer wie fremden Macht, Destreichs, welches von dem sombardischs venesianischen Königreiche aus seine Hand über ganz Italien ausstreckte, m fortan die selbständige Bewegung sedes seiner Glieder zu hemmen.

Und wie waren benn die Einrichtungen in den einzelnen Länern? In der Lombardei hatte zwar der östreichische Commissair, deneral Bellegarde, in einer Proclamation vom 12. Juni 1814 den inwohnern die Glückseligkeit verkündet, daß sie insgesammt dem , **ਵ** 

östreichischen Raiserstaate einverleibt seien und unter Franz I. segen reichem Scepter sortan leben würden; auch sehlte es nicht an große Feierlichkeiten, mit welchen diese glückliche Umwandlung der Dinge b gangen ward. Aber die Maßnahmen der neuen Herrschaft war nicht von der Art, um sie beliebt zu machen. Eine strenge mil talrische Regierung ward eingesetzt, welche mit Eisersucht die Sympton nationaler Stimmung dewachte, alle Verbindungen, namentlich die d Freimaurer und der Carbonari verbot, und von vornherein die Rungen einer freien politischen Thätigseit unterdrückte.

Im Rirchenstaate war, wie wir bereits erwähnt, ber Bat Pius VII. mit großem Jubel von den Einwohnern empfangen wo Aber seine ersten Regierungshandlungen athmeten ben Geift en schiebener Reaction, in bem Gebiete bes Staates, wie ber Rirch Die gesammte Rapoleonische Abministration wurde aufgehoben: al Geseke, sammt ber Gerichtsverfaffung, mit bem öffentlichen und munblich Berfahren; bagegen bie alten Einrichtungen wieber zurückgeführt: bie fi genannte geistliche Verwaltung mit allen ihren Mängeln und Gebrecher die Bestechlichkeit der Justig, die Erbarmlichkeit der Polizei, Unsiche heit ber Straßen, Räubereien, Morbthaten waren wieber an b Tagesordnung. In welchem Sinne aber ber Papft sein Amt a Oberhaupt der Kirche zu verwalten gedachte, zeigte er burch bie Bul vom 7. August 1814, in welcher bie Wieberherstellung bes Jesuite orbens verorbnet warb, ben ber Papft Clemens XIV. im Jahre 177 aufgelöset hatte. Und in einer Berordnung vom 15. August wur überhaupt die Wieberherstellung aller von Rapoleon aufgehobem geistlichen Orben ausgesprochen; ebenso bie Wiebereinsetzung ber 31 quisition in ihre alten Rechte. Dagegen wurde die Verbindung b Carbonari unter Androhung ber schwersten Strafen verboten und übe haupt nichts versäumt, um ben Geist religiöser und politischer Freih in Fesseln zu schlagen.

Und nicht anders war die Regierung des Königs Bictor Em nuel von Sardinien. Dies war der erste Fürst, welcher auf di Papstes Ansinnen einging, die Jesuiten wieder in seine Staaten z rüczuführen; er richtete auch die Inquisition ein; er sette eine Commission nieder, welche das Betragen jedes Geistlichen während der letten 18 Jahre untersuchen sollte; er nahm eine strenge Resorm mit der Turiner Universität vor, wornach die verdienstvollsten freisinnigsten Lehrer in den Ruhestand versetzt wurden; er erließ das strengste Berbot wider die Freimaurer, namentlich die Cardonari; dagegen wurde die Feier sämmtlicher alten Feiertage, wie nachtheilig ste auch der Rastional-Industrie sein mochte, wieder hergestellt. Die Presse wurde miter der drückendsten Bevormundung gehalten; sämmtliche Zeitungen, die auf die von Turin, wurden ausgehoben, kein Buch durste vom kuslande in das Reich gebracht werden, ohne ausdrückliche Genehomigung der Regierung. Alle Rapoleonischen Einrichtungen, ob gut oder schlecht, einerlei — wurden abgeschasst. Daher wurde, wie im Kirchenstaate, sogleich die alte Justizsorm wieder hergestellt und die alten Berwaltungsbeamten wiederum eingesetzt.

In Sicilien war zwar auf ber Englander Betrieb von dem Könige ferdinand IV. im Jahre 1813 eine Verfassung gegeben worden. Allein aus den Maßnahmen der Regierung war nicht schwer zu erkennen, wie unangenehm sie ihr war. Zwar wurde 1814 das Parlament nehrere Male zusammengerusen, aber bald darauf immer wieder entlassen; offendar wollte der König dasselbe nur benutzen, um sich Steuern bewilligen zu lassen. Das Regierungssystem selber zeichnete sich aber seineswegs durch Freisinnigkeit und Eingehen in die Volkswünsche aus.

Diese restaurirten Throne in Italien befriedigten baher keines, wegs die Erwartungen, welche die Völker von ihnen gehegt. Bei der offensaren Wiederherstellung aller alten Mißbräuche, welche die verganzenen Zeiten gesehen, konnten sie nicht darauf rechnen, die Liebe ihrer Untergebenen auf die Dauer zu erhalten. Daher ist es zu begreisen, das der Bund der Carbonari, welcher die Ideen der Einheit und der Freiheit repräsentirte, troß seiner Versolgung dennoch immer größere Verbreitung gewann. Vesonders in Oberitalien zählte er viele Anshänger. Hier boten aber die politischen Verhältnisse den meisten Anslass zur Unzufriedenheit dar. Die Venetianer konnten es nicht vers

gessen, daß sie ehemals eine Republik gewesen: desgleichen die Genueser; beibe hatten gehofft, aus der Umwandlung der Dinge würden ihre alten Freistaaten wieder erstehen; die Einen waren aber den Oestreichern, die Andern dem Könige von Sardinien zugetheilt worden. In der Lombardei herrschte überdies die größte Abneigung gegen die antinationale Regierung, welcher man sich unterwersen müssen. In Oberitalien gährte und kochte es daher in den Gemüthern; dei mehreren Gelegenheiten kam die unzufriedene Stimmung der Einwohner unverhohlen an den Tag; ja, auch Verschwörungen bildeten sich, und man gab der Hossung Raum, den Dingen eine andere Wendung geben zu können, wodurch die nationale Richtung ihre Wünsche erfüllt gesehen hätte.

Diese Hoffnungen gewannen erft ihr Gewicht, wenn man fie mit ben Bestrebungen einer italienischen Regierung in Berbinbung brachte, nämlich Joachim Murats, Königs von Reapel. Dieser Fürft war seit Rapoleons Sturz in eine sehr zweifelhafte Stellung hinein gerathen. Wir haben bereits erwähnt, wie er eigentlich nur noch burch Destreich gehalten wurde, während von Seite Frankreichs und Siciliens, benen bann auch ber Papst sich zugesellte, auf bem Wiener Congresse bestänbig auf seine Entfernung gebrungen warb. Auch England war ihm nicht holb, hatte ihn ohnedies niemals als König anerkannt. Und ob er sich auf Destreichs Gesinnungen lange bin verlaffen burfe, stand noch sehr im 3weifel. In dieser Lage ber Dinge hielt er es für boppelt nothwendig, in Italien einen festen Fuß zu Dies war aber nur baburch möglich, baß er sich an bie Spite ber nationalen und freiheitlichen Bestrebungen ber Bevolkerung stellte. Wenn er biefes that, konnte er nicht nur hoffen, sich im Besite Reapels zu erhalten, sonbern auch noch ganz Italien bazu zu erlangen. Murat ift biesen Tenbenzen schon früher nicht fremb gewesen; bereits bei bem großen Kampfe wider Rapoleon, Ende 1813 und **Ansting** 1814, hatte er eine ähnliche Absicht, wie benn die Proclamutionen, bie er bamals erließ, biefelbe außer allen 3meifel ftellen. We war ibm aber nicht gelungen, weil die Ereignisse nach einer anRichtung hin zu rasch vorwärts gegangen waren. Jest aber n er biesen Gedanken wieder auf. Zu diesem Ende sprach er von freien Institutionen, die er dem Königreiche Reapel geden e, recht im Gegensatz gegen die Reactionen der restaurirten Throne; rließ mehrere Verordnungen, welche recht auffallend seine nationalenische Gesimmung bethätigen sollten, und dann trat er auch mit Carbonari's in Verbindung, welche ihm auf halbem Wege entengekommen waren. Schon im Anfange des Jahres 1815 betried er militairische Rüstungen; unter dem Vorwande, gegen das ihm sliche Frankreich Vorsichtsmaßregeln tressen zu müssen, verlangte en Destreich den Durchzug seiner Truppen durch Oberitalien; er de ihm jedoch abgeschlagen.

Demnach befand sich Italien in großer Gahrung. Unzufriedenüberall; dabei erneuerte Hoffnungen auf eine schönere Zukunst; riebe in fast allen Staaten; Murat schon in vollkommener Rüstung: nente genug zu einem Brande, der nur eines Funkens bedurfte, um niodern.

#### Spanien und Portugal.

In Spanien zeigte sich die Reaction wo möglich noch in einem icheren Lichte, wie in Italien.

Wie wir gesehen, waren bie Spanier bas erste Bolf gewesen, jes ben Befreiungstrieg wiber Rapoleon unternommen. Die Ebelber Ration kamen jedoch bald zu der Ueberzeugung, daß dieser Kampf dann dauernde Erfolge versprechen könne, wenn zugleich mit der ihängigkeit gegen Außen eine Reorganisation des gesammten instaatsledens eingeleitet würde. Schon im Jahre 1810 hatte die Centraljunta Cortes zusammengerusen, um diese wichtige Auszu lösen, und aus ihnen ging dann die Versassung von 1812 hervor. Diese Versassung nahm die Ideen aus, welche seit der französse Revolution die Runde um die Welt gemacht: Volksswerainiste, hheit vor dem Gesehe, Gleichheit der Besteuerung, rallgemeine

Militairpflicht, Aufhebung ber aus ber Feudalzeit stammenben Ge richtsbarkeit, volksthumliche Gerechtigkeitspflege, Breffreiheit. Del König ist beschränkt, er hat wohl für sich allein bie vollziehende Ge walt; die gesetzgebende theilt er mit den Cortes. Die Cortes, welch nur eine Rammer ausmachen, find aus dem Bolfe gewählt. tommen alle Jahre zusammen; ihre Sitzungen find öffentlich; fie ha ben bas Recht, Gesetze vorzuschlagen, zu beschließen, auszulegen, ab zuschaffen; sie mussen allen Beschluffen bes Königs hinsichtlich ber auswärtigen Angelegenheiten erft ihre Genehmigung ertheilen; sie bo stimmen die Größe ber Land und Seemacht, die Steuern und bie Auflagen; sie wachen über bie Beobachtung ber Verfassung, und haben bas Recht, untreue Minister in ben Anklagestand zu versetzen. Der König ertheilt ben Gesetzen ter Cortes seine Sanction: er kann ihnen wohl auch die Genehmigung versagen, aber nur zweimal: bas britt Mal von ben Cortes beschlossen, hat ein Gesetz auch ohne Sanctien bes Königs schon Gesetsesfraft. Der König barf bie Cortes weba suspendiren noch auflosen, ohne ihre Erlaubniß nichts vom Staat ohne ihre Genehmigung sich nicht aus veräußern, bem König reiche entfernen, und auch nicht verheirathen. Das Königreich if erblich, aber die Cortes können jedes Mitglied der Dynastie wegen Unfähigkeit ober wegen entehrender Handlungen von der Thronfolge ausschließen. Das Ministerium besteht aus 7 Personen, welche be König ernennt. Der Staatsrath "ber alleinige Rathgeber bes Konigs' besteht aus 40 Personen, welche vom Könige auf Vorschlag ber Cottel ernannt werben. Auch in firchlicher hinsicht bewährte bie Berfassung ihre Freisinnigkeit, jedoch nicht in gleichem Maße wie in politischer Dingen. So wurde die Inquisition abgeschafft, die Klöster reducirt ein Theil bes Kirchengutes zum Nationalgute erklärt, aber boch noch bie katholische Religion als Staatsreligion angenommen und bie Aus übung jeder anderen verboten.

Diese Versassung hatte, wie man sieht, ein stark ausgeprägtet bemokratisches Element in sich, und man mag sich geneigt fühlen, die Beschränkungen, welchen sie den Fürsten unterwirft, als unvereinde : einem würdigen Königthum anzusehen. Es ist jedoch zu bedenken, i biese Bestimmungen mit besonderer Rücksicht auf die damalige ze des spanischen Regentenhauses abgefaßt worden sind, und daß eben beshalb nicht anders ausfallen konnten. Ferdinand VII. beb sich noch in ben Sanden Rapoleons, und konnte von bemselben, e man wußte, zu allem vermocht werben. Die spanische Ration iste baber schlechterbings ihre Souverainität aussprechen, um frei B eigenem Antriebe, ohne erft nothig zu haben, auf bie Bele ihres Königs zu warten, handeln zu können; sie mußte ausrechen, daß der König sich ohne ihre Erlaubniß nicht außer Landes shalten, ja auch nicht heirathen burfte; benn es verlautete, baß rbinand um eine Verwandte Napoleons zur Frau buhle. Jebenfalls rigens hat biese Verfassung bazu gebient, die verschiedenen Elemte bes Wiberstandes um Einen Mittelpunkt zu vereinigen, und 8 Gefühl der Celbständigkeit und der Menschenwürde in den Spaun zu wecken und zu fraftigen.

Man kann zugeben, daß biese Berfassung nicht gerabe ber Ausud bes allgemeinen Bolksbedürfnisses gewesen sei, daß dem Bolke Banzen noch bie nothige Reife, um fie zu verstehen, gemangelt be; benn ein Bolf, welches Jahrhunderte lang unter geistlichem und Michem Drucke gehalten worben, kann sich nicht mit Einem Male ener freien und großen Anschauungsweise emporschwingen. perften Falle jedoch wird ein Bolf, wenn man es sich selbst überit, indifferent erscheinen gegen bergleichen neu gebotene Güter, und ier sogar dieselben zu würdigen wissen, jedenfalls sich leichter an : Institutionen ber Freiheit, wie an bie bes Despotismus gewöhnen. ier in Spanien existirten unter gewissen Classen eine Menge Pers ten, welche burch die Bestimmungen der Verfassung in ihren Pris tintereffen vielfach beleidigt worden waren, namentlich die Geistlicht und ein großer Theil bes Abels. Diese, Serviles genannt, waren n vornherein die entschiedensten Gegner der Constitution und suchten noch vor Ferbinands Rückehr zu untergraben. Sie gaben sich ch alle Mühe, um bas Bolf gegen bieselbe einzunehmen, indem sie

es mit allerlei Erdichtungen täuschten. Demohngeachtet blieb ihr die Mehrheit der Nation, namentlich der gebildeten Classen, treu, wie denn auch die Regentschaft, das Ministerium und die überwiegende Majorttät der Cortes.

Run hoffte aber die servile Partei Alles von der Ruckunft bes Königs Ferbinand. Gleich nachbem er, von Rapoleon freigelaffen, ben spanischen Boben wieber betreten hatte, wußte sie esich seiner zu bemächtigen und ihn in ihre Plane zu verstricken. - war nicht schwer: benn von Natur neigte sich Ferbinand VII. nicht blos zur Willfürherrschaft, sonbern zur Tyrannei hin. Schon unter bem 4. Mai 1814 erließ er ein Manisest, in welchem er bie Austösung ber Ber fassung von 1812 aussprach. Dann sandte er seinen General Eguia nach Mabrid voraus, welcher in ber Racht vom 10. auf ben 11. Maidie Mitglieder der Regentschaft, vier Minister, funfzehn der ausgezeichnetsten Cortes-Deputirten und mehrere andere angesehene Personen verhaftete. In ben folgenben Tagen gingen biese Berhaftungen fort; jeber, ber als liberal, als Anhanger ber Verfassung bekannt war, wurde in den Kerker geworfen; selbst Indifferente waren nicht sicher, nur servile Gesinnung konnte retten. Unter solchen Handlungen bes Schreckens zog Ferbinand am 14. Mai in seine Hauptstadt ein. Er wurde freilich mit einem ungeheuren Jubel empfangen, und immer erscholl ber Ruf: "es lebe ber absolute König!" Das war aber Miss ... von der servilen und der Pfaffenpartei veranstaltet worden, under der Pobel gab sich zu den Kundgebungen der Freude her. "Sieht Du, sagte Ferbinand zu einem seiner Begleiter, ber sonft kein Mithie ger unbegrenzter Reaction war, "stehst Du, wie bas Bolt wir zu jauchzt? wie die Schnupftucher aus allen Fenster flattern ?" - "Ja, antwortete jener, aber wenige von Battift." Die gebilbeten Stanbe, namentlich aber bie Frauen, waren für die Constitution.

Der König hatte in der Proclamation vom 4. Mai, welche die Verfassung von 1812 für nichtig erklärte, eine andere verheißen; dies Versprechen wurde sedoch nicht gehalten, sondern es trat nun die vollkommenste Willkürherrschast wieder ein, welche nur on bem Kanatismus ber Geiftlichkeit überboten warb. Diese e sofort bie Wenbung ber Dinge bazu, um wieber ganz in ihre lige Stellung einzutreten; leicht hatte fie fich bes Königs begt, der eben so schwach als bespotisch war, und dem Pfaffenin allem nachgab, was es wollte. So wurden burch ein : vom 21. Mai bie Monches und Ronnenklöfter hergestellt, rche vollkommen wieder in ben Besit aller ihrer Sabe gesett; 1. Juli wurde die Inquisition wieber eingeführt, welche benn eine Thatigkeit eröffnete, die ber des 16. Jahrhunderts nichts ib. Später wurden auch die Jesuiten wieder hergestellt. Offen von Seiten bes Pfaffenthums zu blutgieriger Rachsucht aufge-L "Ift es möglich, Sire — so begann täglich die Atalaja, Rabriber Zeitung, bas Organ ber Pfaffenpartei — baß bie Li-3 und die Josephinos noch unter uns leben? Warum hat man ticht in jeder Stadt, in jedem Dorfe Spaniens hundert Blut-: errichtet? Warum hat man nicht eben so viele Scheiterhaufen Uhrt, um an ben Gottlosen Gerechtigkeit zu üben ? Dies ift bas : Mittel, Sire, Ihren Thron zu befestigen."

ind nicht umsonst wurden dergleichen Aufforderungen erlassen; erfolgungen gingen fort; täglich kamen Einkerkerungen angeseherdener vor, besonders seitdem die Inquisition und die geheime i ihre Thätigkeit entwickelten; namentlich wurde auch auf die urrer gesahndet, in welchen die Geistlichkeit ihre gesährlichsten erblickte. Außer den Liberalen wurden auch die Josephinos fo nannte man die ehemaligen Anhänger der französischen iast: schon durch eine Verordnung vom 30. Mai wurden sie lich in die Verbannung gejagt. Man zählte deren doch über d.

Ind wie sah es mit der Abministration aus? Auch hier sollte wieder auf den alten Fuß hergestellt werden. Was nur einigers an die Zeit der Cortes erinnerte, wurde ausgehoben. Zusnatürlich die Preßfreiheit. Alle Blätter wurden verboten, außer ladrider Hoszeitung und jener fanatischen Atalaja, zu deutschm. neueste Geschichte 1.

bie Schildwache, von welcher ich eben eine Prote milletheilt. Dann wurden sammtliche Verwaltungestellen wieder hergefilt, an benen bie Cortes etwas veranbert, unb, versteht sich, nur mit ben ftrengften Ultras besetzt. Berbienste, bie man sich in bem Befreiungsfriege erworben, waren keine Empfehlung mehr; im Gegentheile, bie meiften Manner, welche sich bamals ausgezeichnet, so fern sie nur einigermaßen ber Constitution ergeben waren, wurden zuruckgesett, verfolgt. So bestand auch bas Ministerium feineswegs aus Mannern, welche sich Berbienste um bas Baterland erworben, sondern aus Pfaffen freunden und aus Dienern ber Willfür. Die Beranderung, -welche bie Cortes in dem Steuerspftem eingeführt, wurde ebenfalls aufgehoben. Sie schafften nämlich bie inbirecten Abgaben, sowie bie Steuerfreiheit bes Klerus und bes Abels ab, und ordneten bafür eine all gemeine birecte Steuer an, zu welcher jeber nach Maßgabe seines Bermögens beizutragen habe. Der König führte aber bie Steuer freiheit bes Abels wie ber Kirche, und die indirecten Abgaben wieder ein. — Die Cortes hatten ferner auch die Bevorzugung, welcher fich die Abeligen beim Militaire zu erfreuen hatten, abgeschafft, vielmehr nur die Tüchtigkeit zum Maßstabe ber Beförderung gemacht. Ru aber sollten nach bem Principe ber Reaction burgerliche Offiziere nicht mehr gebuldet werden. Nach einer Berordnung vom 17. Juni follten alle Canbibaten zu ben Cabettenstellen vor ihrer Zulaffung bie Abellprobe ablegen.

War es bei solcher Maßlosigseit der Reaction zu verwunden, daß bei eblen freiheitsliebenden Naturen der tiefste Grimm gegen die neue Ordnung der Dinge hervordrach und der Wunsch, eine anden an ihre Stelle zu setzen? Schon im September 1814 versuchte Epoz Mina, einer der versuchtesten und tapfersten Generale im Befreiungs friege, eine Empörung in Navarra; auch in Catalonien, in der Mancha, in Cadir brachen Unruhen aus. Aber sie wurden durch Spione der Regierung verrathen und sosort mit blutigster Strenge unterdrückt. Freilich diente diese nur dazu, um den Geist der Unzufriedenheit nur noch weiter zu verbreiten.

Und schreiffen die Freiheit in einem anderen Theile der spanien Monarche Erfolge gewonnen. Die Colonien in Mittel und thamerika, Meriko, Columbia, Peru, Chile u. a. waren schon seit 110 ausgestanden, um sich von dem spanischen Joche frei zu machen, 18 lange und schwer genug auf ihnen gelastet. Noch standen sie 1, undezwungen, wie schwere Verluste sie auch erlitten, ein neues ssmunterndes Beispiel von der Kraft der Freiheit.

In Portugal waren wohl ähnliche Zustände, wie in Spanien.

M Sanzen sah es aber doch nicht so traurig aus. Bei der franssichen Occupation des Landes im Jahre 1808 war die königliche milie nach Brasilien entstohen. Sie blied daselbst auch nach dem turze Napoleons, und regierte von da aus Portugal. In Portugal ut aber alles der englische Marschall Lord Beressord, welcher sich dem Kriege gegen die Franzosen große Berdienste erworden hatte und nan die Spize der portugiesischen Berwaltung gestellt ward. In dieser Eigenschaft jedoch beleidigte er die Einwohner vielsach durch in stolzes herrisches Benehmen und namentlich dadurch, daß er offenset die englischen Interessen ungedührlich begünstigte, ja die Portusiesen unter die Abhängigkeit von England bringen wollte. So unden die Eingebornen vielsach zurückgeset, die ersten Stellen z. B.

M Militair an Engländer vergeben. Stoff zur Unzusriedenheit war vernach genug auch in Portugal vorhanden.

# frankreich.

Wenden wir uns endlich zu Frankreich, dem Lande, welches noch or kurzem den Mittelpunkt der europäischen Geschichte bildete, und velches auch jest noch wegen der neuen Bildungen, die sich dort entvideln sollten, immerhin von einer großen Wichtigkeit war.

Die Bourbons, welche nach dem Sturze des Kaiserreichs den ihron von Kranfreich in Besitz genommen, befanden sich ihrem Volke eigenüber gleich von vornherein in einem ganz anderen Verhältnisse, vie alle die Regierungen, die wir eben besprochen. Sie waren vom

Bolte nicht zurückgerufen, nicht sehnlichst erwartet Werben, nicht sie wurde ber Kampf geführt; vielmehr bachte an ste, wit Ausnal ber wenigen royalistischen Cirkel, fast bis zum letten Augenblice ! mand, selbst nicht die Allierten, welche lange hinfort sich nicht bem Gebanken trennen konnen, baß sie nur mit Rapoleon unterh beln, Frieden schließen wurben. Eigentlich verbankten bie Bourb nur den Intriguen Talleprands die Wendung der Angelegenhei die zu Mren Gunften aussiel. \*) Dieser Staatsmann, welcher vorzüglichste Ursache von ber Abbankung Rapoleons gewesen, we unter ber neuen Ordnung ber Dinge eine große Rolle spielen, und es ihm nicht möglich war, eine Regentschaft burchzuseten, wovon das Haupt gewesen, so beschloß er, für die Zurückrufung ber Be bons zu wirken, von beren Dankbarkeit er bie Befriedigung fei Chrgeizes erwartete. Er brachte bann die Allierten, besonders Raiser Alexander, welcher eigentlich ben Bourbons gar nicht gen war, durch allerlei Vorspiegelungen auf ihre Seite; und nun, unter 1 Schute ber verbundeten Waffen, glaubte man die Bourbons w zurückrufen zu können. Der Graf von Artois erschien zuerst, ben am 12. April, als Generallieutenant bes Königs; im Mai hielt be ber König Lubwig XVIII. selber seinen Einzug, und man kann n sagen, daß er von großem Jubel begleitet gewesen sei. Die Bo bons waren bem französischen Bolke etwas durchaus Fremdes; st Sitten, seine Denkungsweise, seine Angewöhnungen gehörten ! revolutionairen Zeitalter an; biefe revolutionairen Gestaltungen 1 ren mit bem Bolke groß geworben: es hatte sich in sie eingelebt, knupften sich baran die Erinnerungen bes Ruhms und großer p tischer Bebeutung.

Ueberhaupt war die Stellung, in welche die neue Dynastie ! eingekommen, die Aufgabe, welche sie zu lösen hatte, eine sehr schneibend rige. Denn sie fand sich alsobald in einer Welt der schneibend

<sup>&</sup>quot;) Sehr schon dargestellt in Achill v. Baulabelles Geschichte der Restaurat beutsch von Gottlob Fink. 1846. Erster und zweiter Band.

tfate: auf ber einen Seite die Resultate ber Revolution und discreiches, welche seit etwa zwanzig Jahren zur Herrschaft geen; auf ber anbern bie Anspruche ber alten Aristofratie, welche bie große Staatsumwälzung an Besitz und Rechten verloren und ben Umschwung ber Dinge sofort zur Wieberherstellung bes en Zustandes benuten wollte. Dieser Wiberspruch zwischen ber und der neuen Ordnung der Dinge war in Frankreich größer, rgendwo. Denn bieses Land war ja ber Herb gewesen, von us die Umwandlung des politischen und des socialen Zustandes gangen, wo sie also tiefere Wurzeln hatte schlagen mussen, wo jar eine gang neue Belt, eine gang- neue Generation hervorgehatte. Sieves berühmtes Wort, welches er beim Anfange ber ution ausgesprochen: "ber britte Stand ift Alles" war auf eine ttige Weise in Erfüllung gegangen. Er hatte sich aller Sphäund außerhalb bes Staatslebens bemächtigt, er brang in bie e, in die Administration, in die Justiz; die Industrie und ben el besaß er ohnebieß; aber auch sein Berhaltniß zu bem Gutshatte fich wefentlich veränbert; früher war ber Ebelmann, ber s vorzugsweise Landeigenthumer, ber Bauer war hörig, frohnnun aber, seitbem bie Revolution alle Guter bes Klerus unb großen Theils des verbannten Abels als Nationaleigenthum bette und verkaufte, hatte fich ber britte Stand, Burger und Bauauch in den Besitz bieser Güter gesetzt. Napoleon schuf zwar neuen Abel, allein bieser Abel war ebenfalls aus bem britten be hervorgegangen; bie ersten Burbetrager seines Hofes, bie n, bie Herzoge, bie Grafen mit ihren reichen Dotationen: mit Musnahmen gehörten fie ben nieberen Classen an. Wie gesagt, ar eine vollkommen neue Generation aus ben Zeiten ber Reund bes Raiserreiches hervorgegangen, mit einem neuen Bem, mit neuen Berechtigungen, welche nun aber wegen ihres lan-Bestandes als verjährt angesehen werben mußten.

And nun kam der Abel zurück, der mit dem Hofe in der Versing gelebt. der unterdessen, wie Rapoleon fagte, nichts gelernt

und nichts vergessen hatte, immer eingebenk der Borrechte, die er eher dem gehabt, immer voll Hossnung, noch einmal in ihren Besitz gelangen zu können, jest endlich am Ziele seiner sehnlichsten Bunsche. Der gründlichste Hasser aller Hervordringungen der Revolution, glaubte er, die Wandlung der Dinge könne und durse nur zum Umsturze berselben benutt werden; seine Meinung war, den Zustand zurückzusühren, wie er vor 1789 stattgefunden, was natürlich die Existenz sast der ganzen damaligen Generation in Frage stellen mußte.

es hatte nun die Aufgabe der Bourdons sein muffen, diese beis den einander entgegengesetzten Principien zu versöhnen, das Unhaltbare des alten Regimes ganzlich fallen zu lassen, die Entwicklungen der neuen Zeit, sofern sie bereits in das Leben des Bolfes eingedrungen waren, in ihrer Berechtigung anzuerkennen, und hiermit das Beispiel zu geben, wie sich die alten Opnastien, indem sie die Errungenschaften der jüngst vergangenen Epoche bestätigten, ein dauerndes Denkmal in dem Herzen des Golfes seben könnten. Waren aber die Persönlichkeiten der Boud bons sähig, eine solche Aufgabe zu lösen?

Das Haupt der Familie war der ehemalige Graf von Provence, welcher sich als König Ludwig XVIII. nannte. Er war im Jahr 1755 geboren, also fast ein Sechziger. Man fann nicht sagen, bas er ben neuen Ideen unzugänglich gewesen sei, ja schon in ber Re volution hatte er seinem Bruber Lubwig XVI. mehrere Rathschläge ertheilt, welche bahin abzielten, mit bem Zeitgeiste sich in Ginklang zu segen und baburch ben Thron vor bem Untergange zu bewahren. Er ward beshalb von ber streng royalistischen Partei nicht selten jacobi nischer Sympathien beschuldigt. Aber Ludwig XVIII. war nichts besto weniger Bourbon, und konnte bie Grundsate, in benen er erzogen worden, niemals ganz verläugnen; er fah wohl die Rothwestbigfeit ein, daß man Concessionen machen muffe, aber er wunschte the auf bas möglichst geringe Minimum reducirt. Außerdem war er fein Mann von Geist und Energie. Seine Erziehung war ziemlich vernachlässigt gewesen: außer der sogenannten schönen Literatur und Runft, welcher er einige Aufmerksamkeit schenkte und in welcher er sich sogar felber

•

7

suchte, hatte er sich wewig Kenntnisse erworben; auch die Zeit der thannung wurde nicht- bazu angewendet, um in das Wesen des sats tieser einzudringen. Indessen als ein Mann von Verstand und ger Lebensklugheit konnte er diesen Mangel ersezen. Aber er war ei kein entschiedener Charakter; bei aller Kälte und Gemüthlosigkeit es Wesens ließ er sich vielsach von außen bestimmen; wie sehr er h manchmal über die Thorheiten der strengen Royalisten und Arisaten spottete, so vermochte er sich doch nicht ihren Einslüssen entziehen; freilich hatten sie an ihrer Spize die nächsten Verwands des Königs, seinen Bruder und seine Nichte.

Der Bruber bes Königs und sein muthmaßlicher Nachfolger n Lubwig XVIII. hatte keine Kinder — Karl, Graf von Artois, 7 geboren, war der vollkommene Reprasentant bes alten Regimes. n ber Ratur mit sehr geringen Geistesgaben ausgestattet, hatte er t daran gebacht, diesen Mangel burch eigenen Eifer zu ersetzen: ber Erziehung burchaus verwahrlost, baar aller bilbenben Renntt, war es nur sein Streben gewesen, sich in ben Eigenschaften 6 Cavaliers ber alten Zeit hervorzuthun: "er hatte," wie treffüber ihn bemerkt warb, "alle glanzenden Fehler eines schlimmen bjects aus einem hohen Hause: er liebte bas Spiel, ben Wein bie Frauen. Auf bas Graziöseste wußte er sein Pferb zu bestei-, auf bas Ritterlichste seinen Degen zu ziehen, welcher niemals von wesblut geröthet wurde; besto fraftiger zuckte er bas Jagbmeffer, D entzückender spielte er Comobie. " Schon in ber Revolution war er heftigste, bornirteste Feind ber neuen Ideen gewesen, und hatte h sein albernes Benehmen nicht wenig zum Untergange bes Rohumes beigetragen. In ber Beit ber Berbannung steigerten sich möglich biese Gefinnungen; er war ber Mittelpunkt ber streng Mischen Partei; um ihn schaarte sie sich auch jetzt, weil sie von am ersten die Verwirklichung ihrer Hoffnungen erwartete. er sofort in biesem Sinne auf; er trug recht absichtlich seine Beungen zur Schau, daß ja Niemand barüber im Zweifel bleiben L

88

Der Graf von Artois hatte zwei Sohne: ben Berzog von Angoulème, 1775 geboren, und ben Herzog von Berry, geboren 1778. Beide waren unbedeutende Raturen; der jungere, Berry, bem man eine gewisse Gutmuthigkeit nachrühmte, hatte nicht einmal jene gesellige Feinheit; welche die sogenannte hohe Welt als ihr besonderes Erbtheil anzusehen pflegt; er zeichnete sich burch Tactlosigkeit aus, welche nicht selten an Robbeit streifte. Der Herzog von Angoulème war seit 1799 vermählt mit der Tochter Ludwigs XVI., Maria Theresia, geboren 1778; offenbar basjenige Glieb ber bourbonischen Familie, welches am meisten Geift, Berstand und Charafter hatte, weshalb fie Rapoleon ben einzigen Mann unter ben Bourbons nannte; aber von nicht geringerem Haffe gegen bie Revolution erfüllt. Sie hatte freilich per fonlich am meisten von ihr zu leiben. Schon als Rind wurde fte mit Bater und Mutter in bas Gefängniß, ber Tempel genannt, ge worfen, wo sie alle die zahllosen Demuthigungen und Mißhandlungen mit ansehen und selbst erbulben mußte, benen bie bamaligen Dachthaber Frankreichs die königliche Familie zu unterwerfen für gut gefunben. Dieses, wie die endliche Hinrichtung ihrer Aeltern und die furcht baren Seclenzustände, welche berselben vorausgingen, mußte naturlich einen tieferen, nachhaltigeren und schmerzlicheren Einbruck in ihr zurudlassen, als bei irgend einem anberen Mitgliebe ber Familie bie Ereignisse ber Revolution erzeugen konnten. Aber bie Berzogin von Angoulème war zugleich eine stolze Frau; jene Gefühle außerten sich baher auf eine schroffe, zurucktoßende Weise; in ihrem kalten Blick, in ihrer etwas rauhen Sprache konnte man nicht schwer ben in ber Tiefe ihrer Seele verborgenen Racheburft entbeden.

Diese Persönlichkeiten, wie man sieht, waren keineswegs geeignet, mit Geschick und Tact die Zügel des Staats zu führen und eine ersprießliche Richtung einzuschlagen. Gleich ihre erste Ersteng mußte gegen sie einnehmen.

Zuerst, wie bemerkt, kam ber Graf von Artois. Schon auf seiner Reise nach Paris bewährte er seine Tactlosigkeit und völlige Unkenntniß mit ber Gesinnung der Bevölkerung. Er gesiel sich barin, seinen

scheu gegen bie brei Farben überall an ben Tag zu legen, und iur die Lilien auf eine recht augenscheinliche Weise zur Schau zu len. Bei seinem Einzug in die Hauptstadt, wo er von den Des tationen ber Behörben und ber politischen Körper empfangen wurde, iste er kaum auf die Anreben berselben eine Antwort vorzubringen, bas bie Manner von Bebeutung, welche bie Sache ber Bourbons führen fich entschlossen, sich genöthigt sahen, eine Rebe als von m gehalten zu entwerfen und in bem Moniteur abbrucken zu laffen, d babei ein ächt französisches Bonmot ihm in den Mund zu legen. \*) m 3. Mai hielt ber König seinen Ginzug, an seiner Seite bie Hergin von Angoulème. Er hatte burchaus nichts von dem, was man trafentation nennt: alt, franklich, von Gicht geplagt, so bag er me geben, noch viel weniger ein Pferd besteigen konnte, lauter Dinge, the in ihm ben hinfälligen Mann erblicken ließen, erregte er überis burch seine Rleibung, welche an das 18. Jahrhundert erinnerte, inge Reigung zum Lächeln. Die Herzogin von Angoulème, beren silette ebenfalls fich bem vergangenen Jahrhundert näherte, saß in beanen. Balb, nachbem ber Hof eingezogen, richtete er sich ein; ma wieber bie alte Etiquette, bie alten Titel, Orben, Stellen; bie Gars bu Corps, die Schweizergarde mit ihrem ehemaligen Costume wurde rgestellt, und gab baburch ben Parisern Stoff genug zum Lachen. ielber bie königliche Tafel wurde bespöttelt; sie zeichnete sich burch tacht, Menge ber Gerichte und überhaupt burch Berschwendung aus; r Hof ließ es sich schmeden; man lächelte barüber; vom Könige ite man, er effe für vier.

Am Hofe galten natürlich nur die alten Familien etwas; den men Abel, den man zwar nicht ausschließen konnte, behandelte man ich mit Zurücksehung; nie gab sich die Herzogin von Angoulème den Dem Marschall Rey wagte Jemand aus einem alten



<sup>&</sup>quot;) "Reine Spaltungen mehr. Friede und Frankreich; ich sehe es wieder, und this hat sich veräudert, außer daß ein Franzose mehr sich im Lande. besindet." benladelle, Geschichte ter Restauration II. S. 33.

#### D:: Refentatienen bis jur Bietertebr Rapoleous.

Handigen, batten, unt was üch nicht felber gebe. — Aber auch be bem Ministerium wurden die aleen arivelratischen Familien bevorzugt Imat ink man üch gezwungen, einige aus der napoleonischen zei beigabebalten, is namentlich auch Tallevrand, der jedoch als Gefanden beim Biener Congresse balb entsernt wurde; diese Männer aus de napoleonischen Zeit, ein Ferrand, Duront, Soult, gaben aber at rovalistischem Sein den alten Arikofraten nichts nach, und im Ganzen leinet die Regierung der Graf von Blacas, Günstling des Königs, ein durch unfähiger Menich.

Unt nun tie Berfaffung. Alle tie Manner, welche nach Rapo leens Sturge in Paris von Einfluß waren, ftimmten barin überein, taf man tie Bourbons nicht ohne Gewährleiftung freier Inflitutiones mendrufen turfe; selbst tie Allierten waren tiefer Meinung, ba fi iehr gut einiahen, bag nach ber Stimmung bes französischen Bollel ter neue Thron ohne Berfassung sich nicht halten könnte. Du Cenat hatte schon am 6. April eine Constitution entworfen, welch tem Kaiser Alexander von Rußland vorgelegt wurde und sein Zustimmung erhielt. Diese Acte enthielt zwar die wesentlichsten De kimmungen einer freien Berfassung, aber sie konnte boch bie öffent liche Meinung nicht für sich gewinnen, weil sich die Senatoren für ihre Personen zu reichlich bebacht hatten: sie sollten alle erblich sein mit allen ihren Gehalten und ben Besitzungen, die ihnen Rapoless zugewiesen hatte. Indeß wurde der Graf von Artois durch Alexander gezwungen, am 14. April biese Berfassung im Ramen seines Bruben anzunehmen. Ludwig XVIII. war jedoch keinesweges gesonnen, dieses Bersprechen zu halten, wie denn auch der Graf von Artoit wider seinen Willen es gegeben hatte; der König wollte überhaup ohne Bedingungen Besit vom französischen Throne nehmen, weun a sich auch die Rothwendigkeit nicht verhehlte, eine Constitution geben zu mussen. Run wandte sich ber Senat und Talleprand, welcher besser Ceele war, wiederum an Alexander; biefer reif'te am 1. Mai gu Ludwig XVIII. nach Compiegne ab, und bestimmte ihn nach eines

terrebung, wenn auch nicht bie Berfassung bes Senats anzunehn, so boch wenigstens eine zu versprechen und zum Boraus beumte Grundsätze anzugeben, auf welchen dieselbe beruhen solle. mauf ging ber König ein, benn ohne diese Rachgiebigkeit, gab ber ifer zu verstehen, wurde er nicht in Paris einziehen. Indeffen b's immer noch Zwiespalt, indem Ludwig die Erklärung, welche n Talleprand vorlegte, nicht unterschreiben wollte; endlich vereinigte m sich durch Alexanders Vermittlung zu ber Erklärung von St. nen, welche ber König am 2. Mai erließ. In berselben sagte wig, daß er durch das französische Bolk zurückgerufen sei, daß er ar die Berfassung bes Senats nicht annehmen könne, weil ste zu volkandig sei, doch versprach er burch eine Commission, wozu itglieber aus Senat und gesetzgebendem Körper zugezogen werben ten, einen anderen Verfassungsentwurf verfertigen und bann ben den Rammern vorlegen laffen zu wollen; biefe Berfaffung sollte iende Grundlagen enthalten: "Die Repräsentativregierung wird Behalten so wie sie heute besteht, getheilt in zwei Körper, nämlich -Senat und die aus den Abgeordneten der Departements zusamngesette Kammer. Die Steuern werben frei bewilligt, bie öffentbe und die personliche Freiheit gesichert, die Preffreiheit respectirt, it Borbehalt ber für bie öffentliche Ruhe nöthigen Borfichtsmaßgeln, die Religionsfreiheit verbürgt. Das Eigenthum ift unverletlich d geheiligt; ber Verkauf ber Nationalgüter bleibt unwiderruflich. Die Unister sind verantwortlich und können von einer der gesetzgebenden ammern in Anklagestand versetzt, von ber anbern gerichtet werben. te Richter sind unabsethar und die richterliche Gewalt ist unabhang. Die Staatsschuld wird verburgt; die Pensionen, Grade, miliirischen Ehrenzeichen werben beibehalten, wie auch ber alte und ber me Abel. Die Ehrenlegion wird beibehalten. Jeder Franzose hat zu Endlich kann m burgerlichen und militairischen Aemtern Butritt. liemand wegen seiner Ansichten und Abstimmungen beunruhigt werben. "

Der König wartete bis zum 18. Mai, bis er die Mitglieder der Bersaffungscommission ernannte; sie bestanden aus drei Commissairen

des Königs, neun Mitgliebern bes Senats und neum Mitgliebern bes gesetzgebenden Körpers. Ihre Sizungen waren sedoch nur berathens ber Natur. Denn der König ließ ihnen einen Entwurf vorlegen, über den sie abzustimmen hätten; wenig Einwände wurden gemacht, noch weniger beachtet, und über die letzten Paragraphen wurde kaum mehr gesprochen. In fünf Sizungen war die Sache abgemacht.

Am 4. Juni versammelte endlich ber König die Kammern, um die Charte zu veröffentlichen. Aber von diesen hatte der Senat eine wesentliche Beränderung erlitten; ein großer Theil seiner Mitglieder war ausgestoßen worden, namentlich alle sogenannten Königsmörder, d. h. diesenigen, welche im Convent für den Tod Ludwigs XVI. gestimmt hatten, dann diesenigen, welche man einer Anhänglichseit an Napoleon verdächtig hielt und eine Menge anderer, die überhampt mißliedig waren, unter anderen Cambaceres, Sieves, Royer-Ducos, Chasset, Fouche, Gregoire. Dagegen waren die Mitglieder des gesetzgebenden Körpers sämmtlich geblieden. Der König eröffnete die Bersammlung durch eine Rede; hierauf wurde die Bersassung verlesen und einstimmig, ohne Prüfung und Discussion, durch allgemeinen Zuruf von der Versammlung angenommen.

Die Charte trug recht bas Gepräge zweier entgegengesetter unvermittelter Principien. Im Eingange wird das Recht der Bourdons auf den französischen Thron als ein göttliches hingestellt und hiemtt das Princip der Volkssouverainität beseitigt, welches in der Erklärung von St. Quen noch angenommen ward: der König vereinige in sich alle Gewalt von Rechtswegen, doch wolle er aus eigenem Antriebe der ihm von Gott und seinen Vätern verliehenen Macht selbst Grenzen sen sehen. Unmittelbar darauf werden nun alle die wesentlichen Grundssähe angenommen, die sich seit der Revolution entwickelt hatten: Gleichheit vor dem Geseh, Gleichheit der Besteuerung, gleiche Berechtigung zu allen Civil- und Militairämtern, individuelle Freiheit, Unverlesslichseit des Eigenthums ohne Ausnahme der sogenannten Rationalgüter, Religionsfreiheit, Preffreiheit, Verantwortlichkeit der Minister. Zeboch sind diese allgemeinen Grundsähe durch andere entweder be-

jeanst ober wenigstens in Zweifel gezogen. Es ift zwar Religionstiheit verburgt, aber die katholische wird als Staatsreligion bezeichnet. ie Preffreiheit sollen nur biejenigen genießen, welche sich ben Gejen fügen, die beren Disbrauch verhindern. Die gleiche Berechtis mg zu allen Aemtern wird wieber baburch sehr zweiselhaft, baß bem inige allein die Ernennung überlassen ift. Hinsichtlich ber Garantien t die persönliche Freiheit werden zwar die bisherigen Gerichte und ! Unabhangigkeit ber Richter, Die Deffentlichkeit in Eriminalsachen, t Geschwornen und die bisherigen Rapoleonischen Gesethücher ankunt; aber zugleich werben Prevotalgerichte in Aussicht gestellt, bie iglichfeit ber Abschaffung ber Geschwornen, ber Gesetbucher; selber ! Deffentlichkeit bei Criminalsachen ift keine unbedingte mehr. ke Stande theilen sich in zwei Kammern: in die der Pairs, beren Ernenmg bem Könige zusteht, und in bie ber Deputirten, welche vom Bolfe er-Mit werden. Zu Pairs wurden lebenslänglich 154 Personen ernannt: mmalige firchliche Pairs, 26 ehemalige Herzoge und Pairs, die Sig im mament gehabt hatten, 11 ehemalige erbliche Herzoge, welche früher nicht urs gewesen, 6 ehemalige patentirte Herzoge, Talleprand, Lebrun, Parschälle, 84 Senatoren, 16 Generale bes Raiserreichs, 6 Genele bes alten Systems.\*) Zum Deputirten sollte nur erwählt wern können, wer 1000 Franken birecte Steuern zahle und 40 Jahre t sei; die Wähler muffen 300 Franken birecte Steuern zahlen. Die ipungen ber Pairs sind geheim, die ber Deputirten öffentlich. esepesvorschläge gehen nur vom Könige aus, muffen aber bie Bummung ber Kammern erhalten. Sie bewilligen auch die Steuern, d zwar muffen die betreffenden Vorschläge zuerst in die Deputirtens mmer gebracht werben, von ba erst kommen sie zu ber Kammer ber airs. Die Rammern werben jahrlich vom Könige zusammengerufen, prorogirt sie, entläßt sie ober löst sie auf; in letterem Falle muß er innerhalb breier Monate eine neue Kammer zusammengerufen erben. — Der alte Abel nimmt wieder seine Titel an, ber neue

<sup>9</sup> Baulabelle, Geschichte ber Restauration 11. S. 98. 99.

behålt bie seinigen. Der König erhebt nach Willfür in ben Abelstand, aber er verleihet Titel und Rang ohne irgend eine Befreiung von den Lasten und Pflichten der Gesellschaft. —

Die Charte murbe natürlich sehr verschieben beurtheilt; nach zwei entgegengesetten Seiten bin erregte ste Disfallen. Die Arifts fraten ärgerten sich barüber, baß so viele revolutionaire Grundsätze barin aufgenommen und so wenig ihre ehemaligen Rechte wiederher Die Liberalen waren unzufrieben über ben Gingang, gestellt seien. wo sich bas göttliche Recht ber Könige wieberum breit mache, und über manche Zweibeutigkeit ber Bestimmungen, namentlich aber über bas Wahlspftem. Im Ganzen jedoch gab biese Charte bem französt schen Volke sehr viele Bürgschaften und versprach für bie Zufunft eine gebeihliche Entwicklung ber politischen Buftanbe, vorausgesett, baß man sie reblich gehalten hatte. Aber wie wenig bas ber Fel war, zeigte sich gleich burch ben Gesetsvorschlag, welcher balb nach ber Eröffnung ber Situngen von bem Ministerium bem Parlamen vorgelegt warb, nach welchem die Censur eingeführt und bemnach bie von der Charte garantirte Preffreiheit aufgehoben werden follte. De gegen erhob sich freilich bie Majorität ber Kammern, und bie Regie rung sah sich genöthigt, bas Gesetz zu mobificiren; nichtsbestowenigen wurde aber boch die Preßfreiheit suspendirt, allerdings nur auf einige Zeit, und bie Censur auch für Bücher unter zwanzig Bogen einge Ein anderer Gesegentwurf betraf bie Zurückerstattung bet noch nicht verkauften sogenannten Nationalgüter an ihre ehemalige Besitzer, die Emigranten. Dieser Entwurf, obschon er im Biberspruch mit ben Verheißungen bes Königs und ber Charte stanb, hatte at sich weniger auf sich gehabt, ba sowohl ber Convent als auch bit Raiserregierung viele Rückerstattungen becretirt hatte und bie Billigkeit ein gleiches Berfahren bem Könige nicht übel nehmen konnte; aber ber Minister Ferrand, welcher ben Entwurf brachte, wies nicht un beutlich barauf hin, baß sich bie Rückerstattung ber Nationalgüter noch weiter, selbst auf bie schon verkauften erstrecken burfte. nahmen die Kammern auch dieses Geset an. Ueberhaupt zeigte fid

bei ihnen wenig unabhängiger Sinn; sie konnten ihren Ursprung nicht verläugnen; stammten sie ja noch aus den Zeiten Rapoleonischer Billfürherrschaft; die Devotion gegen das Oberhaupt des Staats, welche sie damals bewiesen, legten sie auch gegen den neuen Herrn an den Tag. Uebrigens endeten ihre Sitzungen bereits mit dem Schlusse des Jahres 1814.

Außerhalb ber parlamentarischen Wirksamkeit bewährte jedoch bie Regierung ihren streng royalistisch-aristokratischen Sinn in einem noch höheren Grabe.

Die Abministrativstellen, wie die der Justiz wurden meist mit Emigrirten besetzt, und, was die natürliche Folge davon war, diesenigen, welche sie disher im Besitz gehabt, daraus verdrängt. Ueberhaupt wurde ein großes Geseilsche mit Stellen und Titeln getrieben; Alles war seil; theils beschäftigte sich Herr von Blacas damit, die Stellen zu verkausen, welcher dadurch den Grund zu seinem Bermögen legte, theils andere einflußreiche Männer des Abels.

Die Armee wurde fast auf jebe mögliche Beise beleibigt. erft machte auf sie einen bosen Einbruck ber Wechsel ber Cocarbe. Die brei Farben waren für bas Heer von einer außerorbentlichen Be-Unter ihnen hatte es seine Siege erfochten und seinen militairischen Ruhm erlangt; alle großen Erinnerungen knüpften sich an sie. Run sollte es dieselben ablegen und mit der thatenund ruhmlosen weißen vertauschen. Dazu kam bie Veränderung ber Fahnen, ber Rummern ber Regimenter, bas Ablegen ber Abler. Richt genug: ein großer Theil ber alten Solbaten wurde verabschiebet, zwei Drittel ber alten Offiziere ebenfalls auf halben Solb gefest, "aus Mangel an Gelb", wie man vorgab; aber in ihre Stellen traten junge unerfahrene Leute aus ben alten aristokratischen Familien ein, und zudem wurden gang nach der alten Weise brei frembe Regimenter, Schweizer, in Sold genommen. Rapoleon hatte fünf Erziehungshäuser für die Waisen ber Ehrenlegion eingesett; die Bourbons hoben sie auf bis auf eines. Invaliden, für welche Napoleon ebenfalls Sorge getragen, wurden mit schmählich geringen

sionen in tie Heimath zurückeschickt. Und um ja keinen Zweisel übrig zu lassen, tas von nun an ter Atel beim Militair bevorzugt würte, im Witerspruch mit ber Charte, so erfolgte eine königliche Berortnung, welche besagte, tas kunftig bie Aufnahme in die Kriegesichulen nur tenen gestattet sei, welche einen hundertjährigen Abel nachweisen konnten.\*) Dagegen schien man sich absichtlich Rühe zu geben, den von Rapoleon gestisteten Ritterorden, die Ehrenlegion, bessen fortbestand die Berfassung auch verdürzte, recht heradzuwürdigen; er wurde auf eine beispiellose Weise vergeudet; zu hunderten wurde er meist an ganz unbedeutende Subjecte verliehen; während vier Ronaten ernannte Ludwig XVIII. mehr Ritter der Ehrenlegion, wie Rapoleon während seiner ganzen Berwaltung.

Bu bieser Handlungsweise ber Regierung paste bann recht gut ber Ton, in welchem die Ordonnanzen abgefast waren: "Aus diesen Gründen mit unserer königlichen Gewalt und Machtvollkommenheit haben wir gesagt und erklärt, sagen und erklären wie folgt — benn so ist unser Wille." Man glaubte sich in die Zeiten Ludwigs XIV. versest. ")

Was nun etwa noch die Regierung an Tactlosigkeit versamt hatte, das brachte der Abel und der Klerus redlich ein. Der Abel ließ sich offen vernehmen, daß die Nationalguter den disherigen Eigensthümern über kurz oder lang genommen werden müßten; die Bershältnisse der Bauern müßten auch wieder anders werden, es ginge thnen zu gut, man werde die Hörigkeit wieder einführen. Ebenso wollte der katholische Klerus seinen moralischen und seinen politischen Einfluß in der ganzen früheren Ausdehnung zurückführen. Er wurde in diesem Bestreben von der Aristokratie wie vom Hofte eifrig unterstützt. Die Kirche sah mit Aerger den religiösen Indistrentismus, welcher während der Kaiserzeit sich der Gemüther bemächtigt hatte; sie wollte wenigstens die äußere Kirchlichkeit wieder zurückbringen. Auf ihren Antrag erließ das Polizeiministerium eine Berordnung, wonach an Sonntagen die Läden geschlossen sein müßten

<sup>\*)</sup> Baulabelle U. S. 124.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst &. 128.

186 verkauft werben durfte. Dann führte sie bei jeder Geles bas Schaugepränge von Processionen auf. Auch hier murbe Hofe und der Aristofratie unterstütt. Der Hof selber zog icheferzen in der Hand, gefolgt von allen höheren Behörden, t Seiten Massen von Militair. So einmal bei einer Proceseiche zu Ehren ber Jungfrau Maria veranstaltet wurde, zur mg an bas Gelübbe Ludwig XIII., welcher Frankreich unter mteren Schut ber Mutter Gottes gestellt hatte. erklarte bei dieser Gelegenheit, daß er hauptsachlich dieser Schutherrschaft die Gunstbezeugungen zuschreibe, mit benen n in der letten Zeit überschüttet habe. Und schon kehrte bie feit ihre rauhe Seite heraus; sie zeigte ihre Lust zum Bernicht undeutlich. Go bei dem Leichenbegangniffe ber Schaus Raucourt am 17. Januar 1815. Die Geistlichkeit von be, welche indessen von ber Schauspielerin bei ihren Lebzeiten menben erhalten hatte, verweigerte ber Tobten ihre Gebete baher die Leiche nicht in ihre Kirche. Wegen Dieses unchrifts itfere erhob sich aber unter bem Bolke ein Tumult, ber nur tdliche Nachgiebigkeit von Seite bes Klerus wieder gestillt fonnte. Auch die Geistlichkeit verlangte, wie ber Abel, ihre vieber zurück, die zur Zeit der Revolution als Rationalgüter vorben waren, und außerdem auch noch bie Zehnten und andere Gefälle bes Mittelalters; und sie that es mit nicht n Eifer, wie der Abel. Sie benutte selbst die Kanzel bazu; rrer brohte sogar in einer Prebigt: ben Besitzern von Ration, welche bieselben nicht an ihre ehemaligen Besthert zurudverbe es ergehen, wie ber Isabel: sie werben von-ben Eunben werben.

Regierung, Abel und Klerus. Der Hof blieb nicht zurück.
e gierig jede Gelegenheit auf, um seinen Abscheu gegen die ion und die Ergebnisse berselben recht zur Schau zu tragen. rben die Todestage aller der Glieber der königlichen Familie begangen, welche der Revolution zum Opfer gefallen waren, neueste Geschicke 1.

.

wie die Todestage ber Madame Elisabeth, des jungen Ludwig XVII. Marie Antoinettens. Es wurden ferner Gottesdienste angeordnet sü Moreau, Pichegru, George Cadoudal und andere hingerichtete Chouant Endlich aber befahl der Hof, daß auf der Stelle, wo Ludwig XVI hingerichtet worden, ein Monument ausgeführt und daß zur Erinm rung an den Tag dieses Ereignisses ein großes nationales Sühnunge sest veranstaltet werden sollte, und zwar nicht blos in Paris, sonder in dem ganzen Königreich. Am 21. Januar 1815 wurde dieses Felwirklich geseiert mit allem Gepränge, das dem Charaster desselber gemäß war, und natürlich mit allen Aeußerungen des Abscheus wide diesenige Zeit, welche eine so sluchwürdige That erzeugen konnte.

Die neue Regierung hatte fast alle Classen ber Bevolkerung be leibigt: die Unzufriedenheit war allgemein: sie konnte sich zwar nich in der Presse außern, benn biese war unter dem Drucke ber Censu verstummt: nur bie ministeriellen und aristofratisch-hierarchischen Blatte burften sprechen: aber nichtsbestomeniger konnte ber Geist bes Unmuthe welcher sich burch die ganze Nation hindurchzog, keinem aufmerksamen Beobachter entgehen. Besonders stark zeigte er sich beim Militair Dort trug bas tactlose Benehmen bes Herzogs von Berry, welche ben Solbaten spielen wollte, aber nur Rohheiren und Beleibigunger zu Tage brachte, wesentlich bazu bei. Insubordinationen, Emeuter fielen nicht selten vor. Wenn bann wohl manche ber gefährlichter Unruhestifter erschossen wurden, so half bieses wenig; im Gegentheile, bas Blut bieser Hingerichteten rief bei ihren Genoffen nur noch gw ßeren Haß gegen die Regierung hervor. Vom Militair aus theilb sich nun die Unzufriedenheit bem gemeinen Bolfe mit. wirkten hier jene verabschiebeten Solbaten bes ehemaligen kaiserliche Heeres, jene Invaliden, die man fortgeschickt mit erbarmlich kleiner Pensionen; sie alle kehrten, ben Grimm im Herzen, in ihre Heimat zurud, zerstreut in die verschiedensten Provinzen des Königreichs; al lebenbige Zeugen bes ehemaligen friegerischen Ruhms wurden fi überall mit Liebe und Begeisterung aufgenommen: als Zeugen bom

bonischer Regierungswirthschaft konnte es ihnen nicht schwer werben, die entschiedenste Abneigung gegen sie hervorzurusen.

Das war die Stimmung des Bolfs; wer sie kannte, sah ein, daß die Herrschaft der Bourbons auf einem Bulkane stände. Rur sie selber merkten nichts. Im Gegentheile, sie wiegten sich in dem Gefühle der größten Sicherheit. Weder der Herr von Blacas, noch Ludwig XVIII. gaben auf Borstellungen etwas, welche von dem gefährblichen Geiste der Bevölkerung sprachen. Sie meinten, das seien Berleumdungen und Uebertreibungen.

Unter solchen Umständen bedurfte es wahrlich keiner Berschwösnung, um den Sturz der Regierung herbeizusühren, obwohl sich der mits Berbindungen gebildet hatten, welche die Berjagung der Boursbond bezweckten: so sammelte Fouché einen Kreis um sich, Hortensie Beauharnais, die Herzogin von Saint-Leu, ehemalige Königin poppholiand und Matet, Herzog von Bassano, Es bedurfte nur eines sichen Geistes, der mit gewaltigem Griffe die Leitung der verschiedes um Elemente des Widerstandes an sich zu reißen, in seiner Person sie zu vereinigen verstand. Und das war Napoleon.

#### Biertes Capitel.

## Napoleons Nückfehr und zweiter Sturz.

## Mapoleons Huckehr.

Schon seit seiner Abbankung hatte Rapoleon bie geheime Soff nung gehegt, daß bas Glud sich wieder zu seinen Gunften wenden würde. Er sah die ersten Magnahmen der bourbonischen Dynasti so zu sagen noch mit eigenen Augen, und biese ließen ihm nich schwer die Wirkungen erkennen, welche sie bei bem französi schen Volke hervorbringen mußten. Selbst in Elba richtete er be ständig sein Augenmerk auf die Entwicklung der Dinge in Frankreich Auch blieb er durchaus nicht ohne sehr genaue Mittheilungen: sein alten Freunde unterrichteten ihn von Allem, was vorging, über bie Stimmung ber Nation, über ben allgemeinen Saß, welchen bie Bourbons gegen sich hervorgerufen. Und babei kannte er auch bie politischen Zustände im übrigen Europa: er wußte sehr gut, was bie Italiener vorhatten: er ftand in Briefwechsel mit Murat; auch bie Stimmung in Deutschland und auf ber pyrenaischen Halbinsel konnt ihm nicht unbekannt sein. Und endlich war er sehr genau unterrich tet über bie Verhandlungen bes Wiener Congresses, über bie Strei tigkeiten, die zwischen ben großen Mächten daselbst sich erhoben, über die Möglichkeit, ja sogar Wahrscheinlichkeit eines neuen europäischen Krieges.

In dieser Lage der Dinge glaubte er sei der beste Zeitpunkt gestommen, um sich wieder des französischen Thrones zu demächtigen. Am 26. Februar 1815 segelte er von der Insel Elba ab, von nicht nehr, benn 900 Solbaten begleitet; nach einer viertägigen Fahrt andete er an der französischen Küste, in Cannes. Bon da erließ er Broclamationen an die Armee und an das französische Bolf, ganz in dem inreißenden Tone abgefaßt, der ihm in so hohem Grade eigen war. In kurzen schlagenden Worten stellte er die Mißgriffe der Bourbons ar: dagegen rollte er vor den Blicken das glänzende Bild jener grosim Thaten auf, welche die Armee unter seiner Führung vollbracht, mes Ruhmes und politischen Einflusses, den das französische Volkmer seiner Regierung errungen, und den die Bourbons so schnöde wingegeben; allerdings nicht vergessend, hinzuzusezen, daß Napoleons Chätigkeit sich von nun an blos auf Frankreich beschränken würde: ein einziges Bestreben sei, dieses Land glücklich zu machen.

In ben ersten Tagen seit-Rapoleons Landung siel nichts Merkwidiges vor, ja ein Versuch, Antibes, wo eine königliche Besatzung lag, m überrumpeln, mißglückte; und bie ersten Dörfer woburch bas kine Heer bes Raisers zog, wollten es nicht glauben, daß Napoleon viebergekommen sei; sie hielten seine Solbaten für Seerauber. Ineffen wurde ihm boch kein Widerstand entgegengesett, und balb hallte ihm ber Jubel ber Einwohner entgegen. Er richtete seinen Rarsch auf Grenoble zu. Dort lag ein Armeecorps von 6000 Rann, welches ben Auftrag hatte, die italienische Grenze zu bewachen. ine Abtheilung dieser Truppen, 700 Mann ftark, trat in der Nähe m Bizille dem kleinen faiserlichen Heere entgegen. Es war am . Marz. Napoleon ließ zuerst mit bem Befehlshaber unterhandeln: ter wollte sich jedoch auf nichts verstehen, sondern drohte schießen zu ffen, wenn sich bas Corps vorwärts bewegte. Da ging Napoleon, ma allein, nur in geringer Entfernung seine Solbaten mit gesenkten kwehren, auf das entgegenstehende Bataillon los. "Soldaten bes mften Regiments, rief er ihnen zu, kennt Ihr mich noch? Wer ists nter Euch, ber auf seinen General, auf seinen Raiser zu schießen agte? Hier bin ich". Einen Augenblick tiefe Stille, bann erschallt n Ruf: "Es lebe ber Kaiser". Die Reihen lösen sich auf: die bolbaten stürzen sich auf die Truppen Napoleons, werfen sich ihnen

\*

in die Arme, — allgemeiner Jubel. Das Bataillon bes fünften Regiments bittet sich von Rapolcon bie Ehre aus, seine Borhut bilben zu burfen. Dann ginge auf Grenoble zu. Hier herrschte unter ben Truppen bie größte Aufregung. Bergebens suchten ihre Oberen fte in Ordnung zu halten. Roch am 7. Marz zogen zwei Regimenter. barunter eines von Labeboyére angeführt, aus ber Stadt Rapoleon entgegen, um fich mit ihm zu' vereinigen. Der Befehlshaber, General Marchand, hatte die Thore schließen laffen: sie werben aufgehauen, bie Einwohner von Grenoble helfen felber bazu: Rachts unter Fadel schein halt endlich Rapoleon seinen Einzug, in bemselben Augenblick als: General Marchand und ber Prafect zum Lyoner Thore hinausziehen. Napoleon hatte nun schon 8000 Mann um sich. Und von ba an ift sein Bug ein formlicher Triumphzug zu nennen: Maffenweise strömen die Einwohner herzu, um ihn zu fehen, zu begrüßen, sich seiner Ankunft zu freuen, ihm bas Geleite zu geben: was etwa an Truppen ihm in den Weg kommt, schließt sich ihm an; wie er am 10. in Lyon angelangt', hatten sich ihm schon 10 Regimenter angeschlossen.

Und die Bourbons? Sie befanden sich, wie schon bemerkt, in großer Sicherheit; es war ihnen nicht einmal die allgemeine Unzufriedenheit des ganzen Landes aufgefallen: sie bemerkten nicht einmal die Verschwörungen, die so zu sagen unter ihren Fenstern gemacht wurden: sie waren taub und blind für Alles. Auch die erste Rachricht von Napoleons Rückschr erschütterte sie nicht. Sie waren zu sehr von der Festigkeit ihres Thrones überzeugt, als daß ihnen irgend ein Zweisel baran hätte aufstoßen sollen. Im Gegentheile, sie freuten sich über Napoleons Unternehmen. "Wahrhaftig, Sire!" sagte Einer der Höslinge zu Ludwig XVIII., "wenn dieser Schurke von Bonsparte sinnlos genug gewesen wäre zu landen, so müßte man Gott dassür danken; man erschießt ihn, und dann wird nicht mehr die Rede von ihm sein". ") In der That wurde von Seite der Regierung

<sup>9</sup> Baulabelle, II. S. 239.

Manifest gegen ihn erlassen, in dem er ein Räuberhauptmann munt und als solcher behandelt wird. Die Höslinge gesielen sich ein, seinen nothwendigen Untergang vorauszusagen: sie verbreiteten michte, wie er sich in den Wäldern und Gebirgen verirrt habe und nem Bauern verfolgt werde: selbst Carricaturen und Spottgeste wurden auf ihn gemacht.

Inzwischen straften die Ereignisse alle biefe Vorstellungen Lügen. ut rief man die Armee auf: ber Graf von Artois mit ein Paar unschällen, Macbonald und St. Cyr, und bem Herzog von Orleans, nte nach Lyon geschickt, um Rapoleons weiteres Borbringen aufhalten. "Der Spiegel ber französischen Ritterschaft", meinte man, ite blos burch seine Gegenwart bie lette Hoffnung bes Usurpators ficen". Aber der Geist der Einwohner wie der Truppen war hier, k überall, gegen die Bourbons. Bald sah der Prinz ein, daß be Bemühungen zu nichts helfen wurden. Wie nun (am 10.) Ratens heer selber heranructe, erscholl überall ber Ruf: "Es lebe : Kaiser". Mehr wollte der Graf von Artois nicht hören; die inzen machten sich schnell aus bem Staube; bie Marschälle verhten noch einigen Wiberstand hervorzurufen; umsonst! mit genauer ith entkamen sie aus Lyon. Rapoleon wurde mit der größten Besterung empfangen. Zwei Tage blieb er in Lyon. Er erließ von mehrere Proclamationen, welche seine Besitzergreifung vom franzöhen Throne ankundigten und die wichtigsten der Veränderungen shoben, welche durch die Bourbons eingeführt worden waren. Dann tte er auf Paris zu. Run ging ein Bataillon, ein Regiment, e Division nach ber andern zu ihm über. Auch die Marschälle nen jett. Der erste war Nen. Der König hatte ihn von ber rmandie gerufen, um ihn Napoleon entgegenzustellen: Anfangs int auch ber Marschall seinem Versprechen haben nachkommen zu llen; allein ber Widerstand unter seinen Truppen war zu mächtig; blieb ihm nur Eine Wahl: entweder mit den Truppen zu Napoı überzugehen, ober ohne sie zu Lubwig XVIII. zurückzufehren. wählte das Erstere: zu Aurerre (am 17.) fam er mit Rapoleon

zusammen, ber ihn mit aller Liebenswürdigkeit und Bengekommenhe empfing und jede Entschuldigung wegen seines früheren Betragen sich verbat.

Jest freilich begann ber Hof, die Dinge von einer anbern Sei anzusehen. In ber That: die Sache schien ihm nunmehr gefährlich ber Kriegsminister mußte bie geeigneten Berordnungen exlassen, w die Regimenter vollzählig zu machen; ja, man fing sogar an s fühlen, daß einige Tactlosigkeiten begangen worden seien. Um m bie Bevölkerung mit manchen Thorheiten ber Regierung, bes Hoft und ber Aristofratie zu versöhnen, wurde am 16. von Seite bes be fes eine Comodie in ben Kammern veranstaltet, welche balb na Rapoleons Erscheinen einberufen worben waren. Der Ronig ersche hier in Person, umgeben von seinen Prinzen, seinen Generalen, D nistern, hohen Staatsbeamten. Er hielt eine feierliche Rebe., weld mit einer Hindeutung auf Die Charte schloß: "Napoleon", fagte er, " "kommt, um biese constitutionelle Charte zu vernichten, bie ich Ihne gegeben habe; diese Charte, die in den Augen der Rachwelt mei schönster Titel sein wird, biese Charte, die alle Franzosen lieben, und bere Einhaltung ich hier zuschwöre. Sammeln wir uns benn um sie! Si sei unsere geheiligte Fahne! Die Nachkommen Heinrich IV. werbe sich zuerst um sie schaaren; alle guten Franzosen werben ihnen folgen' Die ganze Versammlung brach in Jubel aus! Kaum ist er verhall tritt der Graf von Artois hervor, verbeugt sich vor seinem Brude und spricht die Worte: "Sire! ich weiß, daß ich von gewöhnliche Regeln abweiche, indem ich vor Ew. Majestät rede; aber ich bitt Sie um Entschuldigung und Erlaubniß, in meinem und meiner Fa milie Ramen hier auszusprechen, wie sehr wir von Herzensgrund bi Gefühle und die Grundsage theilen, die Ew. Majestat beleben" Dann wendet er sich an die Versammlung: "Wir schwören auf Ehn treu unserem König und ber constitutionellen Charte, welche ba Gluck der Franzosen sichert, zu leben und zu sterben ". Sämmtlich

<sup>\*)</sup> Baulabelle, II. S. 266.

Prinzen wiederholen stehend die Worte: "Wir schwören co"! Beibe Brüder werfen sich in die Arme.

Aber dieses verabredete Schaustück, welches noch vor vier Wochen einige Wirkung gethan hätte, kam zu spät. Unaushaltsam brang Napoleon vor, wie eine Lawine Alles mit sich sortreißend; nirgends eine Spur von Widerstand. Der Hof war rathlos: Hunderte von Vorschlägen wurden gemacht, keiner gelangte zur Aussührung. Endlich, wie der Absall sich selbst der in Paris besindlichen Truppen des mächtigte, wurde schnell die Abreise beschlossen. Nachdem Ludwig XVIII. die Kammern ausgelöst, sich die königliche Familie in der Nacht vom 19. auf den 20. März aus Paris, nach den Niederlanden zu. Mit so außerordentlicher Eile wurde diese Flucht vollzogen, daß man sich nicht einmal Zeit nahm, die wichtigken Papiere mitzunehmen: wan sand unter anderem die Correspondenz Talleprands über den Binner Congreß-, die Correspondenz des Königs mit der Herzogin von Angoulème, ferner mit seinem Bruder Ludwig XVI., außer einer Menge von Privatpapieren.

Tags barauf (am 20.) zog Napoleon in Paris und in ben Tui-lerien ein.

## frankreiche innere Buftande.

Rapoleon war nunmehr wieder Herr von Frankreich. Denn die vereinzelten Bersuche von Seite der Mitglieder der bourbonischen Fasmilie, um den Thron noch zu vertheidigen, wollten nichts mehr des demten: die Herzogin von Angoulème, welche sich in Bordeaux zu des haupten suchte, der Herzog von Bourbon, welcher Bretagne aufregen sollte, der Herr von Bitrolles, welcher den Auftrag hatte, Toulouse zu halten, der Herzog von Angoulème, welcher mit einem kleinen herre die Provençe in Ausstand zu bringen trachtete — mußten sammtlich schon nach einigen Tagen vor Napoleon weichen, da sie von der Einwohnerschaft selber gar nicht unterstützt wurden. In der That: die Leichtigkeit, mit welcher sich Napoleon des Thrones des

mächtigt hatte, war fast beispiellos, und ber außewebentliche Jubel, mit welchem er allenthalben empfangen wurde, schien anzubeuten, bas ihm die Gewalt, die er so lange geübt, wiederum vom Bolke mit Freuden übertragen worden.

Und boch war das Frankreich, wie er es wiedergefunden, ein ganz anderes, als dasjenige, welches er ehebem beherrscht.

Offenbar hatte die Regierung ber Bourbons, wie verhaßt f auch sein mochte, boch bazu beigetragen, ben Sinn für liberate In stitutionen, für constitutionelle Formen, für ein geordnetes aber zu gleich freies Staatswesen im französischen Volke zu beleben. Di Charte, wie manches sie auch noch zu wünschen übrig ließ, war bod ein Anhaltspunkt für eine schönere Entwicklung ber politischen 3m stände gewesen; sie gab boch eine gewisse Norm; es war bem unbe schränften Belieben bes Staatsoberhaupts baburch boch eine Grenz gesett. Geftütt auf diese Institutionen hatte ber Liberalismus bereit wieder mächtige Wurzeln in Frankreich geschlagen, und dem Umfc greifen besselben gebührt ein nicht geringer Antheil an bem Sturg ber Bourbons, welche sich über sie hinwegzusepen schienen. Bie mur Napoleon zurückgekommen, so war man nicht gewillt, sich wieder un ter seinen bekannten Despotismus zu fügen, sondern man verlangt von ihm Anerkennung ber politischen Freiheit. Rur unter biefer Be bingung wollte man ihm von neuem die Herrschaft zugestehen.

Diese Stimmung des französischen Boltes machte sich zum Theil schon auf seinem Zuge bemerklich. Noch deutlicher konnte er sie in Paris ersehen. Fast alle Behörden, welche furz nach seiner Besitzer greifung ihm die Auswartung machten, sprachen in diesem Sinne; ebenso die Presse, ebenso die Gesellschaft; kurz, Napoleon konnte keinen Augenblick darüber im Zweisel sein, daß er nicht mehr so regieren dürse, wie ehedem: daß er dem Geiste der Zeit, dem Liberalismus Concessionen machen müsse.

Diese Wahrnehmung war ihm allerdings unangenehm; es wi bersprach so ganz seiner Natur, seiner Ansicht der menschlichen Dinge, aber er war auch klug genug, um einzusehen, daß er jedenfalls nach geben musse, wenn er sich anders halten wolle. Und nachdem er sich einmal dazu entschlossen, so war — es ist nicht zu läugnen — sime Rachgiedigkeit eine rückhaltslose. Die hundert Tage seiner zweiten Regierung zeichnen sich im Vergleich mit seiner früheren, ja selbst im Vergleiche mit der Restauration durch große Milde der Verwaltung ebenso sehr, wie durch Gewährung wirklich liberaler Institutionen aus.

So verschmatte er, an seinen Feinden, an ben Unhangern ber Bourbons, an benen, die ihn früher verrathen, eine uneble Rache zu üben. Sie alle blieben unangefochten: manche von ihnen wurden sogar in ben Staatsbienst hereingezogen. Sein Ministerium besetzte er allerbings großen Theils mit seinen Anhangern: Cambadets, Gaubin, Mollien, Davoust, Decres, Caulaincourt, Maret; aber auch Carnot, bekannt wegen seiner entschieden liberalen Richtung, wurde ein Porteseuille übergeben, und selbst Fouche, obschon biefer es mit dem Kaiser nie ehrlich gemeint hatte. Dann gab Napoleon schon am 24. Marz Preßfreiheit. Sie war nicht etwa blos pum Scheine verliehen. Sie wurde in der That gehandhabt, und mar von allen Parteien. Bielleicht zu keiner Zeit wurde so ruchaltles geschrieben, wie in ben hundert Tagen, wurden der Presse von Seite ber Regierung so wenig hinbernisse in ben Weg gelegt. Man wilangte sobann eine Constitution: Rapoleon gab eine am 22. April. Die Bortrefflichkeit berselben ift von vielen Seiten anerkannt worden. Er flüste sich allerdings vorzugsweise auf die Charte Ludwigs XVIII., ließ nun aber aus, was an bieser beleibigt hatte, fügte anderes hingu. So ist die Religionsfreiheit flar anerkannt: die personliche bribeit sicher gestellt: die Preßfreiheit erhielt zum ersten Male ben Sout bes Geschwornengerichts, die richterliche Gewalt warb unverleblich erflärt, die Kriegsgerichte abgeschafft: die Auslegung der Gethe der vollziehenden Gewalt entzogen: die Verantwortlichkeit aller Regierungsbeamten flar und ftark festgestellt.

Aber merkwürdig! Run, nachdem Rapoleon in der That eine liberale Richtung eingeschlagen, ist man doch nicht mit ihm zufrieden.

lleberall weiß man zu tabeln: nicht leicht kann er es Jemanden Gleich die Verfassung wird fast von allen Seiter recht niachen. angegriffen. Man übersah bas wirklich Gute, was barin enthaltet war, und klammerte sich nur an das Mißfällige. Vor Allem wurd getabelt, baß Napoleon biese Charte in berselben Weise, wie sein früheren Gesetze gab, nämlich ganz fertig, ohne sich auf eine Discuf sion von Seite ber Volksvertreter einzulassen. Freilich sollte bat Volk barüber abstimmen, und bas Resultat bieser Abstimmung au bem großen Maifelbe mitgetheilt werben. Aber man wußte, wie es früher bei ähnlichen Gelegenheiten ergangen: man fah barin nur Täuschung, Comobie. Napoleon, meinte man, hatte vielmehr ben Vertretern ber Ration die neue Verfassung vorlegen, diese hatten barüber verhandeln, beffern, abstimmen follen, fo daß diefelbe als ein Resultat des Volkswillens angesehen werden können. Man tabelte ferner, daß die Confiscation beibehalten sei, welche boch die Bour bons bereits abgeschafft: sodann die Errichtung einer erblichen Pairs kammer; beren Mitglieber Napoleon ernennen sollte: enblich ben Artitel, welcher die Dynastie ber Bourbons für immer vom Throne ansschließe. Und ebenso, wie die Constitution, wurden auch die ans bern Magnahmen ber Regierung angegriffen; ber Gine tabelte bies, Unbere jenes.

Diese Opposition ging jedoch weniger von dem eigentlichen Bolfe, als vielmehr von den gebildeteren Classen aus. Bolf und Heer, d. h. die Soldaten hingen dem Kaiser fortwährend mit Treue an: sie sahen in ihm so zu sagen den Bertreter des demokratischen Princips: war er ja aus ihren Reihen hervorgegangen, stützte er sich ja der Legitimität gegenüber, eigentlich nur auf den Willen des Bolkes. Aber mit den höheren Classen war es etwas Anderes. Fast alle Parteien unter denselben fürchteten durch die Wiederbesestigung des kaiserlichen Thrones zu verlieren. Die Generale und Marschälle, längst des Kriegsledens müde, hatten durch die Restauration gehosst, ihre Schäße und Reichthümer in den sichern Hafen gebracht zu has den. Napoleon, besorgten sie, würde sie wieder aus ihrer Ruhe hers

wereißen und den Krieg, der kaum beendet zu sein schien, von neuem beginnen. Der bemittelte Bürgerstand fürchtete ebenfalls die Schwans kingen der politischen Zustände, insbesondere aber das Emporkommen der niederen Classen, welche bei dieser neuen Ordnung der Dinge sast dieselbe Rolle zu spielen begannen, wie in der ersten Revolution. Endlich selbst die Liberalen, diejenigen, welche von freien Institutiozum, von parlamentarischer Thätigkeit das Heil der Nation erwarteten, plaubten, daß über kurz oder lang die Zeiten des Despotismus zustäckeren würden; denn troß der Versicherungen Napoleons, troß der Loncessionen, die er gewährt, trauten sie ihm doch nicht; sie meinten, in hätte seine Natur nicht verändert, er weiche nur einstweilen dem Drange der Nothwendigkeit, um dei besseren Lussichten sein altes Spiel wieder zu erneuern.

In tiefer Lage der Dinge, die Napoleon nicht entgehen konnte, bei dies fer feindseligen Stimmung, welche bie höheren Classen wiber ihn hegten, hatte ihm allerdings noch ein Mittel zu Gebote gestanden, burch besten Ergreifung er sich wohl ber sich gegen ihn erhebenden Richter-Minde hatte entledigen können: er mußte sich dem Bolke in bie Arnie versen. Bei mehreren Gelegenheiten bot ihm bieses seinen Urm, seine Interftützung an. Allein bies war ber ganzen Ratur Napoleons zu-Er war ein Haffer aller Anarchie, alles Wirrwarrs, alles mgeregelten Bolkegetriebes. Er wollte, wie er sich gusbtürkte, Aein kaiser ber Jacquerie sein. Weit entfernt, biese Bewegung bes Franzöischen Bolfes, die ihm auch in militairischer Beziehung hätte von Bortheil sein können, zu benuten, dampfte er sie vielmehr, wo er Er hoffte, burch seine ehemaligen Künste, durch Fesselung ounte. ervorragender Talente, burch Begunstigung des Interesses der höhern Stände, sich erhalten und befestigen zu können.

Am ersten Juni 1815 wurde das große Maisest abgehalten. Dier wurde das Ergebniß der Abstimmung des französischen Volkes etannt gemacht; die neue Verfassung war mit überwiegender Mehreit angenommen worden. Dann sollte dieses Fest überhaupt ein ichaustück sein, welches den Zweck hatte, den neuen Thron zu bestestis

gen. In der That mochte dieser Zweck beim Bolke erreicht werden, die Gebildeten lachten darüber. Einige Tage darauf eröffneten sich die Kammern. Auch hier konnte Napoleon deutlich genug den Geist des Widerstandes bemerken. Er hätte gerne seinen Bruder Lucian zum Präsidenten gehabt, die Kammer aber wählte nicht ihn, sondern einen Gegner des Kaisers, Lanjuinais.

Jest hatte ber Kaiser nur noch eine Hoffnung, welche freilich außerordentlich viel in sich faßte, nämlich einen glücklichen Ausgang bes bevorstehenden Krieges. Am 12. Juni reiste er zum Heere ab.

#### Frankreich und Europa.

Alls Napoleon wieber Besit vom französischen Throne genommen, so war seine ernstliche Absicht, mit Europa Frieden zu halten. In ber That wollte er sich nur auf Frankreich beschränken. Diese seine friedliebenden Gesinnungen that er nicht nur sogleich dem östreichischen und dem russischen Gesanden kund, die sich noch in Paris befanden, sondern er richtete auch noch später, unter dem 4. April, ein Schrift den an alle Souveraine Europa's, welches diese Gesinnungen in kund entschiedenen Worten ausdrücke. Auch hosste er von dem Umstande nichts Geringes, das er unter den zurückzelassenen Papieren der Louve bonischen Regierung jenen Vertrag vom 3. Januar gesunden, welchen Destreich, Frankreich und England gegen Preußen und Russland zu schlossen; er versäumte nicht, eine Abschrift dieses Vertrages sosort an den Raiser von Russland zu schiesen.

Allein bas Alles war vergebens. Gleich bei ber ersten Rachrickt von Napoleons Rückfehr waren die Großmächte entschieden. Sie glaubten die Ruhe Europa's und jene Ordnung der Dinge, welcht sie auf dem Wiener Congresse eingerichtet, nicht behaupten zu können, so wie Napoleon wieder den französischen Thron einnehme. Und jeden Preis mußte er vernichtet werden. Schon am 13. März 1818 vereinigten sie sich zu der Erklärung, welche Napoleon in die entropelische Acht that. Am 25. schlossen sie miteinander einen neuch

Bertrag zu seiner Bekämpfung. Die Schreiben, welche Napoleon an sie absandte, gelangten nicht an ihren Bestimmungsort. Das für den Kaiser von Rußland bestimmte, welches den Vertrag vom 3. Januar enthielt, kam erst an, nachdem der Bund bereits geschlossen war. Kurz, schon im April war es außer allem Zweisel, daß der Krieg unvermeidlich sei. Zwar suchte Rapoleon noch immer Unterhandlungen mit Destreich anzuknüpfen, sie wurden sedoch bald abgebrochen, hätten auch wahrscheinlich zu keinem Resultate geführt. Sosort wurden denn von Seite der Großmächte die eifrigsten Rüstungen betrieben; noch einmal sollte sast ganz Europa wider ihn in den Wassen erscheinen.

Wie nun? Konnte nicht Napoleon in den unzufriedenen Stimmungen der Bölker Europa's Bundesgenossen sinden?

In der That: die Bewegung in Italien schloß sich sosort an ihn an. Murat brach, kaum daß er Rapoleons Landung, seine Anstunft in Lyon erfahren, mit seinem Heere, 40,000 Mann stark, auf, zog Kom vorbei nach Oberitalien zu: rasch und glänzend war sein Rasch: Bologna und andere Städte frohlockten bei seinem Einzuge: er ward als Befreier Italiens begrüßt: schon am 31. März erließ er eine Proclamation, welche alle Italiener zur Erhebung aufforderte, um die Unabhängigkeit, Freiheit und Einheit des Vaterlandes zu bewirken.

Aber Italien allein genügte nicht: vor Allem handelte es sich um Deutschland. Und hier war die Stimmung keineswegs zu Gunsten Rapoleons. Allerdings war die Unzufriedenheit des Bolkes mit den politischen Zuständen sehr groß; ja, es wurde wohl hie und da die Frage aufgeworfen, ob man die Fürsten dei dieser neuen Gesahr nicht im Stiche lassen, wenigstens sie nicht eher unterstüßen solle, als die sie der Nation ihre Forderungen dewilligt hätten. Allein diese Unzufriedenheit kam nicht Napoleon zu Gute. Gegen diesen war vielmehr der Haß noch eben so stark, wie vordem. Noch blutete man ans den Wunden, welche sein Despotismus geschlagen, noch dachte man an die geringe Ausbeute, welche für Deutschland der letzte Friede gegeben; man lebte der Hosfnung, in einem neuen Kriege vielz leicht das erlangen zu können, was in dem ersten vorenthalten worden.

Dann fam noch eine andere Rudficht in Betracht. Unter allen beut ichen Regierungen hatte bie preußische am entschiedenften bie öffentlich Reinung für fich gewonnen. Preußen hatte in bem Rampfe geger Frankreich die glorreichste Stelle behauptet, auch an dem Wiene Congresse spielte es eine ähnliche Rolle. Es war diejenige beutsch Macht, welche von Anbeginn an die Idee ber beutschen Einhei vertreten, beren Vorschläge immer auf eine größere Concentration des teutschen Bolisforpers gegangen, welche die Ideen politische Freiheit fortwährend begunftigt und sich laut und unverhohlen für libe rale Institutionen ausgesprochen hatte. Ja, Preußen ging allen an bern Regierungen mit schönem Beispiele voran; bereits im Dai 181: erfolgte jene Cabinetsorbre, welche bem Bolfe die alsbaldige Einfüh rung einer Repräsentativverfassung verfündete. Es mag wohl sein daß zu biesem Schritte ber Regierung ber bevorstehende Krieg mi Rapoleon ein nicht unbedeutendes Motiv gewesen. Aber man wußt auch, bag noch alle bie Männer am Ruber bes preußischen Staat sich befanden, die in ben Zeiten bes Befreiungsfrieges eine so groß artige Richtung eingeschlagen, bie am Congresse immer ber Freihei bas Wort gerebet hatten: ein Wilhelm von humbolbt, ein Fürst von Sarbenberg, ein Gneisenau, ein Schon, ein Bopen, ein Beyme un Man wußte, daß die preußische Regierung die national freisinnige Richtung vertrat. Und eben barum feste bie öffentlich Meinung alle ihre Hoffnungen auf Preußen; fie glaubte, ba biefe mächtige Staat auf ihrer Seite sei, noch nichts verloren, ja sie fast schon die kühnsten Erwartungen: eben der bevorstehende Arieg, welche noch einmal bas Bolk in die Waffen rufe, schien ihr die beste Go legenheit darzubieten, ihre sehnlichsten Bunsche zur Erfüllung zu brin gen, unter ber Führung von Preußen. Die Stimmung in Deutsch land war baher nicht für Napoleon, sondern entschieden gegen ihn, sie begünstigte vielmehr jene Macht, welche ihm früher am gefährlich sten gewesen, und mit welcher wohl auch zuerst ber Krieg beginner mußte.

Und eben so wenig konnte Napoleon etwas von ben übriger

Staaten hoffen. In England zeigte sich wohl eine schwache Opposisten gegen den bevorstehenden Krieg; sie war jedoch von keiner Besteutung und vermochte die Regierung nicht zu hindern, ihren Berspsichtungen nachzukommen. In Spanien war allerdings die Unzussiedenheit mit der neuen Regierung ziemlich stark, aber der Haß gegen die Franzosen und Rapoleon noch stärker. Der Norden hielt sich neutral, ebenso die Schweiz, wo die Aristokratie, die entschiedenste Gegnerin Rapoleons, sich immer noch im Uebergewichte erhielt.

Demnach war Napoleon nur auf sich selba, auf sein Genie und mi sein altes Schlachtengluck angewiesen.

#### Der Krieg. Napoleons Ausgang.

Schon waren, eine üble Borbebeutung für ben Raiser, von einer Seite die Würfel gegen ihn gefallen. Der Versuch Murats war gang-Anfangs zwar, wie wir gesehen, schien sich bas lich mißlungen. Glud ihm zuzuneigen. Allein Murat war burchaus nicht ber Mann, um so große Entwurfe, wie er sich vorgesett, zur Ausführung zu bringen. Er besaß zwar ungewöhnlichen Muth in ber Schlacht, es war einer der tapfersten Reitergenerale, aber er hatte, wie Napoleon richtig von ihm bemerkt, keinen Geist; es fehlte ihm ferner jener mos ralische Muth, welcher burchaus bazu gehört, um große politische Fragen zur Lösung zu bringen, welche eine Menge von Gefahren in sich bergen. Murat hatte sich in der letten Zeit so schwankend benommen, seine Zweizungigkeit war so offen hervorgetreten, daß die Italiener kein rechtes Herz zu ihm fassen konnten. Wie eng wohl auch die Verbindungen gewesen sein mochten, welche früher die Carbonaris mit ihm eingegangen, wie groß auch der Jubel war, mit welchem er in ber Romagna empfangen warb, im Allgemeinen genoß er boch kein Zutrauen, und baher kam es, daß seine Proclamation so wenig Anklang, daß er von Seite der Einwohnerschaft so wenig Unterstützung gefunden. Diese Wahrnehmung wirkte schon niederschlas gend auf ihn. Run aber brangten ihn die Destreicher, welche inzwis bagen, neuefte Beidichte. L

schen Berstärkungen erhalten, bis nach Rimini zurück; vergebens in er auf Bassenstillstand an, er wurde nicht gewährt; zwei Tage, a 2. und 3. Mai kämpste er noch bei Tolentino; aber, obschon er hi nicht geschlagen ward, so begann doch von jest an die Auslösung sein Heeres; mit genauer Noth rettete er sich nach Reapel. Hier hatte i bessen seine Gemahlin Caroline eine Capitulation mit den Englände geschlossen, welche die Stadt von der Seeseite belagerten. So ger Alles verloren; er verließ schon am 22. Mai sein Königreich, unach Frankreich zu flüchten. Die Destreicher rücken in die Hauptsta ein, und wenige Wochen darnach nahm Ferdinand von Sicilien, wicher seit 1805 vom Throne ausgeschlossen gewesen, wiederum von ih Besis. Später, im October 1815, wagte Murat noch einmal ein abentheuerlichen Bersuch, um sich des Thrones zu bemächtigen, mißlang aber vollständig; er selbst wurde gesangen genommen, mann 13. October erschossen.

Dieser Ausgang bes italienischen Krieges war, wie gesagt, eine ül Borbebeutung für Napoleon. Uebrigens war dieser mit seines Schwage Benehmen gar nicht zufrieden; er hätte gewünscht, daß er nicht eh losbrechen möge, als der Kaiser, damit Murats Bewegungen in U bereinstimmung mit den seinigen hätten gebracht werden könne Das voreilige Losbrechen Murats und sein unglücklicher Ausgaraubte Napoleon eine seiner Changen. Er war auch so ärgerli darüber, daß er Murat verbot, nach Paris zu kommen, und se Anerdieten, in der französischen Armee zu dienen, zurückwies.

Rapoleon selber entsaltete eine außerordentliche Thätigkeit, u Frankreich auf einen achtunggebietenden Kriegssuß zu bringen. Choffte, die gegen die Mitte des Jahres über eine halbe Million Kriger beisammen zu haben. Bis Ansang Juni hatte er jedoch nic mehr, als etwa 200,000 Mann. Von diesen wurden 27,000 Mar unter Rapp zum Schutz des Oberrheins verwendet; am Jura stand 86,400 unter Lecourde, an den savonischen Alpen 10,560 unter Such am Var 9120 unter Brune, an der Garonne 5120 unter Clauze

doo Mann, unter seinem eigenen Oberbesehle, commandirt von wet d'Erlon, Reille, Vandamme, Gérard, Lobau, Grouchy, Rey, e nach den Riederlanden beordert. Denn dort war die Entscheis. Hier lagerten nämlich schon seit dem Ende Mai das preus: Heer unter Blücher, und das englisch-niederländische unter dem og von Wellington. Beide Heere waren noch nicht vereinigt. ington hatte sein Hauptquartier in Brüssel, Blücher in Lüttich. englische Heer mochte 100,000, das preußische 135,000 Mann sein. Waren sie vereinigt, vermochte ihnen Rapoleon nicht zu stehen. Die Aufgabe mußte daher sein, ihre Vereinigung zu ndern, und sie einzeln zu schlagen.

Das war auch die Absicht Rapoleons. Er wollte sich zwischen wiben Heere hineinschieben, dann den einen General, und zwar ther, der wegen der Kühnheit und Raschheit seiner Bewegungen gefährlichsten war, zuerst angreifen und vernichten, hierauf sich anderen wenden, bessen Schicksal dann nicht mehr zweiselhaft

Du diesem Ende ging er am 15. Juni bei Charleroi über die bre, schlug die preußische Borhut, welche den Uebergang zu versen suchte, zurück und traf sodann solgende Anordnungen. Er te den linken Flügel seines Heeres, unter der Anführung des schalls Nen voraus, mit dem Besehle, Dudtrebras zu besehen, dadurch den Engländern den Weg zu versperren, wenn sie etwa Preußen zu Hülse kommen sollten. Er selber wollte die preußist Corps, eins nach dem andern, übersallen. Aber dieser letzte n wurde vereitelt. Eine wesentliche Ursache davon war, daß der teral Bourmont, ein Royalist, dem aber Napoleon auf Verwendung ver seiner Generale doch ein Commando im Heere anvertraut e, zum Feinde überging und ihn also von der Absicht Napoleons wichten konnte. Blücher, weit entsernt sich überrumpeln zu lassen, e vielmehr schnell seine Truppen bei Ligny zusammengezogen, und

<sup>9</sup> Bachsmuth, Geschichte Frankreichs. IV. S. 379.

war am 16. Juni bereit zur Schlacht. Rapoleon war baron überrascht, nichtsbestoweniger aber hoffte er bas preußische heer vernichten zu können, wenn ihm nur eine Abtheilung bes Rep'schen Corps zu Bulfe kommen wurde, und er sandte baher an diesen ben Befchl, ihm bie Division Drouet d'Erlons, welche ihm am nachsten stand, zu ser ben. Ungludlicher Beise aber wendete bieses Corps, welches schon ganz nahe am Schlachtfelbe angekommen war, im entscheibenben Augenblicke wieder um, weil es von Rey Gegenordre erhalten hatte, welcher, selber bei Duatrebras angegriffen, die Hulfe Dieser Division ebenfalls nothwendig brauchte, kam übrigens boch zu spät. — Run siegte allerdings Rapoleon bei Ligny über Blücher, aber keineswegs so entscheidend, wie er gehofft. Das preußische heer war mit nichten zersprengt, sondern zog sich in guter Ordnung auf Wavre zurud, in ber Absicht, sich mit ben Engländern zu vereinigen. Da Rapoleon versäumt hatte, die Preußen noch während der Racht zu verfolgen, so konnte ihr Rudzug leicht bewerkstelligt werben. Erst am andem Tage ertheilte er bem Marschall Grouchy ben Auftrag, mit bem rechten Flügel, der etwa 30,000 Mann ftark sein mochte, die Preußen zu verfolgen, jedoch so, daß die Verbindung mit Napoleon leicht berzustellen sei. Grouchy zog aber ben ganzen 17. Juni nur zwei Stunben Weges, traf natürlich von ben Preußen feine Spur und machte endlich Halt in Gemblour. Napoleon zog mit ber Hauptmacht nach Duatrebras. Hier war Tags zuvor ber Marschall Ney in bemselben Augenblicke mit den Engländern im Gefecht gewesen, als Rapoleon bei Ligny schlug, hatte jedoch nicht bieselben Erfolge gehabt, sonbem war von ihnen zurückgebrängt worben. Beim Unzuge Napoleons trat bas englische Heer ben Rudzug an, um Bruffel zu gewinnen. Ro polcon, nun mit Neu vereinigt, folgte. Das englische Heer machte endlich bei Waterloo halt. Da es aber ben Tag furchtbar geregnet hatte, so wagte es Napoleon nicht anzugreifen. Er verschob die Schlacht bis auf ben anbern Tag, auf ben 18. Juni. Der englische Feldherr, Wellington, schien bieselbe annehmen zu wollen.

Das englische Heer betrug etwa 68,000 Mann, Napoleons gegen

10,000. Rapoleon hoffte, wie bei Ligny, bas feinbliche heer vernichen zu können, wenn sein rechter Flügel unter Grouche ihm zu Hülfe kime. Er schickte baher an benselben bie geeigneten Befehle ab. Ibenso hoffte aber auch Wellington auf die Unterstützung der Preusien. Blücher hatte ihm Hülfe zugesagt, und noch am 18. ließ er hm wissen, daß er sedesfalls auf dem Schlachtselbe erscheinen würde. Blücher erfüllte sein Bersprechen; schon frühe sandte er das Corps von Bülow, das eben erst angesommen, den Engländern zu Hülse, er elber kam später nach. Grouchy hingegen erhielt Rapoleons Besehle u spät.

Um Mittag begann Rapoleon die englischen Linien anzugreifen. Bie tapfer sich auch die Englander wehrten, so stellte es sich doch with heraus, daß Rapoleon Sieger geblieben mare, wenn er es nur mit biesem einzigen feindlichen Heere zu thun gehabt hatte. Aber um 4 Uhr kam bas Corps von Bulow an, welches sofort die franzöfische Armee von der Flanke angriff. Doch wurden die Preußen prüdgeschlagen, und trot bieser ansehnlichen Berftarkung ber Feinbe gewann Rapoleon wieder neue Erfolge, so daß es den Anschein hatte, als ob er bennoch das Schlachtfeld behaupten würde. Endlich, gegen 8 Uhr erschien Blücher mit ber preußischen Hauptmacht. Dieser gab den Ausschlag. Zwar raffte Napoleon noch einmal alle seine Kräfte miemmen, und seine Truppen vollbrachten Wunder ber Tapferkeit, der Alles war vergebens. Jest riß eine furchtbare Desorganisation in seinem Heere ein. Mit bem größten Schmerze sah er, wie der Sieg unaufhaltsam seinen Sanben entschlüpfte. Man sagte, er ki entschlossen gewesen, auf bem Schlachtfelbe zu sterben, und nur bie kingenbsten Bitten seiner Generale konnten ihn bavon zurückbringen. Haft mit Gewalt mußte man ihn vom Schlachtfelbe reißen. Riederlage war aber eine ungeheure; vervollständigt wurde sie insbesondere durch die Verfolgung der Preußen, welche die ganze Nacht bindurch währte und die folgenden. Tage; das französische Heer war in einer völligen Auflösung begriffen. Vergebens suchte Rapoleon bie Flüchtlinge in Charleroi, in Laon zu sammeln; man rieth ihm enblich nach Paris zu gehen: er thats; am 21. Juni kam er baselbst an.

In ben Kammern war nach Rapoleons Abreise zum Heer ber Geist der Opposition entschieden hervorgetreten. Man fürchtete Rapoleons Sieg, weil man damit eine Reaction im Innern Frankreichs in Berbindung brachte, und wollte dieser entgegenkommen. Wie nun die Rachricht von Napoleons Riederlage nach Paris gebracht ward, wie er endlich selbst ankam, entmuthigt, hoffnungslos, so griff bald der Gedankt um sich, daß er abdanken musse. Er allein, sagte man, stehe dem Frieden mit dem Auslande entgegen: durch seine Abdankung hosse man mit den auswärtigen Mächten bald in's Reine kommen zu können. Napoleon, durch sein Unglück verzagt geworden, schwankt einen Augenblick, dann, wie er über die seindselige Stimmung der Rammern nicht mehr in Zweisel sein konnte, gab er nach: am 22. Juni dankte er ab, aber zu Gunsten seines Sohnes, Rapoleons II.

Allein schon war die Intrigue geschäftig, auch biefe Hoffnung m vereiteln. Fouché hatte gleich von Anbeginn gegen Napoleon geatbeitet, war in geheime Unterhandlungen mit Destreich und mit England getreten, entschlossen, jede Change zu ergreifen, die-sich ihm barbiete, um Napoleons Thron zu fturzen. Jest wollte er bie Berhaltnisse benuten, um die Bourbons wieder auf den Ihron zu heben, von benen er, wie ehebem Tallenrand, Belohnung für seine Dienste erwartete. Dieser sein Plan, ben er natürlich wohlweislich verbectie, wurde unterstütt burch bie Rathlosigkeit ber Parteien. Für bie Bourbons stimmten allerdings wenige: namentlich bie Kammern waren ihnen durchaus nicht geneigt, aber es eristirte eine nicht unbeträchtliche Partei, welche ben Herzog Louis Philipp von Orleans zum Könige wünschte: Andere bachten an eine Republik; wieder Andere endlich an Napoleon II. Es kam nun Fouché barauf an, zu verhinder daß Napoleon II. von den Kammern anerkannt würde, sobann fic selber die Leitung ber Dinge in die Hande zu spielen. Beibes ge lang: er wußte alle Parteien zu befriedigen, jedem das vorzuspiegeln, was er am liebsten hörte und baburch für seine Vorschläge zu gem Rapoleon nicht aus: bafür ernammten sie eine provisorische legierung, bestehend aus Fouché, Carnot, Grenier, Caulaincourt nd Duinette. Zum Prasidenten berselben wurde Fouché gewählt, selcher somit Alles in seine Hande besam. Run schickten zwar die tammern noch eine Deputation an die verdündeten Mächte, um von men Integrität des französischen Gebiets und Fernhalten der Bours nos zu verlangen. Allein inzwischen wirkte Fouché im entgegenges pten Sinne. Er trat mit den Bourbons, mit Wellington in Versndung und sorgte dafür, daß die Nationalbewegung gedämpst, der kiderstand gelähmt würde; so daß die fremden Heere und die Bours ohne Hindernisse in Frankreich eindringen konnten.

Aber noch stand seinen Entwürfen Napoleons Anwesenheit im Bege, ber, wie verlautete, seine Abbanfung bereute. Er bestimmte hn baher unter allerlei Vorwänden Paris zu verlaffen und fich nach Ralmaison zu begeben. Dies geschah am 25. Juni. Wenn Napoon, wie er vorhatte, nach Amerika entfliehen wollte, so mußte er len, um die Rufte zu gewinnen. Aber er zögerte: theils aus Unuschlossenheit, theils weil er immer noch auf einen besseren Ausgang offte; mehrmals bot er sich ber provisorischen Regierung nur als infachen General an, um die Feinde zurückzutreiben; alles umsonst. biblich (am 29.) verließ er Malmaison, um bie Ruste zu erreichen; m 3. Juli kam er nach Rochefort. Allein ber Hafen war von ben Englandern gesperrt: Napoleon wartete nun auf Entscheid der provibrischen Regierung, von welcher er hoffte, daß sie ihm Baffe ausvirten werbe. Aber Fouché ertheilte ihm dafür den strengsten Befehl, sich werzüglich zu Schiffe zu begeben, auch wenn er ben Engländern in ik Hande siele. Da schrieb Napoleon (12. Juli) den berühmten Dief an ben Prinzregenten von England: "Ein Opfer ber Factioun, welche mein Vaterland zerspalten und ber größten Mächte Euvpas, habe ich meine politische Lausbahn beendet, und komme, wie themistofles mich nieberzusegen auf ben Heerd bes brittisches Bolfes. ich stelle mich unter ben Schut seiner Gesetze, welchen ich von Ew.

Röniglichen Hoheit in Anspruch nehme, als bem machtigsten, bef bigsten und großmuthig iner Feinde." Am 15. Juli begab Rapoleon an ben Bord bes englischen Schiffes Bellerophon, well der Capitain Maitland besehligte. Er wurde mit aller Acht empfangen, aber in England angekommen, wurde ihm verboten, Land zu betreten, noch Jemandem erlaubt, ihn im Schiffe zu besuch Denn fcon hatten bie Mächte über fein Schicffal verfügt: er fe als Gefangener nach ber Insel Helena gebracht werben. Bergeb protestirte er feierlich gegen biefes Berfahren: am 7. August mi er ben Rorthumberland besteigen, welcher ihn am 16. October ben Ort seiner Bestimmung brachte. Auf biefer einsamen Insel atlantischen Oceans verlebte Napoleon noch einige Jahre in Leib : Wohl mochte bie Erinnerung an die einstige, nun immer bahin geschwundene Größe tiefen Schmerz in ihm erreg aber bas Benehmen bes englischen Gouverneurs Hubson Lowe 1 gewiß auch vieles bei, um ihm bie letten Jahre zu verbittern. 5. Mai 1821 beendete er ein Leben, bas thatenreicher und ruhm ler war, wie irgend eines seiner Zeitgenoffen.



#### Funftes Capitel.

# Zweite Mückehr der Bourbons. Zweiter Pariser Friede. Die heilige Allianz.

## Hudhehr der Bourbons.

Roch während sich Napoleon auf französischem Boden befand, hatten bie Bourbons wieder Besitz vom Throne genommen. haben bereits angebeutet, wie Fouché ihnen vorgearbeitet, wie er burch ben Mangel eines gemeinsamen Plans ihrer Gegner unterstützt worben war. Die Rammern, obwohl sie biese Dynastie nicht wollten, hatten doch keine energischen Maßregeln getroffen, um ihre Ruckehr zu verhindern. Sie brachten die meiste Zeit damit hin, eine neue Constimion zu verfertigen. Dann traten sie auch wohl in Unterhandlun= gen mit ben fremben Mächten, allein ohne baß biese zu einem Resultate geführt hätten. Freilich war immer noch bas französische her vorhanden, bas sich inzwischen wieder gesammelt und nach Batis gezogen hatte; es war muthig und streitbegierig. Allein Fouché wußte die Generale, wie Davoust, Soult, Bandamme auf seine Seite paichen, die benn — selbst Ney war dieser Meinung — die Er-Mylofigfeit eines langeren Wiberstandes barthaten. So unterhandelte dan die provisorische Regierung, beren Seele Fouché, mit den fremm Mächten wegen ber Capitulation von Paris. Am 3. Juli kam ste zu Stande. Um 4. begannen die französischen Truppen die Stadt prämmen, um sich hinter die Loire zurückzuziehen; am 7. hielten die struben Heere ihren Einzug; Tags barauf die Bourbons.

Diese hatten sich inzwischen in Gent aufgehalten, mit Hofhaltung und Ministerium. Die Großmächte, wenigstens England unt Rußland, hielten ihre Gesandten daselbst. Beweis genug, daß diese Ludwig XVIII. immer als rechtmäßigen König von Frankreich angesehen. Auch war wohl kein Zweisel, daß die Mächte nach einem glücklichen Ausgange des Kampses auf seiner Wiedereinsetzung bestehen würden.

Der König selber war zur Ueberzeugung gesommen, daß unter seiner Regierung viele Fehler gemacht worden seien. Wie hierauf die Wassen der Berdündeten eine so glückliche Wendung auch für seine Sache herbeigeführt, so glaubte er den Franzosen seine neue Hervschaft durch Verkündung liberaler Grundsätze wieder angenehm machen zu müssen. Er rief Talleprand zu sich, der ihn darin bestärkte und erließ schon am 28. Juni eine Proclamation, in welcher er offen eingestand, daß unter seiner vorigen Regierung Fehler gemacht sein könnten, daß er aber diese verbessern wolle: der Charte werden alle Garantien zugesichert, die Gerüchte von Herstellung der Zehnten und Feudalrechte für Verläumdung erklärt.

Gleichwohl machte bie Rudfehr ber Bourbons auf die Franzosen nur einen düstern unheimlichen Eindruck. Bei ihrem Einzuge in Paris wehten nicht, wie das erste Mal, weiße Tücher, schalten keine Vivats; selber der Einzug der verbündeten Monarchen, am 10. Juli, wurde ganz anders aufgenommen, wie im Jahre 1814, und der sonst so geseierte Alexander von Rußland hatte seine Popularität verloren. Auf der Nation lag der Schrecken und die Betändung. Die Kammer glaubte genug gethan zu haben, werm sie eine Declaration der unveräußerlichen Rechte des französischen Bolkes er ließ, was schon am 5. Juli geschah. Im Heere aber zeigte sich der Geist der Opposition, wie denn ein großer Theil der sesten Pläte schon weit in den Monat August hinein vertheidigten, und nur durch den Vorgang der Generale wurde endlich auch die Armee zur Umterwerfung vermocht.

Der König glaubte biese unheimliche Stimmung bee Bolts zw

nachst burch bie Zusammensetzung bes Ministeriums beseitigen zu können. Daffelbe bestand außer Fouché, dem hierburch seine Belohnung warb, aus Talleprand, Saint-Cpr, Louis, Pasquier und Jaucourt. Auch ift nicht zu läugnen, daß. Talleprand und Fouché, welche die Seele besselben waren, sich Muhe gaben, ben Geist ber Milde und ber Bersöhnung walten zu lassen. Es gelang ihnen aber nicht, weil im Biberspruche mit ihnen die Ultrapartei, an ihrer Spige ber Graf von Artois, nur baran bachte, bie ausgebehnteste Rache an ihren Gegnem zu üben. Durch sie wurde auch ber König gezwungen, ben Beift ber Reaction in seine ersten Regierungshandlungen aufzunehmen. So wurden denn burch zwei Berordnungen vom 24. Juli breißig Mitglieber aus ber ehemaligen Pairskammer gestoßen, neunzehn Personen vor ein Kriegsgericht gestellt, acht und breißig nach bem Urtheil ber Rammer mit Landesverweisung ober Hochverrathsproceß bedroht. Das heer wurde schon burch eine frühere Berordnung für aufgelöst affart und die Bildung eines neuen angeordnet; alle 3weige ber Berwaltung neu besett: die Pairskammer mit 96 neuen Mitgliebern vermehrt, die Deputirtenkammer aufgelöst und die Wahl zu einer neuen angeordnet, die Presse, obwohl scheinbar frei gegeben, doch unter bem ftrengsten Drude gehalten.

Dazu kamen nun noch die furchtbaren Meteleien im Süben von kamkreich, besonders in Nimes und in der Umgegend. Hier erhoben sich schon im Juli die katholischen Einwohner, angesacht von sanzischen Priestern und Royalisten, um über Protestanten und Naposleonisten herzusallen und sie auf das gräßlichste zu ermorden. Meherne hunderte sind auf eine so unmenschliche Weise geschlachtet worden, wie die ganze Revolution kaum dergleichen auszuweisen vermag. Und die Regierung that keinen Einhalt, oder nur einen sehr geringen. So kams, daß diese Gräuel die in den September wütheten, und sich im October noch einmal wiederholten.

Als dann bald darauf, noch unter den Einflüssen des Schreckens, die Wahlen zu den Kammern durchaus im Sinne ber Reaction ausgefallen waren, so erkannten Talleprand und Fouché die Unhaltbarkeit ihrer Stel-

lung. Sie verlangten ihre Entlassung. Der König, ber ohnebieß beibe persönlich haßte und nur durch die Nothwendigkeit zu ihnen geführt worden war, gab sie ihnen. Am 24. September trat ein neues Ministerium zusammen, an dessen Spitze der Herzog von Richelieu stand, ein guter Royalist. Die Reaction hatte hiermit einen entscheidenden Sieg davon getragen.

#### Der zweite Parifer friede. \*)

Mit dem Ministerium Richelieu wurde auch von Seite der verbündeten Mächte der zweite Pariser Friede abgeschlossen, nachdem schon seit dem Monat Juli die Verhandlungen darüber begonnen hatten.

Der erste Pariser Friede war für die Franzosen sehr vortheilhaft gewesen: und allgemein hatte man die Großmuth bewundert, welche hiebei die Allisten an den Tag gelegt. Indeß sehlte es auch nicht an Neußerungen der Unzufriedenheit, namentlich in Deutschland. Har wünschte die öffentliche Meinung, daß man die günstige Gelegenheit hätte benüßen sollen, um die durch Frankreich abgerissenen ehemals deutschen Provinzen, wie Lothringen und das Elfaß, wieder zu gewinnen. Diese Ansicht machte sich natürlich bei dem neuen Kriege mit noch größerer Entschiedenheit geltend: saft alle politischen Blätter, die in Deutschland herausgekommen, versochten dieselbe und ließen die deutschen Staatsmänner nicht im Mindesten über die Forderungen des Boltes bei dem neuen Frieden im Unklaren.

Auch ist gar nicht zu läugnen, daß die deutschen Mächte allerbings bergleichen Forderungen machten. Besonders Preußen vertrat durch seine Gesandten, Wilhelm von Humboldt und Fürst Harbenberg sehr entschieden die deutsche nationale Richtung; es verlangte das Elsaß und Lothringen zurück. Und ebenso entschieden wurde diese

<sup>\*)</sup> Bergl. bierüber tas vortreffliche Buch von Schaumann: "Geschichte tes zweiten Parifer Friedens," 1844, dem ich meistens gefolgt bin.

•<u>·</u>

Horberung von dem Freiherrn von Gagern, welcher Gesandte der Riederlande war, und von Würtemberg durch seinen Gesandten, den Grasen Winzingerode gestellt. Auch Destreich war einer solchen politischen Haltung, wenigstens anfangs, nicht abgeneigt.

Aber die anderen Mächte? Rußland und England? Auch biese hatten wenigstens in einigen Punkten größere Forberungen gemacht. So mar man z. B. barüber einverstanden, daß die geraubten Runstschäpe, welche ber erfte Pariser Friede ben Franzosen gelaffen, wieder an die betreffenden Staaten ausgeliefert werden mußten; ferner barüber, das Frankreich eine gewisse Summe als Kriegskosten zahlen mußte; ablich, daß zu größerer Sicherheit für die Zukunft eine gewisse Truppenzahl von Seite der verbundeten Mächte in Frankreich gelaffen Allein in der Hauptsache standen sie dem Verlangen derwirde. imigen Machte, welche die beutschen Interessen vertraten, geradezu migegen. Der wahre Grund war sowohl bei England wie bei Rußland, welche schon wegen ihrer geographischen Lage leer ausgegangen wiren, offenbar bie Beforgniß vor der machsenden Dacht Deutsch= lends, mochten nun die abgetretenen Stücke Preußen ober Destreich ster ben übrigen Staaten zukammen. Schon vor. bem Feldzuge schies men Rußland und England sich mit Lubwig XVIII. über ben Inhalt bes Friedens verständigt zu haben; wenigstens gingen gleich vom Anbeginn der Verhandlungen diese brei Staaten von denselben Gesichtspunkten aus und arbeiteten immer auf ein Ziel hin. war nichts Geringeres, als die Integrität des französischen Gebietes ju erhalten, und ben neuen Frieden auf ber Basis des letten aufzubauen, so daß Deutschland wieder leer ausgehen sollte. Diese ihre Ansicht wurde bedeutend durch folgende Dinge unterstüßt. burch die eigenthümliche Fassung ber Erklärungen vom 13. und 25. Rarz. In diesen hieß es: daß. die Großmächte keineswegs Krieg mit Frankreich und mit den Franzosen führen wollten, sondern nur mit Rapoleon, welcher als ber einzige Störer ber Ruhe Europa's hingestellt warb, und bag ber Krieg nur bie Aufrechthaltung bes Pariser Friedens bezwecke. Run, sagte man, ift ber 3weck tes Krieges erreicht. Rapoleon ist gestürzt, als Gefangener in ber Hand ber Be bündeten: folglich ist Alles in Ordnung, und da man weber mit Lu wig XVIII. noch mit den Franzosen Krieg hat führen wollen, win der That auch nicht geführt hat, so kann man gegen sie au nicht das Recht der Eroberung in Anspruch nehmen, also auch kein Gebietsabtretungen fordern. Der zweite Punkt, welchen die französischen Bolke Diese wär allerdings, wie oben erwähnt, sehr unheimlich, keine wegs zu Gunsten der Bourbons. Man sagte nun, wenn vollends ei sur Frankreich ungünstiger Friede zu Stande käme, so würde die Utzusriedenheit noch größer, die Bourbons, auf deren besestigtem Thros doch auch die Sicherheit Europa's beruhe, würden der Nation no verhaßter und müßten alle Augenblicke den Ausbruch einer neuen R volution gewärtigen. Man müßte aber dem französischen Bol moralische Garantien geben.

Diese Beweisgrunde der französischen Partei weben freilich tres lich widerlegt von Humboldt sowohl wie von dem General von de Anesebeck, ebenso von Gagern und Winzingerobe. Der Einwurf, be man zufolge ber Proclamationen nicht mit Frankreich Krieg gefüh und baher auch nicht im Rechte ber Eroberung sei, murde babur entfraftet, daß biese Proclamationen in der Voraussicht, daß es f so verhalte, erlassen worden seien; da nun aber biese Boraussid sich nicht realisirt, da vielmehr die französische Nation sich an Raps leon angeschlossen und badurch sich zu seinem Mitschuldigen gemad habe, so falle auch von selber jene Voraussetzung in den Proclami tionen, und man sei in der That in dem Rechte der Eroberung gegi bas französische Volk. Was die Garantien für den künftigen Friede betrifft, so könnten biese nur barin bestehen, baß man bie Grenze ber benachbarten Reiche stark mache, b. h. Niederlande, Deutschlan Schweiz, Savoyen; nur baburch könnten bie Gefahren eines ne ausbrechenden Krieges vermieden werben: und außerdem gehore baj eine gemäßigte, ben constitutionellen Formen sich treu anschließenbe fra zösische Regierung.

So vortrefflich nun auch die Ausführungen der die deutschen Interessen versechtenden Staatsmanner gewesen fein mochten — ste wanten nur reufstren, wenn sie ebenso zusammenhielten, wie ihre Begner. Vor allen Dingen mußten die beiben deutschen Großmächte Deftreich und Preußen mit einander einig sein; ober vielmehr Preußen mußte in seinen Forberungen von Destreich fraftig und energischintertitt werden. Run haben wir bereits angeführt, daß biefein Racht ufänglich allerdings ebenfalls in die beutschen Forderungen eingegangen var. Denn es hatte eine Zeitlang Aussicht, bas Elsaß, einen Theil ber n Frage stehenden Abtretungen, für sich ober wenigstens für einen einer Prinzen — man bachte besonders an den Erzherzog Karl — 16 eine Secundogenitur zu gewinnen. Der Erzherzog Karl stand mals in einem Verhältnisse mit der Schwester des russischen Reifers, ber Großfürstin Feodora Paulowna, verwittweten Herjegin von Olbenburg, welches hoffen ließ, daß er ihr bald näher anschoren werde: im Falle einer Heirath zwischen ihm und ber russehen Prinzessin glaubte nun Deftreich ben Raiser Alerander überapt und gang besonders in der Frage hinsichtlich des Elsaßes geimen zu können? Uebrigens hatte Deftreich wegen bieses Entwurfes mit England unterhandelt.

Mit dieser Erledigung der Frage wurde aber Preußen keineswegs inverstanden gewesen sein. Die Eisersucht zwischen beiden Staaten, ik auf dem Wiener Congresse wieder so sehr genährt, dauerte sort mb rief sie beständig gegen einander in die Wassen. Eine Verzicherung Destreichs konnte Preußen nicht zugeben. Aber ohnedieß dwand bald darauf die angegedene Hossnung jener Macht; denn die Heirath zwischen dem Erzherzoge Karl und der russischen Prinzsseichlug sich; die letztere verlobte sich vielmehr mit dem würzicherzischen Kronprinzen, der sie auch dalb darauf heiratsete. Durch dies Berbindung gewann aber der Kronprinz von Würtemberg die Wessicht auf das Elsaß, welche so eben Destreich verloren; er nahm uch sosort dasselbe für sich in Anspruch, in der Hossnung, von seinem Ichwager Alexander unterstüßt zu werden, welcher persönlich aus Liebe

zu feiner Schwester ihrem Gemahle gerne behülflich gewesen wäre, in wenn auch das russische Cabinet einer anderen Ansicht der Dinge huldigte.

Næhbem nun aber Deftreich auf die Hoffnung, bas Elfas für sich zu gewinnen, verzichten mussen, so nahm es in der Frage wegen der Abtretungen überhaupt eine andere Haltung an. Es lag nicht in seinem Charakter, sich anzustrengen und abzumühen für ein Resultat, das nicht unmittelbar ihm selbst zu gute gekommen wäre. Würtemberg, wie jeder andere deutsche Staat war ihm gleichgültig. Außerdem aber stand zu erwarten, daß mit den unteren Gebieten der abzutretenden Landestheile, wie z. B. mit Lothringen, jeden seine Bergrößerung dieses Rivalen, wie Preußen eine Erweiterung der habsburgischen Macht wünschte. Destreich trat daher von nun an lat in seinen dieherigen Forderungen auf, um später ganz zu den Asssichten der französischen Partei überzugehen.

Preußen hatte unter solchen Bewandniffen allerdungs noch ein Mittel zu Gebote gestanden, um sein Ziel zu erreichest. Es durfte sich nur an die übrigen deutschen Staaten anschliefte Min bieses rud haltslos geschehen wäre, so war von baher wohl noch bie fraftigste Unterstützung zu erwarten. Wir haben bereits erwähnt, wie entschieben sich Würtemberg im Sinne ber beutschen Partei aussprach; ebenso Nassau und bie Niederlande burch ben Freiherrn von Gagern. Leiber aber waren die kleineren beutschen Staaten, obwohl es ihnen ausbrücklich versprochen worben war, zu ben Berhandlungen über ben Frieden nicht zugelassen worden. Die Stimmen ber einzelnen Stad ten machten sich nur auf bem Privatwege geltenb, hatten aber keinen offiziellen Charafter und baber auch feine Wirfung: ihre Noten wur ben nicht kinmal beantwortet. Es ist nicht zu verkennen, baß Preußen wesentlich zu diesem politischen Fehler, die deutschen Staaten aus auschließen, mitgewirft hat. Freilich hatte es ein Motiv babei, bas Beachkung verdient. Zwischen ben kleinen beutschen Staaten, nament lich den sudbeutschen, und zwischen Preußen bestand seit dem Wiener

1

8

Kongreffe eine bebeutende Eifersucht. Die ersteren fürchteten bas bien fichgreifen dieser Macht und traten ihr, wo sie konnten, entern. Auf dem Wiener Congresse waren die wesentlich mit baran Schuld, baß die preußischen Entwürse zurüdgewiesen wurden. Radurgemäß sah Preußen in den kleinen Staaten seine politischen Gegner, welche allen seinen Planen in den Weg traten und wollte be daher nicht auch noch begünstigen; weit entsernt sie zu politischen Fragen herzuzusehen, war es vielmehr darauf bedacht, sie davon auszuschließen.

Mber nicht von Deftreich, nicht von ber biplomatifchen Gulfe bes übrigen Deutschland unterftutt, fonbern gang ifolirt ben anberen Dachten gegenüberftebent, war naturlich feine Stellung eine außerft fcwierige. Demohngeachtet hatte es wenigstens noch größere Erfolge erringen fonnen, ale wirflich geschah, ba es bie gange öffentliche Meinung von Deutschland für fich hatte, wenn nur bie preußischen Staatsmanner felber einig gewesen maren über bas, mas geferbert werben mußte, und wenn fie ihren Bibetfachern gegenüber nur eine fefte, energifche und confequente Saltung beobachtet hatten. Leiber aber war bies nicht ber Fall. Der Freihere Bilbeim von Sumbolbt gwar, fo wie auch bie Generale maren gang entichieben; fie gaben ben rechten Weg an, und verlangten, bag barauf beharrt murbe. Richt fo ber Staatetangler, ber gurft von Sarbenberg, welcher bie Berhandlungen leitete und beffen Stimme baber von bem größten Bewichte mar. Er war melye eine vermittelnbe, fügfame Ratur, ale eine fefte bestimmte, confequente. Er war zwar leicht anzuregen und in Gifer zu bringen; aber einen genau vorgezeichneten Plan ju verfolgen und nicht ju raften, bis er ins Bert gefest fei, mar nicht feine Sache, befonbers wenn er babei auf Sinberniffe fließ und einen ichweren Rampfe get gemartigen hatte. Muf bem Weblete ber großen entscheibenben Diplos matie, wo es fich um bie Beftstellung ber wichtigften Fragen hans belte, ift baher harbenberg nie gludlich gewefen. Go mar ce auch auf bem Barifer Friedenscongreffe. Anfange gmar fprach jer. fich fur bie beutschen Forberungen aus; allein fpater zeigte er fich nachgiebig. Bielleicht mochte zu ber Saltung, welche er fpater beobachtete, auch eine gemiffe Dagen, neuefte Gefdicte. L.

Eifersucht auf seinen Collegen Wilhelm von Humboldt mitgewirft habet, wilcher ihn an Wissen wie an Charafter weit überragte und ihm aus von ber nationalen freisinnigen Partei weitaus vorgezogen warb.

Genug: die beutsche Partei, in sich selber zerspalten, weil burch verschiedene Interessen bestimmt, unterlag in den Berhand-lungen vollkommen der in sich einigen, entgegengesetzen Partei; diese lette sette Alles durch, was sie wollte und nur zum Scheine wurden einige Modisicationen des ersten Pariser Friedens beliebt. Schon Ende Septembers war man über die Haupt sache im Reinen, obwohl die Ratissication des Friedens erst am 20. Revember erfolgte. Die wesentlichsten Bestimmungen desselben sind diese:

Franfreich mußte abtreten: \*) bie Festungen Philippeville und Marienburg, mit bazu gehörigem Lanbstriche, ferner bas Herzogthun Bouillon an die Niederlande; die Festung Saarlouis an Preußen; bas linke Ufer ber Lauter mit Landau an Baiern; einen Theil ber Land schaft Ger an Genf; bas Fürstenthum Monger und bie im erften Pariser Frieden zurudbehaltenen Gebiete un Satistien Die Festung Huningen wird geschleift. Der Berluft Frankreichs. war unbebeutent, und im Vergleich zu seinem Besitztande im Jahre 1790, welche als Basis bes Friedens angenommen wurde, eigentlich gar keiner. Denn was Frankreich 1815 abtreten mußte, wurde durch die fett 1790 erworbenen Provinzen, die ihm geblieben, wieder aufgewogen Die Contributionen, welche Frankreich an die friegführenden Machte p zahlen hatte, wurden auf 700 Millionen Franken bestimmt. wurden auf folgende Weise vertheilt: ein Viertheil sollte zu Befestigungen an ber französischen Grenze verwandt werben; Spanien erhält Millionen, Portugal 2, Danemark 31/2, die Schweiz 3, England und Preußen, jedes vorweg 25 Millionen, weil beite ben Krich ausgefochten; bann von ben vier Großmächten, Rußland, Deftreich, Preußen, England, sches 100 Millionen, die kleinen beutschen 100 zusammen ebenfalls Millionen. — Frankreich Staaten

<sup>\*)</sup> Wachemuth, IV · 469.

.

Staaten herausgeben. Endlich bleibt zur Beruhigung bes eine Occupationsarmee ber Verbündeten von 150,000 Mann ns auf 5 Jahre stehen und zwar auf Kosten Frankreichs. — de französische Ration war über diesen Frieden so Abstert, daß über einen noch nachtheiligeren nicht in höherem Rase hätte önnen. Mit Recht hob daher die deutsche Partei diese che hervor: da man die Franzosen auch mit den billigen Besen nicht zufrieden stellen konnte, so wäre es klüger gewesen, mehr zu nehmen, d. h. diesenigen Stücke, welche in den Hänse Rachbaren eine sicherere und dauerhaftere Gewähr des Friedandes verdürgt hätten. Es braucht nicht erst gesagt zu " daß man in Deutschland in demselben Grade, über den erbittert war, wie in Frankreich.

betrogen med, gelang es bagegen England, eine neue berung seiner Macht, zu erringen. Die englische Diplosewirkte, das jenischen Inseln unter dem Titel einer freien lbständigen Republik der Oberhoheit Großbritanniens unterswurden, und daß dieses Schutzerhältniß von den Großmächten int ward.

### Die heilige Allianz.

och vor dem Abschlusse bes zweiten Pariser Friedens erfolgte eigniß, welches für die fünftige Entwickelung des europäischen aschtigkeit war, nämlich die Schwer heiligen Allianz. Unter dem 26. September 1815 erließen iser Alexander von Rußland, der Kaiser Franz von Destreich, nig Friedrich Wilhelm III. von Preußen eine Erklärung, deren icher Inhalt folgender ist: Die drei Monarchen seien durch die ser jüngst vergangenen Jahre zu der Ueberzeugung gelangt, r die göttliche Vorsehung den glücklichen Ausgang derselben

herbeigeführt. Sie hatten nun beschlossen, von jest an sowohl i ber Verwaltung ihrer Länder als auch in ihren- gegenseitigen Bo ziehungen zu einander sich nur von den Vorschriften der chriftlicher Religion, namlich ber Gerechtigfeit, ber driftlichen Liebe und bei Friedens leiten zu lassen. Da nach der heiligen Schrift alle Menscha Brüber seien, so wollten sie sich nicht nur selbst als Brüber ansehn und einander baher bei jeder Gelegenheit unterftugen, sondern f wollten auch ihren Unterthanen gegenüber als Familienväter handels fie nach bem Geifte ber Bruberliebe leiten. Und so sollten benn aus bie Unterthanen ber verbundenen Monarchen sich als Mitglieder eine und berselben Ration betrachten. Die Monarchen selber sehen fid nur als. Bevollmächtigte ber göttlichen Borsehung an, und erkenna keinen anderen Souverain, als Gott, Christus. Sie empfehlen aus ihren Bölkern, als bas einzige Mittel, ben rechten Frieden zu genießen sich täglich mehr in ben Grunbsäßen ber christlichen Religion zu b stärken. Endlich forbern sie auch die übrigen Monarchen auf, diefer Bunde beizutreten. In der That erfolgte in ben inachsten Jahre ber Beitritt von allen, mit Ausnahme von England.

Dieses Actenstück erregte in der ersten Zeit, als es bekannt ge worden, fast überall die ungetheilteste Anerkennung, indem man de Wahrheit der Gesinnungen, welche hier die größten Monarchen de Christenheit aussprachen, nicht im Mindesten bezweiselte. Freilis dauerte es nicht lange, so gab die heilige Allianz einen andern Geis nämlich den der Stadilität und der Reaction zu erkennen, und soss tauchte die Meinung auf, es seien dei der Gründung dieses Bundt noch andere geheime Artikel abgeschlossen worden, welche die eigen lichen Absichten der Monarchen enthielten und die eben auf eine Ri berhaltung des Fortschritts und der politischen Freiheit abzielte Jedensalls hat die heilige Allianz in der Folge einen so außerorden lichen Einfluß auf die Entwickelung der europäischen Menschheit geüt daß es sich wohl der Mühe lohnt, etwas länger dei dieser Erschrung zu verweilen.

Offenbar ging ber Gebanke von dem Kaiser Alexander von Ru

land aus, und ist als das Resultat seiner subjectiven mystischen Richtung zu erklären. Jene religiose Stimmung, welche, wie wir in der Einleitung gezeigt, überhaupt einen großen Theil der damaligen Menschheit beherrschte, bemächtigte sich auch Alexanders, bei bem alle bie Elemente sich vorfanden, welche bie religiösen Empfindungen auf bas Gebiet ber Schwarmerei und bes Mysticismus hinüber zu leiten pflegen. Alexander war im Grunde eine wohlwollende, feicht erregbare Natur, empfänglich für große- und schöne Ibeen, babei nicht unzugänglich bem Ehrgeize und ben Hulbigungen ber Bölfer, aber kein fester, entschiebener Charafter, vielmehr eine weiche zarte Seele, welche unfähig war, gewaltige Erschütterungen zu ertragen. Die große politische Rolle, Die er seit dem ersten Sturze Rapoleons in Europa gespielt, hatte seinem Chrgeize volle Rahrung gegeben; eber er vermochte die geistige Spannung, welche diese Rolle bei ihm hervorgerufen, nicht lange auszuhalten, er unterlag ihr, er stumpfte ich ab. Dazu kam die Erinnerung an den Tod seines Baters, an welchem er zwar keine unmittelbare Schuld trug, bessen blutiger Shatten ihn aber überall verfolgte und bei ihm eine Schwermuth ezeugte, welche bei seiner zart organisirten Natur wohl zu erklären ift. Endlich hatte Alexander viel gelebt; seine personliche Liebenswürdigkeit reichte schon hin, ihm die Herzen zu öffnen; vollenbs einem so machtigen Herrscher, wie er, vermochte nicht leicht jemanb widerstehen. Aber es erging ihm, wie so manchen ahnlichen Nawen: er stumpfte sich nachgerabe auch für ben Genuß ab, und es blieb bafür eine Debe und Leere im Herzen zurück, die ihm auf die Einge unerträglich ward. In dieser seiner Stimmung konnte nun die religiöse Richtung ber Zeit leicht Eingang bei ihm finden, und war gerade in der ercentrischen schwärmerisch = mystischen Weise. Mhah, daß die Frau von Krübener, welche damals diese Seite bes Migiosen Elements vielleicht am stärksten und auffallendsten vertrat, lein Vertrauen gewann und alle bie schwärmerischen Empfindungen ihm einzuflößen trachtete, von welchen sie selber auf's Tiefste ergriffen war. Die Frau von Krüdener hatte unter anderem bie Ansicht, daß bas

Menschengeschlecht nur bann von seinen Leiden befreit und wiel ganz glücklich werben könnte, wenn bie religiöse Richtung, weld sie selber hulbigte, es ganz und gar burchbringe. Bu biesem En trieb sie sich vielfach in ber Welt herum-und suchte burch personlie Einmirkung Proselyten zu werben; aber in noch größerem Da hoffte ste bieses Ziel erreichen zu können, wenn von ben Behe schern ber Bolfer biese ihre Unsichten aufgenommen wurden; ste tr sich baber lange schon mit bem Gebanken eines heiligen Bunbes zwisch ben Monarchen umher, und theilte ihn endlich auch Alexander m Dieser ging gerne barauf ein; wie die Religion jest schon eine gewi Beruhigung seiner Seele erzeugt hatte, so mochte er in ber An führung bieses Gebankens ein großes Berbienft erblicen, mit welch er manche Schuld hinwegzuwälzen hoffte, die auf seinem Herz lastete. Roch vor bem Einzuge ber Monarchen in Frankreich, in bi Hauptquartiere berselben, in Heibelberg, wurde bie Acte bes heilig Bundes von Alexander entworfen und von Frau von Krübener bur gesehen. Nach ber Einnahme von Paris, nachbem bas Frieber geschäft im Wesentlichen abgethan war, wurde sie endlich bem Rai von Destreich und dem König von Preußen vorgelegt. Man siel bie heilige Allianz war ursprünglich nichts anderes, als bas Resul einer teligiösen Stimmung Alexanders, und die Motive, welche ber Acte ausgesprochen werben, sind gewiß bie wahren gewesen. A beiben anderen Monarchen scheinen auch, wenigstens nach der Mittheilu ber Frau von Krübener, die Sache gar nicht anders betrachtet haben; sie erzählt, wie es lange Zeit gekostet, bis man sie enbl bazu vermocht: ber eine habe nichts ohne seinen Minister thun woll der andere habe die Sache mit Gleichgültigkeit und Indifferentism angesehen. \*)

Wie unverfänglich also und sogar in seinen Absichten ebel beilige Bund anfänglich erscheinen mochte, so ist doch nicht zu läugn

<sup>\*)</sup> Gespräch unter vier Augen mit Frau von Krüdener in Bezug auf ben 1 sprung des heiligen Bundes. In Krugs gesammelten Schriften. III. S. 267—2

daß der Geist der Reaction bereits damals zu wirken begann, wenn auch vielleicht, picht in unmittelbarer Beziehung zur Allianz, so doch unter den Mitgliedern derselben. Dieser Geist der Reaction wurde namentlich von Destreich repräsentirt.

Destreich ift von jeher eine conservative Macht gewesen; kein anderer Staat in Europa hulbigte so sehr bem Principe ber Stabis lität, und wenn auch am Schlusse bes vorigen Jahrhunderts unter Joseph II. von der Regierung selber ein großartiger Versuch gemacht ward, bas ganze Staatswesen nach bem Geiste ber Zeit und nach ben Forberungen einer vorgeschrittenen Bilbung zu verjüngen, so ift bieser Versuch boch nur als eine Anomalie in bem habsburgischen Regierungssysteme anzusehen; gleich unter ben folgenden Raisern wurden die Verordnungen Josephs entweder ganz zurückgenommen ober boch nach einem entgegengesetten Principe gehandhabt. Besonders unter bem Kaiser Franz, bem Reffen Josephs, welcher seit 1792 auf bem Throne saß, kehrte ganz bas alte System zurud. Es war nicht etwa Beschränktheit, wie man wohl behauptet hat, nicht etwa Indolenz und Unsähigkeit bes Raisers, wodurch die Wiederkehr der alten Politik möglich wurde, sondern Franz neigte sich mit Bewußtsein, mit eigenem Willen zu bem Regierungsprincipe seiner Vorfahren hin, so flug er auch seine autofratisch Gefinnung hinter Gutmuthigkeit unb inem scheinbar einfachen vollsthumlichen Wesen zu verfteden wußte. Er wollte die Unumschränktheit des Throns, und war eifersüchtiger auf seinen fouverainen Willen, als man beim oberflächlichen Anblide seiner Erscheinung glauben mochte; bies beweist schon bas Mißtrauen, welches er gegen seine begabten Brüber hegte: und selber von seinen Ministern war er weniger abhängig, als sie vielmehr von ihm, obwohl et nicht ungerne fah', wenn man bas Gegentheil glaubte, inbem er baburch ben bosen Einbruck mancher unpopulairen Entschließungen von seiner Person abzuwälzen hoffte. Franz wollte also ben alten Zustanb ber Dinge, die Autofratie mit ihrem ganzen Gefolge, was die inneren Bethältnisse betrifft, und die Erhaltung des neugeordneten europäischen Staatenspftems, nachdem sich Bestreich so gut. babei versorgt hatte; •

aber alles mit möglichst geringem Rampfe und mit möglichst geringe Gefahr: er liebte, wie seine Vorfahren, Ruhe und behaglichkeit eine gewisse Stetigkeit in ber inneren Verwaltung, wie in ben biple matischen Beziehungen nach bem Principe bes Conservatismus wa bas Ziel, nach welchem er strebte. Hiebei wurde er vortrefflich von seinem ersten Minister und Staatsfanzler, bem Fürsten Clemen Lothar von Metternich unterftutt. Dieser, 1773 geboren, aus eine altabeligen Familie am Rhein, seit bem Ende bes vorigen Jahrhun berte im öftreichischen Staatsbienste, war ein Mann von ausgezeich neten Talenten, worunter bas einer großen geistigen Gewandtheit un Anstelligkeit eine bedeutende Stelle einnimmt. Es wurde uns ver sichert, daß er in frühern Jahren ben Ibeen politischer Freiheit, wi sie die letten Jahrzehende des vorigen Jahrhunderts. und besondert bie französische Revolution hervorgebracht, nicht abhold gewesen sei und daß er sich wohl ebenso gut zum Minister einer Republick, wi zur Leitung einer unumschränkten Monarchie qualisicirt haben würde; je er selbst soll später geäußert haben, baß er zu dem politischen Systeme welches er repräsentire, burch die Berhältnisse gezwungen worden, un daß ce eigentlich nicht das System seiner Wahl sei. Wie bem aud sein mag, gewiß ist, baß er sich in bas oftreichische Staatswesen seh bald fand: schon am Anfange dieses Tahrhunderts bekleibete er hoh Stellen; spater (1808) wurde er ale Gefandter zu Rapoleon geschiff 1809 kam er als Minister an die Spipe der auswärtige ngelegen heiten, und bald wurde er Chef der gesammten öftreichtstrufen Regie Außer seinem gewandten Eingehen in das östreichische Systen mochte ihn bem Kaiser auch noch bie Stellung empfohlen haben, bi er gegen seinen Herrn einnahm. Er suchte keine Superioritat gege ihn geltend zu machen, sonbern schien nur die Wünsche und Befehl besselben zu vollziehen. In der That, anderte sich biese Stellung selb! nicht, als er Staatskanzler warb. Auch in bieser Eigenschaft führt er nicht sowohl sein eigenes, als vielmehr bas althabsburgische Ri gierungespitem burd; naturlich mehtficirt nach ben Bedürfniffen bi . Segenwart. Aber biefe Mufgabe lof is er mit so bewunderungswürdige

Beschicklichkeit, daß er dem Raiser unentbehrlich ward, und in diesem Sinne mag-haber auch bie Metternichische Staatskunst identisch mit ber öftreichfichen nehmen. Es sind keine großen Ibeen, keine burchgreifenbe, Reues gestaltenbe, bie Zukunft umfassenbe Plane, welche diese Politik charakteristren; es ist vielmeht nur die Kunst, bas Bufammenfinken ber alten Buftanbe, welches nach bem natürlichen Laufe ber Dinge über kurz ober lang erfolgen muß, noch eine gewisse Zeit aufzuhalten. Man sieht: eine großartige weitschende Weltauffaffung war zu einer solchen Aufgabe nicht vonnöthen, es genügte jene maschiavellistische Politik, welche auf die schlechteren, gemeineren Triebe ber-Menschheit, auf ihre Schwächen und Leibenschaften speculit und fie an bet rechten Stelle zu benützen weiß, um bamit sein Biel zu erreichen. Dazu kam noch eine gewisse Loyalität, welche, ganz ber althabsburgischen Weise gemäß, mit Prunk zur Schau gestellt ward, eine gewisse juristische Basis, die man vortrefflich ausmbeuten wußte und eine gewisse Aufrichtigkeit, bie man, wo nur immer möglich, an ben Tag zu legen suchte. Endlich mochte, wenigstens in ben Beziehungen mit auswärtigen Staaten, die Personlichkeit bes Staatsfanzlers von einem großen machtigen Ginflusse sein; man rihmte allgemein seine geselligen Tugenben, die Liebenswürdigkeit, womit er die Herzen ercherte Bertrauen, welches er einzuflößen The second mit.

Retigent und Franz hatten, wie früher erwähnt, schon der Bewegung ver Freiheitskriege mit Bangigkeit zugeschen; auf dem Biener Congresse, wenn auch nur im Geheimen, den liberalen Ideen migegengearbeitet; die Furcht vor denselben wurde aber durch die ausgeregte Stimmung in Deutschland, durch die revolutionairen Verstude in Italien, endlich durch die Verjagung der Bourbons noch größer. Es war vorauszusehen, daß, wenn man den liberalen Ideen ihren Lauf ließe, auch Destreich nicht frei davon bleiben wurde. Dieß mußte man aber auf alle Weise verhindern. Denn dem östzeichischen Staatsspsteme war der volltische Freihalt gesährlicher, wie irgend einer anderen Macht. Denn die Weiserchie war, wie bei

reits erwähnt, ein Conglomerat der verschiedensten Bolfsthumlichkeiten. Kam in die Unterthanen ein gewisses politisches Beriffetin, so wa zu fürchten, daß sich auch der Gedanke nationaler Unabhängigkt der einzelnen Bölker hemächtigen würde, und in diesem Falle wa eine allmählige Ausschlichung der Monarchie zu besorgen. Waren se ohnedieß, wie die jüngst vergangenen Ereignisse auf das klarste zeigten, die italienischen Landestheile nur mit dem größten Biderwillen bei Destreich; eine ähnliche Stimmung, fürchtete man, würde dann auch die übrigen Theile der Monarchie ergreisen. Das Eintreten eines solchen Ereignisses war nun auf keine andere Weise zu verhüten, als dadurch, daß man den Geist des politischen Fortschritts wo möglich überall unterdrückte und bafür das Princip der Stadilität herrschend machte. Und dieses war vorderhand nur dann zu erzielen, wenn es gelang, die europäischen Regierungen zu dem östreichischen Systeme herüberzuziehen.

Dieß war jedoch nicht so leicht. Denn gerade die Regierungen der wichtigsten Staaten schienen einer ganz anderen Auffassung der Dinge zu huldigen.

Was zuerst Rußland betrifft, so neigte sich ber Kaiser Alexander offenbar zu ben liberalen Ideen hin. Erzogen von dem Republikant Cesar Laharpe, hatte er schon in fechteter Jugend die Lehren der Freiheit in sich aufgenommen, wie denn sein leicht erregbares Genach für alles Große und Schöne empfänglich war; er geschesch darin, die Ideen des Liberalismus zur Schau zu tragen und als ihr Bob derer zu erscheinen. Auch ist nicht zu läugnen, daß dieser ihm mand wichtige Errungenschaft verdankte. Wir haben bereits angegeben, wie es vorzugsweise Alexander war, welcher die französische Charte zu wege gebracht; selbst in einem seiner eigenen Länder, in Polen, hat er eine Constitution versprochen, und noch im Jahre 1815 wirklich gegeben. Wenn man nun aber den großen politischen Einstuß in Anschlag bringt, bessen sich Linterstüßung des liberalen Princips von einer außervebentlichen Bedeutung war.

Thenso, ja noch entschiedener, bewegte sich die preußische Regiesung auf der Schieden des Fortschritts. Sie hatte in den Zeiten des Unglucks eingesehen, daß nur eine solche Richtung von Heil sein könnte, und mußte in dieser Ansicht der Dinge nur bestärkt werden, seitdem sie den unumwundenen Beisall der öffentlichen Meinung erstannte, wodurch es ihr gelang, in kurzester Frist wiederum jenen moralischen Einsluß auf Deutschland zu erringen, welcher ihr durch das srühere verwersliche System entzogen worden war.

Endlich hatten die Ereignisse in Frankreich einen beutlichen Finserzeig gegeben, wohin die Ruckehr zu der alten Politik führen müßte. Die Ueberzeugung, welche daraus den Mächten erwuchs, daß nur eine mäßige liberale Regierung die Wiederholung ähnlicher revoslutionairer Bewegungen verhüten könnte, war so stark, daß sie in einer eigenen Rote das französische Gouvernement aufforderten, ein solches System nunmehr zu befolgen. —

Aber trop dieser Verhältnisse hatte die östreichische Politik mehr Changen für, als gegen sich.

Der Raiser Alexander huldigte zwar ben liberalen Ideen, aber er war kein burchgreifender consequenter Charakter, fremben Einwirtungen zugänglich, baher nicht zuverlässig, sonbern leicht für etwas Anderes zu bestimmen. **Bereits** war er von jener schwärmerische migiosen Richtung erfüllt, welche ausschließlich, wie sie ist, alle ans beren Besterdungen, so namentlich bie liberalen Ibeen in ben Schatten stellte. Außerbem ist ein russischer Raiser nicht so unabhängig, wie die autofratische Regierungsform es wohl erwarten ließe. Alexandern begegnete es häufig, daß er von der Durchführung humaner Entschließungen abstehen mußte, weil sich ihm im eigenen Lande von Seite des Abels wie der Bureaufratie Widerstände entgegenwarfen, welche nur ein ganz energischer Geist zu besiegen vermochte. Sobann ist die außere Stellung Rußlands in's Muge zu fassen. Seit ben Zeiten Peters bes Großen spielte Rußland eine große Rolle in bem europäischen Staatenspsteme. Sein Streben unablässig dahin, sich zu vergrößern, und es ist ihm bieß auf eine bewunderusyswürdige Weise gelungen. Auch Alerander hatte dieses Element der russischen Politif; auch unter seiner Regierung verzeößerte sich das Reich nach allen Seiten hin, und die russische Diplomatie errang unter ihm vielleicht den größten Einfluß, den sie je gehadt. Besonders gegen den Westen hin war dieses der Fall. Aber dieser Einsstuß, welcher über kurz oder lang neue Vergrößerungen in Aussichtstellte — war er wohl zu behaupten, wenn durch freie politische Institutionen die Völker der benachbarten Länder an Selbstdewußtsein gewannen und in diesem Sinne auf ihre Regierungen zurückwirkten? Gewiß nicht. So war denn schon von dem Standpunkte der äussern Politif aus Rußland zu einer Unterdrückung der liberalen Ideen und zur Verbreitung autokratischer Regierungsgrundsäte angewiesen. Und hiermit stand es also ganz auf der Seite des östreichischen Systemes.

Preußen aber? Auch hier hatte bas Princip bes Fortschritts keinen unzweifelhaften Sieg bavon getragen. Zwar hulbigte ihm bie gegenwärtige Regierung und hatte allerdings bie öffentliche Meinung auf ihrer Seite. Aber es eristirte immerhin noch eine zahl reiche reactionaire Partei daselbst, vertreten theils von ber Aristofratie, theils von der Büreaufratie, welche mit dem jetigen Systeme nicht einverstanden war und die Manner, tie es reprasentirten, mit ihm selbst zu stürzen suchte. Auf ben König konnte sich bie freifinnige Partei nicht wohl verlaffen. Aengstlich und schwankend von Ratur, meift abhängig von ben Ginflufterungen seiner Umgebung, hatte er wah rend seiner Regierung die entgegengesetztesten Systeme befolgt. Frühr bis zum Jahre 1807 bas ganz verwerfliche, bas ihm von feinem Bater überkommen war; bann, seit ben Zeiten bes Unglud's bas großartige freisinnige nationale eines Freiherrn von Stein und seiner Freunde. Was von bieser Zeit an Großes und Erhabenes in Preußen geschehen, das war nicht aus seinem eigenen Antriebe erfolgt, sow bern unter bem Einflusse ber patriotischen Partei, welche sich seiner zu bemächtigen gewußt. Im Herzen, barf man wohl annehmen, war bem König die liberale nationale Richtung unbequem. Consequenzen hatte sie zu ben größten Bewegungen führen können,

ja biese wurden sogar von der patriotischen Partei gewünscht. Das wollte aber der König nicht, er begnügte sich mit einer bescheideneren Rolle, als diesenige war, welche ihm die öffentliche Meinung zugedacht. Denn er war kein Mann von großem weitsehendem Geiste, von weltgeschichtlichem Ehrgeize, der kühne Plane sassen und durchführen konnte. Seine Tugenden bestanden vorzugsweise in denen eines Privatmannes; wozu denn auch eine gewisse Gerechtigkeitsliede, eine gewisse Scheu vor dem Besitzstande Anderer gehörte, die ihn ängstlich machte. Es kam hinzu, daß ihm die Vorliede der Hohenzollem sur die unumschränkte Regierungsform eben auch angedoren war, daß er sich schwer von seinen bisherigen Rechten als Herrscher trennte, weshald ihm eine freie Versassung, welche seine Stellung wesentlich verändert hätte, keineswegs behagte.

Man sieht baher: es waren bei Rußland und Preußen genug Elemente vorhanden, welche Destreich hoffen lassen konnten, daß sie auf seine Plane eingehen würden. Und eben dieser von Alexander vorgeschlassene heilige Bund bot genug Anknüpfungspunkte dar. Das religiöse Element, das demselben zu Grunde lag, war selbst für die politische Reaction von keiner geringen Bedeutung. Denn der Conservationnus auf dem religiösen Gediete konnte, recht benützt, auch vortheilhaft auf das politische zurück wirken. Ob sogleich dei der Gründung der heiligen Allianz über diese weiteren Plane verhandelt worden sei, sonnen wir nicht bestimmen. So viel aber ist gewiß, daß sie bald darauf ansingen, sich zu verwirklichen. Und wenn man einen Blick auf die Regierungen der anderen Länder wirft, so sieht man, wie leicht dieses war. Denn kast alle huldigten dem Principe der Reaction.

### Blich auf die Bustande der enropäischen Staaten.

In Italien waren burch ben Sieg ber Destreicher über Murat mit einem Male die revolutionairen Bewegungen erstickt. Destreich hielt mit eiserner Faust von nun an die patriotischen Bestrebungen nieder, und war zugleich ein Anhaltspunkt für die übrigen italienischen

Regierungen, welche unter bem Schute bieser Großmacht bie Reaction fortführten und befestigten.

In Spanien hatten sich zwar in ben Jahren 1814 und 1815 Wiberstände gegen die Willfürherrschaft Ferdinands VII. erhoben; sie hatten jedoch keine Erfolge, wurden vielmehr mit grausamer Strenge unterdrückt, und der König, von der pfässischen Camarilla geleitet, befolgte nach wie vor sein bespotisches, alle Freiheit mit Füßen tretendes System. Nicht viel anders war es in Portugal.

Dieß waren nun absolutistisch regierte Staaten. Aber die constitutionellen? Frankreich, England, Niederlande, Schweden, Rorwegen, die Schweiz? Auch in tiesen hatten sich die Verhältnisse auf eine der Freiheit seindliche Weise entwickelt.

In Frankreich, haben wir bereits gesehen, hatte in Folge bes zweiten Sturzes Rapoleons die Ultrapartei wiederum das Heft in die Hände bekommen. Die Mahnungen zur Mäßigung waren vergebens. Warum hätte sie auch barauf eingehen sollen, da die Ereignisse zu ihren Gunsten zu sprechen schienen? Mitten unter den Einflussen bes Schreckens, welcher die zweite Rücksehr der Bourdons begleitete, war eine Kammer zu Stande gekommen, welche fast aus lauter Anhängem der streng aristokratisch-royalistischen Partei bestand. Mit dieser Rammer war Alles durchzusühren, was man wollte, und so bedurste es kaum einer Berletzung der Charte, um die Reaction in einem gwösartigen Maßstade in's Werk zu setzen.

Englands Verfassung beruhte zwar auf einer solibern Grundlage, als die französische Charte, und es war jedesfalls keine kleine Aufgabe, die Institutionen der Freiheit, welche mit dem englischen Volke gleichsam verwachsen sind, zu schmälern und zu beeinträchtigen. Nichts desto weniger hatte das Ministerium, welches damals an der Spise der brittischen Verwältung stand, eine ähnliche Absicht. Zwar trat England nicht zur heiligen Allianz, wie dieß doch die übrigen Regierungen thaten, weil dieser Bund nur von den Fürsten geschlossen und unterzeichnet war, während nach der englischen Versassung bei sedem politischen Vertrage des Souverains die Contrassgnatur des Q

Ministers erforderlich ist; aber das Ministerium erklärte im Parlamente, unmittelbar nach dem Abschlusse der Allianz, wie auch einige Jahre später bei einer anderen Gelegenheit, wo sich der eigentliche Charafter dieses Bundes schon deutlicher enthüllt hatte, daß die englische Regierung durchaus mit den Grundsähen der heiligen Allianz einverstanden sei und auch nach denselben handeln werde. Das britztische Ministerium huldigte ebenso sehr dem Geiste der Reaction, wie die Regierungen des Continents; nur daß durch die Versassung des Landes ihm die Hände mehr gebunden waren, wie diesen.

In den Riederlanden war auch noch im Jahre 1815 eine freie Berfassung gegeben worden. In Folge berselben zeigten sich nicht unbedeutende Bewegungen, sowohl in den Rämmern; wie außerhalb deselben, namentlich unter den Belgiern, welche höchst unzufrieden waren über ihre Einverleidung in Holland. Aber war nicht dadurch der König, welcher die Vergrößerung seines Staates den Große machten verdankte, nur noch mehr an diese gebunden? wurde er nicht, um im Rothfall von ihnen Schutz zu erlangen, von ihnen abhängig, und genöthigt in ihr System einzugehen?

In einem ähnlichen Falle befand sich Schweben, ober vielmehr der Kronprinz dieses Landes, Bernadotte. Rach dem zweiten Sturze Rapoleons, nach dem Ausgange Murats, bildete dieser die einzige Ausnahme von dem Principe der Legitimität, welches sonst in ganz Europa an der Tagesordnung war. Es ist nicht zu läugnen, daß n eben deshalb mit scheelen Augen angesehen wurde. Ihm selbst war diese unfreundliche Stimmung nicht verdorgen. Was konnte aber den Einzelne gegen ganz Europa ausrichten, salls diese Stimmung sich in Handlungen äußerte? Es war daher auch von der schwedissim Regierung eine Rachziebigkeit gegen das conservative System der Großmächte zu erwarten, theils Schweden gegenüber, welches eine ständische Verfassung hatte, noch mehr aber hinsichtlich Norsbegens, welches seit 1814 offendar die demokratischeste Constitution unter allen Ländern Europa's besaß.

Die Schweiz war zwar eine Republik, wir haben aber schon



8

gezeigt, wie ber Geist ber Reaction sich auch ihrer bemächtigt hatte. Die Streitigkeiten wegen ber Bunbesverfaffung wurden enblich bei gelegt; -am 7. August 1815 fam ber Bunbesvertrag zu Stande, welcher von den 22. Cantonen unterzeichnet wurde. Aber dieser Ber trag selber war ein sprechendes Zeugniß von dem Uebenewichte bei conservativen Partei. Das Princip ber Ginheit, einer ber Puntte, welche von ben liberalen Bestrebungen ber vergangenen Jahre beständig in's Auge gefaßt wurden, mußte, hier cbenso wie in Deutschland, zurud treten, um bem Principe ber Auslösung, ber Individualistrung, Plas zu Machen. Der Bund wird reprasentirt burch bie Tagfatung, welcht aus ben 22 Gesandten ber 22 Cantone besteht. Ein Canton hat so viel Recht wie ber andere. Nur brei, Zürich, Bern, Luzern, haben vor den andern bas voraus, daß sie abwechselnd je zwei Jahre Bov orte sind. Der Zwed bes Bundes ift Behauptung ber Freiheit, Unab hängigkeit und Sicherheit gegen alle Angriffe frember Mächte und Handhabung ber Ruhe und Orbnung im Innern. Die einzelnen Cantone gewährleisten sich gegenseitig ihre Verfassungen und ihr 🗫 In die innern Verhältnisse ber Cantone hat die Tagsatung biet. burchaus kein Necht sich zu mischen, vielmehr besitzen biese volltom mene Souverainität. Zwar wurden außerdem einige Grundsäte-aus assprochen, welche bazu bienen sollten, die andere Partei zu beruhigen, 3. B. der Grundsatz ber Freiheit bes innern Verkehrs mit Lebens mitteln, Landeserzeugnissen und Kaufmannswaaren, ferner bas Auf hören aller Unterthanenverhältnisse, wonach auch ber Genuß ber politischen Rechte nie bas ausschließliche Privilegium einer Classe bet Cantonsburger sein könne; aber biese Grundfage bestanden mehr in ber Theorie, als in ber Wirklichkeit. Denn - bie einzelnen Cantone waren boch burch Bolle, burch verschiedene Münze, Maß und Go wicht von einander getrennt, und die politische Freiheit aller Car tonsburger war in so ferne eine illusorische, als in ben meisten Ber fassungen die Städte und die Patricier ein so entschiedenes Uebergewicht über die Landgemeinden erhielten, daß die Stimmen biefer letteren kaum zu rechnen waren. Dieser Zustand ber Dinge schien

m um so mehr sich befestigen zu wollen, als das Wiener Cabinet it den meisten Cantons-Regierungen freundschaftliche Beziehungen gesnüpft hatte, wodurch es ihm gelang, ohngefähr ebenso, wie in talien, Einstuß zu üben.

So the Regierungen. Aber bie Völker? Roch lebten in nen die Ibeen ber Freiheit, und ihre Absicht war es nicht, sich e Reaction gefallen zu lassen. Was durch Ausdauer und unbeugmen Muth zu erringen sei, bavon gab eben jest ein frember Welteil, Amerika, ein glanzenbes Beispiel. Die spanischen Colonien iselbst hatten sich schon seit bem Jahre 1810 erhoben und waren on mancher Ungludofalle, welche bie Bestrebungen ber Gingerenen getroffen, boch nicht unterbruckt worben, vielmehr führten : ben Rampf um bie Freiheit und Unabhangigkeit unverbroffen weiter. n Europa war dieser Geift ber Freiheit nicht minder vorhanden, u zeigte er sich, je nach ben einzelnen Ländern, in verschiebener keise. Die Reaction hatte baher keineswegs ein leichtes Spiel. Fast ierall mußte sie gemartig sein, auf Wiberstand zu ftoßen. Fast allent-Aben war ber Rampf zwischen ben liberalen Ibeen und bem Conwatismus eingeleitet. Diesen barzustellen, muß jest unsere Aufibe fein: Denn um ihn breht sich zunächst bie Geschichte ber poche.

Beginnen wir mit Deutschland; benn bieses Land ist gerade bei eser Frage von der größten Wichtigkeit: es bildete schon durch seine wgraphische Lage den Mittelpunkt des Kampses und dann war es egen seiner Intelligenz und der vielfältigen Interessen, die sich hier uchkreuzten, von einer außerordentlichen Bedeutung.

#### Sechstes Capitel.

## Deutschland bis zu den Karlsbader Beschlüssen.")

#### Die öffentliche Meinung.

In Deutschland hatte jene aufgeregte hoffnungsreiche Stimmung, welche durch die Freiheitstriege erwacht war, trop mancher bereits eingetretener Enttäuschungen, sich dennoch in voller Kraft erhalten. Merkwürdig, dis zu welcher Stärke in jenen Tagen das Rationald bewußtsein gediehen war. Ueberall erstrebte man eine großartige Erneuerung des deutschen Bolksthums; alle Sphären waren von den nationalen Tendenzen durchdrungen: selbst in den kleinsten Berhäldnissen zeigten sie sich, in Sprache, Sitte, Kleidung, vor Allem aber in der Politif: für das ganze Staatswesen stellte man sich eine Umwandlung in Aussicht, bei welcher die Nationalität ebenso wie die Freiheit die Grundlage bilden sollten.

Und man kann nicht sagen, daß diese außerordentliche Bewegung der Geister revolutionairer Natur gewesen wäre. Zener fromme, and Positive, Sittliche sich anlehnende Charakter der Epoche, den wir in der Einleitung zu schildern versucht, wurde von Deutschland vielleicht am reinsten vertreten. War ja das Nationalgefühl zunächst geweckt worden durch das Sichversenken in die großartige Vergangenscheit des deutschen Volkes, da die Gegenwart so wenig Trost gewährte; war ja der Kampf besonders auch gegen die Auswüchse moderner

<sup>\*)</sup> Bergl. meinen o. a. Auffat: "über die öffentliche Meinung in Deutschland" in welchem ich mich über die in diesem Capitel behandelten Gegenstände ausführlicher verbreitet habe.

Entwickelungen gerichtet gewesen. Sehr natürlich, baß man bie histonichen Elemente im beutschen Bolfsleben keineswegs mit Füßen trat, man wollte sich vielmehr an dieselben anlehnen, als starke Pfeiler bes m errichtenden Gebäudes; aus sich selber heraus, ruhend auf seinen eigenen Stüpen, sollte sich das beutsche Bolks- und Staatsleben ents Daher benn auch bie große Vorliebe für bas Mittelalter mb seine mannichfachen Hervorbringungen, welche zu keiner Zeit eines größeren Intereffes und größerer Anerkennung fich erfreuten. Richt anbers war es mit ber Religion. Wir bemerken hier im Wiberspruche mit der Freigeisterei der Revolutionszeit eine gewisse Innigfeit, ja Blaubigkeit in religiösen Dingen, welche weit entfernt, frühere burch ihren religiösen Charafter ausgezeichnete Epochen mit Geringschätzung m behandeln, sie vielmehr wieder hervorzog; auch in biefer Beziehung wurde bas Mittelalter anerkannt, während man sich zugleich mit ben wegen ihres unerschütterlichen Gottvertrauens hervorragenden Reformatoren mit Vorliebe beschäftigte und sie zum Muster nahm. berbare Zeit, mit ihren romantischen, sich in die Gefühlswelt versenfenben Dichtungen, mit ihrem Eifer, alte Sagen und Marchen zu sammeln, die Poesien der Vorzeit, die Denkmaler altdeutscher Malerei und Architektur aufzusuchen, sich an ihnen zu erquicken und bie Gegenwart mit ihrem Geiste zu befruchten! Da sehen wir denn die Runst jene mittelalterlichen Vorbilder sich zum Muster nehmen; gothische Bergierungen verbrangen bie bisher üblichen antifen; die Malerei wählt sich wieder ihre Stoffe aus der biblischen Geschichte und aus ber driftlichen Rirche, und die schönsten Hervorbringungen unserer altbeutschen Poesie, das Ribelungenlied und die Minnesanger und die Bolfsbucher werden mit nicht minderem Gifer, wie ehedem die griehischen und romischen Schriftsteller zum Studium empfohlen!

Doch war das nur eine Seite unserer geistigen Thätigkeit. Richt minder kräftig wirkten noch jene anderen Elemente, welche schon lange den Charakter der Epoche bestimmten, und welche auf eine Feststellung der politischen wie der geistigen Mündigkeit der Individuen hinarbeiteten. Die wesentlichsten Ideen der französischen Revolution, diesenigen, welche

als die Ergebnisse jahrhundertelanger Entwickelungen zu betrachten sind, hatten in dem beutschen Bolke bereits zu tiefe Burgeln geschlagen, als daß sie so leicht wieder aufgegeben worden waren. Die 3bee bes allgemeinen Staatsburgerthums, welche bie politische Gleichheit ber Staatsgenoffen verburgte, wurde ebenfo fest gehalten, wie bie Ibee ber Reprasentativverfassung, welche ber Willfur bes Regenten Schranken sette und bem Volke einen gesetzlichen Einfluß auf bie öffentlichen Angelegenheiten gemahrte. Die Rothwenbigfeit ber Bie berherstellung einfacher naturgemäßer Verhältnisse in bem gesammten politischen Organismus, womit die französische Revolution begonnen, wurde immer noch tief empfunden und die endliche Erfüllung dieses Wunsches als eines ber wesentlichsten Forberungen ber gegenwärtigen Menschheit betrachtet. Ebenso hatte auch die Tendenz des vorigen Jahrhunderts nach einer Emancipation ber Vernunft von ben Glasbenssähen ber privilegirten Rirchen in bem jegigen nicht zu wirken auf gehört: immer noch war jener fritische Beift vorhanden, welcher fo große Erfolge gehabt, und ber auch jest nicht gesonnen war, fc unter die Fesseln menschlicher Willfür zu schmiegen.

Aber biese beiben Elemente, bas positive, gläubige, historische sowohl, wie bas ber revolutionairen Epoche entsprungene, standen sich in der öffentlichen Meinung eigentlich nicht gegenüber, sondern ste suchten sich zu durchdringen, und zwar im Principe der Nationalität. In diesem Gedanken lösten sich zunächst alle Gegensäte auf, welche, wenn man die Elemente in der Tiese ersaste, wohl vorhanden sein mochten; alle Sphären der Gesellschaft sind von dem Bewußtsein erstüllt von der Nothwendigkeit eines geordneten Fortschritts auf der Bahn des Volksthums, der Sittlichkeit und der Freiheit; und es zeigte sich damals, wie meist in den Epochen ähnlicher nationaler Erregtheit, eine Einigung der Gesinnung, die zu den schönsten Hossmungen berechtigte.

Man kann wohl sagen, daß die öffentliche Meinung in ihren verschiedenen Rüangen von brei Männern repräsentirt wurde, fast immer mit einander genannt worden sind, von Arnbt, Jahn

Der Erste von biesen Mannern, Arnbt, war im vorigen Jahrwert in Schorit auf der Insel Rügen, demnach als schwedischer terthan geboren. Er widmete sich, nachbem er seine Universitätsvien vollenbet und einige Reisen in ben verschiedensten Landern topas gemacht, ber acabemischen Laufbahn; in Greifswalde lehrte seit dem Anfange bieses Jahrhunderts Geschichte, woselbst er auch d zum außerorbentlichen Professor ernannt ward. Die schweren ten, welche bamals über Deutschland hereinbrachen, bas immer tere Umsichgreifen ber Napoleonischen Gewaltherrschaft erregten in erem Arnbt ben tiefsten Schmerz, aber auch zugleich bas Bestreben, ungludliche beutsche Volk zu ermuthigen, und die Mittel anzuen, wodurch es sich zu neuem Leben verjungen könne. Borzüglich bieser Absicht schrieb er 1807 ben ersten Theil seines Geistes Beit, aber für einen patriotischen Schriftsteller war bei bem Drucke auf Deutschland lastete, baselbst keines Bleibens. Arnht sah sich vungen, sein Vaterland zu verlassen, und sich nach Schweben zu eben, woselbst er einige Jahre verlebte. Rach mannichfachen Schickn wurde er im Jahre 1812 nach Rußland gerufen vom Freiherrn 1 Stein, welcher ihn wegen seines schriftstellerischen Talents und ver patriotischen Gesinnung schon längst geachtet hatte; gerabe einen hen Mann hatte er nöthig bei seinem großen Plane, gegen Raton bas beutsche Volk in bie Waffen zu rufen. Bon biesem Zeits ifte an beginnt Arnbis glanzvollste Thatigfeit. Er hat theils in pland, theils in Deutschland, wo er in ben Zeiten bes Kriegs bei Centralverwaltung ber Verbunbeten angestellt war, eine Menge igschriften geschrieben, welche zunächst barauf gerichtet waren, seine nbeleute wider das Joch der Fremden aufzuregen, bann, wie der Afffrieg bereits im Gange war, fie in bem Hasse gegen Napoleon rm zu erhalten und bas Ziel anzugeben, welches unablässig vergt werben muffe. Aber nicht blos die Befreiung Deutschlands n fremben Joche hatte er im Auge, er wünschte es wieder groß

und mächtig zu sehen, er wünschte seine frühere imposante Stellu in der außeren Politik wieder hergestellt, und endlich auch eine vo ständige Redrganisation im Innern, mit dem Principe der Einh und der Freiheit. Reiner hat wohl mit solcher Warme und zuglet mit so einschlagenben Grunden für die Rothwendigkeit ber politisch Einheit, überhaupt für bie Organisation des deutschen Staatsleben in großartig nationalem Sinne gesprochen, wie Arndt. Auch ha er eine ungeheure Wirkung. Denn er befaß Alles, was zu eine Wolksschriftsteller gehört: Begeisterung für seinen Gegenstand, voll Herrschaft über seinen Stoff, Gründlichkeit, ohne jedoch in unnöthig Gelehrsamkeit zu verfallen, eine vortreffliche Darftellungsgabe: fur schlagenb, bas Gemuth erwarmenb, nie fein hauptziel aus bem Am verlierend, dabei voll Kuhnheit und großartiger Auffassung. wirkte er auch als patriotischer Dichter. Sein Lieb: "was ist b Deutschen Baterland," in jenen Zeiten ber Aufregung gebichtet, b sich einen ehrenvollen Plat in bem Herzen bes beutschen Bolfes g sichert. So gewaltig und kampfesmuthig aber auch Arndt nach b angegebenen Richtung hin sich barstellen mochte, so fehlen ihm be nicht sene positiven Elemente, die wir oben bezeichnet. Bon Juge an hielt er fest an gewissen Ueberlieferungen; so ist er immer b Republik abgeneigt gewesen, und keiner mochte wohl königlicher gesin sein, wie er, wenn man bamit eine Vorliebe für bie monarchisch Verfassung bezeichnet. Freilich auf bas fleine beutsche Fürstenthum bie er nicht viel, noch viel weniger auf die sogenannte Souverainit deffelben, weil diese vorzüglich ber von ihm so sehr gewünschten p litischen Einheit im Wege ftanb. Dann besaß er auch bie from gläubige Richtung ber Zeit in religiösen Dingen. In frühester I gend in der lutherischen Orthodoxie erzogen, ist er immer ein trem Anhänger ber protestantischen Kirchenlehren gewesen, wenn auch se nes klaren Verstandes und seiner freien Seele Unduldsamkeit un Belotismus sich niemals bemächtigt hatten. Aber sein Raturell neigl sich zum Wunderbaren und Unbegreislichen; auch hierin war er b Repräsentant seiner Bett.

•

Wirkte nun Arnbt burch seine Schriften, so ber zweite, Jahn, ch seine Persönlichkeit. Er war in Medlenburg geboren, etwas ger als Arnbt, mit biesem schon sehr frühe befreundet, benn er te bei ihm in Greifswalde historische Vorlesungen; ein burchaus riotisches Gemuth, voll Vaterlandsliebe und Eifer für die Größe 1es Bolfes. Rach ber Nieberlage ber Preußen bei Jena, welche en so furchtbaren Einbruck auf ihn gemacht, bag barüber seine are grau geworben, faste er ben Entschluß, alle seine Rrafte antrengen, um für die moralische Erhebung bes Volks zu wirken. schloß sich innig jenen patriotischen Männern an, welche seit ser Zeit an der Wiebergeburt der preußischen Monarchie arbeiteten. hn hat wesentliche Dienste babei geleistet; von ber Ansicht ausend, daß eine kräftige Seele nur in einem fraftigen Körper wohnen me, gedachte er zunächst die jungere Generation leiblich zu stärken, 1 Selbstvertrauen zu weden: er vervollkommnete die Turnkunft, thte ihr einen neuen Geift ein, und jog, unterftutt von ber Preuhen Regierung burch bieses Mittel eine Menge fraftiger Junglinge Die Turnerei führte nun, allerdings zunächst unter seiner sonlichen Leitung, zu jenem patriotischen Zwede, ben er im Auge Denn er sprach seinen Schülern zugleich von Freiheit unb terlandsliebe und flößte ihnen jene beutsche Gesinnung ein, von cher er die Befreiung des Bolfes erwartete. Seine Persönlichkeit r auch ganz bazu geeignet, in biesem Sinne zu wirken; von herischem Körperbau, geschickt in allen Kunsten bes Angriffs, wie ber rtheidigung, machte er zugleich ben Einbruck einer farken, kuhnen d mannlichen Seele, er weckte Vertrauen und Zuversicht. sbruche bes Krieges ergriff er bie Waffen, um an ber Spipe seiner mer für die Befreiung des Vaterlandes mitzukampfen. Rach bem iege trat er wieber in seine frühere Stellung als Professor und Lehrer : Turnfunft in Berlin ein; fein Ginfluß blieb berfelbe wie früher, aber ne Bunsche erstreckten sich jest auf bie inneren Berhältnisse Deutschibs; er, wie Arnbt, sah in ber Einheit und in freien politischen Instiionen die Bürgschaft für eine schöne Zukunft bes beutschen Bolkes, unt beie Geinnunger vereinte sinde auch feinen Schilen nicht übeler. Sein keine der die dentriminiminische Geinnung mit solder Aldsüberlichen und Seinder an der Sau gelegt wie Zeine. Sine frisige durchgeriente Kame, verschmätte signlichen und Philipenkum in hich ihm Gente, iene Kahump mut inger mannner den Chanalter des Bandler, war dem inne Socialiserungungsverinde wellt nicht ohne Lichte beruchter werder miger. Soss klitaiten Kanistischen, Originalist, Eigenfehriert, welche unner anzeiten, diehe und Allem herver, und er dem irrak und ihre den kanten kanistischen, aber diefes werzige ihring ern, wer iste denriches Bellechum und seine Lurakuri.

Der tritte turier Manner, Imere Gered, in Coblenz gebotte, zeichnete üch ver den anderen durch eine ungemein bewegliche Phantafe aus. In seiner Jugent mit Enthunastenus ber französischen Revolution jugethan, für tie Iteen terfelben mit Bett unt That wirfend, wandt er fich fpåter, ale Nareleens erienne Fant amf Deutschland laftet, wie so riele Antere au ter Bergangenbeit; er versenfte fich in bol Smbium erientalischer Methologie unt altbeutscher Literatur, über haupt in ter Beichäftigung mit jenen Zeiten tes Mittelalters fand a Beruhigung, Genuß unt jugleich Stürfung ber Seele. Beim De ginne des Kampfes miter Rapeleon jetech kehrte er sofort von den Iteenreiche zurud in bas wirkliche Leben, um fortan in ben erften Reihen ter Kampfer für tie Herstellung eines großen freien Deutsch lands mitzustreiten. Dit bem Anfange bes Jahrs 1814 gab er eine politische Zeitung, ben "rheinischen Merfur" heraus, welche zunächs wiber bie Fremdenherrschaft gerichtet war, und in Kurzem eine fe ungeheure Wirkung auf die Gemüther übte, daß Rapoleon biefet Batt bie fünfte gegen ihn auftretende Macht genannt hat. Görreb besaß wicht minder, wie Arndt, ein außerordentliches Darstellungs talent, besonders fam ihm hier seine bewegliche Phantasie zu statten: er entrollte bie fühnsten Bilber vor seinen Lesern, und wußte meister haft die edleren Leidenschaften zu entflammen. Aber auch Gorne war es nicht bies um bie Befreiung vom fremben Joche zu thun,

sens, und auch er ging histei von den Principien ber Freiheit und wer Einheit aus. Aber während Arnbt und Jahn sich mehr an jene kiten der deutschen Geschichte anschlossen, wo die demokratischen Institutionen überwogen, an die Zeiten der ersten Raiser und an die besormation, so neigte sich Görres vermöge seines phantastischen Elesents zu dem eigentlichen Mittelalter, zu der Epoche der Kreuzzüge in; die Ordnungen jener Zeit in Staat und Kirche sprachen ihn auf as Lebhasteste an, er suchte die geistigen Kundamente, auf denen sie des Edehasteste an, er suchte die geistigen Kundamente, auf denen sie des Edehasteste an, er suchte die geistigen Kundamente, auf denen sie des Edehasteste an, er suchte die geistigen Kundamente, auf denen sie des Edehasteste an, er suchte die geistigen Kundamente, auf denen sie des Edehasteste und hoffte von einer Wiederbelebung derselben, stürlich mit den nöthigen Modificationen, das Heil der Segenwart. Inder denn zu erklären, warum er dem Abel sowohl wie der Kirche Wort redete und für beide Institutionen eine gewisse Autonomie spenüber dem nivellirenden Staatsdespotismus verlangte.

Wie verschieben nun auch diese Männer und die Richtungen, ke sie repräsentirten, im Einzelnen sein mochten, in Einem stimmten emit einander überein, nämlich in dem nationalen Principe und in me der Freiheit. Und selbst über den Weg, wodurch ihre und der lation Hoffnungen in Erfüllung gehen konnten, waren sie derselben nsicht. Sie setzen nämlich, wie die öffentliche Meinung überhaupt, e größten Hoffnungen auf Preußen; unter der Führung dieses mächzen Staates, welcher bereits so Vieles für die nationale Richtung ethan, welcher auf der Bahn des Fortschritts ein glänzender Stern manderen vorangeleuchtet hatte, hoffte man, würden sich über kurz der lang alle sene kühnen Ideen verwirklichen, welche man von der instigen politischen Entwickelung Deutschlands gesaßt.

### Anfang der Reaction in Preußen: Die Schmalzische Denunciation.

Aber in Deutschland und Preußen herrschte noch eine sehr starke wetionaire Partei, bestehend theils aus den Anhangern des burcau-

kratischen Regierungssystems, theils aus Mitgliedern der Aristokratie, welche den Forderungen der öffentlichen Meinung hier mit nicht minderer Entschiedenheit, wie in den andern Ländern Europas entgegentrat und Alles ausbot, um die alte Ordnung der Dinge zu erhalten. Insbesondere traf die Idee, welche Preußen an die Spize der deutschen Politik stellen wollte, auf den heftigsten Widerstand, namentlich von Seite der Regierungen.

Bunachst waren natürlich bje fleineren beutschen Fürstenthumer nicht bamit einverstanden, welche immerfort für ihre Unabhängigfeit fürchteten. Und unter biesen traten wieber bie subbeutschen Regierungen, welche zur Zeit bes Rheinbunds bie größte Rolle gespielt, wie Baiern und Würtemberg, am feinbfeligsten wiber Preußen auf; sie bilbeten sich am Meisten auf ihre neuerlangte Souverainität ein-und wachten am eifersüchtigsten über ber Erhaltung derselben. wurde unversucht gelassen, um das brohende politische Uebergewicht, welches bie öffentliche Meinung Preußen entgegentrug, zu beseitigen; so wurde unter anderem die Presse in Bewegung gesett; in München unter bem Einflusse des Ministeriums erschien eine Zeitschrift, bie Allemannia, welche fich eigens bieses Ziel gesteckt; sie warnte beständig vor ben Absichten ber Deutschthumler, vor ihren jakobinischen Tenbenzen, vor bem Ehrgeize ber preußischen Regierung. Ja, auch Berfälschungen erlaubte man sich. So in ben sogenannten sächsischen Aftenstitten, welche, wiewohl unter Angabe eines falschen Druckortes, in München herauskamen, und welche außer einigen ächten Documenten boch eine Menge erbichteter enthielten, wie z. B. Briefe preußischer Staatsmanner und Generale, welche angeblich bie gefahrbrohenbsten Abfichten bes Berliner Cabinets enthüllten.

Diese mindermächtigen beutschen Regierungen wurden in ihrer Opposition wiser Preußen und das Deutschthum von Destreich unterstützt. Denn in dem Interesse dieser Macht mußte es ebenfalls liegen, die Erhebung Preußens niederzuhalten. Abgesehen von der öfter berührten Eisersucht zwischen Preußen und Destreich, wornach dieses lettere sede Verstärfung des preußischen Einflusses als eine Schwächung

jeines eigenen ansah und baher zu verhindern suchte, hatte Destreich noch einen andern Punkt ins Auge zu fassen. Wir haben bereits angegeben, daß biese Macht ber Mittelpunkt des Consetvatismus war, und daß ihre Staatsfunst barauf ausging, die freie Entwickelung bes politischen Lebens, wo es nur anging, zu hemmen und zu unter-Ihr Augenmerk war natürlich zunächst auf Deutschland gerichtet. Aber wie konnte man hoffen, ben Drang nach freien politischen Institutionen, nach ber Gestaltung eines großartigen nationalen Staatslebens hier erstiden zu fonnen, wenn bie größte beutsche Macht nachst Destreich, wenn Preußen selbst sich an die Spige ber öffentlichen Meinung und bes Fortschritts stellte? Wenn nicht noch eine größere Beranberung, so stand boch wenigstens bas in Aussicht, daß in Deutschland freie Verfassungen gegeben wurden, deren Wirfung auf ben benachbarten Raiserstaat immerhin gefährlich sein mußte. Destreich hatte baber von zwei Gesichtspunkten aus, von bem ber außeren Politif und von bem ber inneren, bas größte Intereffe baran, Preußen von bem bisher eingeschlagenen Wege abzubringen. aber bieses möglich, so hatte es auch seinem Gegner-einen außerorbentlichen Vorsprung abgewonnen; benn Preußen hatte nur in ber Unterstützung ber öffentlichen Meinung, nur in biesem geistigen Glemente, seine eigentliche Bedeutsamkeit. Verließ es diese, so stieß es sich selber den Boden unter den Füßen hinweg, und schwebte haltlos in ber Luft.

Auch Destreich nahm also bie Partei ber. beutschen Regierungen gegen Preußen, aber seine offene Opposition traf doch nur die beutschethümliche freisinnige Richtung, während es zugleich auf diplomatischem Wege, durch Einwirkung auf den König, durch Gewinnung seiner Umgedung seinen Zweck' zu erreichen suchte. Siesel wurde Destreich von einer anderen Großmacht, von Rußland, unterstäht. Denn dieser lag nicht minder, wie Destreich, daran, die preußische Regierung einen anderen Weg einschlagen zu sehen. Auch hatte sie, wie wir früher schon dargethan, dieselben Motive. Und mit ihrer meisterhaften Diplosmatie konnte es ihr nicht schwer werden, alsbald Boden zu gewinnen.

Durch die Verlodung des Großfürsten Rikolaus mit einer Tochter bes Königs von Preußen noch im Jahre 1815 war ein Band zwisschen den Höfen von Petersburg und Berlin geknüpst worden, welches jenem einen beständigen Einfluß auf diesen sicherte. Und zugleich versehlten die russischen Agenten, welche seit dieser Zeit in großer Anzahl über Preußen und Deutschland verbreitet waren, nicht, in dem Sinne ihres Cabinetes zu wirken.

Der erste, auf sicheren Erfolg berechnete Sturm gegen die natiosnale Partei, war die Schmalzische Denunciation des Tugendbundes.

Der geheime Rath Schmalz in Berlin gab im herbste bes Jahres 1815 eine Brofchure\*) heraus, die angeblich nur eine Stelle, welche die Venturinische Chronif über ihn gebracht, berichtigen sollte, die aber eigentlich ein Angriff auf die nationale freisinnige Richtung war. Schmalz, welcher sich für sich felbst auf ben Standpunkt bes Servilismus und ber Zersplitterung Deutschlands stellte, warf ben beutschen Patrioten revolutionaire Umtriebe, Haß gegen alle Regierungen, gewaltsamen Umfturz ber gesammten Ordnung ber Dinge, Herstellung ber beutschen Ginheit, selbst vermittelft Morbs, Plunderung und Nothzucht vor. Und biefer seiner Anklage, die er mit keiner Thatsache begründete, gab er noch badurch ein Relief, baß er ben Tugenbbund, überhaupt geheime politische Bunde damit in Berbindung brachte, von welchen diese revolutionairen gefährlichen Tenbenzen ausgehen sollten. Der Tugenbbund war in ber Zeit ber Biebergeburt ber preußischen Monarchie gegründet worden, und faßte in sich, wenn auch nicht alle, boch ben größten Theil ber preußischen Patrioten, welche in dieser Zeit an der Erhebung-des Volkes mitgewirft hatten. Sein Name hatte baher einen guten Klang, und er mochte als gleicheutend mit ber nationalen Partei gelten. In

<sup>\*)</sup> Berichtigung einer Stelle in der Bredow : Benturinischen Chronik für das Jahr 1808. Ueber politische Bereine und ein Wort über Scharnhorst's und meine Berhältnisse zu ihnen.

bem Tugendbunde konnten sich baher auch alle Patrioten als angegriffen betrachten. Zugleich schien diese kleine Schrift den Zweck zu haben, den Wahn zu zerstreuen, als ob die Befreiung Deutschlands durch die Begeisterung des Volkes und seine ausopfernde Thätigkeit erreicht worden wäre; Schmalz suchte vielmehr darzuthun, daß nur der Besehl des Königs Alles gethan, auf sein Commando hin sei die Ration ausgestanden wie Ein Mann: "keine Begeisterung, überall ruhiges und besto frästigeres Pflichtgefühl — Alles eilte zu den Wassen, und zu jeder Thätigkeit, wie man aus ganz gewöhnlicher Bürzgerpslicht zum Löschen einer Feuersbrunst beim Feuerlärm eilt." Denn die Annahme, daß das Volk einen so großen Antheil an der Bestreiung gehabt, gab demselben auch Ansprüche auf die Dankbarkeit des Regenten und auf die Gewährung von politischen Rechten.

Dieser Angriff von Schmalz, ware er für sich allein gestanden, wurde wohl ohne allen Erfolg geblieben sein; benn bie Broschure war zu schlecht geschrieben, als baß sie barauf hatte technen können; ber Unbefangene konnte in bem Schreiber nur ben boshaften Berkaumber erkennen. Aber Schmalz stand nicht allein, sondern hinter ihm stand die gesammte reactionaire Partei, die Bureaufratie, der Abel, Rußland, Destreich und die subbeutschen Staaten. Auch wurde von bieser Partei sofort ein großes Halloh aufgeschlagen; Schmalz ward in ben himmel erhoben wegen seines Verbienstes, die Gefährlichkeit bieser beutschthümelnben Richtung bargethan zu haben; mehrere im Solbe bes Auslandes stehende preußische und beutsche Blätter, der östreis dische Beobachter, die Allemannia, brachten die gunftigsten Recensionen, ber König von Würtemberg schickte Schmalz sogar einen Orben. Allerdings trat nun die patriotische Partei ebenfalls auf, um sich zu vertheibigen, und man kann wohl sagen, nicht-ift ein Schriftsteller in fürzerer Zeit so ganzlich moralisch dingefchlagen worben, wie Schmalz. Denn kein Blatt, bas nur irgend eine Selbständigkeit ber Gesinnung hatte, entließ ihn ungerupft, fast burchgängig war ber Unwille, ja der Abscheu gegen den Denuncianten. Aber dieß Alles hob boch die von ihm beabsichtigte Wirkung nicht auf. Offenbar

nämlich follte bem von Ratur schon angstlichen König von Preußen ein Schrecken eingejagt werben; man wollte ihn wiber die patriotische Partei einnehmen burch bie vorgebrachten Anschuldigungen, benn man kannte ben König zu gut, um nicht zu wissen, baß er gerabe von bieser Seite her zugänglich war. Ohnebieß mar bem Könige, wie wir schan bemerkt, die freisinnige nationale Richtung etwas unbequem; wenn sie ihn nun vollends in Unannehmlichkeiten mit ben übrigen Cabineten verwickelte, wie es ben Anschein hatte, so behagte fie ihm noch weniger. Kurz, ber König war, wie sehr sich auch die liberale Presse Muhe geben mochte, die Nothwendigkeit bes Gegentheils barzuthun, boch zu mehreren Schritten vermocht worden, welche als ber Anfang ber Reaction in Preußen zu betrachten find. Er gab Schmalz ben rothen Ablerorden. Er hob durch Cabinetsordre vom 6. Januar 1816 ben Tugenbbund auf und verbot von nun an alles Schreiben bafür ober dawider, und burch Befehl vom 3. Januar wurde die Fortsetzung bes rheinischen Merfurs verboten, jenes Blattes, welches bisher als bas eigentliche Organ ber patriotischen Partei zu betrachten war. Enblich, was wohl als das wichtigste Ergebniß bieser Schmalzischen Denunciation betrachtet werben mußte, bas Verfassungswerk wurde aufgeschoben; burch bas Decret vom 22. Mai 1815 hatte bie Commission zu einer Ausarbeitung ber Verfassung schon im September ausammentreten sollen: nun aber geschah nichts, und es hatte ben Anschein, als ob man die ganze Sache liegen lassen wollte, ba wahrend bes ganzen folgenden Jahres von Seite der Regierung kein weiterer Schritt erfolgte.

Durch den offenbaren Rückschritt Preußens verlor nun diese Macht mit Einem Male wieder jene imposante Stellung in der öfsfentlichen Meinung, welche sie sich durch ihr großartiges Auftreten zur Zeit der Bestellungsfriege erworden hatte. Es trat nun wieder im deutschen Bolte jener Haß gegen Preußen hervor, welcher durch seine unrühmliche Haltung in den Zeiten des französischen Revoslutionsfrieges erzeugt worden, und um so erbitterter wurde man auf Preußen, je größer die Hoffnungen gewesen, welche es angeregt.

- 7.

Vortrefflich wurde nun auch diese Veranderung in der Richtung des preußischen Cabinets von seinen Feinden benutt, um dieser Macht in ber - öffentlichen Meinung ben letten Stoß zu geben. Baiern, welches bisher immer bie nationale freisinnige Partei verfolgt hatte, nimmt nun eine ähnliche Sprache wie biese an, stellt, recht im Begensat zu Preufen, die Gewährung einer freien Verfassung in Aussicht; ja Montgelas, ber Chef bes Ministeriums, bietet Gorres, ber sonft von ber Allemannia als eines ber Häupter ber nationalen Partei am heftigsten befampft wurde, unmittelbar nach bem Berbote seines rheinischen Merfurs, eine Stelle in Balern mit einer namhaften Besoldung an, er sollte bort ein neues politisches Blatt redigiren, wobei ihm sogar Censurfreiheit zugesichert wurde. Und auf ähnliche Weise benahm fich Würtemberg. Auch bas Ministerium bieses Staates neht die Rothwendigfeit ein, auf bem constitutionellen Wege vorwarts zu schreiten, wenn auch seine Ansichten mit benen des Volkes nicht ganz harmoniren mochten; auch von Würtemberg erging ein Ruf an Borres, ben jedoch bieser so wenig wie ben baierischen annahm, ba er zuerst seinen Streit mit ber preußischen Regierung aussechten wollte.

So mußte Deutschland auf die Hoffnung verzichten, sein politisches Leben auf eine großartige Weise sich entwickeln zu sehen; die Hoffnungen auf die Einheit ober wenigstens auf einen ihr nahekommenden Zustand mußten aufgegeben werden. Nun aber wollte man noch das Eine retten, was übrig gelassen war, nämlich die politische Freiheit in den kleineren Territorien. Allenthalben ging seht das Streben auf die Gewinnung freier Verfassungen, und die Thätigkeit des öffentlichen Lebens in Deutschland dreht sich von nun an gerade um diesen Punkt.

# Verfassungsbestrebungen.

Allgemeines.

Die Forberung ber öffentlichen Meinung nach Herstellung lands ständischer Verfassungen war, wie wir früher gesehen, bereits auf

bem Wiener Congresse als gerechtsertzt anerkannt worden; hatten ja damals die meisten deutschen Regierungen sich zu der Gewährung bedeutender Concessionen verstanden; zwar konnte man über dieselben unter einander nicht einig-werden, aber zuletzt wurde doch, wenn auch nur zu dem mageren Artisel 13., das Recht des deutschen Volkes auf landständische Versassungen förmlich ausgesprochen.

Indessen die reactionaire Partei wünschte auch diese Frage zu beseitigen, und wir haben bereits bargethan, wie es ihr bei Preußen gelungen war. Aber sie wollte gleiche Erfolge überall. Es schlte nicht an Stimmen, welche offen bie Verwerflichkeit bes constitutionel len Systems behaupteten, und bafür jene patriarchalischen Berhältnisse als die einzig richtigen und heilsamen anpriesen, nach welchen ber Fürst der Bater seiner Kinder, der Unterthanen, sei, welcher natürlich nur bas Wohl berselben im Auge habe und bas, was ihnen fomme, viet besser erkennen könne, als sie selber. In biesem Sinne ist namentlich das berüchtigte Buch von Haller "die Restauration der Staatswiffenfchaft" geschrieben, ein Werk, welches es sich zur Aufgabe machte, bas System ber Bevormundung und ber Regierungswillfür historisch wie philosophisch als bas einzig wahre zu begründen. Ein anberer, ber Staatsrath Dabelow in Göttingen, suchte sogar zu beweisen, daß die Fürsten nicht gehalten seien, ben Artifel 13. ber Bundesakte in Erfüllung zu bringen-, benn sie hatten ja auf bem Wiener Congresse nur unter sich paciscirt, nicht mit bem beutschen Volke; sie seien sich also nur gegenseitig Treue schuldig; wenn sie nun unter sich überein kamen, jenen Artikel nicht zu halten, fo seien sie völlig in ihrem Rechte.

Dergleichen Aussührungen wurden freilich von der öffentlichen Meinung verspottet. Denn die gelehrtesten und besten Männer des Bolkes sprachen sich entschieden und mit den tristigsten Gründen sür die Nothwendigkeit freier Verfassungen aus, und außerdem hatte man ja auch das historische Recht für sich, auf welches die Reactionsparte nicht selten pochte. Denn es war noch Kicht so tange her, daß landsständische Verfassungen in Deutschland eristirt hatten: nur durch die

Rapoleonische Gewaltsperiode waren sie vollends zertrümmert worden. Diese Bersassungen paßten freilich nicht mehr ganz sur die gegenwärtige Zeit, sie mußten Modificationen erleiden nach dem vorgeschrittenen Geiste der Epoche. Aber sie gewährten immerhin, wenn man besonders auf die ursprünglichen Rechte zurückzung, viel Gutes. Won diesen Rechten wurde namentlich die Besugniß der Stände, dei der Gesetzgebung mitzuwirken, die Steuern unbedingt zu dewilligen oder zu verweigern, die Staatsbeamten in Anklagestand zu versetzen, das Recht der Beschwerdeführung und der Aussicht über die Berwaltung wieder zurückverlangt.

In einem andern Punkte jedoch trennte sich die öffentliche Meisnung von den Principien der alten Versassungen, nämlich in der Art und Weise der Repräsentation. Bei diesen nämlich waren nur die einzelnen Stände vertreten, d. h. Abel, Geistlichkeit, Bürgerstand: von den niedersten Classen, von den Bauern war keine Rede. Und von jenen ständeberechtigten Classen überwog wieder am Meisten die Aristokratie. Aber eine solche Einrichtung widersprach dem Geiste der Zeit, der Idee des Staatsbürgerthums, welche nur eine eigentliche Bolksrepräsentation wollen konnte. Es war nun die Frage, wie sich zu solchen Forderungen der Abel verhielt.

Die Aristofratie spielte in jener Zeit in verschiebenen Ländern unter verschiedenen Umständen eine verschiedene Rolle. Ein Theil berselben wünschte die früheren socialen und politischen Stellungen in ihrer vollen Ausbehnung wieder zurück. Dieser trat baher den demostratischen Tendenzen der Epoche, den Ideen der Gleichheit und des allgemeinen Staatsdürgerthums mit aller Entschiedenheit entgegen, und bildete hierdurch ein wesentliches Element der Reactionspartei. Da diese Richtung der Aristofratie für sie unter anderen auch das ausschließliche Recht, in die höchsten Staatss und Militairämter zu kommen, in Anspruch nahm, so ist begreislich, daß sie auch von Verssassingen nichts wissen wollte, oder, wenn auch, dech nur von solchen, wo das aristofratische Element das Uebergewicht bildete. Wir sinden diese Partei des Abels vorzugsweise im Norden von Deutschland

vertreten, und bann auch in Destreich; benn gerade hier nahm ber Abel seine frühere Stellung ein, er halt baselbst fest mit ber Bureaufratie zusammen.

Die zweite Partei bes Abels tritt vornemlich in ben subbeutschen semaligen Rheinbundsstaaten auf, und charakteristrt sich baburch, daß sie sich an die öffentliche Meinung in der Forderung vonkteien Verfassungen anschließt. Der Abel in diesen Staaten war von den Regiesrungen vielsach unterdrückt und seiner Rechte beraubt worden, et wünschte nun eine gesicherte rechtliche Stellung der Regierung gegensüber, welche natürlich ohne Verfassung nicht denkbar war. Er drang also auf Sewährung derselben, wobei er allerdings hoffte, seine ehes maligen Privilegien wieder erlangen zu können, doch bestand er nicht so schroff auf ihnen, wie die erste Partei, da er die Unterstützung der öffentlichen Meinung nöthig hatte, welcher gegenüber er Concessionen machen mußte. Im Ganzen war er daher auch für das Repräsentativspstem.

Enblich eristirte noch eine britte Partei, vertreten nur von einzelnen, burch Geist und Charafter hervorragenden Edelleuten, welche mit voller Rraft der Seele sich den Ideen der Zeit in die Arme wersfend, nur die großartige Entwickelung der beutschen Nation im Auge haben, und der Ueberzeugung leben, daß nur die allerfreieste Bewegung der Einzelnen zu diesem Ziele führen könne. Männer, die zwar ebenfalls nicht vergessen können, daß sie alten Geschlechtern angehören, die aber das Wesen des Abels in der Fülle von Tugend und Einssicht, von wahrhaft edler Gesinnung erblicken, nicht in politischen Borrechten, wodurch etwa der Tüchtigkeit und dem Talent der Weg versperrt würde.

Die offentliche Meinung war gerabe wegen solcher bebeutenber Manner, welche in ber Zeit ber Befreiungsfriege eine so große Rolle gespielt, wie ein Freiherr von Stein, ein Wilhelm von Humbolbt, ein Blücher, ein Gneisenau, ein Gagern, um nur Einige zu nennen, ber Aristofratie nicht abgeneigt, und wir haben ja bereits angegeben, mit welcher Borliebe ber Geist ber Zeit sich historischen Erinnerungen

zugewandt; eben biese, bas Interesse am Mittelalter und seinen verschiebenen Gestaltungen fam zugleich ber Aristofratie zu gute. Inbefsen balb schwand diese Richtung ber öffentlichen Meinung. Denn die erste Partei ber Aristofratie trat mit ihren Ansprüchen und mit ihrer Berachtung bes burgerlichen Elements und bes Zeitgeistes so fed und unverholen hervor, daß jene gunstige Meinung für sie balb verschwinben mußte. Wir sehen vielmehr von jett an die Opposition wider die deligen Anmaßungen ein wesentliches Element ber öffentlichen Meinung bilden. Und so war ce benn sehr natürlich, daß man bei ben neu ju grundenden Berfaffungen bem Abel keinen übergebührlichen Ginfluß einraumen wollte. Bielmehr wunschte man bem bemofratischen Gles mente das Uebergewicht; man wollte eine eigentliche Repräsentativs verfassung, in welcher nicht bie einzelnen Stände, sondern bas gefammte Bolf vertreten sei. Auch verstand es sich wohl von selbst, daß für die Individuen alle die Rechte in Ansptuch genommen wurben, welche die Garantien ber politischen Freiheit sind: Sicher= heit ber Person, Preffreiheit, sobann neue Organisation bes Gerichts. verfahrens, mit bem Grundsaße ber Deffentlichkeit und Mündlichkeit.

Wie aber verhielten sich die beutschen Regierungen zu diesen Forberungen ber öffentlichen Meinung?

### Ariftokratifde Verfassungen.

Wir haben oben bereits angegeben, daß zwischen ben nördlichen und ben füblichen Staaten von Deutschland ein wesentlicher Unterschied bestand, indem die ersteren noch an das Napoleonische System sich anschlossen, während die letzteren die Einrichtungen des 18. Jahrschunderts wieder heworsuchten. So waren die ersteren in ihrem Streben zu nivelliren, weit mehr geneigt, die demokratischen Principien anzuerkennen, insoserne dieses ohne Beschränfung sürstlicher und dureaukratischer Wilkür möglich war, während in den nördlichen das

Aristofratenunwesen ber vergangenen Jahrhunderte sich wiederum breit machte.

Die nörblichen Regierungen schienen nun allerbings ber Forbes rung bes Volkes nach lanbständischen Verfaffungen zuerft Genüge leisten zu wollen. Hannover, beffen Minister, Graf von Münster, am Wiener Congresse so fehr bie Partei ber Verfassungen genommen, erließ bereits im August 1814 eine Proclamation zur Einberufung ber Stände, und biese traten schon im December deffelben Jahres zu ihren Berathungen zusammen. Was war aber von einer Bersammlung zu hoffen, beren Mitglieber zum größten Theile bem Abel ober ber Bureaufratie angehörten? Denn bie Reprasentation richtete sich ganz nach bem Principe bes 18. Jahrhunderis; es waren nur bie einzelnen Stänbe, Pralaten, Ritter und Bürger vertreten, unb awar so, daß die letteren weitaus ben geringsten Antheil hatten; von einer Bertretung bes Bauernstandes war aber vollends feine Rebe. Dazu fam, baß bie Situngen geheim gehalten wurden, gleichsam als scheute die Versammlung die Deffentlichkeit. In der That schien ste nur zusammengekommen zu sein, um zu allen Propositionen und Forberungen ber Regierung Ja zu fagen. Diese und bie Mehrzahl ber Stände hatten ja ein und bieselbe Ansicht, bie Rothwendigkeit, bas aristofratische Element überall wieber herrschend zu machen. Aehnliche Verhältnisse finden wir in Braunschweig, welches, ba der junge Herzog Karl noch unmundig war, von Hannover aus vermaltet wurde.

Und so war es benn auch in Mecklenburg. Auch hier wurde sofort eine Verfassung gegeben, eigentlich aber boch nur die alte landständische erneuert, wonach blos der Ritterstand und einige Städte am Landtage vertreten waren. Der Bauernstand befand sich hier, wie in Hannover und Braunschweig, im Zustande der Hörigskeit: wie konnte er auf eine Repräsentation am Landtage rechnen. Nicht anders war es im Königreiche Sachsen. Auch hier behielt man die alte landständische Versassung bei, die aber im Laufe der Zeit ihre ursprüngliche Bebeutsamkeit sast ganz verloren hatte; es sind

nur Prälaten, Ebelleute und Bürger vertreten, ber Abel aber weitaus überwiegend, vom Bürgerstande erscheinen nur die Bürgermeister einzelner Städte. Die Stände kommen wohl jährlich zusammen, aber ohne eine große Wirksamkeit auszuüben. Die Regierung legt ihnen ihre Propositionen vor, welche von den Ständen angenommen werden; an einen Widerspruch etwa bei der Bewilligung der Steuern, oder an eine Beaussichtigung der Regierung hinsichtlich der Steuersverwendung, oder an eine selbständige Mitwirkung bei der Gesetzebung ist nicht zu denken.

Das Muster zu bieser Art lanbständischer Berfassungen, wornach nur einzelne privilegirte Stände, im Grunde blos ber Abel, an dem Landtage vertreten war, wornach ferner die Ständeversammlungen ber Regierung gegenüber keine selbständige Thatigkeit entfalten burften, sonbern nur eine paffive Rolle zu spielen hatten, konnte Destreich abgeben. Denn auch die Regierung dieser Monarchie beeilte sich, nachdem nun einmal der Artifel 13. in der Bundesakte landständische Berfassungen für die einzelnen Bundesstaaten verheißen hatte, diesen Bunkt in ihren eigenen Landen ins Reine zu bringen. Für den größten Theil ber beutschen Provinzen, für bie beiben Destreich, Stepermark, Rarnthen, Böhmen, Mähren, Schlesien, blieben bie alten Ordnungen in Kraft: für Tyrol wurden 24. März 1816, für Crain 29. August neue Verfassungen gegeben. Von ben außerbeutschen Provinzen erhielten Italien 24. April 1815, Galizien 18. April 1817 besgleichen. In Siebenbürgen und Ungarn blieben bie alten Constitutionen, welche freilich ben Stänben viel mehr Rechte einräumten, als ber östreichischen Regierung lieb war. Denn bas Wiener Cabinet führte, wo es anging, ben Grundsatz burch, wohl bem Scheine nach Stände bestehen zu lassen ober einzuführen, sie aber mit so blutwenig Rechten auszurüften, daß sie im Grunbe boch nur ein Schatten von Stanben seien. Sie sollten nur bas Recht haben, die Steuerpostulate ber Regierung zu bewilligen, und den Antheil unter sich auszuschlagen. Allerbings besaßen bie öftreichischen Stände urfundlich noch mehr Rechte, und ein freisinniger Landtag hätte sie wohl einmal zurückfordern können. Es war aber schon burch bie Zusammensetzung ber Stände bafür gesorgt, daß kein Wiberspruch zu erwarten war. Die Landtage bestanden eigentlich nur aus Abeligen, und wenn wohl auch bie Stabte reprasentirt wurden, so hatten sie boch so viel wie keine Stimmen, wie z. B. in Böhmen nur vier Stabte, jebe mit einer Stimme, vertreten finb, in Mahren wohl 14, aber im Ganzen nur mit einer Stimme, während bort gegen 300, hier an 100 stimmfähige Ebelleute in ber Ständeversamms lung sigen. Auf den Abel aber glaubte bie Regierung sich schon beshalb verlassen zu können, weil er überall social wie politisch sehr bevorzugt war; die Verhältnisse der niederen Classen, namentlich des Bauernstandes, der noch unter allen Feuballasten seufzte, waren in ber östreichischen Monarchie nicht minber traurig, wie in ben Staaten des nördlichen Deutschland. Rur Tyrol machte von dem Systeme ber Regierung eine Ausnahme; hier war nämlich auf bem Landtage auch ber Bauernstand vertreten.

Dutch bergleichen Verfassungen war nun wohl bem Wortlaute bes Artikels 13. ber Bunbesakte Genüge gethan, allein nicht ber öffentlichen Meinung. Wir sinden nun diese in manchen kleineren deutschen Staaten von der Regierung mehr beherzigt, so in Lippe-Detmold, wo die Fürstin Pauline eine Verfassung geben wollte, in welcher sämmtliche Classen des Bolkes vertreten wären, welcher sich aber eben wegen dieser letzten Bestimmung die alten privilegirten Stände widersetzen. In Walded war im Jahre 1816 in der That eine solche Verfassung, wie sie die Regionung in Detmold beabsichtigte, zu Stande gekommen. In Holstein sehen wir ebenfalls die Forderung nach einer Verfassung; sie ging aber auch von der Aristoskratte aus, welche dabei ihre alten Privilegien vor Augen hatte, und gerade deshalb von der öffentlichen Meinung nicht unterstützt worden war; denn diese wollte auch in Holstein die Einführung eines Repräsentativspstems.

## Verfassungskämpfe in Mittel- und Süddentschlaud.

Biel gewaltiger, als in ben eben erwähnten Ländern, zeigten fich die Berfassungsfämpfe in ben füblicheren Staaten von Deutschland. Betrachten wir zunächst bas Churfürstenthum Heffen. Dieses gehörte in ber Rapoleonischen Zeit zum Königreiche Westphalen, und es waren baher hier auch die französischen Institutionen eingeführt worden. Der Churfürst Wilhelm I. aber, welcher seit bem Enbe bes Jahres 1813 wieder in sein Land zurückgekommen, reutete hier Alles aus, was an die westphälische Zeit erinnern konnte, nicht, ohne die größten Ungerechtigkeiten gegen Ginzelne zu begehen, z. B. gegen bie Räufer ber Domainen, ober gegen solche, bie während ber frangoff schen Regierung avancirt waren, und die nun wieder ihre früheren Stellungen einnehmen mußten. Inbessen sah er boch bie Nothwenbigkeit ein, bem Lande eine Berfassung zu geben; schon im December 1814 verhieß er eine solche, und bis zum Februar bes Jahres 1815 waren die Deputirten ber verschiebenen Stände einberufen worden. D# alte hessische Verfassung, welche sich noch bis ins 19. Jahrhundert hinein erhalten hatte, gewährte ben Stanben ausgezeichnete Rechte, und gehörte immerhin noch zu ben besten; indessen auch sie kannte nur eine Bertretung ber Pralaten, bes Abels und ber Stabte. Der Churfürst nun ging gleich bei bem Ausschreiben ber Stanbe in bie Ibeen ber Zeit ein, indem er auch Deputirte bes Bauernstandes berief. Die Verhandlungen ber Stände führten jedoch zu keinem bem Fürften angenehmen Resultat. Erstens opponirten die ehebem privis legirten Classen wider die Berufung bes Bauernstandes, und verlangten überhaupt die ganzliche Wiederherstellung der alten Verfassung, ehe über eine neue verhandelt werden könnte, und hier tritt benn baffelbe aristofratische Element hervor, welches wir auch in andern Ländern mahrgenommen haben; wie denn die durhessische Ritterschaft überhaupt alle ihre Privilegien wieber zurückverlangte; bann aber —

-und dieß war die Hauptsache, benn darin stimmte auch der Bauernstand mit den andern — konnte man sich über die Finanzverhältnisse bes Churfürstenthums burchaus nicht vereinigen. Der Lanbesherr wollte ben Standen so wenig wie möglich Einsicht in die Finangverwaltung zugestehen, wollte überhaupt von einer Trennung ber Landescasse und der Privatcasse des Fürsten nichts wissen. Rach heftigen Debatten verabschiedete bann ber Regent bie Stände, im Juli 4815. Aber, ba sich unterbessen bie öffentliche Meinung immer unzweibeutiger ausgesprochen, so berief er sie bis zum Februar 1816 wieber zusammen. Er legte ihnen einen Verfassungsentwurf vor, welcher die wesentlichsten Forderungen der Zeit aufgenommen hatte: Repräsentation bes ganzen Bolkes, nicht einzelner Stände; Theilnahme bes Landtags an ber Gesetzgebung und an bem Steuerwesen; Recht, ungetreue Beamte in ben Anklagezustand zu verseten; allgemeine Steuerund Militairpflichtigkeit; Sicherheit ber Person und bes Eigenthums; unabhängige Gerechtigkeitspflege, Trennung ber Justiz von ber Abministraion. Aber es fehlten einige wichtige Bunkte: namlich Preßfreiheit und unbedingtes Steuerbewilligungsrecht der Stände; überhaupt maren hinfichtlich bes Finanzpunktes bie Befugnisse, welche sie nach ber alten Verfassung besaßen, wesentlich beschnitten. Das war nun wieber ber Punkt, an welchem jebe Bermittelung zwischen ben Stanben und ber Regierung scheiterte. Denn bie anbern Bestimmungen ber Verfassung hatten jene sammtlich angenommen, selber in bas Princip einer eigentlichen Landesrepräsentation hatten sich die ehemals privilegirten Stände gefügt. Da man nun aber über bie Finanzen nicht ins Reine kommen konnte, so löste im Mai 1816 ber Churfürst bie Stände auf, um fie nie wieder zusammenzurusen; bas Churfurstenthum Heffen blieb ohne Verfaffung.

Noch heftiger waren die Kämpse, ietz Königreich Würtemberg. Der König Friedrich I. Dar wegen seiner keutschen Gesinnung und wegen seiner bespotischen, ja grausamen Regierung allgemein verhaßt. Diese Stimmung trat seit den Freiheitskriegen immer unverholener hervor. Selbst in Würtemberg, wo der König doch jede freisimige

Regung niederzuhalten versuchte, machte sie sich mit Ledem Tage mehr und mehr bemerklich. Außer dem allgemeinen Drucke fühlte hier der gemeine Mann besonders den Druck der Steuern, welcher eine ungeheuere Höhe erreicht hatte, und der ihm daher auf die Länge unserträglich war. Diese Wahrnehmung, in Verbindung mit den Zwisstigkeiten, in die er auf dem Wiener Congresse gerathen war, mochte den König bestimmen, durch die Verleihung einer Constitution die öffentliche Meinung und sein Volk zufrieden zu stellen. Doch hatte er nicht im Sinn, von seinen bisherigen Rechten wesentliche aufzugesden, und den Ständen dagegen beträchtliche einzuräumen; sondern es war ihm eigentlich blos um den Schein zu thun. Auf den März 1815 berief er denn die Stände zusammen, um ihnen die neue Conssitution mitzutheilen: er hosste, daß sie dankbarlich von denselben ansgenommen wurde.

Wie erstaunte er aber, als die Stande erklarten, sie konnten auf nichts weiter eingehen, bis bie alte Berfassung, bie ber Könd selber beschworen und die er vertrags - und gesetwidrig aufgehoben habe, wieder hergestellt sei. Die alte Burtembergische Verfassung, welche wie die durhessische, sich bis in bas 19. Jahrhundert erhalten — erft 1806 wurde sie von dem Könige aufgelöst — gehörte offenbar zu ben freiesten unter ben früheren, und zeichnete sich vor allen anberen besonders baburch aus, daß in ihr ber Abel gar nicht vertreten war, sonbern blos die Städte und die Landschaft. Es herrschte in ihr also ein sehr bedeutendes demokratisches Element, und deshalb besonbers erfreute sich bie Forberung ber würtembergischen Stände des allgemeinen Beifalls. Inbeffen auch ber Abel, welcher von bem Rönige nach seinem Constitutionsentwurfe, ebenfalls zu ber Stanbeversamms lung berufen worden war schmmte in diese Forderung mit ein. Denn auch er war von dem stellt in seinen Rechten vielsach gefränkt worben, und theilte ben allgemeinen Haß gegen ben Monarchen. So bemerken wir benn in Würtemberg bas Schauspiel einer engen Berbindung zwischen der Aristofratie und dem Burgerthum gegen die

Allgemalt bes Staatsoberhaupts, eine Entheinung, welche bie glucklichen Erfolge ber Opposition wesentlich mit herbeigeführt hat.

Der König, überrascht burch bie Haltung ber Stände, begann alsbalb mit ihnen über eine neue Berfassung zu unterhandeln. Sie jeboch erklärten vor Allem auf folgenden 6 Punkten beharren zu 1) Selbstaration ber Stänbe, mit Prüfung ber Vermaltung und einer ständischen Abministration ber Landesgelder; 2) Herstellung bes Kirchenguts, welches willfürlich mit ber Staatscaffe vermischt worben war; 3) Form einer Repräsentation, wobei alle Claffen ber Unterthanen gleichmäßig vertreten seien; 4) ununterbrochene Ausübung ber ständischen Rechte burch bleibenden Ausschuß; 5) ständis scher Antheil an ber Gesetzgebung seit 1806, mithin Revision ber seitherigen Verordnungen; 6) Freizügigkeit im alten Sinne bes Worts. Besonders wichtig war den Standen das Steuerbewilligungsrecht; hier wollten sie von den alten Bestimmungen in keinem Punkte zus rudweichen; sie verlangten bie Anerkennung folgenber Grunbsate: 1) Reide birecte ober indirecte Steuer kann ohne die Verwilligung ber Stände ausgeschrieben werben; 2) biese Steuern sowohl, als die hem Lande aufgenommenen Anleihen fließen mit Ausnahme bes Bolls und bes Stempels, ber Taxen, in bie unter ftanbischer Abministration stehenbe Landescasse; 3) bie Verwilligung ber Steuern selbst nach vorläufiger Prüfung bes Bebürfnisses ift ber Gegenstand einer besonberen Unterhandlung; 4) eine Bestimmung ber Steuergelber wird burch gemeinschaftliche Uebereinkunft festgesett; 5) ben Ständen steht das Recht zu, von ber wirklichen Verwendung zu bestimmten 3weden auf das Bollfommenste sich zu unterrichten.

Der König jedoch ging auf diese Forderungen nicht ein, und da die Stände flicht von denselben ablassen wollten, so vertagte er sie, im Juli 1815. Aber die Stimmung im Lande sprach sich so unzweideutig gegen die Miserung und süvalle Stände aus, daß der König es gerathen fand, sie auf den October wieder zusammenzurusen. Es ist nicht zu läugnen, daß bei den neuen Unterhandlungen von Seite der Regierung bedeutende Zugeständnisse gemacht wurden;

berr von Wangenheim beigetragen haben, welcher überhaupt ben liberalen Ibeen hulbigte; aber ganzlich vereinigen konnte man sich boch nicht. Insbesondere wollte ber König in dem Hauptpunkte wegen der Steuern nicht nachgeben, und ebenso wenig thaten es die Stände. Ferner verlangten diese allgemeine Militairpslichtigkeit, während der König die Conscription beibehalten; gleiche Repräsentation aller Stände ohne Unterschied, während der König einen Census sestgeset und die Wahl des Abels beschränkt haben wollte; eine Kammer, während der König zwei vorgeschlagen; endlich einen permanenten Ausschuß, worauf aber der König nie einzugehen gesonnen war.

So führten auch biese Verhandlungen zu keinem Resultate. Inzwischen wurde aber die Aufregung im Lande und die Mißstimmung bes Bolkes immer bebenklicher; schon fürchtete man eine Revolution, da starb ber König Friedrich I., im November 1816, und ihm folgte sein Sohn Wilhelm I., von welchem man wußte, daß er mit seinem Bater über Regierungegrunbfage nicht übereingestimmt, und ber in ten Freiheitsfriegen sich einen ruhmvollen Namen erworben hatte. Man gab sich baher ber Hoffnung hin, baß unter ihm ber Streit zwischen Thron und Ständen seine Erledigung finden werbe. In der That ließ ber junge König im Anfange bes Jahres 1817 ben Stänben einen neuen Verfaffungsentwurf vorlegen, in welchem auf manche ihrer Wünsche eingegangen war. Aber in ber Hauptsache wurden die Grundsätze der vorigen Regierung beibehalten. Die Stände tadels ten an dem Entwurse insbesondere folgende Punkte: 1) daß die Verantwortlichkeit ber Staatsbiener nicht gehörig festgesett sei; 2) bie Theilung in zwei Rammern; 3) ben Mangel einer Permanenz ber Reprasentanten ober eines ständischen Ausschuffes; 4) Unsicherheit ber Personen der Repräsentanten als solcher; 5) die Bestimmungen hinsichtlich ber Finanzverwaltung, bas nämlich We Steuercasse nicht unter stanbischer Administration stehen sollte; 6) Einfluß ber Regierung auf die Wahlen. Der König wollte aber gerabe in diesen Punkten nicht nachgeben; so wurde lange vergeblich unterhandelt; endlich gab der

i 🌲

Rönig ein Ultimatum, über welches bie Stände sich binnen acht Tagen entscheiden sallten. Die Entscheidung siel gegen ben königslichen Entwurf aus, und so wurden denn die Stände wiederum entslassen, ohne zu einem Resultate gekommen zu sein. Der König appellirte hierauf an das Bolk, indem er in den einzelnen Ortschaften über seine Verfassung abstimmen ließ, in der Hossnung, daß das Resultat eine Mißbilligung des Benehmens der Stände sein werde. Aber selbst dieser Schritt führte zu einem entgegengesetzen Resultate: die Majorität entschied sich nämlich gegen den Entwurf der Regierung.

In Baben waren fast um dieselbe Zeit, als die Bewegungen in Bürtemberg begannen, ahnliche Ereignisse eingetreten. Der Großberzog hatte bereits im December 1814 eine Berfassung versprochen; aber dieses Bersprechen wurde nicht erfüllt, nicht einmal wurden vorbereitende Schritte deshalb gethan. Dagegen wurde die Last des Lambes vermehrt durch eine neue Steuerordnung. Ueberhaupt waren die Zustände des Landes nichts weniger als gut, denn seit dem Tode des vortresssichen Karl Friedrich im Jahre 1811, dem sein Enkel Karl solgte, hatte die Regierung keine Sicherheit und keinen Halt. Unterschleise sielen in Menge vor und selbst die Justizverwaltung verandlaste die größten Klagen. Da erwachte in den Einwohnern der Gebanke, daß all diesen Uebelständen nur durch eine Verfassung abgebolsen werden könne, und sosort that man Schritte, um solche zu erlangen.

Boran ging ber Abel, welcher in seinen Privilegien hier, wie überhaupt in den größeren Rheindundstaaten, vielsach gekränkt worden war. Erst noch im Jahre 1813 hatte ihm die Regierung die Gorichtsbarkeit auf seinen Gütern entzogen. Er verlangte nun alle ehemaligen Rechte wieder zurück, aber, weil er wohl einsah, daß diese ohne bestimmte freie Institutionen nicht erhalten werden könnten, zugleich eine landständische Versassung. Eine Abresse des badischen Abels vom 2. November 1815 an den Großherzog verlangte entschieden die Gowährung einer solchen.

Hinter dem Abel blieb nun auch die Geistlichkeit und ber Bur-

gerstand nicht zurud. Metteren angeht, so machte bie Stadt Heisbelberg ben Anfang damit. Dasige Bürger forderten den Justigrath und Professor Martin auf, ihnen eine Abresse um Einberufung der Stände zu entwersen, was dieser auch that; die Abresse wurde in vielen Exemplaren gedruckt, die bann durch das ganze Land geschickt und mit Unterschriften versehen werden sollten.

Die großherzogliche Regierung war über alle biese Bewegungen auf das höchste entrüstet. Der Großherzog ließ dem Abel seine Schrift unter Bezeigung seines höchsten Dißsallens, da sie durchaus respectiwidige abgesaßt sei, zurückgeben, mit der Bemerkung, daß er diesen Schritt aus Gnaden vor der Hand noch ungeahndet lassen wolle. Gegen den Justizrath Martin aber und die dei der Abresse vorzüglich betheiligten Bürger von Heidelberg wurde eine Eriminaluntersuchung eingeleitet.

Aber das Hofgericht in Mannheim sprach bereits im December 1815 den Justigrath Martin völlig frei, der dann übrigens seine Entlassung eingab und erhielt; und auch der Abel ließ sich durch die erste abschlägige Antwort nicht einschüchtern, sondern gab unter dem 31. März 1816 eine neue Abresse ein, in welcher noch einmal die Zusammenberufung der Landstände gefordert wurde.

Der großherzoglichen Regierung konnte es nicht entgehen, baß sie die öffentliche Meinung gegen sich hätte; sie glaubte daher, wes nigstens einige Zugeständnisse machen zu müssen. Sie gab schon im December 1815 dem Adel einige Rechte zurück, wie das Patronatserecht und den privilegirten Gerichtsstand, und erließ am 31. März 1816 ein Edikt, nach welchem die Landstände auf den 1. August des Jahres zusammenberusen werden sollten.

Richtsbestoweniger aber brohte sie ben Heibelberger Bürgern mit ben härtesten Strasen, wenn sie sich weiter um die Abresse interessiren würden, und die vier Ebelleute, welche im Namen und Auftrag ihrer Standesgenossen die zweite Abresse unterschrieben hatten, wurden auf bas ungnädigste behandelt; nicht nur wurde ihnen die Abresse wieder zurückgegeben, sondern sie wurden auch der Civil- und Militairämter C

entsett, die sie dis dahin bekleidet hatten. Und damit ja kein Iweisel über die eigentliche Gesinnung der Regierung übrig bliebe, so nahm sie bereits am 29. Juli 1816 das Bersprechen einer Zusammenberussung der Landstände ausbrücklich zurück.

In Heffen-Darmftabt begegnen wir fast ben nämlichen Berhältnissen. Auch hier war es zunächst ber Abel, und zwar ber fanbesherrliche, welcher die Zusainmenberufung von Landständen verlangte. In einer Abresse an ben Großherzog vom Marz 1816 stellte er in ähnlicher Weise, wie ber babifche Abel, den unglücklichen Zustand bes Lanbes bar, ber burch bie unerschwinglichen Steuern und überhaupt burch bas ganze Spftem ber Regierung herbeigeführt worben fei; hier könne nun nichts helfen, als Wiedereinführung einer ftanbischen Verfassung, die ohnedieß auch durch die Bundesafte versprochen wor ben sei. Die hessische Regierungspartei versäumte nicht, auf biese Abresse zu antworten und suchte ihre moralische Wirkung in der öffentlichen Meinung zu untergraben. Gie stellte bas Beginnen bes Abels als ein rein aristofratisches hin, bagegen meinte sie, habe bie Regierung für den Bürger = und Bauernstand immer bas größte Interesse gezeigt, und ihn gegen die Anmagungen ber Privilegirten beständig in Schut genommen. Auch wies sie auf ben Zusammenhang bes hessischen Abels mit ahnlichen Bewegungen bieses Standes in ben süblichen Staaten, wie namentlich in Würtemberg und Baben hin, um das Gemeinschädliche desselben darzuthun. Aber durch berlei Dinge konnte die Nothwendigkeit einer landständischen Verkaffung keineswegs abgeläugnet werben; auch gelang bieses nicht, vielmehr verlangte hier die öffentliche Meinung dasselbe, wie in anderen Ländern.

In Nassau gaben zwar schon im September 1814 bie regierens ben Fürsten eine Verfassung, welche nicht ohne freisinnige Bestimmungen war. Aber sie trat nicht ins Leben, und so hatte es den Ansschein, als ob trop der gegebenen Constitution die Regierung sich hier ebenso, wie in Darmstadt und Baden den Forderungen der öfsentlichen Meinung entziehen würde.

Enblich in Baiern, bem bebeutenbsten unter ben minbermächtigen

Berfassungerampfe in Mittele und Gubbeutschlamit.

beutschen Staaten, welcher, wie wir gesehen, auf bem Wiener Congreffe und spater noch. eine von bene beutschen Patrioten ihm sehr übel genommene Rolle gespielt, hatte zwar bie Regierung es auch für nöthig gehalten, liberale Grundsate auszusprechen, ja sogar eine Berfassung in Aussicht zu ftellen. Es war aber nichts geschehen; im Gegentheile trieb hier bie Bureaufratie ihr Unwesen noch ebenso fort, wie ehebem, und ihre liberalen Grundsate entsprangen im Grunde genommen auch nur aus jenem Nivellitungsprincipe, wornach ber Staatsgewalt gegenüber die Stande und Corporationen auf ihre besonberen Rechte verzichten mußten. An der Spize ber baierischen Staatsverwaltung fant ber Graf von Montgelas, auf beffen Schultem man geneigt war bie gesammten schlechten Zustände Baierns zu wälzen. Aber nach seinem Sturze, welcher im Anfange bes Jahres 1817 erfolgte, veränderte sich eigentlich gar nichts, und die Hoffnungen auf die Gemahrung einer Berfaffung, welcher fich bas Bolf in Augenblide hingegeben, mußten wieber aufgegeben werben.

Demnach sah es hinsichtlich ber Verleihung freier Verfassungen allenthalben sehr traurig aus. Entweder wurden gar keine gegeben, oder solche, welche der öffentlichen Meinung nicht entsprachen. Und wenn man einen Blick auf das gesammte Deutschland warf, so geswährten die Zustände, die hier dem Beschauer sich darboten, eine ebenso wenig erfreuliche Ausbeute.

### Allgemeine Buftande.

Der bentiche Bund. Materielle Intereffen. Rirchliche Beftrebungen.

Die Eröffnung der Bundesversammlung sollte bereits im Herbste des Jahres 1815 stattsinden; sie verzögerte sich jedoch — eine üble Borbedeutung für das, was von derselben zu erwarten war — dis zum Rovember 1816. Der östreichische Gesandte, Graf Buol-Schauenstein eröffnete als Präsident die Versammlung mit einer dombastisschen Rede, in welcher die Zeitgenossen zwar viele schönklingende

دري.

\*

Worte entbeckten, aber Klarheit und Bestimmtheit vermisten. Die Thatigkeit ber Versammlung während bes ersten Jahres entsprach auch biesem Anfange vollkommen. Bor allem sehlte es ihr an einem Saren Bewußtsein über ihre eigentliche Competenz und über bie Grenzen frer Wirksamkeit; bei ben wichtigsten Gegenstanden war sie in Zweifel, ob sie barüber zu berathen ober zu beschließen hatte. Und kam boch einmal eine Sace zur Sprache, so trat sofort die Verschiedenheit ber Interessen ber einzelnen Staaten hervor; nicht leicht konnte man sich zu einer Anficht vereinigen, und bie Entscheidung wurde noch ungebuhrlich bedurch verzögert, daß die Gesandten lediglich nach den be-Mimmten Instructionen ihrer Regierungen handelten, die benn in gewissen Fällen erft eingeholt werben mußten. Endlich war burch ben Umstand, daß zu den wichtigsten Beschlüssen, namentlich solchen, welcher bie Grundgesetze bes Bundes betrafen, Stimmeneinhelligkeit orderlich war, ein segensreiches allgemein befriedigendes Resultat fast ganz unmöglich gemacht.

Der Bund befriedigte baher bie Erwartungen bes beutschen Boltes gar nicht. Er that nichts, um baffelbe über seine Hoffnungen hinsichtlich der inneren Politik aufzuklären: er stellte kein Princip auf: er griff ber öffentlichen Meinung nicht unter die Arme: er verhielt sich vielmehr babei ganz passiv. Aber er that auch nichts in anderen Punkten, welche bie socialen Verhältnisse berührten. Co war z. B. ber beutsche Handel und Kunstsleiß seit bem Frieden sehr herunterges fommen. Die Englander benutten die ganzlich veranderte Weltlage sogleich, um Deutschland mit ihren Waaren zu überschwemmen, und während sie durch keine Schutzölle abgehalten wurden, die deutsche Industrie burch ihre Concurrenz zu Grunde zu richten, bestanden boch im Innern von Deutschland noch bie Mauthen und Bolle, und bie einzelnen beutschen Staaten waren in Handel und Berkehr ftarker von einander geschieben, als bas ganze Baterland von fremben Rationen. Diese hemmten überdieß ben auswärtigen Sandel ber Deutschen auf alle Weise, wie z. B. die Hollander, welche durch ihre Rheinzölle bem beutschen Handel Fesseln anlegten. Der Rausmannsstand und

\*

43

die Indakriellen wandten sich nun schon sehr frühe an den Bund, und baten um Abstellung dieser Miserhältnisse. Auch hatte ja ein Arrifel der Bundesakte gleichmäßige Berfügungen über Handel und Berkehr versprochen; ja es war sogar bestimmt worden, daß gleich die erste Versammlung sich damit beschäftigen sollte. Aber der Bundließ diese schreienden Mißstände unberücksichtigt.

Der Bund sollte Deutschland auch gegen außen vertreten, aber er hielt weber Gesandte an ben fremden Hösen, noch nahm er überhaupt eine entschiedene diplomatische Stellung ein. Wie höchst untergeordnet diese war, geht hinlänglich aus den Beschlüssen hinsichtlich
der Barbaressen hervor. Die Hansestate klagten beim Bunde über
die Seeräubereien derselben und verlangten Abhülse gegen diesen
Unfug. Wohl machte damals ein Gesandter, der badische, den einzig
würdigen Vorschlag, von Seite des Bundes eine Marine zu gründen,
welche fähig wäre, die deutschen Unterthanen zu schüßen. Aber
darauf wurde nicht eingegangen, vielmehr beschlossen, Großbritannien
um Hülse anzugehen, und ihm den Schutz der handeltreibenden beutschen Unterthanen ans Herz zu legen!

Ebenso wenig kummerte sich ber Bund um Feststellung bes Verhaltnisses ber beutschen Staaten zu ber Kirche.

Die römische Hierarchie, beren Absichten und Bestrebungen wir bereits in Italien, auf ber pyrenäischen Halbinsel und in Frankreich kennen gelernt, suchte auch in Deutschland die Stellung zu erringen, welcher sie sich bort erfreute. Bortrefflich wußte sie die religiöse Stimmung des deutschen Bolkes zu benutzen, um die alte Herrschaft zurückzusühren, und es sehlte nicht an Männern, durch Stellung wie durch geistige Bildung ausgezeichnet, welche sie-In diesem Streben unterstützten. Zugleich aber suchte sie sich auch, wie in jenen erwähnten Ländern, der Regierungen zu bemächtigen, durch welche sie natürlich in ungleich fürzerer Zeit zum Ziele zu gelangen hosste. Zwar hatten diese Bemühungen nicht bei allen gleiche Erfolge; denn bei vielen derselben wirkte noch das Napoleonische Princip, welches strenge Unterordnung der Kirche unter den Staat verlangte; und überdieß bagen, neuene Geschichte. I.

٠..

befanden sich die meisten burch bas seit der Rapoleonischen Epoche in Besitz genommene Kirchengut in einer gespannten Stellung zu ber Aber bei anderen, und zwar bei ben mächtigsten, hatten thre Bemühungen Eingang gefunden. Destreich hatte sich schon seit bem Tobe bes freisinnigen Joseph mit ber Rirche wieder in bas beste Vernehmen gesett; die Regierung hatte die Rirche wesentlich nothig für ihre politischen 3wede, und sorgte baher auch ihrerseits bafür, daß ihr ber gehörige Respect erwiesen, daß ihr moralischer Einfluß auf bie Gemuther gesichert wurde; fast bas ganze Unterrichtswesen befand sich in ben Händen ber Geistlichkeit. Mit bem Jahre 1817 sette sich noch ein anderer Staat, Baiern, in ein ahnliches Berhalts niß zu ber Kirche. Dieß war ein außerorbentlicher Sieg. Baiern gehörte bisher zu benjenigen beutschen Staaten, welche gegen bie Rirche am feinbseligsten aufgetreten; es stand gewissermaßen an ber Spize ber antifirchlichen Bestrebungen. Mit bem Sturze bes Grafen Montgelas aber, burch ben vorzüglich jenes Syftem betrieben worben war, gelingt es ber hierarchischen Partei wieder mehr Einfluß zu erlangen, und noch im Jahre 1817 hatte sie ein Concordat zwischen Baiern und bem romischen Stuhle zu Stande gebracht, welches bem lettern gegenüber ber Staatsgewalt außerorbentliche Rechte gewährte; ja biese erscheint in gewissen Punkten, gerade wie früher, als ber Diener ber Kirche. Endlich bemerken wir selber in Preußen, bem protestantischen Staate, eine auffallende Rachgiebigkeit gegen die ultramontanen Tenbengen. Hier wirkte nun aber zugleich ein anderes Element, namlich die protestantische Orthodoxie.

Denn wie die römische, so suchte auch die protestantische Hierarchie and bem Gette der Zeit Bortheil zu ziehen. Raum daß die religiöse Mimung der Epoche Gelegenheit gehabt, sich von einer schönen Seite zu zeigen und wohlthuende Früchte an das Tageslicht zu fördern, so kommen die Zeloten der protestantischen Orthodorie daher, um Alles wieder unter die Fesseln ihrer Dogmen zu beugen. Auch sie halten es für nöthig, sich an die Staatsgewalt anzuschließen, um von ihr unterstützt zu werden, wie auf der andern Seite auch die

Regierungen diese reactionaire Theologie unterstüßen, da sie ihnen nicht minder, wie der Katholicismus durch Beschränkung des freien Menschengeistes in die Hände arbeitet. —

Wie konnten nun solche Zustände Zufriedenheit erwecken! Biels mehr zog sich ein Gefühl des tiessten Unmuths durch die ganze Nation, und allenthalben tritt der Geist des Widerstandes hervor gegen die Politik der Machthaber, gegen die reactionairen Tendenzen, mochten sie nun im Gewande des Staats oder der Kirche erscheinen. Gerade die Bestrebungen der letztern weckten wiederum den Freiheitssinn der. Epoche, und trugen wesentlich dazu dei, den religiösen frommen Chastakter derselben zu verwischen und ihm ein anderes Gepräge auszuden. Wie schnell doch hakten die Hossnungen der Nation; welche in den Freiheitskriegen einen so kühnen Flug genommen, wieder sinken müssen, um der Nichtbesriedigung, der Oede und Leere Platz zu machen. Und doch war die Hossnung nicht ganz verschwunden. Im Gegentheil: mit Freude klammerte sie sich an jeden, selbst den kleinsken Punkt an, der nur irgend etwas zu versprechen schien.

# Das Greßherzogthum Sachfen-Weimar. Preßfreiheit. Burichenschaft. Bartburgefeft.

Unter solchen Umständen konnte eine Regierung, welche den Bedürfnissen und den Forderungen der Zeit bereitwillig entgegenkam,
auf allgemeinsten Anklang, ja auf entschiedene Bewunderung und Enthusiasmus rechnen. Eine solche war die des Großherzogs Karl August von Sachsen-Weimar. Das war derselbe Orst, deller schon im vorigen Jahrhundert die ersten Geister der Nation, der Göthe, Herber, Schiller, Wieland, um seinen Hof versammelt und dadurch das kleine Weimar zu dem leuchtendesten Punkte von ganz Deutschland gemacht hatte. Karl August kannte auch in politischer Hinsicht seine Zeit. Er war entschlossen, jede Forderung zu bewillisgen, die sich als eine wohlbegründete herausstellte. Und so erklärte t

er bereits im Jahre 1815, daß er in freier Uebereinkunft mit den Ständen dem Lande eine Verfassung geben wolle; das Jahr darauf, im Mai 1816, war sie bereits fertig.

Weimar war allerdings ein kleines Fürstenthum, aber die noble Art, mit welcher bie Regierung bem Geiste ber Zeit Rechnung trug, die Freundlichkeit, mit welcher dieselbe ben Standen begegnete, bas Eingehen in ihre Wünsche, und — was die Folge bavon war bie Leichtigkeit und Schnelligkeit, mit welcher bas Berfaffungswerk zu Stande gekommen, bilbete einen zu auffallenden Gegensat zu bem, was in anderen Staaten vorgegangen, als baß es nicht sogleich die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. bazu kam noch, baß bie Verfassung fast alle bie Grundsätze enthielt, welche. die öffentliche Meinung von einer Verfaffung verlangte. Es sind alle Classen der Staatsbürger vertreten, Abel, Bürger- und Bauernstand, und zwar so, baß jebe berselben ein Drittel bilbete. Die Stände bilben eine Rammer. Sie haben bas Recht unbedingter Steuerbewilligung, Mitwirkung bei ber Gesetzgebung, und zwar so, daß sie mit dem Fürsten die Initiative haben, das Recht der Beschwerbeführung, der Anklage der Minister. Endlich wird ausbrücklich festgesett, daß weber ber Fürst noch bie Stände einseitig an ber Verfassung etwas ändern burften, sondern nur in gemeinsamer Uebereinkunft. Zu noch größerer Sicherheit wurde sie unter die Garantie bes Bunbes gestellt.

Als Karl August die Verfassung proclamirte, fügte er berselben noch die schönste Perle bei, nämlich die Preßfreiheit.

Beimar erhielt balb für ganz Deutschland eine große politische Bedeutung. Dieset Land stellte ein Beispiel auf, wie schön sich die politischen Versätlnisse entwickeln können, wenn die Regierung in die Wünsche des Volkes eingeht; denn nirgends war eine größere Harmonie zwisschen dem Bolke und der Regierung anzutressen. Und doch war daselbst eine große geistige Regsamkeit; ja vielleicht war sie an keinem Punkte Deutschlands größer. Das verdankte man der Preßfreiheit. Denn in Weimar tauchten gleich nach der Verleihung derselben meh-

rere politische Blatter auf, wie bie Remesis von Luben, welche indeffen schon seit 1814 erschienen, die Isis von Den, das Oppositionsblatt von Wieland, ber Patriot, ber neue rheinische Merkur, welche die Fragen ber Gegenwart ebenso freisinnig als gründlich besprachen, welche nach allen Richtungen bin ihre Thätigkeit entfalteten, und welche durch die reichhaltigen Correspondenzen, die ihnen aus allen Ländern zuflossen, das treueste Bild von ben Zuständen Deutschlands und von ben Forderungen ber öffentlichen Meinung entwarfen. Diese Blatter haben Auffape über politische Gegenstände geliefert, die hinsichtlich ber Form wie bes Inhaltes noch heute als Muster gebiegener Journalistif gelten konnen. Denn sie stütten sich gleicherweise auf historisches Wissen, wie auf die ewigen Wahrheiten ber Vernunft und auf bas lebenbige Bebürfniß der Nation. Und zugleich besaßen fie eine große Gewandtheit ber Darstellung; Klarheit, Deutlichkeit, Bes geisterungsfähigkeit war ihnen nicht minder eigen, wie schlagender Wit und beißende Ironie, wenn es galt, die schwachen Seiten und die verwerflichen Tenbenzen der Reactionspartei aufzubecken. Man tann wohl sagen, daß die öffentliche Meinung in Deutschland in biesen Blättern ihren vollen Ausbruck fand: eben beshalb war auch ihre Wirksamkeit eine sehr ausgebehnte, und in biesem Sinne war also die politische Bedeutung des kleinen Großherzogthums Weimar eine sehr große.

Aber noch nach einer anberen Seite hin fand ber Geist der Zeit in Weimar seinen Ausbruck, nämlich-in der ganz veränderten Richtung, welche die Jugend auf den Universitäten eingeschlagen.

Es ist natürlich, daß die Ideen der Epoche sich auch der Jugend bemächtigten; ja diese ergriff sie ihrer Eigenthümlichkeit genaß mit der größten Lebhaftigkeit, mit dem glühendsten Enthukasthus und schlug leicht Alles in die Schanze, um ihre Verwirklichung herbeizussühren. Schon als der Volkstrieg gegen Napoleon begann, da brängte sich die Jugend von allen Seiten herzu; besonders aber die Jugend auf den Universitäten, welche frohen Nathes die Feder mit dem Schwerte vertauschte, um die Ehre zu genießen, an der

Befreiung des Vaterlandes mitzuwirken. Nach dem Kriege, als die Junglinge wieder auf die Hochschulen zurückfehrten, um ihre Studien fortzuseten, noch erfüllt von ben großartigen Bestrebungen ber Zeit, brangte sich ihnen bas Bedürfniß auf, in ihrem Kreise zunächst Beränderungen vorzunehmen, welche bem Geiste ber Epoche entsprachen; man bachte an eine volltommene Reform bes Stubentenlebens. Allem sollten die Landsmannschaften, die Repräsentanten beutscher Bersplitterung, verschwinden und an ihre Stelle als Symbol ber deutschen Einheit eine allgemeine Stubentenschaft ober Burschenschaft treten, welche auch in ihrer Verfassung sich wesentlich von den bisherigen Verbinbungen unterschieb, inbem im Gegensatz zu ber aristofratischen Einrichtung ber Landsmannschaften bas bemofratische Princip festgehalten warb. Sobann sollte bas Stubentenleben mit einem neuen Beifte burchbrungen werben. Un bie Stelle ber Genußsucht, ber Raufereien und nichtssagender Renommagen, in benen sich bas frühere Stubentenleben gefallen, sollten ernste und eble Bestrebungen treten; vor allem eine hohe Sittlichkeit, wissenschaftliches Studium und patriotis sche Gesinnung. Denn ber Jüngling auf ber Hochschule sollte sich nach allen Sciten burch = und ausbilden, um bereinst bem Baters lande die größtmöglichen Dienste leiften zu können.

Diese Bewegungen unter ber beutschen Jugend zeigten sich sast auf allen Universitäten; nirgends aber gelangten sie zu einer so raschen und gedeihlichen Entwickelung wie in Jena, weil die Regiezung von Weimar auch dieses Zeichen der Zeit-mit Wohlwollen bestrachtete, ja sogar förderte und unterstützte. Besonders der Großherzog Karl August selber hatte seine Freude an dem Aufschwunge, welchen die Studenten auf seiner Universität Jena genommen; noch heute sind in Vieler Munde gar manche Anesdoten, welche die freundschaftslichen Beziehungen andeuten, die zwischen ihm und der Jenenser Burschenschaft stattgefunden.

Aber von Jena ging nun auch der Gedanke aus, diese neue Richtung auf den deutschen Hochschulen zu befestigen und allgemein zu machen, was nur durch einen regen gegenseitigen Verkehr möglich



war. Um den Anfang damit zu machen, lud die Burschenschaft in Jena die übrigen Hochschulen zur Beschickung einer allgemeinen Berssammlung ein. Diese sollte auf der Wartburg dei Eisenach stattssinden, und zwar am 18. October 1817. Hier wollte man zugleich den Jahrestag der Leipziger Schlacht und die hundertjährige Feier der Reformation begehen.

Und so geschah's. Gegen 600 Junglinge aus ben verschiebensten Gegenden Deutschlands kamen hier zusammen, um sich gegenseitig ihre Ansichten und Bestrebungen mitzutheilen, und fich zu angestrengter Thatigkeit für das gemeinsame Ziel zu ermuntern. Auch Professoren von Jena, wie Kieser, Fries und Oken, nahmen an diesem Feste Theil Es trug im Ganzen einen feierlichen, ernsten Charafter; es wurden Reben gehalten, wie sie ben Tenbengen ber Zeit, ben Hoffnungen bes deutschen Volkes entsprachen. nur zulet, am Abende des Festes, machte sich ber jugenbliche Muthwille geltenb; ein Feuer wurde angezündet und darin theils die Insignien einer veralteten unnatürlichen Zeit, ein Corporalstock, eine Schnürbrust und ein Haarzopf, theils Schriften von anerkannt illiberalen ober unbeutsch gestinnten Manniern verbrannt, wie die von Schmalz, Dabelow, Kopebue, Geheimerath Kamps in Berlin. Diese That, was war sie anders, als ein kedes. burschikos ausgesprochenes Urtheil über jene Werke und Manner, gegen welche die freisinnige Presse und selbst die öffentliche Meinung langst sich entschieben ausgesprochen hatte!

Aber ganz anders wurde diese Begebenheit von der reactionairen Partei angesehen; sie benutte dieselbe als erwünschte Veranlassung zu einem neuen Angriffe auf die nationalen Bestrebungen der Gegenwart, namentlich aber auf die freisinnige Richtung der Weimarer Regierung.

#### Mene Reactionen.

Die absoluten Machte und Beimar.

Seitbem die Reaction bei ihrem ersten Anlaufe in Preußen einen so beträchtlichen Sieg erfochten, bemuhte sie sich, ein immer größeres

Terrain zu gewinnen, und wir haben gesehen, welchen Anklang sie bei den meisten deutschen Regierungen gesunden hatte. Freilich um so heftiger stemmte sich dagegen die öffentliche Meinung, und seitdem diese an einer Regierung selber und an der von ihr gewährten Preßesteiheit einen sicheren Anhaltspunkt gesunden, mußte sie den Reactionse tendenzen immer gefährlicher werden.

Ja, selbst in dem Staate, den sie bereits gewonnen zu haben glaubten, in Preußen schien sich für bie Ibeen ber Fortschrittspartei eine gunstige Wendung ergeben zu wollen. Denn nachdem die Ration vergebens auf die Verleihung der versprochenen Verfassung gehofft, machten sich die Forderungen darnach mit erneuter Stärke geltend; vom Thein wie von Sachsen, von der Mark wie von Pommern, gelang-Ubressen an den Monarchen, welche sämmtlich an die endliche Erfüllung bes königlichen Versprechens mahnten. Und in ber Hauptstadt selber, welche auch in intellectueller Beziehung ben Mittelpunkt ber Monarchie bilbete, in Berlin war die Fortschrittspartei in entschiedes nem Zunehmen, und brangte immer auf bie Verfassung. Auch war biese Forberung feineswegs bas Resultat einer Abstraction, vielmehr führten die Zustände der einzelnen Provinzen, besonders der neuen, von selber parauf hin: benn burch bie Besitzergreifung von Seite Preußens wa-Ten die bisherigen rechtlichen, wie die finanziellen und merkantilen Ordnungen aufgelöst worden, ohne daß bestimmte neue an ihre Stelle getreten waren, bagegen machte sich allenthalben ber Druck ber Bureaufratie um so fühlbarer. Aus bem Zustande bes Schwankens und der Unsicherheit glaubte man nur durch eine freie Verfassung herauskommen zu können. Und es schien immerhin gefährlich, biese Forberung abzuweisen. Denn noch hatte bie preußische Regierung wenigstens in den neu gewonnenen Landestheilen feineswegs festen Fuß gefaßt. In den Rheinprovinzen stieg vielmehr bie Abneigung gegen bie neue Herrschaft mit jedem Momente; außerbem, daß bie freien französischen Institutionen, wie bas Geschwornengericht, bebroht schienen, waren auch die materiellen Interessen empsindlich vernachlässigt worben; endlich wurde auch das Nationalgefühl ber Rheinlander daburch

stellt, baß fast lauter altpreußische Beamte in ber Provinz angesstellt, bagegen die Inländer übergangen wurden. Nicht minder hestig war der Unwille in der Provinz Sachsen. Und selbst in den ehemaligen Provinzen zeigte sich die Wißstimmung des Volks in des denklicher Weise. In Breslau kam es sogar zu blutigen Händeln zwischen dem Wilitair und dem Volke; und ähnliche Auftritte sielen auch in Berlin vor.

Unter solchen Umständen ist es begreislich, daß die Regierung es gerathen fand, wieder an die Verfassungsarbeiten zu denken. Ohnes dies befanden sich im Ministerium und an den höchsten Verwaltungsstellen immer noch Männer, welche ber freisinnigen Richtung anges hörten, und welche nicht ermangelten, in diesem Sinne zu wiesen: So erließ denn wirklich im Sommer 1817 der König an den Staatstath eine Cadinetsordre, in welcher er die Niedersetung einer Commission zu der Entwerfung einer Verfassung anordnete.

Das war für die Reactionspartei immerhin eine bebenkliche Erscheinung, wenn ste auch von bem Charafter bes Königs erwarten burfte, daß die endliche Entscheibung doch nur zu ihren Gunften ausfallen wurde. Für jeben Fall glaubte sie aber alle Kräfte aufbieten ju muffen, um die Gefährlichkeit ber Ibeen bes Fortschritts, ba wo fte, wie in Weimar, bereits eine Verwirklichung gefunden hatten, zu beweisen. Deshalb schickte bie russische Regierung schon im Sommer bes Jahres 1817 einen ihrer Spione, ben Staatsrath August von Ropebue, einen gebornen Weimaraner, ber aber in russische Dienste getreten, und bereits zu Berlin in ber angegebenen Eigenschaft sich rufgehalten und gewirft hatte, nach Weimar, um baselbst Erfundis über die Vorfälle im Fürstenthum überhaupt, namentjungen lich aber über ben Geist und die Tenbenzen ber nationalen und freisinnigen Partei einzuziehen und dem Kaiser barüber Bericht zu Sobann gab Kozebue auch eine Zeitschrift, das politische rstatten. Bochenblatt heraus, beffen Aufgabe war, die öffentliche Meinung in Deutschland und ihre Forberungen zu befampfen, und ihre Lächerlicheit, Unstatthaftigkeit ober Gefährlichkeit barzuthun.

Zugleich wurde nun die Weimarische Presse von den offiziellen Blättern der reactionairen Regierungen, besonders von dem östreichischen Beobachter beständig angegriffen. Weil aber diese vor dem Wiße und dem Geiste der freisinnigen Presse nicht bestehen konnte, so erfolgten von den betressenden Hösen bei der Weimarer Regierung eine Menge von Beschwerden und Reclamationen.. Die Regierung glaubte sich vorderhand durch die Erklärung helsen zu könnten, daß sie auf keine Beschwerde wider ein in Weimar erscheinendes Blatt eingehen könne, welche nicht schriftlich und gründlich motivirt eingesgeben werde.

Run kam aber bas Wartburgssest hinzu. Die Reaction machte natürlich von diesem Feste ein viel größeres Aussehen, als dasselbe verdiente. Ihre Blätter machten sich eine Ausgabe baraus, ihm alle möglichen staatsgefährlichen Tendenzen unterzuschieben; denn daß Aussschmüdungen, Uebertreibungen, sogar förmliche Lügen von dem Feste ausgestreut wurden, ließ sich denken. Jest wurden aber auch an den Großherzog von allen Seiten Noten gesendet. Besonders zeichenete sich der Brief des preußischen Geheimenraths von Kampt aus, welcher in einem insolenten Tone abgesaßt war und den Großherzog gewissermaßen zur Rede stellte, daß er in seinem Lande keine bessere Ordnung halte. Freilich fühlte sich Kampt durch das Wartburgssest versönlich beleidigt; denn man hatte daselbst auch seinen Gendarmeries cober den Flammen geopsert.

Auch gegen biese Anschuldigungen suchte sich ber Großherzog zu vertheidigen. Er ließ durch seinen Gesandten beim deutschen Bunde, wo man die Sache ebensalls zur Sprache gebracht, darthun, wie ungegründet die Vorwürse wären, die man der studirenden Jugend und der von ihr eingeschlagenen neuen Richtung mache. Vielmehr habe sich, seitdem dieser neue Geist herrsche, auf der Universität Jena viel mehr Fleiß, Ordnung, Sittlichkeit gezeigt, wie ehedem. Nichtsdestoweniger setzen sich die Angrisse auf die Presse sowohl, wie auf die Burschenschaft fort, und schon sah sich die Regierung genöthigt, hier

und da nachzugeben, einige Blätter zu confisciren, Strafen eintreten zu laffen.

Run kam endlich noch ein Ereigniß bazwischen, burch welches die Spannung der Gemüther ben höchsten Grad erreichte. Dem Prosessior Luben in Jena gelang es nämlich, eines von den Kopedue'schen Bulletins, welche dieser der russtischen Regierung sandte, in seine Hände zu bekommen. Sosort ließ er es im Anfange des Jahrs 1818 in seiner Zeitschrift Nemesis abbrucken, und dasselbe thaten Ofen in der Jüs und Wieland im Oppositionsblatt. Kopedue wandte sich nun an die Weimarische Regierung und erwirkte sogleich die Consiscation der Blätter, in welchen das Bulletin abgedruckt worden war. Sodann warf er den Herausgebern jener Zeitschristen einen Prozess an den Hals. Die absoluten Regierungen, besonders die russische, welche sich besonders beleidigt stellte, nahmen nun von diesem Vorgange Veranlassung, um noch hestiger, als jemals in den Großherzog zu dringen, und von ihm ernstliche Maßnahmen gegen die "Frechheit der Presse" zu sorbern.

Und in der That, von dieser Zeit an scheint die Weimarische Regierung zu der Ueberzeugung gekommen zu sein, nicht länger Widerstand leisten zu können. Sie erließ schon im Februar 1818 eine Berordnung, wodurch die Preßfreiheit, wenn auch nicht aufgehoben, doch wenigstens beschränkt wurde. Preßprozesse brängten nun einer den andern, und sielen nicht immer zu Gunsten der Schriftseller aus. Auch ließ sich die Regierung, um dem Drängen der Höse nur einisgermaßen nachzugeben, die und da zu Gesehwidrigseiten und Gewaltsmaßregeln verleiten. Unter solchen Umständen glaubte Luden die Resmesse nicht länger fortsehen zu können, er gab sie bereits im Jahre 1818 aus. Oken, von dem man das Eingehenlassen der Isis verslangte, wurde, da er dieß zurückwies, Ansang 1819 seiner Stelle als Prosessor, wurde, da er dieß zurückwies, Ansang 1819 seiner Stelle als Prosessor entseht. Bergebens war der Widerspruch des Senats der Universität Jena. Das Oppositionsblatt wurde zwar fortgeset, aber unter veränderter Redaction.

So war es zulett boch ber Reaction gelungen, in Weimar bas

gute Vernehmen zwischen bem Fürsten und bem Volke ober ber öfsfentlichen Meinung zu stören, ben schönen Anfang, welchen bas Princip ber Freiheit hier gewonnen, zu verfümmern, und dem Vorsdringen besselben Schranken zu setzen.

Aber während sie hier ihre Bemühungen wenigstens theilweise vom Erfolge gekrönt sah, tauchten an anderen Orten nur desto bebenk-lichere Erscheinungen auf.

#### Die füddeutschen Verfaffungen.

Immer ungestümer wurden die Forberungen ber einzelnen preu-Bischen Provinzen nach ber Berleihung einer reichsständischen Berfaffung. Bereits im Januar 1818 wurde bem Staatskanzler Fürsten von Harbenberg bei seiner Anwesenheit in ben Rheinprovinzen jene berühmte Coblenzer Abreffe überreicht, welche von Görres verfaßt mar und ben Ausbruck bes Bolkswillens enthielt, indem sie eine Conftitution mit wahrer Bolfevertretung, unbeschränkte Freiheit in Ausübung bes Handels und der Gewerbe, Entfernung des Feudalspstemes, gleiche Bertheilung ber Staats - und öffentlichen Lasten, Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetze und dem Richter, Trennung der Ge= walten, Unabhangigkeit bes Richteramts, Deffentlichkeit bes gerichtlichen Berfahrens und Geschwornengerichte verlangte. Zwar ertheilte ber Rönig schon unter bem 21. März bieses Jahres eine fehr ungnäbige Antwort auf biese Abresse; nichtsbestoweniger erfolgten von anderen Theilen ber Monarchie Zuschriften an ihn mit benselben Forberungen: so von Aachen, beren Einwohner sich sogar an ben beutschen Bund wandten, von Cleve, von der Mark, von Schlesten, von Sachsen.

Und zugleich machten andere Regierungen ernstliche Anstalten, um den allgemeinen Wunsch nach Constitutionen zu befriedigen. Im Januar 1818 erließ der Herzog von Nassau ein Rescript, wodurch er die Zusammenrusung der Stände auf den März des Jahres anordenete. In der That eröffnete sich um diese Zeit die erste nassauische

Ständeversammlung und dauerte bis zum Mai. Der Herzog von Hilburghausen legte schon im Anfange des Jahres 1818 seinen Ständen, welche noch nach dem alten Principe zusammengesetzt waren, eine neue Verfassung vor, welche ähnlich der Weimaraner, manche wesentliche Verbesserungen enthielt und namentlich die Vertretung aller Staatsbürger als Grundsatz sessificelte: dankbarlich wurde dieselbe von den Ständen angenommen.

Aber viel bebeutenber, als alles bieß, waren bie Veränderungen, welche in Sübbeutschland erfolgten.

Die subbeutschen Cabinete waren früher wegen ihrer Anhänglichsfeit an Rapoleon und sein Regierungssystem allgemein verhaßt, und nach den Freiheitstriegen hätte die öffentliche Meinung sie gerne den größeren Mächten geopsert. Nachdem aber Destreich alsobald und später auch Preußen eine Richtung eingeschlagen, welche die nationalen Sympathien von sich zurücktieß, so milberte sich von selbst dieser Haßgegen die sübbeutschen Regierungen; denn sie standen hinsichtlich der Richtbefriedigung der Volkswünsche in gleicher Kategorie mit den and deren. Nachgerade gelangten aber die sübbeutschen Cabinete zu der Ueberzeugung, daß man der öffentlichen Meinung entgegenkommen, sie wieder zu gewinnen suchen müsse. Dieß schien schon die Selbsterbaltung zu fordern.

Denn bei ihnen spielte die Souverainität, wie wir so oft gesehen, eine große Rolle, und wir erinnern uns, daß diese das wesentlichste Motiv des Widerspruches war, welchen sie auf dem Wiener Congresse gegen eine auf dem Principe der Einheit beruhende Bundesversassung erhoben. Wie konnten aber diese an und für sich kleinen Staaten auf eine Erhaltung der Souverainität im vollen Sinne des Wortes rechnen, wenn sie nicht auch von einem geistigen Elemente, nämlich der öffentlichen Meinung unterstützt würden, sondern wenn diese, wie disher seindselig, oder zum Mindesten indisserent gegen sie gesinnt war! Die süddeutschen Regierungen näherten sich daher wieder der öffentlichen Meinung. Seit dem Jahre 1817 beginnen neue Organisationen in ihren Ländern; es herrscht große Thätigkeit, um mehrere Punkte,

namentlich die Finanzverhältnisse in's Reine zu bringen; und schon ber gute Wille, ben sie babei zu zeigen schienen, wirkte vortheilhaft auf die öffentliche Meinung zurud. Dann nahmen diese Regierungen auch in ben allgemein beutschen Angelegenheiten eine mehr und mehr nationale Haltung an, und zeichneten sich baburch vortheilhaft vor ben Großmächten Preußen und Destreich aus. Denn bie subbeutschen Cabinete waren es, welche auf bem Bunbestage ben Vorschlag eines freien Berkehrs innerhalb ber beutschen Bundesstaaten machten, zwar vorberhand nur in Bezug auf die nothwendigsten Lebensbedürfnisse, aber die vollständige Hinwegräumung der Zollschranken ware die nothwendige Folge bavon gewesen; sie waren es, welche dem Schute ber beutschen Industrie gegen bas Ausland bas Wort rebeten, und bie dazu nöthigen Institutionen beantragten. Endlich hatten sie (mit Ausnahme Baierns) zwar nicht am Bunbestage, sondern durch Privatvertrag sich zusammengethan, um gemeinschaftlich ihre Angelegenheiten mit ber römischen Curie zu ordnen, und zwar auf eine Weise, welche weber ber Staatsgewalt noch ber Nationalität etwas vergeben soute.

All' bieß hatte schon bazu beigetragen, die Stimmung des Bolks wider die suddeutschen Cabinete wesentlich zu verändern. Run kamen zulest noch Repräsentativ-Verfassungen hinzu. Baiern ging dieses Mal voran; der König Maximilian ertheilte bereits im Mai 1818 eine Constitution. Allerdings bestriedigte diese nicht alle Erwartungen: man fand, daß dem Adel darin noch zu viel Vorrechte eingeräumt seien; man tadelte namentlich die Trennung der Stände in zwei Kammern; man hätte die Rechte der Stände hinsichtlich der Steuerbewilligung und der Gesetzedung etwas mehr erweitert gewünscht; man hatte serner an dem Wahlgeset, welches sich noch an den Unterschied der Stände anlehnte, manches auszuseten; vorzüglich aber sand man sich durch die Beibehaltung der Censur für Zeitungen unangenehm berührt. Aber nichts bestoweniger erregte die Thatsache, daß Baiern, der größte deutsche Staat nach den zwei absoluten, jett eine Versassung habe, die freudigste Sensation. Vesonders war man auch

Ė

baburch angenehm überrascht, daß in der Verfassungsurkunde entschieden Gewissensfreiheit gewährt war, wodurch der unvortheilhafte Eindruck, den das Concordat mit dem römischen Stuhle gemacht, wieder verwischt wurde.

Bald nach der baierischen Constitution, am 24. August 1818 wurde die babische Verfassungsurfunde gegeben. Außer den allgeoben berührten Motiven mochten bie Migverhältnisse mit Baiern, welches ben Traktaten mit Destreich zufolge, Ansprüche an bie babische Pfalz machte, und eben jest, bei bem voraussichtlichen baldigen Ableben bes Großherzogs Karl, immer offener mit den= selben hervortrat, das Berfassungswerk beschleunigt haben. Denn bei einem bevorstehenden Rriege gegen Baiern nicht nur, sondern auch gegen die Großmächte, von welchen verlautete, daß sie jene zwischen Baiern und Destreich geschlossenen Verträge hinsichtlich ber babischen Erbschaft gutgeheißen, mußte man vor Allem auf die öffentliche Meinung rechnen können. Offenbar befriedigte bie babische Verfassung das größte Verbienst babei gebührt Nebenius — noch weit mehr als die baierische, den Geist der Zeit. Besonders war darin bas Princip des allgemeinen Staatsbürgerthums, der Gleichheit aller bem Gesetze und in politischen Rechten entschieden Classen vor hervorgehoben; namentlich beruhte bas Wahlsustem auf burchaus freisinniger Grundlage; die Vertretung des Volkes war in der That eine Bolksrepräsentation. Auch wurden biese Borzüge der babischen Berfassung bereitwillig anerkannt: man mußte zugestehen, daß sie unter ben bisher erschienenen bie beste sei.

Und nun konnte auch Würtemberg nicht länger zurückbleiben. Seit dem Jahre 1817, in welchem der Bruch zwischen den Ständen und der Regierung erfolgt war, suchte der König durch eine liberale Verwaltung wieder einzubringen, was er durch den Zwiespalt mit den Stänzden verloren haben mochte. Es war zwar schwer, die Finanzen zu ordnen, welche in großer Verwirrung darniederlagen, und die auch ohne Mitwirfung der Stände nicht wohl beseitigt werden konnte. Dagegen bewies der König, wo es möglich war, seine Absicht, eine

ungehemmte Entwickelung bes Bolks zu begünstigen. So gab er unter Anderem die Presse frei. Durch die Berghungen in Baiern und Baden machte sich aber auch in Würtemberg das Bedürsniss immer fühlbarer, den Zust zwischen König und Ständen ausgeglichen zu sehen und eine Bersassung, wie die beiden Rachbarsländer zu erhalten. Bereits im Jahre 1818 wurden Borbereitungen dazu getroffen; endlich im Sommer 1819 wurden die Stände wieder zusammengerusen, und diese brachten dalb, in Berdindung mit der Regierung, das Constitutionswerf zu Stande. Im September 1819 war sie sertig.

Die moralische Wirkung bieser subbeutschen Verfassungen eine ungeheuere. Denn einmal waren in bieselben fast olle bie Principien aufgenommen, welche die öffentliche Meinung. für eine Repris sentativverfassung in Anspruch nahm: zunächst bie Ibee bes allgemeis nen Staatsburgerthums, ber Gleichheit aller Claffen ber Staatsburger in Hinsicht auf Recht, Besteuerung und Bolfsvertretung, — eine Erscheinung, die sich schon aus ber früheren Unganglichkeit an bie französische Politik erklärt - sobann Deffentlichkeit ber Stanbeversammlungen, Recht berselben, die Steuern zu bewilligen, an ber Gesetzgebung mitzuwirfen, ber Beschwerbesufrung, bie Minifter wegen Verletung ber Verfassung ober Untreue in Anklagestand zu versetzen; neue Gemeinbeordnungen, wenigstens in Baiern und Würtemberg; enblich Religionsfreiheit und Freiheit der Presse, lettere zwar in Baiern etwas beschränkt und in Baben mit Hinbeutung auf ein allgemeines beutsches Prefgeset gewährt, aber in Würtemberg entschieben ausgesprochen. Der zweite Punft, welcher biese subbeutschen Berfassungen so wichtig machte, war ber, daß die Länder, für welche sie gegeben wurden, boch immerhin zu ben größeren und volfreicheren gehörten, und daß also daburch das Princip ber politischen und gesettlichen Freiheit in Deutschland ein beträchtliches Terrain gewonnen Auch war die Freude über diese Wendung der Dinge allgemein, und ber Einfluß berselben auf bas übrige Deutschland unverfennbar. Denn schon erneuerten auch die Darmftabter ihre Forberungen

13

nach einer Reprasentativverfassung, mit ausbrucklicher Hinweisung auf die Borgange im Miblichen Deutschland, und bereits im Februar 1819 erließ ber Großherzog ein Patent, in welchem er bie Stanbe auf ben Mai des Jahres berief, um mit ihnemische Constitution zu berathen. Selber im Königreiche Sachsen regte sich ber Drang nach einer Berbefferung ber Berfassung. Bon Seite bes Burgerstandes wurde auf dem Landtage im Sommer des Jahres 1818 der Vorschlag einer Veränberung in der Reprasentation gebracht, wornach auch die Bauern vertreten waren, was freilich nicht burchging. Bis hoch in ben Rorben hinauf erstreckte sich bieser Beift. So begegnen wir auch in ber medlenburgischen Ständeversammlung ähnlichen Vorschlägen, welche wenigstens auf eine Verbefferung bes Zustandes ber Bauern abzielten. Selber in Hannover und Braunschweig fühlt man die Nothwendigkeit einer Veranberung ber bisherigen Verfaffung. Dieß Alles konnte ohne Rudwirkung auf Preußen bleiben: im Anfange bes Jahres 1819 hörte man wiederum von ber nachstbevorstehenden Ginführung einer Constitution: schon sei eine Commission niebergesett, um die nöthigen Vorarbeiten zu treffen.

Und nun eröffneten sich im Frühlinge bes Jahres 1819 bie Ständeversammlungen in Baiern und Baben. Sie trugen wesentlich buzu bei, bas Interesse an ber Berfassungsfrage rege zu erhalten. Es ift nicht zu läugnen: ber baierische Landtag brauchte einige Zeit, bis er sich in die ungewohnte Thatigkeit etwas hineingearbeitet hatte; es sielen baher zuerst einige Tactlosigkeiten vor, welche meistens aus ber Unkenntniß parlamentarischer Verhandlungen entsprangen, währenb ber babische gleich Anfangs größere Sicherheit und Gewandtheit an ben Tag legte. Aber im Ganzen war ber Geist in beiben Stanbeversammlungen berselbe; die wichtigsten Fragen wurden mit ebensoviel Freimuth als Grundlichkeit besprochen: die Preßfreiheit, die Deffentlichkeit und Mündlichkeit ber Rechtspflege, Berantwortlichkeit ber Minister und ber Staatsbiener, Abschaffung ber Frohnden und Zehnten, Handelsfreiheit ber beutschen Bundesstaaten, Vereidigung bes Milis tairs auf die Verfassung, Opposition gegen die Anmaßungen ber Ari-Sagen, neuefte Befdichte. 1.

stofratie. Der Antheil bes Publicums an diesen Berhandlungen war außerordentlich. Schon glaubte man nach einem so schönen Beginnen wiederum eine glänzende Zukunst Deutschlands hossen zu dursen; schon meinte man, daß uns auf dem Gebiete der Politis eine ebenso reiche Entwickelung bevorstände, wie andern Nationen, welche sich bisher liberaler Institutionen zu erfreuen gehabt. Und nicht ohne Stolz wiesen die Süddeutschen darauf hin, daß die neue politische Entwickelung von ihnen ausgegangen; in der That schien jest Süddeutschland die Nolle übernehmen zu wollen, welche die öffentliche Meinung ehes dem Preußen zugedacht.

Aber diese schönen Hoffnungen sollten sich nicht verwirklichen. Denn eben jest führte die Reaction den fühnsten aber auch gefährslichsten und unheilvollsten Schlag wider die liberalen Bestrebungen.

#### Siebentes Capitel.

## Der Aachener Congress und die Karlsbader Beschlüsse.

#### Der Rachener Congreß.

Schon auf dem Congresse zu Aachen, welcher im Herbste des Jahres 1818 stattsand, sind umfassende ernstliche Maßregeln wider den immer weiter um sich greisenden liberalen Geist in Deutschland beschlossen worden.

Die äußere Beranlassung zu biesem Congresse gab bie enbliche Feststellung bes Berhälmisses ber Großmächte zu Frankreich. Die Resgierung bieses Staates wünschte nämlich, daß die Großmächte ihre Truppen endlich aus dem Lande entsernen möchten, da der innere Justand desselben hinlänglich gesichert war. Aber eine so wichtige Sache, besonders da dabei die von Frankreich zu zahlenden Entschäsdigungssummen in's Reine gebracht werden mußten, konnte nicht leicht auf andere Weise, als durch persönliche Rücksprache der Repräsentanten der betressenden Staaten entschieden werden. Und so wurde denn ein Congreß beliedt. Aber schon vor der Erössnung desselben wurde ausgemacht, auch die Zustände der inneren Politik namentlich in Deutschland zur Sprache zu bringen.

Der Congreß begann im September. Wiederum waren daselbst die Monarchen der drei absoluten Staaten persönlich anwesend, wäherend England und Frankreich nur durch ihre Minister vertreten waren, jenes durch Castlereagh und Wellington, dieses durch den Herzog von Richelieu. Auch sehlte es diesmal wiederum nicht an großen Festen und Schauspielen aller Art, welche zugleich dazu dienten, die

196

Aufmerksamkeit des Publicums zu fesseln, und von den Berathungen der Diplomaten abzuziehen.

Der oftensible Gegenstand, ber Berhandlungen war bald absgemacht. Schon am 9. October unterzeichneten die Minister die Consvention wegen Abzugs ber verdündeten Truppen aus Frankreich, und am folgenden Tage wurde dieselbe von den anwesenden Monarchen ratisiciet. Der Herzog von Bellington erhielt die nothwendigen Bollmachten als Oberbesehlshaber der Truppen, um die Räumung zu beswirten. Dann wurde auch noch die Streitsache zwischen Baiern und Baden zu Gunsten des letzteren erledigt, wobei die entschiedene Halztung der öffentlichen Mesnung nicht unbedeutend mitgewirft haben mag. Bald darauf reisten der Kaiser von Rußland und der König von Preußen selber ab zur Heerschau und um Ludwig XVIII. in Baris zu besuchen.

Aber die Verhandlungen in Nachen waren bamit nicht geschloffen; vielmehr begannen jest erft bie wichtigeren. Schon bamals vermuthete bas Publicum, baß auf bem Congresse Verabrebungen über kunftig anzuwendende Maßregeln hinsichtlich bes politischen Zustandes von Deutschland getroffen worben seien, aber etwas Bestimmtes wußte Niemand, da bie Verhandlungen wohlweislich in ein undurchbringliches Geheimniß gehüllt waren. Den Geist dieser Verhandlungen konnte man indeffen recht gut aus einer Schrift errathen, welche, von einem russischen Diplomaten verfaßt, ben bort versammelten Monarchen und Staatsmannern mitgetheilt wurde, und welche, als sie wiber ben Willen bes Verfassers ober berer, bie sie veranlaßt hatten, ben Weg in's größere Bublicum gefunden, eine ungeheuere Sensation erregte: es war das Memoire Stourdza's über ben gegenwärtigen Bustand von Deutschland. Diese Schrift, von welcher man spater allgemein annahm, daß ber Raiser Alexander selbst einen großen Antheil an ihrer Abfaffung gehabt, faßte die verschiedenen Momente, welche seit Jahren von ber reactionairen Partei gegen bie nationale freisinnige Richtung im beutschen Volke vorgebracht worben waren, furz zusammen, um baraus bas Schreckbild einer unausweichlichen

Revolution zu fabriciren, welche nothwendig eintreten mußte, wenn man nicht die energischesten Gegenmaßregeln anwende. Die Hauptpunkte, auf welche bie Schrift die Ausmerksamkeit ber Gewalthaber hinlenken zu muffen glaubte, sind wie Presse und ber Zustand ber Universitäten. Bas lettere anbetrifft, so führt ber Berfasser aus, bas von da alle bestructiven Ansichten in Politik wie in Religion ausgingen, und daß man also vor allen Dingen biese Herber ber revolutionairsten Tenbenzen zerftoren muffe. Er glaubt unter anderem, haß besonders folgende Vorschläge zum Zwecke führen könnten: 1) ins hebung ber academischen Privilegien; 2) Aufhebung ber academischen Gerichtsbarkeit; 3) Feststellung ber Eurse und ber Collegien, welche die Studenten hören mußten, so daß ihnen durchaus keine freie Bahl bleiben sou, welche Collegien und bei wem sie dieselben hören wollten; 4) Beauffichtigung ber Lehrer und Anstellung berselben vom Staate, nicht mehr von den Facultaten. Die Unterdrückung der Preßfreiheit wurde, versteht sich, als eine ebenso nothwendige Maßregel, um die revolutionairen Ibeen zurückzuhalten, in Vorschlag gebracht. —

Erst im Jahre 1836 erschien eine Schrist\*), welche über bie gesheimen Verhandlungen des Aachener Congresses umsassendere Mittheislungen machte. Die Authenticität berselben ist zwar noch zweiselhaft; nichts bestoweniger aber wollen wir sie hier folgen lassen, einmal der Bichtigkeit des Gegenstandes wegen, und zweitens wegen der Seltenheit des Buches; denn bald nach dem Erscheinen desselben wurde es verboten, und unter der Hand aufgekauft. Der wesentliche Inhalt also ist solgender.

Die geheimen Verhandlungen wurden nur zwischen den Ministern von Rußland, Destreich und Preußen, Resselrode, Metternich und Harbenberg abgehalten. Weber der englische Gesandte Castlereagh, noch Richelieu befanden sich dabei.

In der ersten Sitzung hielt Metternich eine Rede über die Um-

<sup>\*)</sup> Europäische Geheimnisse eines Mediatisirten. Metternich und Europa, Wien und Destreich. Samburg 1836. Druck und Berlag von Georg Boomann.

triebe in Deutschland und Polen; er dring barauf, sich von Seite ber brei Mächte zu einem neuen und engern Sunde der brei Majestaten zu vereinigen. Er warf sogar Alexandern vor, daß er burch die beabsichtigte Aushebung der Leibeigenschaft den Tendenzen des Jahrhunderts zu sehr nachgebe, und suchte Harbenberg die Wege anzubew ten, die sein König einschlagen muffe, um die Chimare der Berfassungeiber ben Bolfe aus bem Sinne zu schlagen. Er sprach von ber Rothwendigkeit, die Führer der stehenden Heere in dem unbedings ten-Gehorsame zu erhalten, von scheinbaren Bewilligungen unb Bugeständnissen, um die Gemuther so lange in gespannter Erwartung zu erhalten, bis man sich ihrer bemächtigt habe und sie zügeln könne. Von einer Verfassung für Preußen, Destreich und Rußland könne keine Rebe sein; sie müßten absolut beherrscht werden. Immerhin könne man kleinern und unbebeutenberen Staaten Deutschlanbs, als Baiern, Würtemberg, Heffen 2c. bas furzweilige Spiel einer Berfassung zugestehen, allein eine solche harmoniere nimmermehr mit ber Burbe und Hoheit eines ber Staaten Ihrer brei Majestaten. Auch sei durch Metternich bereits hinlanglich bafür gesorgt, daß jenes kurzweilige Berfassungsspiel in ben kleineren Staaten nicht weiter um fich griffe, als eben zu ben Zwecken ber beiben bominirenben Staaten Deutschlands nöthig sei. Dafür eben stände und garantire ihm ber Bundestag, bessen Hauptgeschäft es sei, ben kleineren Staaten commentirenb und leitend zur Seite zu stehen, und ihnen im Falle ber Roth die Mittel an die Hand zu geben, den Deutschen zu seiner Pflicht zurückzuführen. Die Basis, auf welcher ber neue Fürstenbund errichtet werben muffe, sei entschiedene Ablehnung und Unterbrückung aller nationalen Bunsche, die eine wirkliche Beschränkung der oberherrlichen Gewalt zur Folge haben durften: entschiedene Beseitigung und Unterdrückung bes revolutionairen Geistes und geheime Einwirkung gegen benselben in allen europäischen Staaten, vorzüglich aber in Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und Portugal, und enblich entschiedene Machtaufstellung ber brei großen Allierten, zur Zügelung aller Einwurfe von Seiten Englands ober Frankreichs, falls eine bortige Beranderung ber

4

Dynastie einen Herrscher wiff ben Thron bringen würde, welcher sich biesem Beschlusse und bem Spsteme ihrer verbundenen Majestäten abs geneigt erwiese.

Harbenberg sagte hierauf Folgenbes: Sein Herr, ber König von Preußen, habe niemals ernstlich im Sinne gehabt, eine solche Art von Berfassung, wie sie Metternich anzubeuten scheine, in ben preußischen Staaten eintreten zu laffen. Wenn bemna Ronig von Preußen auch wirklich bem Volke in öffentlichen Verkundigungen eine Repräsentation versprochen habe, so sei erstens bamit eine ganz andere Verfassung gemeint gewesen, als die, so man z. B. in Frankreich und in einigen kleineren beutschen Staaten besitze; und zweitens seien ja in jedem Falle die Umstände zu berücksichtigen, unter benen Seine Majestät genothigt gewesen sei, bem preußischen Volke für seine patriotischen Aufopserungen eine Art von Lohn zu versprechen. König habe nie im Entferntesten baran gebacht, seiner Herrscherwurbe bas Geringste zu vergeben. Er sei vielmehr immer Willens gewesen, biese Herrscherwurde mit noch größerem Glanze zu umgeben und sie auf noch festere Grundlagen ber Souverainität zu bastren. Majestät habe in ben Stürmen ber Zeit nicht ernstlich überlegen konnen, in wie weit bas wirkliche Eintreten einer solchen Verfaffung Ihrem Throne und beffen Rechten sich nachtheilig erweisen könne. Raum aber seien diese Sturme beseitigt, so habe sich auch, wie bas ja bie Welt nunmehr wisse, Seine Majestät beeilt, bas gegebene Bersprechen bergestalt zu mobisiciren, bas baraus die Möglichkeit hervorgegangen sei, das Bersprechen ruckgangig zu machen. Er, Harbenberg, frage die beiden Reprasentanten Ihrer Majestäten, ob denn Preußen eine Verfassung habe, und ob aus den in Preußen nunmehr geordneten Thronverhaltnissen auch nur im Mindesten ber Berbacht entfließen könne, als wolle Preußen jemals eine sogenannte Verfassung constituiren? Er, Harbenberg, habe zwar schon auf bem Wiener Congresse sich ben Unschein gegeben, als unterstütze er ein berlei Bolksverlangen, allein weber ihm, noch seinem Könige werbe man bermalen vorwerfen können, als sei jenes biplomatische Benehmen

200

ber mahre und wirkliche Ausbruck ber Gefindungen Preußens gewesen. Der König sei langst zu ber hohen Einsicht gesangt, baß es für bie Ruhe ber Welt kein zwedmäßigeres System gebe, als bas von Metternich aufgestellte. Allein man muffe jebenfalls zugestehen, baß es bei ber vorgeschrittenen Intelligenz ber preußischen Nation währenb ber letten Rieges- und Schreckenszeit ganz ungewöhnlicher Mittel beburft batte um eines Theils bie Gemuther zur Waffenergreifung gegen ben gemeinschaftlichen Feinb zu entflammen und anbern Theils bie burch jene Entstammung hervorgebrachte Aufregung wieder auf fanfte und unverlegende Art zu bampfen. Jene außergewöhnlichen Mittel aber hatten bei bem preußischen Cabinete darin bestanden, daß man eines Theils (zur Entflammung gegen ben Feinb) einem ber fehnlichsten Wünsche bes Bolkes nachgespürt und ber Nation alsbann bie ungesäumte Erfüllung bieses Wunsches versprochen — bagegen andern Theils (zur Dampfung ber hervorgebrachten Aufregung) bas Bersprechen, nach vorübergegangener Gefahr, zwar nicht gehalten, bagegen aber einen staatsthumlichen Zustand herbeigeführt habe, ber wenigstens bas noch immer unruhige Bolf in ber Hoffnung belaffe, als könnte eine solche Verfassung noch eingeführt werben. bieser verbrießliche Umstand, zu welchem Seine Majestät um ben Schein ber Gerechtigkeit nicht zu verlieren, gezwungen gewesen sei, Metternich einige Besorgniß, so sei Harbenberg von bem Ronige ermächtigt, bem öftreichischen Raiserhause hiemit bie heilige Versicherung zu geben, baß an Einführung einer preußischen Verfassung unter bem erhabenen Scepter bes Königs nicht zu benken sei. — Das sonberbare, aus allen Fugen geriffene Gebäube ber beutschen Nation zur Zeit bes Wiener Congresses und bie bamals so schwankenbe und noch unausgeglichene Stellung Preußens zu ben übrigen beutschen Staaten hatten es bamals nöthig gemacht, sich gegen die hohe Versammlung ber Fürsten und Diplomaten von Seiten bes preußischen Cabinets auf eine Weise zu außern, bie - indem Preußen versuchte, sich in ben Augen seiner eigenen Unterthanen einen Anstrich von Liberalismus zu geben — bas öftreichische Cabinet vielleicht zu ber Meinung verleitet habe, als wolle Pretter eine neue, bem alten Herkommen und Glanze ber beiben bininirenben beutschen Regentenhäuser zuwiber= laufende Richtung einschlagen. Dem sei jedoch nicht also. Preußen habe zu jener Zeit blos barum fein Bebenken getragen, sich zu Gunften ber Volkswünsche zu außern, weil es von der bewährten Einsicht bes öftreichischen Cabinets erwartet habe, baffelbe werbe von selbst wissen, daß jene Gunstäußerung Preußens nur eine scheinbare, das beutsche Bolf momentan zu beruhigende sei. Er, Harbenberg, erinnere sich nicht, daß seit ber Begrundung bes deutschen Bundes von Seite Preusens irgend ein neuer Schritt in geistiger ober materieller Hinsicht geschehen sei, welcher bas preußische Cabinet verbächtigen könne, sich von ben Principien der brei Mächte trennen und dem preußischen ober beutschen Volke mehr zugestehen zu wollen, als sich mit ber Ein= willigung und ber Zufriedenheit Deftreichs vertrüge. - Der König von Preußen wurde im Voraus Alles genehmigen und gutheißen, was Metternich im Auftrage seines Herrn glaube beschließen zu muffen. Er hege die feste Ueberzeugung, daß die größere Mehrzahl der deutschen Bolfer über furz ober lang zur Erkenntniß kommen wurde, welche heilbringende Segnungen das von Destreich befolgte System in sich Mithin habe er, Harbenberg, dieser seiner Erklärung nichts weiter beizufigen, als daß sein Herr, ber König, bie neu herzustellende Basis, einer festeren Ordnung ber beutschen Angelegenheiten ganz und gar bem Ermeffen Metternichs anheimstelle. Das preußis sche Cabinet ersuche blos um jedesmalige zeitige Mittheilung ber etwaigen Vorschläge. —

In einer der späteren Sitzungen sührte Metternich unter Ansberem folgendes aus: Es scheine ausgemacht, daß der ausgeregte, zum Widerstande sich rüstende Geist der Unzusriedenheit in den eurospäischen Staaten von einem leitenden Centrum ausgehe. Die geosgraphische Lage Deutschlands mache es den drei hohen Alliirten zur Pflicht, ihr Augenmerk zunächst auf dessen Völker zu richten und zu ergründen, in wie serne unter dem ungehorsamen Theile derselben sich ein gemeinschaftliches durch einen und denselben staatsgefährdenden

3med bedingtes Streben befundet, und indiemeit bei naherer Betrachtung fich ber Berbacht einer revolutionairen Centralisation erweisen lasse ober nicht. Der östreichischen Staatskanzlei lägen authentische Berichte vor, nach benen ein solcher Berbacht mit guten Gründen aufzustellen sei, und Metternich glaube es seinem Herrn und bem Interesse aller Fürsten Deutschlands schuldig zu sein, die Sache zur angelegentlichften Untersuchung zu empfehlen. Der Borschlag zu eis ner solchen Untersuchung burfte burch ben Umstand gerechtfertigt sein, daß man einigen Hauptverführern bereits auf ber Spur sei, beren Umtriebe nachzuweisen nicht gar schwer fallen werbe. Vorzugsweise hatten sie ihre Thatigkeit auf die Universitäten und Schulen gerichtet, die man baher besonders ins Auge fassen musse. Metternich bedauert, daß in den beutschen Vorbereitungsschulen auf Religion und Moral bei Weitem nicht die Mühe und Aufmerksamkeit verwendet wirb, als erforberlich ift, um ben erwachenben Verftanb ber Böglinge frühzeitig von unerlaubten Irrwegen abzuhalten. Man habe hierin an vielen Orten vielmehr ben Gegenweg eingeschlagen, und währenb in ben Schulen Destreichs nachst ber praktischen und Brodwissenschaft bas Einprägen ber einem monarchischen Staate nothwenbigen Religion und Moral ben Lehrern zur Hauptaufgabe gestellt ift, überlasse man biese nüglichen, Deutschland so zweckbienlichen Lehren bem Gutbunken und freien Willen einiger — oft gar nicht einmal recht geprüfter — Erzieher, welche ihren Geschmad weit lieber in broblosen Kunften, im Turnen und Fechten, als in der ihnen obliegenden driftlichen Pflicht bekunden.

Später ging man zu den anderen europäischen Staaten über. Polen, meinte Metternich, sei gefährlich, besonders wenn es mit der französischen Bolspartei in Berdindung trete. Deshald müsse man dasselbe unter strenges Regiment nehmen und es in beständiger Furcht erhalten. In Neapel gähre es, auch in der Lombardei. Aber Destreich habe schon dagegen die geeigneten Maßregeln getroffen. Man müsse einige Millionen Kosten und Auswand nicht sparen, da, wo es sich um die wichtigsten Interessen der Throne handle, und Destreich, sollte es sich auch ganz allein zum Opfer bringen, würde keine Sum-

men scheuen, um überalls- selbst, wenn es verlangt würde, in ben entfernteften Winkeln Europas getreue und bem Thron ergebene Wachter (Spione) aufzustellen, die man zur Bewachung der fürstlichen Interessen gebrauchen könne. Aus diesem Grunde scheue Metternich sich gar nicht zu gestehen, baß bas Wiener Cabinet seine Fürsorge in bieser Beziehung bereits bis auf Spanien und Portugal ausgebehnt, und in jenen Staaten mit vielen Roften Personen aufgeftellt habe, beren Geschick und Treue erprobt sei und deren höchst vortheilhafter politischer Standpunkt es ihnen möglich mache, mit Hulfe ber bortigen Geistlichkeit im Interesse ber Ruhe Europas zu wirken, so baß, sollte wirklich in Italien, Spanien ober Portugal ein kurzes Ungewitter jum Ausbruch kommen, bieses jedenfalls zu einer höchst gunftis gen Reaction, zum Vortheil ber legitimen Throngewalt benutt werben fonnte und mußte. Man burfe bieß Alles nur Metternichs Leitung überlaffen. Er sei nicht gewohnt, eher Pulver auf die Pfanne zu schütten, als bis ihm bas Ziel gewiß sei. — Ware Deutschland nur einmal völlig untergeben, ware beffen unbedingter Gehorsam in allen seinen Lanbstrichen nur erft herbeigeführt, und wurde alsbann bem revolutionairen Geiste in ben übrigen europäischen Staaten eine imposante, allzeit schlagfertige und unzertrennliche Heeresmacht ber brei innig verbundeten Monarchen gegenübergestellt, so sei es ausgemacht, und tonne keinem Zweifel mehr unterliegen, baß alle Versuche von Seite einzelner Personen ober Provinzen, die Ruhe und den Frieden Europas zu ftoren, an bem festen unbeugsamen Willen und ber wurdevollen Haltung und Gewalt ber brei Verbundeten ohnmächtig zerschellen wurden. Reine andere, aus ben Ueberbleibseln einer in ihren Grundfesten zerrissenen und erschütterten Propaganda zusammengeraffte momentane Macht wurde alsbann im Stande sein, dem Willen ber legitimen Herrscher ernstlich zu widerstreben, und Destreich glaube in diesem Falle bafür burgen zu können, baß die bisher auf so unvollkommenen und leicht zu untergrabenden Grundlagen errichtete Maxime eines europäischen Gleichgewichts und einer gesicherten Dbergewalt ber legitimen Dynastien nicht mehr unter die frommen Wünsche zu zählen sei. In den letten Sitzungen wurde beschlossen, für das nächste Jahr einen abermaligen Diplomatencongreß, und zwar in Karlsbab, abzubalten, bessen geheime Verhandlungen zwar als eine Fortsetzung der diesjährigen zu betrachten seien, die aber mehr direct ins Spezielle einzugreisen hätten. Man wollte dazu auch die Ninister der wichtigsten beutschen Staaten einladen. Bis dahin versprach Netternich gewisse Vorschläge ins Reine zu bringen, von deren Wichtigkeit und Rothwendigkeit er Europa zu überzeugen hosse. —

Dieß ist der wichtigste Inhalt der in dem oben angeführten Buche enthaltenen Mittheilungen über den Aachener Congreß. Wie gesagt, die Aechtheit derselben ist noch nicht völlig erwiesen. Aber wenn der Verfasser auch nur combinirt hätte, so müßte man doch zugestehen, daß er nicht falsch gerathen: die späteren Thatsachen wenigstens rechtsertigen ihn.

Rur die Rolle, welche Harbenberg bei bem Congresse spielt, und welche in ber That bie nieberträchtigste ift, bie man sich benten fann, mochte zu sehr im Wiberspruche mit ben bekannten Gefinnungen bes preußischen Staatsfanzlers stehen, als daß man nicht billig Zweisel über die Aechtheit jener Notizen erheben sollte. Folgende Thatsachen führen vielleicht auf die rechte Spur. Daß Harbenberg einem liberalen Ro gierungsspsteme nicht abgeneigt war, daß er namentlich dem Grund. faße bes allgemeinen Staatsbürgerthums huldigte, und biefen auch bei ber neuen Verfassung angewendet wissen wollte, ist gewiß. eben so gewiß ift auch, daß die reactionaire Partei gerade wegen biefer seiner Gesinnungen gegen ihn intriguirte, und zwar bereits zur Zeit ber Schmalzischen Denunciation. Mir wurde sogar aus guter Duelle versichert, daß Harbenberg wegen seines Verhältnisses zu den politischen Berbinbungen in ben Zeiten der Freiheitsfriege damals in eine Art Untersuchung gezogen worden sei. Wie sich bas auch verhalten mag, so viel ist wahr, daß die Intriguen gegen den Staatskanzler von bieser Zeit an fortgehen, und daß die reactionaire Partei nichts Geringeres, als seinen Sturz beabsichtigte. Harbenberg hatte nun, ba diese Partei immer machtiger und einflußreicher warb, nur die Bahl,

entweber zurückzutreten, werm er seinen bisherigen Gesinnungen treu bleiben wollte, ober aber zu feinen bisherigen Begnern selber überjugehen und ihr System anzunehmen. Harbenberg that bas Erfte nicht; einmal, weil er überhaupt keine starke sittliche Ratur war, und zweitens, weil seine Vermögensverhaltnisse sich in einer solchen Zerruttung befanden, baß er, um seine gewohnten ziemlich großen Beburfnisse zu befriedigen, seinen einträglichen Posten nicht entbehren fonnte. Er wählte also bas Zweite, er trat zu seinen Gegnern über; allerdings nicht ohne die geheime Absicht, wie wenigstens in einer von seinen Anhängern verfaßten Schrift angebeutet wurde, unter bem Scheine bes retrograben Spstems bennoch seine Grunbsate zur Geltung zu bringen, aber ohne daß bieß irgend einen Erfolg gehabt hatte. Bielmehr wurde er von der reactionairen Partei, welche ihm nicht traute, so vollständig überwacht, daß er nichts thun und ausführen konnte, was mit ihrem Systeme im Wiberspruch gewesen ware. Er sah sich nun in die Nothwendigkeit verset, gerade zu den entschiedensten und augenfälligsten Schritten ber Reaction seinen Ramen berzugeben, um bieselbe zufrieden zu stellen und zu überzeugen, baß er wirklich mit ihr gehe. Sollte er sich nun auf bem Aachener Congreffe in ber That so ausgesprochen haben, wie wir mitgetheilt, so ware eher anzunehmen, daß er Metternich habe tauschen wollen, welcher als ber geheime Maschinist auch ber preußischen Reactions= partei betrachtet werben muß, als daß er ben wahren Sachverhalt in Bezug auf seine früheren Meinungeaußerungen bargestellt habe.

Bergleichen wir nun mit diesen geheimen Verhandlungen die Declaration an die Höse, welche der Congreß am Schlusse veröffentslichte, so führte diese freilich eine ganz andere Sprache.

Der Merkwürdigkeit wegen lassen wir auch diese folgen. "Die Uebereinkunft vom 9. October, welche die Vollziehung der im Friesbens-Tractate vom 20. November 1815 eingegangenen Verpflichtungen besinitiv bestimmte, wird von den Souverainen, welche dieselben absschlossen, als Schlußkein an dem Gebäude des Friedens und als die Bollendung des politischen Systems betrachtet, welches dessen Dauer

sichern soll. Die innige Verbindung zwischen ben Souverainen, welche biesem Systeme nicht minder wegen ihrer eigenen Grundsate, als aus Rücksicht auf das Wohl ihrer Völker huldigen, bietet Europa bas heiligste Unterpfand seiner kunftigen Ruhe. — Der Zweck bieses Bundes ist ebenso einfach, als groß und segenbringend. Er beabsichtigt feine neue politische Combinationen, feine Beranberungen ber burch die bestehenden Berträge geheiligten Berhältniffe. Ruhig und unwandelbar in seinen Wirfungen hat er keinen andern 3med, als bie Erhaltung bes Friedens und die Berburgung ber Bertrage, welche ihn begründet und befestigt haben! — Indem die Souveraine biefen erlauchten Berein schlossen, haben sie als Grundlage beffelben ben unwanbelbaren Entschluß genommen, sich nie, weber in ihren Berhaltniffen unter sich, noch zu anderen Staaten von ber genauesten Befolgung ber Grundsage bes Völkerrechts zu entfernen, - Grundsage, die in ihrer Anwendung auf einen Zustand dauerhaften Friedens allein die Unabhängigkeit icher Regierung und die Stabilität des allgemeis nen Bereines auf eine wirksame Art verburgen konnen. Treu biefen Grundsätzen werden die Souveraine solche in ben Zusammenkunften aufrecht erhalten, benen sie in Person beiwohnen, ober bie zwischen ihren Ministern stattfinden, sie mögen nun die gemeinsame Berathung ihrer eigenen Verhältnisse zum Gegenstande haben, ober sich auf solche beziehen, bei welchen andere Regierungen ihre Dazwischenkunft form lich verlangten. — Derfelbe Geift, ber ihre Berathungen leiten und in ihren biplomatischen Verbindungen herrschen wird, soll auch biefe Busammenkunfte bescelen, und die Ruhe der Welt ihre Veranlaffung und ihr Zweck sein. In solchen Gesinnungen haben bie Souveraine bas Werk vollendet, zu bem sie berufen waren. Sie trachten uner mublich, es zu befestigen und zu vervollkommnen. Sie erkennen feierlichst, daß ihre Pflichten gegen Gott und gegen die Bolker, die sie regieren, es ihnen zum Gesetz machen, ber Welt, so viel an ihnen ift, bas Beispiel ber Gerechtigkeit, ber Eintracht und ber Mäßigung zu geben, und preisen sich gludlich, in Zukunft alle ihre Krafte nur auf ben Schut ber Kunfte bes Fricbens, auf die Vermehrung ber innern

ŀ

Wohlsahrt ihrer Staaten und auf die Wiederbelebung jener religiösen und moralischen Gefühle verwenden zu können, deren Einfluß durch das Unglück der Zeiten nur zu sehr geschwächt worden ist."

## Ermordung Robebne's. Demagogenverfolgungen.

Bon bem Aachener Congresse an bemühte sich die reactionaire Partei noch viel mehr, als disher, Gerüchte von Berschwörungen und beabsichtigten Revolutionen auszustreuen, um wegen der fünstig zu tressenden Maßregeln gegen die Freiheit des Bolkes gerechtsertigt zu sein. Für diese Bestrebungen kam ihr nun höchst erwünscht eine That, welche scheindar von den Universitäten und der daselbst herrschenden nationalen Richtung ausgegangen, im ersten Augenblicke sast alle ihre Beschuldigungen bestätigte. Das war die Ermordung Robesbue's durch Sand.

Rarl Sand, zu Wunsiebel in Baiern geboren, mar Stubent in Elangen und Jena und ein eifriger Anhänger ber Burschenschaft. Bon enthustastischem Gemüthe, erglüht von ber Liebe zu Freiheit unb Baterland, hatte er auch bie religiöse Stimmung ber Zeit in jener excentrischen Weise in sich aufgenommen, wie wir berselben in Berbindung mit politischen Tendenzen so häufig begegnen: ber Mysticis= mus, bem er sich hingegeben, trug wesentlich bazu bei, seinem gans en Wesen und allen seinen Bestrebungen eine schwärmerische Richtung Bermehrt mochte bieselbe noch sein burch ben sogenannten Bund der Unbedingten, dem er sich angeschlossen. Rämlich die Burschenschaft als Studentenverbindung hatte keinen unmittelbar praktischen politischen 3weck, sie wollte nur, wie wir bereits erwähnt, eine Erneuerung bes acabemischen Lebens nach ben Principien ber Sitt= lichkeit, Wiffenschaftlichkeit und Vaterlandsliebe. Natürlich, daß die Politik, bas Gespräch bes Tages, auch bei ber Burschenschaft eine bebeutende Rolle spielte, und daß eine großartige Entwicklung des beutschen Rationallebens zu ihren sehnlichsten Wünschen gehörte: ebenso

natürlich, daß Ansichten und Ibeen über die kunftige politische Gestalt Deutschlands aufgestellt, ausgetauscht, besprochen wurden. Aber, wie gesagt, die Burschenschaft als solche hatte keineswegs die Absicht, unmittelbar in bas praktische Leben einzugreifen und eine neue Politik burchzuführen. Indessen fehlte es allerbings nicht an Einzelnen, welche sich in der That eine solche Aufgabe gesett. Und zu diesen gehörte ber Bund ber Unbedingten, sogenannt, weil die Mitglieder beffelben ben Grundsatz aufgestellt, jede Wahrheit, die sie als solche erkannt, zur Berwirklichung zu bringen, ohne alle Rucksicht, ohne alle Bedingung. Die Seele dieses Bundes waren die beiden Brüder Karl und Ludwig Follenius, von welchen namentlich ber erstere als Privatbocent in Jena burch seine imponirende Persönlichkeit, durch seinen Geist und burch die Festigkeit seines Charakters einen großen Einfluß auf die Jünglinge übte. Sand gehörte zu benen, welche sich ihm auf bas Innigste anschlossen, und auf welche die Aufforderung zur That, wenn bas Baterland rufe, ben tiefsten Einbruck gemacht. Es regte sich in . ihm balb ber Gebanke, für bas Baterland und beffen Freiheit eine große That zu vollbringen, auch wenn er selbst babei als Opfer fallen mußte. Ja, burch bieses Lettere glaubte er am entschiebensten feine unbedingte Hingebung an dasselbe beweisen zu können. nicht lange suchte er, so fant er, mas er wollte. Ropebue's Wirken in Weimar mußte natürlich benen, welche in ber Rahe maren, am meisten in die Augen fallen und auch den entschiedensten- Basi-hervorrufen. Hatte er es ja vorzüglich auf die Universität Ima, auf bie bortige Burschenschaft, auf die bortigen freisinnigen Lehrer und Schriftsteller abgesehen. Waren ja biese letteren fast alle burch ihn in Prozesse verwickelt worben! Was war natürlicher, als baß ein schwärmerischer junger Mensch in ihm die Personification ber volksfeinblichen Bestrebungen erblickte und zur Ueberzeugung gelangte, daß seine Bekämpfung und Vernichtung vor Allem nothwendig sei. Außers bem erschien Rogebue als Verräther bes Vaterlandes, benn er war, wie wir oben bemerkt, ein geborener Deutscher. So reifte in Sand allmählig ber Entschluß, diesen gefährlichen Feind ber deutschen Frei4

heit und Rationalität zu ermorben. Lange trug er biesen Entschluß bei sich herum, ohne gegen Jemand ein Wort darüber zu äußern. Endlich brachte er ihn zur Ausführung.

Rozebue befand sich damals nicht mehr in Weimar. Sein Ausenthalt daselbst war unchgerade ganz unmöglich geworden: er bes gab sich noch im Jahre 1818 nach Mannheim. Dahin reiste mun Sand im März 1819 von Jena aus ab, kam am 23. in Mannheim an, ließ sich bei Rozebue melben, wurde vorgelassen und durchstieß ihn mit einem Dolche, der so gut geführt war, daß Kozebue gleich darauf seinen Geist ausgab. Sand, der nach der That auf die Straße eilte, stieß sich zwar sosort ebenfalls den Dolch in die Brust, aber ohne sich tödtlich zu verwunden: er wurde ergrissen und in's Gestängniß gebracht. Ohngefähr ein Jahr darauf, am 20. Mai 1820 wurde er in Mannheim hingerichtet.

Die Ermordung Rohebue's fuhr wie ein Blis durch das deutsche Bolf: ste erregte allenthalben die größte Sensation. Der erste Gesdanke, der sich dabei Jedem ausdrang, war der einer surchtbar waltenden Remesis: es mochte nicht leicht Jemanden geben, der dem russischen Spione dieses Schicksal nicht gönnte. Freilich vor dem Fosum des Gesehes, ja selber der politischen Klugheit konnte diese That nicht gerechtsertigt werden: denn Rohebue war moralisch bereits versnichtet, und seine Ermordung konnte auf die Partei des Fortschritts nur date gehässische Licht wersen. Indessen wurde Sand sast überall von psychologischen Gesichtspunkte aus entschuldigt: man war weit entsernt, in ihm den gewöhnlichen Mörder zu erblicken. Vielmehr erweckte er sast allenthalben Interesse oder Mitleiden.

Auein die reactionaire Partei benutte sofort diese That für ihre Iwede. Sie schien um so bedeutender, als dalb darauf ein ähnliches wiewohl mißglücktes Attentat auf den Staatsrath Ibell, die Seele der nassauischen Regierung, unternommen wurde. Der Thäter war ein verrückter Mensch, Löning mit Namen, welcher so wenig wie Sand mit Jemandem über das auszusührende Verbrechen Rücksprache genommen hatte. Obwohl sich nun diese Thatsache dald herausges hagen, neueste Geschichte. I.

stellt, obwohl alle Untersuchungen, die sogleich vorgenommen wurden, nicht im Entserntesten auf die Spur eines Complottes hinleiteten, so wurden bennoch die beiden Mordversuche in diesem Sinne von der reactionairen Partei ausgebeutet: sie versäumte nicht, dieselben nur als das Resultat jener volksthümlichen Bestrebungen hinzustellen, welche seit dem Freiheitstriege in Deutschland statt gesunden: sie machte das Publicum wie die Regierungen darauf ausmerksam, zu welcher surchtbaren Anarchie der Weg, den man detreten, sühren müßte; noch fühner und zuversichtlicher wie zuvor, wiederholte sie das Gerücht von Verschwörungen und staatsgefährlichen Umtrieben.

Und endlich brachte bas öftreichische Cabinet, gestütt auf ben Schrecken, welchen Sands That auch bei bem Könige von Preußen hervorgerufen, diesen bahin, nun in Gemeinschaft mit Deftreich bie umfaffenbesten Magnahmen zur Feststellung ber Reaction zu treffen. Wenn ber König etwa noch ben Gebanken gehabt, eine reichsstän= bische Verfassung zu geben, so wurde er ihm nun vollkommen ausgetrieben; ja bas preußische Cabinet vereinigte sich nun entschieben mit bem öftreichischen, um mit aller Kraft wiber die constitutionellen Bestrebungen in ben übrigen beutschen Ländern zu arbeiten. Die Gefährlichkeit ber neuen subbeutschen Verfassungen für bas System ber bureaufratischen Willfur wurde besonders flar, seitdem die Stangefammern in Baiern und Baben zusammengetreten waren, welche eine Sprachziguhrten, vor welcher fortan bas System ber Knechtschäft unb politischer Unterbrudung nicht mehr bestehen konnte. Um so mehr mußte man aus allen Kräften bahin wirken, die Saat, welche bie neuen Constitutionen ausgestreut, wieber auszureuten. Preußen und Destreich versaumten baber nicht, sich mit ben subbeutschen Regierungen, welche wohl selber von ber Opposition ihrer Stanbe unangenehm berührt waren, in nahere Verbindung zu segen, sie auf die Gefährlichkeit ber Bahn, welche sie wandelten, ausmerksam zu machen und sie von dem Dasein von Verschwörungen zu überzeugen.

Run aber, nachdem Alles gehörig vorbereitet war, beschloß man, einen großen Schlag zu führen, mit welchem man alle späteren volks-

feinblichen Masnahmen rechtfertigen zu können glaubte. Mit Einem Male nämlich sollte von allen Regierungen zugleich losgebrochen werben, um sich aller ber Individuen zu bemächtigen, welche als die Führer und Vertreter der öffentlichen Meinung bekannt waren: dadurch sollte die deutsche Verschwörung, die man disher nur als Gerücht ausgestreut, auf einmal den Schein einer wirklichen Eristenz gewinnen. Denn natürlich mußten die öffentlichen Behörden sosort erklären, daß man die Verhastungen nur deshalb veranstaltet, weil man gefährlichen demagogischen Umtrieden in der That auf die Spur gekommen seil. Die erste Rolle dabei wurde von Destreich schlauer Weise Preußen zugetheilt: denn nichts konnte die öffentliche Meinung von der hie und da etwa noch vorhandenen Vorliede für Preußen gründlicher heilen, als die Thatsache, daß dieses sich nun an die Spise der Reaction stellte.

Um die Mitte des Juli 1819 begann benn der Sturm. Sofort wurden die Turnplate geschlossen, Jahn wie ein Verbrecher in Berlin arretirt — man riß ihn schonungslos von seinem sterbenden Kinde — und nach Spandau, später nach Custrin abgeführt, viele Stubenten verhaftet und ihre Papiere mit Beschlag belegt, ebenso ber Hauptmann von Plowe, ber wegen seiner liberalen Gesinnungen verbachtig war, enblich bem Professor Schleiermacher bas Ehrenwort abs genommen, die Hauptstadt nicht zu verlassen. Richt genug: nun wurden Gensb'armen verfleibet unter ber Anführung von Mizeicommiffaires von Berlin aus an ben Rhein gesendet; wie Diebe brachen sie Rachts in die Wohnungen der drei Bonner Professoren Arnbt und ber beiden Brüder Welcker ein, verhafteten sie und bemächtigten sich ihrer sämmtlichen Papiere. Um bieselbe Zeit widerfuhr basselbe Abjunct bes Staatsprocurators Mühlenfels, be-Schicksal bem kannt wegen seiner patriotischen Gesinnungen, in Coln, und bem Dr. Ludwig Follenius in Elberfeld, welcher baselbst eine Zeitung Auch Görres sollte festgenommen werben, auf ben bie rebigirte. preußische Regierung schon von früher her, besonders aber wegen seis ner neuerdings erschienenen Schrift "Deutschland und die Revolution"

erbittert war. Görres merkte aber die Absicht und entzog sich ber Berhaftung burch die Flucht nach Frankreich. Bergebens waren die Protestationen jener angeklagten Männer und des academischen Senats in Bonn wider ein so unerhörtes Berfahren; man war entschlossen, sich über alle Gesetze hinwegzuseten. Und um einigermassen gerechtfertigt zu sein wegen der vorgenommenen Maßregeln, erklärte die preußische Staatszeitung schon unter dem 20. Juli: man besitze vollständige Beweise über demagogische und hochverrätherische Umtriede; man habe selbst den Entwurf der dem deutschen Baterslande zugedachten republikanischen Berfassung in Beschlag genommen; auch ergäben die Akten, daß an vielen Orten Bereine zur Berbreitung dieser verderblichen Grundsähe beständen; daß Freiheitsapostel unster mancherlei Borwänden in Deutschland umherzögen, um durch Schrift und Wort den Saamen der Unzufriedenheit zu verdreiten, und baß sie wirklich ihre Entwürfe durch ossene Gewalt, ja durch Fürsten-

Und während nun durch diese ked hingeworsenen Behauptungen die preußische Regierung das Publicum mit Schrecken erfüllte, verssäumte sie nicht, die übrigen Cabinete von Deutschland auszusordern, ein gleiches Versahren anzuwenden. Sie bezeichnete wohl auch selber die Individuen, welche die betreffenden Regierungen sestnehmen sollten: und so erfolgten denn Schlag auf Schlag Verhaftungen in Sachssen, Nossau, beiden Hessen, Baden, Würtemberg, Baiern: selber in Destreich hielt man es für nöthig, sich den Anschein zu geben, als sei man hochverrätherischen Umtrieden auf der Spur, um deshalb Verhaftungen vorzunehmen.

und Bürgermord auszuführen gebächten.

Aber Alles war ein blinder Lärm. Die süddeutschen Regierunsgen sahen das zuerst ein und entließen daher bald den größten Theil der Angeschuldigten. Und selbst Preußen, von wo doch der Verschwösrungslärm ausgegangen war, konnte nicht umhin, wenigstens theilsweise diesem Beispiele zu folgen. Obschon die Regierung fast alle besteshenden Gesetze verletze, obschon sie Angeschuldigten ihren eigentslichen Richtern entzog — so sollten die am Rheine Wohnenden gesetzlich

vor das Geschwornengericht kommen — obschon sie vielmehr besondere Commissionen für diese Sachen niedersetzte, und diesen noch als zweite Instanz eine Ministerial = Commission beifügte, beren Mitglieb ber Anstifter all' bieser Berfolgungen, ber geheime Oberregierungsrath von Ramps war, so war es ihr boch unmöglich, bie Angeklagten auch nur eines Scheines von Hochverrath zu überführen: Die Bonner Professoren mußten baher gleich freigegeben werben; Andere, wie Jahn, wurden wiber bas Urtheil des Gerichts polizeilich in Gewahrsam gehalten. Daß bie Regierung recht gut wußte, wie wenig Grund ihre Behauptung von dem Dasein revolutionairer Umtriebe habe, geht aus einem Runbschreiben an bie Cabinete Europas hervor, in welchem sie erklärte, baß bie Verhaftungen nicht eigentlich wegen wirklich eristirender Tendenzen bes Hochverrathe, sondern nur aus Borsicht vorgenommen worden seien. Und in einem unbewachten Augenblicke (im Jahre 1824) gestand bie preußische Staatszeitung selber zu, bamale, namlich 1819 hatten eigentlich noch gar keine staatsgefährliche Umtriebe eristirt. Nichtsbestoweniger aber brachte die Staatszeitung beständig angebliche Auszüge aus Aftenstücken, welche bas Dasein von revolutionairen Tenbenzen beweisen sollten. Um bie Perfidie, mit welcher sie bei solchen Auszügen verfuhr, zu charakteris siren, wird es hinreichen, nur einen einzigen Fall anzuführen. Unter ben Papieren Urnbt's befanden sich auch Bemerkungen bes Königs von Preußen über einen Entwurf zur Errichtung ber Landwehr, welchen Gneifenau ausgearbeitet. Letterer hatte bieselben früher Arnbt mitgetheilt, welcher sie sich ber Merkwürdigkeit wegen abgeschrieben. Diese Bemerkungen, ganz aphoristisch an den Rand des Entwurfs hingeschrieben, enthielten unter anderen auch die Worte: "Ein Paar Erecutionen snämlich von den Franzosen an der preußischen Landwehr vollzogen] und die Sache hat ein Ende, Alles wird sich bald zerstreuen." — Wenn ein Prediger erschossen sein wird [namlich von ben Franzosen] hat die Sache ein Ende." Daraus machte die Preusische Staatszeitung, welche allerdings nicht wissen mochte, daß bie Bemerkungen ursprünglich aus der Feber des Königs von Preußen felber gestossen, die Notiz, welche dadurch, daß sie zwischen einige revolutionaire Aeußerungen hineingestellt wurde, erst ihre Bedeutung erlangte. "Der Prosessor A.... äußerte: ein Paar Executionen und die ganze Sache hat ein Ende. — Wenn ein Prediger erschossen sein wird, hat die Sache ein Ende."

Offenbar hatte die Reactionspartei die Absicht, gerade solche in ber öffentlichen Meinung hochgestellte Manner, wie einen Jahn, Arnbt, Rarl Welder in einen Hochverrathsprozeß zu verwickeln, weil sie, wenn bieser Plan gelänge, hoffen konnte, baburch ber Freiheitsrichtung überhaupt ben furchtbarsten Stoß zu versetzen; jungere Manner, Studenten, welche sich wohl schon durch den Charafter der Jugend zu unbesonnenen Aeußerungen hinreißen lassen, nütten ihr weniger ober gar nichts. Da man nun aber balb einsah, baß bas Verbrechen bes Hochverraths in ber gewöhnlichen Bedeutung bes Worts biefen Mannern nicht bewiefen werben konnte, so gab bie Regierung durch Herrn von Kampt in bessen Jahrbuchern ber Gesetzgebung und Rechtspflege eine neue Definition von Hochverrath. \*) Hier wurde ausgeführt, "daß auch durch bloße Theorien, die, wenn ste allmählig Wurzeln faßten, die bestehende Verfassungs - und Staatsform ganz ober theilweise anbern, untergraben ober auflösen könnten, 1) wenn sie andern mitgetheilt ober verbreitet, 2) wenn sie offentlich ober geheim ins Leben gerufen werben, Hochverrath begangen werbe." Und so sollte "auch ohne gewaltsame ober sonstige gesetwidrige Handlung, und ebenso auch ohne alle Rücksicht auf die Gefährlichkeit ober 3weckmäßigkeit, die mittelbare ober unmittelbare Wirksamkeit ber Mittel für die ganze ober theilweise Alenberung bestehender Verfassungseinrichtungen das Verbrechen des Hochverraths begangen werben können." Es wurde hinzugesett, "daß sich eines mindesten versteckten Hochverraths schuldig mache, wer es versucht, solche Theorien mittelbar und versteckter Weise allmählig in bie Verfassung bes Staats einzuführen und gleichsam einzuschwärzen

<sup>\*)</sup> Siehe Welder, wichtige Urfunden für den Rechtszustand der deutschen Rastion. Mannheim, Bassermann 1844. S. 93.



und diese nach und nach jenen Theorien gemäß umzuformen." Demsnach war auch jede constitutionelle Gestinnung glücklich zum Hochversrathe gestempelt. —

Run aber wollte man, so lange bas Eisen noch warm war, auch nicht versäumen, es zu schmieben. Mitten in dem Verschwörungs- lärm wurden von Destreich und Preußen die wichtigsten unter den deutschen Regierungen eingeladen, einen neuen Congreß zu beschicken, um sich wegen der nothwendigsten jest zu treffenden Maßnahmen zu berathen.

## Der Ministercongreß zu Karlsbad. \*)

So eröffnete sich benn ber Congreß zu Karlsbab am 6. August 1819 und bauerte bis zum 31. Es waren auf bemselben nur zehn Bundesstaaten vertreten, nämlich Destreich, Preußen, Baiern, Würstemberg, Baben, Nassau, Königreich Sachsen, Hannover, Mecklenburgs Schwerin und Mecklenburgs Streliß. Nur je an einer Sizung, aber blos als Gäste, nahmen der churhesstsche Gesandte von Münchhausen und der Weimarische Staatsminister von Fritsch Antheil. Die Staatsmänner, welche auf dem Congresse verhandelten, waren Fürst Metters nich für Destreich; Graf von Bernstorff, Minister der auswärtigen Angelegenheiten und Freiherr von Krusemark, Gesandter am Wiener Hose, für Preußen; Graf von Rechberg, Minister der auswärtigen Angelegenheiten, und Freiherr von Stainlein, Gesandter am Wiener Hose, für Baiern; Graf von Schulenburg-Rlosterrode, Minister am Wiener Hose, sür Baiern; Graf von Schulenburg-Rlosterrode, Minister am Wiener Hose, sür Baiern; Graf von Schulenburg-Rlosterrode, Minister am Wiener Hose, sür Sachsen und Cabinetsminister, sür Sachsen; Graf von Münster, Staats- und Cabinetsminister, und

<sup>\*)</sup> Bergl. das o. a. Wert von Welder, in welchem außer mehreren anderen schätzbaren Aftenstücken die Protokolle der Karlsbader Conferenzen vollständig entshalten find.

Graf von Harbenberg, Gesandter in Wien, für Hannover; Graf von Winzingerode, Minister des Auswärtigen, für Bürtemberg; Freiherr von Berstett, Staats- und Cabinetsminister, für Baben; Freiherr von Plessen, Staatsminister, für die beiden Mecklenburg; Freiherr von Marschall-Biberstein, Staatsminister, für Nassau. Alle versprachen sich gleich in der zweiten Sitzung die äußerste Geheimhaltung sowohl der Protokolle selbst, als aller Aeußerungen überhaupt.

Die Unterhandlungen leitete Fürst Metternich. Das Protofoll führte ber öftreichische Hofrath von Gent, bessen rechte Sand. Gent war ein Mann von großen Talenten, namentlich besaß er eine auser orbentliche Gewandtheit in ber Darstellung, aber es war ein burchaus ummoralischer Charafter. Früher ben Ibeen ber Freiheit mit großer Liebe zugethan, für sie mit Wort und That wirkend, ist er später, aus 👺 nußsucht, zu dem Reactionssysteme übergegangen und hat seine scho nen Gaben bazu verwendet, bieses System auf sophistische Beise pu vertheibigen. Metternich erfannte balb in ihm ben Mann, ben a brauchte; benn Gent besaß eine große Gewandtheit, in freinde Ge außerbem noch eine banken und Meinungen einzugehen: aber Fülle von Renntnissen und eine außerordentliche Beredsamkeit, wo burch es ihm leicht wurde, Andere zu täuschen. Gent wurde baber von Metternich nicht nur verwendet, um als Schriftsteller wider die liberalm Bestrebungen ber Zeit aufzutreten, wie er benn an bem öftreichischen Bo obachter eifrig mitarbeitete um bie Zeitgeschichte zu verfälschen, sonbem a wurde auch von ihm als Protofollführer bei ben meisten Congressen fest bem Sturze Rapoleons gebraucht, so in Wien, Paris, Aachen, Richts vermag bas Wesen bes reactionairen Spftems Rarlsbab. besser zu charafteristren, als gerade diese Personlichkeit, welche selber von seiner Unhaltbarkeit überzeugt war: soll ja Gent kurz vor seinem Tobe, welcher im Jahre 1832 erfolgte, geaußert haben: "Dich und Metternich halt es noch aus."

Metternich eröffnete die Conferenzen damit, die revolutionaimen Umtriebe und demagogischen Berbindungen als höchst gefährlich darzustellen, und zu versichern, daß man ihnen schon auf die Spur ge-

tommen sei. Sie machten bie entschiedensten und bringenbsten De regeln nothwendig. Die Rothwendigkeit dieser Maßregeln, welche von allen beutschen Regierungen gemeinsam angenommen werben mußten, wurde aus dem Wesen des Bundes abgeleitet, obschon eines der charafteristischen Merkmale bes Bunbes gerabe barin bestanb, jebem Staate die Anordnung ber inneren Verhaltnisse selbst zu überlassen. Die zu treffenden Maßregeln seien in zwei Classen zu sondern, je nachbem wegen ber Dringlichkeit ber Gefahr ihre augenblickliche Anwendung nothwendig sei, ober je nachdem sie wegen ihres Zusams menhangs mit ben Grundverhaltniffen bes beutschen Bundes ausführlichere Berathungen nothwendig machten. Bu ber ersten Classe seien ju rechnen: 1) bie ungesäumte Abfassung gleichförmiger Verfügungen über die Presse' in Deutschland; 2) die bringendsten Maßregeln in Hinficht auf die Universitäten, Gymnasien und Schulen; 3) Maßregeln in Ansehung ber bereits entbeckten Umtriebe ber Parteien. Bu ber zweiten Classe gehörten: 1) bie nabere Bestimmung und Erlauterung des Artifels 13. ber Bunbesafte; 2) eine permanente Instanz, um ben öffentlichen Rechtszustand ber Bundesftaaten zu sichern, und ihre zum gerichtlichen Wege geeigneten Streitigkeiten unter einander zur schnellen Entscheibung zu bringen; 3) bie Ginführung einer Bunbes-Executions-Ordnung mit Anordnung von ausreichenden fraftigen Mitteln, um sowohl die Beschlusse des Bundestags, als auch die Erkenntnisse ber gerichtlichen Instanz in ungehinderte Bollziehung zu segen.

Die Gesandten waren mit Allem, was Metternich sowohl hinsichtlich ber gefährlichen bemagogischen Umtriebe, als auch in Bezug auf die zu treffenden Gegenmaßregeln vorbrachte, ganz einverstanden, und man ging zu den einzelnen Punkten über, um die nöthigen Beschlüsse zu sassen. Die wesentlichsten Resultate der 23 Conferenzen, welche sich mit der Feststellung der nothwendigen Maßregeln beschäftigten, sind solgende.

Was die Presse betrifft, so führte Metternich bereits in ber ersten Sitzung aus, daß ber Artifel 18. der Bundesakte, welcher ben Deut-

men Preffreiheit verspricht, \*) unter ben gegenwärtigen Umständen nichts anderes bedeuten könne, als daß allenthalben Censur eingeführt Bei dieser Gelegenheit konnte er nicht umhin, ben beutschen Regierungen eine Art Pauperitatszeugniß auszustellen, indem er er-Marte: "man kann ohne Uebertreibung behaupten, bas es heute nicht eine einzige als Privatunternehmung erscheinende Zeitschrift in Deutschland giebt, welche die Wohlgesinnten (die Reactionaire) als ihr Organ betrachten können, ein Fall, der selbst in dem Zeitpunkte der blutigsten Anarchie in Frankreich ohne Beispiel ist." Aber eben wegen bieser allgemeinen Richtung ber Presse können sich die einzelnen Regierungen nicht dabei beruhigen, nur für ihre eigenen Länder die Disbräuche berselben zu verhuten, ba bas Gift jener verbrecherischen Grundsate, wenn nur irgendwo sonft Preffreiheit existirt, in sie hereingeschmuggelt werben könne. Ja ein einziger Staat, und ware er noch so klein, fei hinreichend, burch die Preßfreiheit bas ganze Deutschland anzu-Folglich mußten burchaus gleichförmige Verfügungen über bie Presse von allen beutschen Regierungen angenommen werben. Bor Allem sei es nöthig, bei periodisch und täglich erscheinenden Blättern Censur einzuführen, und mas Bucher betrifft, menigstens bis zu einer gewissen Bogenzahl dieselbe ebenfalls beizubehalten. Rein wissenschaftliche Werke und solche, welche einen größeren Umfang haben, könnten zwar ebenfalls schäbliche Meinungen verbreiten, aber ihre Wirkung sei nicht so unmittelbar gefährlich, wie bie ber Zeitungen. Aber biese Beschränkung der Censur sollte nur bei denjenigen Staaten bestehen, welche bisher Preßfreiheit gehabt, keineswegs bei benen, welche überall, auch bei Büchern Censur angewendet. Es ware übrigens ein gewaltiger Irrthum, zu glauben, daß mit der bloßen Einführung der Cenfur burch ein allgemeines Gesetz bem Zwecke vollständig Genüge geleistet werben könnte. Ohne eine geschickte und entschlossene Bollziehung

<sup>\*) &</sup>quot;Die Bundesversammlung wird sich bei ihrer ersten Zusammenkunft mit Abfassung gleichförmiger Berfügungen über die Preßfreiheit und die Sicherstellung der Schriftsteller und Berleger gegen ben Nachdruck beschäftigen."

wurde jedes Geset dieser Art unnut, und die Gesetlosigkeit ne selbst vorzuziehen sein. Daher musse in Fällen, wo sich bie Regierung eines Bundesstaats burch ben Inhalt einer in einem anderen Bundesstaate censurfrei gebruckten Schrift beleidigt, verlett ober gefährbet glaubt, und barüber Beschwerbe führe, bie Regierung, in beren Gebiet bie Publication erfolge, gehalten sein, bem Berfaffer ober Berleger ber Schrift durch ihre siscalischen Behörden in ihrem eigenen Namen den Prozes machen zu lassen; und in allen Fällen, wo ein Bundesstaat sich über Schriften zu beschweren habe, die in einem anderen Bundesstaat mit Censur erschienen sind, sei die Regierung ber letteren ber klagenden Regierung unmittelbar verantwortlich. Es muffen sich die vornehmsten Mitglieder bes beutschen Bundes mit Abfaffung einer gleichförmigen Instruction für sammtliche Censurbehörden in Deutschland, wie auch gleichförmiger gesetlicher Verfügungen gegen ben Mißbrauch ber Presse in censurfreien Schriften beschäftigen. Sind bie größeren Bunbesftaaten über bie Grunbsate übereingekommen, fo muffe am Bundestage ein allgemeines Geset in dem angegebenen Sinne verabfaßt werben. Bei ben Berhandlungen über biesen Gegenstand durfe man sich aber nie auf irgend eine Discussion abstracter theoretischer Grundsätze einlassen, sondern den eigenthumlichen Charafter bes beutschen Bundes und der wechselseitigen Verhältnisse ber Mitglieder beffelben unverrudt jum Augenmerke nehmen.

Die Gesandten billigten durchaus diese Ansichten Metternichs. Rur der Würtembergische, Graf von Winzingerode, wagte einen Einswurf. Er meinte, die Censur entspreche überhaupt nicht der zehegten Absicht, und sei kein ausreichendes Mittel; die französische Einrichtung, nach welcher von jeder Redaction einer Zeitschrift eine namhaste Summe Caution geleistet werden musse, sei vorzuziehen. Ueberdieß sei es besdenklich, die Preßsreiheit den Ländern, wo sie bereits bestehe, wie in Würtemberg, wieder zu entziehen. Allein er wurde überstimmt. Indessen wurden doch einige Modisicationen der östreichischen Entwürse beliebt. Retternich wie Preußen hätten nämlich gewünscht, die Besschlässe über die Censur als förmliches Bundesgeses, als Erfüllung

Paragraph 18. ber Bundesakte, aufgefaßt zu sehen; allein die Mehrzahl der Minister erklärte sich doch dafür, die desfallsigen Beschlüsse blos als provisorische Maßregel, und zwar zunächst nur auf Jahre, auszusprechen, so jedoch, daß alle Bundesstaaten insgesammt dieselben annehmen müßten.

Ferner wünschte Preußen, daß die Censur für alle Schriften ohne Ausnahme beibehalten oder eingeführt werden möchte, während die übrigen Gesandten Schriften von einer bestimmten Bogenzahl ausgenommen wissen wollten. Diese lettere Ansicht trug den Sieg davon. Ursprünglich war nun die Bogenzahl der Druckschriften, welche der Censur enthoben seten, auf 15 festgesett. Preußen verlangte aber 20 Bogen, und dieses Mal sette es seine Ansicht durch. Es wurde also beschlossen, daß nur Schriften, welche über 20 Bogen start seien, censurfrei sein dürften. —

Der zweite Punkt, welcher auf bem Congresse verhandelt wurde, betraf bie Universitäten und Schulen. Metternich stellte folgende Berfügungen als bringenb nothwendig dar: 1) die Aufstellung außerorbentlicher Regierungs - Commissarien bei ben beutschen Universitäten. Ihr Geschäft ware Dberaussicht über Lehre, Lehrer und Studierende. Die Lehrer, welche individuelle Meinungen und Ansichten gegen bie bestehende Ordnung, gegen Einrichtungen und Gesetze bes Bundes ober ber einzelnen Bundesstaaten verbreiten ober bie studierende Jugend burch allerlei Schwärmereien ober einseitige Vorspiegelungen von ihrer zufünftigen Bestimmung abzuleiten suchten, sollten je nach Umständen bisciplinarisch bestraft, suspendirt ober entfernt werden. Berbindungen unter ben Studierenden, welche eine anerkannt strafbare Tenbenz hatten, burften auf feine Weise gebulbet werben. 2) Suspension ber beftehenden academischen Gesetze und Privilegien, insoferne bieselben ein Hinderniß gegen die Entlassung notorisch schlechter Professoren und Lehrer und die Verfolgung der demagogischen Umtriebe ergeben sollten. 3) Wechselseitige Verabredung der Regierungen, keinem wegen ber Lehre entfernten Professor auf anderen Universitäten Anstellung zu verleihen. 4) Allgemeines Geset, daß auf keiner beutschen UniverLegitimation, daß sie hiezu die landesherrliche Bewilligung erhalten haben, zugelassen werden. Mit diesen Ansichten waren Alle einverstanden. Es wurde nur noch hinzugefügt, daß Personen, welche nach Bekanntmachung des gegenwärtigen Beschlusses erweislich in geheimen verbotenen Berbindungen geblieben, oder in solche getreten wären, in kein öffentliches Amt aufgenommen werden sollten.

Drittens wurden Verhandlungen gepflogen über eine Centraluntersuchungscommission für die demagogischen Umtriede. Sie sollte nach dem Vorschlage Metternichs nur das Dasein revolutionairer Versuche ermitteln, und zu dem Ende Alles vor ihr Forum ziehen, was Aufschlüsse darüber zu geben vermöchte; die Vestrasung der Schuldigen sollte den einzelnen Landesgerichten überlassen bleiben. Man war übereingekommen, steben Mitglieder zu dieser Commission zu ernennen, und zwar theils aus Staaten, wo bereits demagogische Umtriede stattgefunden, theils aus solchen, bei welchen dies noch nicht der Fall gewesen. Man wählte dazu Destreich, Preußen, Baiern, Baden, Hannover, Darmstadt und Nassau.

Preußen trug jedoch auf eine Aenderung an. Es verlangte nicht nur eine Untersuchungscommission, sondern ein außerordentliches Bunsbesgericht, welches sofort auch die Strasen auszusprechen habe. Als Gründe zu diesem Borschlage führte es an: einmal, daß ein Bundessgericht ein viel größeres Ansehen besitze, und imponirender auf die öffentliche Meinung wirke, und zweitens, daß die Urtheile der Landessbehörden, je nach ihrer Einrichtung und Zusammensetzung sehr versichieden aussallen würden. Denn man könne mit Sicherheit darauf rechnen, daß da, wo Geschwornengerichte beständen, wie in Rheinpreussen, Rheinhessen, Rheinbaiern, das Urtheil über die Angeklagten auf Richtschuldig lauten würde, während von den anderen Gerichten das Aussprechen der Schuld zu erwarten wäre. Welche Rückwirkung aber ein solcher Mißstaub hente auf das deutsche Publicum machen würde, sein nicht nur klar, sondern auch schwer in seinen Folgen zu berechnen, indem durch ein solches ausgesprochenes Verhältniß die Geschwornensindem durch ein solches ausgesprochenes Verhältniß die Geschwornensindem durch ein solches ausgesprochenes Verhältniß die

gewännen. Wenn es nun unleugbar sei, daß die Einführung der Jurys mit der ganzen damit verbundenen Gerichtsform, der Deffentslichkeit der Gerichtspslege 2c. den Umsturz der meisten heute bestehenden Institutionen unausweilich bedinge, so sei diese Frage allerdings von der größten Wichtigkeit.

Gegen biesen Vorschlag sprachen sich aber andere, insbesondere bie Minister von Baiern und von Baden aus, vornemlich beshalb, weil in ben Verfassungeurkunden ihrer Lander ber Sat enthalten sei, daß Niemand seinem orbentlichen Richter entzogen werden durfe; im Hintergrunde wirste aber ohne Zweifel bie Besorgniß, daß auf biese Weise de Souverainitätsrecht aus ben Händen gegeben wurde. Auch Metternich war nicht bamit einverstanden. Sein Wiberspruch stütte sich jedoch weniger auf ben Gesichtspunkt bes Rechts, als auf ben Er gab nämlich zu verstehen — und nichts könnte vielleicht gründlicher die Bobenlosigfeit der angeblichen revolutionairen Umtriebe bezeichnen, als seine Bemerkung — baß man im Grunde sehr wenige, oder vielleicht gar keine Individuen sinden könnte, auf welche bie Strafe bes Hochverraths angewendet werden dürfte. Würde nun, fragt er, eine sehr große Anstalt mit einem sehr kleinen Resultate nicht weit eher compromittiren, als heilbringend sein? sei beshalb bafür, vorberhand bie Frage wegen eines Bundesgerichts fallen zu laffen, und nur bann wieder aufzunehmen, wenn die Untersuchungs-Commission hinlangliche Resultate geliefert habe.

Damit waren benn die anderen einverstanden, und es blieb bei bem ersten Vorschlage, blos eine Central-Untersuchungs-Commission für bemagogische Umtriebe vom Bundestage niedersesen zu lassen. —

Der vierte Punkt ber Verhandlungen betraf die Auslegung des Artikels 13. der Bundesakte. Dieser war für die beiden Großmächte nächst der Presse offenbar der wichtigste, und sie gaben sich daher alle Mühe, ihrer Ansicht den Sieg zu verschaffen. Es galt nämlich, die constitutionelle Bewegung, welche namentlich durch die süddeutschen Versassungen in das deutsche Volk gekommen war, niederzuhalten und

jurudzubrängen, was allerdings badurch am ersten erreicht werben konnte, daß man die sübbeutschen Regierungen vermochte, ihre Bersassungen nach dem Sinne der Reaction zu modificiren, und daß man überhaupt für das Verfassungswesen in Deutschland allgemeine Grundsätze aufstellte, über welche nicht hinausgegangen werden dürste.

Bu biesem Ende ließ Metternich burch ben Hofrath von Gent einen Aufsat über ben Unterschied ber landständischen und ber Reprafentativverfassung verfertigen und ben versammelten Ministern vorlegen, in welchem mit großem Aufwande vonScharfsinn aber zugleich von Sophistif und Verfälschung ber Geschichte bewiesen werden sollte, daß die Metternichische Ansicht von landständischer Verfassung die rechte sei, daß dagegen die Repräsentativverfassung, mit weicher Benennung man die subbeutschen Constitutionen bezeichnete, nicht zugelaffen werben könne. Das Wesentliche ber Genpischen Ausführung bestand in Folgendem. Landständische Berfaffungen seien biejenigen, in welchen Corporationen als solche ein Recht ber Theilnahme an ber Staatsgesetzgebung hatten: Reprafentativverfaffungen aber biejenigen, in welcher bie zur Theilnahme an ber Gesetzgebung zc. berechtigten Personen nicht bas Interesse einzelner Stanbe, sonbern bie Gesammtmaffe bes Volkes vertreten. Landständische Versassungen verkurzen nicht bie wesentlichen landesherrlichen Rechte, während bie Repräsentativverfassungen auf die Volkssouverainität gegründet seien ober nothe wendig barauf zurückführten. Landständische Berfaffungen seien allen positiven Rechten und aller wahren Freiheit günftig, während bie Repräsentativverfassung das .Phantom der Volksfreiheit d. h. der allgemeinen Willfür an die Stelle der bürgerlichen Ordnung, und den Bahn allgemeiner Gleichheit der Rechte, ober, was um nichts beffer sei, allgemeine Gleichheit vor dem Rechte, an die Stelle der unvertilgbaren von Gott selbst gestifteten Standes- und Rechtsunterschiede sette. Die landständische Verfassung entspringe aus ben für sich bestehenben, nicht von Menschenhanden geschaffenen Grundelementen bes Staates, bie repräsentativen Verfassungen seien bas Resultat ber Willfür und ber Gewalt. Das Wesen ber lanbständischen Verfassung

bestehe barin, bag ber Fürst immer ber oberfte Gesetzgeber bleibe, und wenn mit dem Antheile ber Stande an der Gesetzgebung ein Recht ber Aufsicht über diesen ober jenen Zweig ber Staatsverwaltung verbunden werbe, so musse die Ausübung dieses Rechtes auf dem Bunkte, wo sie die Regierung in irgend einer ihrer wesentlichen Functionen hemmen könnte, jedenfalls ihre Grenze finden. Das Wesen bes Repräsentativspftems bestehe bagegen in ber Theilung ber Gewalten zwischen Bolf und Regierung, ein Grundsat, welcher immer zur Anarchie führen müßte, indem die Regierung badurch ihre-Einheit und ihre Kraft verliere. Im Repräsentatipspsteme endlich bestehe Verantwortlichkeit ber Minister gegen bas Bolk, Deffentlichkeit ber Berhandlungen, unbeschränkte Preßfreiheit, unbeschränktes Petitionsrecht 2c., Dinge, welche fammtlich aus bem Begriffe der Bolkssouverainität fließen, aber auch bas Wesen ber monarchischen Regierungsform untergraben, während sie ben lanbständischen Berfaffungen ganglich fremb feien. Aus Allem gehe hervor, baß für die beutschen Regierungen schon zufolge bes Grundcharakters bes Bundes nur bie landständische Berfassung passe; bie Einführung bes Reprasentativspftems wurde nur zur völligen Anarchie und zur Auflösung bes Bundes führen.

Gent und Metternich mußten recht gut wissen, bag tie Unsichten, welche hier über das Wesen der landständischen Verfassung aufgestellt find, größten Theils burchaus falfch seien, indem die alten Landstande, wenigstens in ihrer urfprunglichen unverkummerten Gestalt alle Rechte repräsentativer Rammern, und zwar oft noch in einem erhöheten Grabe besaßen. ") Richts bestoweniger fußte. Metternich auf biefen irrigen Voraussezungen bei seinen Propositionen. In ber siebenten Sitzung, in welcher ber Artifel 13. ber Bundesafte weitläufig besprochen murbe, erklarte Metternich: ber Wortlaut "lanbständische Berfassung" sei absichtlich im Gegensatz von repräsentativer gewählt; man habe bamit

<sup>\*)</sup> Bergl. hierüber Belders vortrefflichen Auffat in den o. a. Urtunden, S. 230—249 und meinen Auffat : "Die alten landständischen Berfassungen und bas Reprafentativsuftem" in bem ersten Bande meiner Fragen ber Beit. Stuttgart, bei Franch. 1843.

ausbruden wollen, daß in Deutschland eben nur jene, nicht diese eles geführt werden sollte. Auch paßten die landständischen Berfaffungen (namlich im Gengischen Sinne) viel beffer für Deutschland, wo sie eine historische Basis hatten, als eine Nachahmung frember Institutionen, wie bas Repräsentativspstem sei. Sodann habe die Gefahr, welche eigentliche Volksvertretungen bieten, bei der Abfaffung des Artikels 13 im Jahre 1815 den Regierungen noch nicht fo beutlich vorgeschwebt, wie jest, da man bereits Erfahrungen gemacht. Der Sat, daß eine Bolksvertretung nur der Anfang oder bas Ende einer Revolution sei, wurde damals von Wenigen anerkannt, vielmehr bestritten worden fein. Daher sei eigentlich der Artikel 13 nur in den Staaten erfüllt, wo eine landständische (aristofratische) Berfassung bestehe, nicht aber in benen, wo eine Reprasentativverfassung eingeführt sei, wie in Baiern, Burtemberg, Baben. Diese Reprasentativverfassungen seien aber nicht zu bulden, nicht nur, weil sie dem Wesen des Bundes widersprechen, sondern auch, weil sie bie Eristenz anderer Bundesstaaten gefährden und bedrohen. Sie widersprechen aber schon beshalb dem Wesen bes Bundes, weil sie ben Grundsatz ber Theilung der gesetzgebenden Gewalt zwischen Standen und Fürsten aufstellen, mahrend der Bund doch nur aus souverainen Fürsten bestehe. Wo dem-

Mit Metterniche Ansicht völlig einverstanden war natürlich ber preußische Minister, Graf Bernftorff, bann ber hannöverische Minister, Graf Münster, ber nassauische, Freiherr von Marschall, und im Ganzen auch ber medlenburgische, Freiherr von Plessen. Munster, welcher ganz vergessen zu haben schien, wie er sich über benselben Gegenstand auf bem Wiener Congresse ausgesprochen, führte insbesondere aus, daß schon die Bundesacte jede Regierung verpflichte, ben geset mäßigen Standpunkt ihrer Souverainität nicht zu verrücken und ihren Landständen Rechte einzuräumen, die derselben widerstreben, ober gar zu Revolutionen führen könnten. Dann eiferte er gegen bie Deffentlichkeit ftanbischer Berathungen, wie fie bei ber Reprasentative Sagen, neuefte Gefchichte. I.

nach bergleichen Verfaffungen bereits eristirten, mußte eine Remebur

gegen solches Uebel angewendet werben.

unionsfreunden stets neuen Stoff, um das Volk aufzuregen. Dieser Unfug könne nicht mehr geduldet werden.

Man fleht also: es lag im Plane, nicht nur überhaupt bestimmte Grunbfate, und war im Sinne ber Reaction, über die Erfüllung bes Artifels 13 ber Bundesacte aufzustellen, sondern auch die subbeutschen Regierungen, welche bereits mißliebige Berfassungen gegeben, zu vermögen, bieselben aufzuheben ober boch wenigstens bedeutenb zu modificiren. Es war nun die Frage, wie sich die subdeutschen Regierungen zu biesem Unfinnen verhalten wurden? Offenbar war bie Zumuthung, welche man an sie stellte, sehr groß, und in ihrem vollen Umfange auf teinen Fall burchzuführen. Auch ift bieses nicht geschehen. Doch kann man nicht sagen, bag bie Gesandten ber subbeutschen Regierungen auf dem Congresse dem Angrisse auf ihre Verfassungen einen ehrenwerthen, wahrhaft constitutionellen Wiberstand entgegengeset hatten. Der baierische Gesandte, Graf Rechberg, begnügte sich barzuthun, baß bie baierische Berfassung keineswegs auf bem Begriffe der Bolkssouverainität beruhe, daß immerhin noch die früher bestanbenen und noch bestehenden Classen vertreten, und daß die gesetze gebende Gewalt keineswegs vollkommen zwischen König und Ständen getheilt sei, indem den Standen nebst einer sechsjährigen Steuerbewilligung nur bie Bustimmung zu jenen Gesetzen überlaffen sei, bie sich auf Freiheit und Eigenthum ber Staatsburger beziehen, und baß ber König alle Rechte ber Staatsgewalt in sich vereinige. außerte sich ber Freiherr von Berstett über bie babische Berfassung.

Die meisten Bebenklichkeiten erhob ber würtembergische Gesandte, Graf von Winzingerobe, wider die Metternich'schen Ansichten. Er meinte, die Versassungen seien einmal gegeben, und nicht ohne die größten Gesahren könne man sie ben Völkern wieder nehmen. Pebers dieß sei es unrichtig, wenn man die landständische Versassung ber repräsentativen in der Weise entgegensete, als ob jene die fürstlichen Rechte weniger beschränke, als diese; die würtembergische ältere Verssassung könne den vollsten Gegendeweis wider diese Annahme liesern.

Indessen fand es boch auch Winzingerobe wünschenswerth, die Boltorechte, selbst gegen ben Wortlaut ber bereits bestehenben Berfassungen zu beschränken. Denn es sei unverkennbar, baß sowohl bie baieris sche, als die badische, selbst auch die wurtembergische in bem Entwurse, ber ben Standen vorliege, bem bemofratischen Principe und ber revolutionairen Tendenz einen Spielraum einräumen, der die monarchische Gewalt viel zu sehr beschränke. Folgende Punkte seien nun in's Auge zu faffen. Bas die Bolksvertretung betrifft, so konne man zwar das einmal aufgestellte Princip, daß alle Classen vertreten sein sollten, nicht mehr über ben Haufen werfen, aber man könne vielleicht baburch helfen, daß man überall einen sehr hohen Census für das Wahlrecht aufstelle. Der Antheil der Stände an der gesets gebenben Gewalt mußte von Seite bes Bundes burch eine Interpretation bes Artifels 13 festgestellt; es mußte namentlich ausgesprochen werben, daß bem 13. Artikel nirgends eine solche Anwendung gegeben werden burfte, welche ihn in Wiberspruch mit anderen Bestimmungen ber Bunbesacte brachte, und bag namentlich ben Stanben nirgenbs ein so ausgebehnter Antheil an ber Lanbesgesetzgebung eingeräumt werben burfe, ber einen Anspruch auf Antheil an ber Bunbesgesetzgebung begründen könnte. Die Deffentlichkeit ber Verhandlungen sei ganz zu verbieten, und die ständischen Publicationen seien bensels ben Maßregeln zu unterwerfen, welche gegen ben Preßunfug überhaupt ergriffen werben. - Endlich, was die Steuerbewilligung anbetreffe, so 1) Die Civilliste jeder seien folgende Bestimmungen einzuhalten: regierenden Familie muß überall in liegenden Gründen botirt, und von ber Bewilligung ber Stante ganz unabhängig sein, bamit ber Bund vor ber Gefahr gesichert werde, daß die Stande durch biese Bewilligung die Independenz der Fürsten, in Beziehung auf die Erfüllung ihrer Bundespflichten, beschränken konnten; 20 alle Lasten, bie zur Erfüllung von Berbindlichkeiten gegen ben Bund nöthig sind, unterliegen keiner Erörterung und bedürfen keiner Bewilligung Stande; 3) so wenig ber Landesherr ba, wo ben Standen bas Steuerbewilligungerecht zusteht, willfürlich Steuern ausschreiben fann,

so wenig burfen die Stände die Deckung nachgewiesener und auf erworbenen Rechten beruhender Bedürfnisse willfürlich verweigern. —

Das Resultat ber Verhandlungen über ben Artikel 13 war nun bieses, daß man zwar von der sormlichen Ausbedung oder Modification der süddeutschen Berkassungen abstand, daß aber alle Pinister über den Geist, in welchem die Verkassungen von nun an zu handshaben seien, einverstanden waren. Das Princip der Bolkssouveraintstät mit allen seinen Folgerungen und Alles, was etwa mit demselben zusammenhängen könnte, wurde als das Verderblichste und Gesährslichste anerkannt, was es für die Regierungen gebe, weshalb diese mit allen Krästen dagegen arbeiten und bei seder Gelegenheit die Rechte des Bolkes schmälern sollten, welche mit der Bolkssouverainität zusammenhängen, auch wenn sie von den Verfassungen anerkannt seien. Man verglich sich endlich, daß vom Bundestage gerade auch über die Auslegung des Artikels 13 eine Eröffnung gemacht werden sollte. —

Fünftens wurde auch über Errichtung einer provisorischen Ereseutionsordnung für Vollziehung ber Karlsbader Beschlüsse durch die Bundesversammlung verhandelt. Dieselbe hatte den Zweck, dafür zu sorgen, daß in jedem deutschen Bundesstaate die Karlsbader Beschlüsse zur Ausführung kämen, und salls sich etwa eine Regierung derselben entziehen wollte, sie dazu zu zwingen.

Das waren die wichtigsten Beschlüsse ber Karlsbaber Ministersconscrenzen. Nebenbei kamen zwar noch einige andere Gegenstände zur Sprache, aber ohne daß sie eine Erledigung gefunden hätten. So machte der badische Minister von Berstett den Vorschlag, die Handelsverhältnisse im Sinne der öffentlichen Meinung zu ordnen und legte zu dem Ende ein Memoire, von Nebenius versaßt, vor, welches bereits die Idee eines deutschen Jollvereins aussprach, und auf das wir später noch zurücksommen werden; es wurde aber nicht darauf eingegangen. Dann verlangte der würtembergische Minister eine Modification des Artisels 14 der Bundesacte, welcher von den Mediatisirten hanzbelt, und zwar zu Gunsten des monarchischen Princips; aber auch

biese Forberung wurde, namentlich von Metternich, zurückgewiesen, ba bas politische System bes Karlsbaber Congresses neben einem absolutischen zugleich ein streng aristofratisches Gepräge trug. —

Wie gesagt: auf bem Congresse hatten nur zehn Staaten verhandelt. Man sorgte aber basür, daß die übrigen Regierungen von ben daselbst gesasten Beschlüssen sofort unterrichtet wurden, damit sie ihren Gesandten am Bunde bald möglichst die nöthigen Instructionen ertheilen könnten; denn was in Karlsbab ausgemacht worden war, sollte sofort vom Bundestage zum Gesetze erhoben werben.

Schließlich kam man überein, daß die Berathungen vom Rovems bet bes Jahres an in Wien fortgesetzt werden sollten.

Bie Bundesbeschlüsse vom 20. September 1819. Bölliger Sieg der Reaction in Preußen.

Die Bestätigung ber Karlsbaber Beschlüsse von Seite bes Bundes ließ nicht lange auf sich warten. Am 20. September 1819 machte ber Präsident ber Bundesversammlung, der östreichische Gesandte Graf Buol-Schauenstein, auf Besehl seines Hoses eine Erössnung, welche so beginnt: "Seine Majestät glaubte den Bunsch der sämmtlichen Bundesglieder zugleich mit Ihrem eigenen auszusprechen, indem Sie die Bundesversammlung aufforderten, ihre ganze Ausmerksamkeit auf die in einem großen Theile von Deutschland herrschende unruhige Bewegung und Gährung der Gemüther zu richten, die Ursachen dieser bedenklichen Erscheinung, die sich seit einigen Jahren von Tage zu Tage vernehmlicher angekündigt, zuleht aber in unverkennbaren Symptomen, in Aufruhr predigenden Schristen, in weit verbreiteten sträslichen Berbindungen, selbst in einzelnen Gräuelthaten offenbart hat, gründlich zu erforschen und die Mittel, wodurch Ordnung und Ruhe, Chriurcht vor den Gesehen, Bertrauen zu den Regierungen, allgemeine

Bufriedenheit und ber ungestörte Genuß aller Guter, unter dem Schuße eines dauerhaften, verburgten Friedens, welcher aus der Hand ifter Fürssten ben Deutschen zu Theil werden soll, für die Zukunft gesichert und befestigt werden sollen, in Betracht zu ziehen." Die Duellen des Uebels seien mehrere: vorzüglich aber hängen sie mit bestimmten Mängeln, Irrsthümern oder Mißbräuchen zusammen, denen allerdings durch glückliches Einverständnis und reislich erwogene, gemeinschaftliche Maßregeln abgeholsen werden könne. Unter den Gegenständen, die in letzterer Hinssicht die nächste und sorgfältigste Erwägung verdienten, zeichneten sich ganz besonders solgende aus: 1) die Ungewißheit über den Sinn und die daraus entspringenden Mißbeutungen des Artifels 13 der Bundessacte; 2) unrichtige Borstellungen von den der Bundesversammlung zustehenden Besugnissen; 3) die Gebrechen des Schuls und Universitätswesens; 4) der Mißbrauch der Presse und insbesondere der mit den Zeitungen, Zeits und Flugschriften disher getriebene Unfug.

Inbem nun ber Prafibialgefanbte naher in bie Beleuchtung ber einzelnen Punkte einging, wieberholte er nur, worüber man auf bem Rarlsbader Congresse übereingekommen. Bei bem ersten Punkte bemerkt er, wie falsche Auslegungen ber Artikel 13. ber Bunbesacte gefunden: als die Fürsten biesen Artikel aufgenommen, hatten sie nicht baran gebacht, daß baraus Forberungen gezogen werden könnten, welche bem Artifel durchaus widersprächen und ben Bundesverein milet felbst auflosen konnten. Sie hatten nicht baran gebacht, baß man bas nicht zweibeutige lanbstänbische Princip mit rein bemos fratischen Grundsäßen und Formen verwechseln und barauf Ansprüche grunden wurde, beren Unvereinbarkeit mit ber Eristenz monarchischer Staaten, aus benen boch eigentlich nur ber Bund bestehe, am Tage liege. Sie hatten ferner nicht baran gebacht, baß burch bie ben landständischen Verfassungen zu verleihende Form bie wesentlichen Rechte und Attribute bes Bunbes selbst beschränkt ober unmittelbar Gleichwohl hatten sich all diese schweren Disverangegriffen murben. ständisse und Irrthumer in ber letten Zeit nicht nur entwickelt, sonbern sie hatten sich burch eine unglückliche Verkettung von Umstanden der

öffentlichen Meinung so sehr bemächtigt, daß man den wahren Sinn des Artifels 13. fast ganzlich aus dem Gesichte verloten habe. Die täglich überhand nehmende Reigung zu unfruchtbaren oder gesahrvollen Theorien, der Einstuß schäblicher Schriftsteller, das eitle Verlangen, die Verfassungen fremder Länder auf deutschen Boden zu verpflanzen, dies und anderes hätte jene politische Sprachverwirrung erzeugt, in welcher die große eble, sonst durch Gründlichseit und tiesen Sinn so ausgezeichnete deutsche Nation sich zu verzehren drohe: sie hätten sogar in vielen Ständeversammlungen den Standpunkt, auf welchen sie versassungsmäßig gestellt, verdunkelt, und die Grenze ihrer rechtsmäßigen Wirksamkeit verrückt, daß dadurch die Regierungen selbst in der Erfüllung ihrer wesentlichen Pflichten hätten gestört und gehinzbert werden müssen.

In Bezug auf bie Universitäten bemerkte ber Prasidialgesandte: baß biese Anstalten von ihrem früheren Ruhme vielfach zurückgekommen, fonne leiber nicht mehr in Zweifel gezogen werben. Von bem Strome einer Alles erschütternben Zeit mit fortgeriffen, habe ein gro-Ber Theil der akademischen Lehrer die wahre Bestimmung der Universitaten verkannt und ihr eine willfürliche, verberbliche untergeschoben. Anstatt, wie es ihre Pflicht gewesen, die Jünglinge für den Staatsdienst zu erziehen, hatten sie bas Phantom einer sogenannten weltburgerlichen Bilbung verfolgt, bie jugenblichen Gemuther mit leeren Traumen angefüllt und ihnen gegen bie bestehenbe gesetliche Debnung Geringschätzung und Widerwillen eingeflößt. Aus einem so verkehre ten Gange habe sich in ber heranreisenben Generation ber Dunkel höherer Weisheit, Berachtung aller positiven Lehren und ber Anspruch, bie gesellschaftliche Ordnung nach eigenen, unversuchten Spstemen umzuschaffen, erzeugt, und eine beträchtliche Anzahl ber zum Lernen bestimmten Jünglinge habe sich eigenmächtig in Lehrer und Reformatoren umgewandelt. Bon ben Universitäten seien die bestimmtesten Feinbseligkeiten gegen bie Grunbsage unb Ordnungen, auf welchen die gegenwärtigen Berfassungen und ber innere Friede Deutschlands beruhe, ausgegangen; burch unverzeihliche Sorglosigkeit ber Lehrer

seien die edekken Kräfte und Triebe der Jugend zu Werkzeugen abensteuerlicher politischer Plane und wenn gleich unmächtiger, doch darum nicht minder frevelhafter Unternehmungen gemißbraucht worden.

Hinsichtlich der Presse wurde angeführt, daß diese mahrend der letten Jahre in bem größten Theile von Deutschland eine fast ungebundene Freiheit behauptet; benn selbst ba, wo Censur existirt, ware bie Kraft berselben burch die Gewalt ber Umstände häufig gelähmt und folglich allen Ausschweifungen ein weites Feld geöffnet. Die durch Mißbrauch dieser Freiheit verbreiteten zahllosen Uebel hatten noch einen bedeutenden Zuwachs erhalten burch die in verschiedenen Staaten eingeführte Deffentlichkeit landständischer Berhandlungen. Diese konne jebem Zeitungeschreiber einen Bormand geben, über Angelegenheiten, welche ben größten Staatsmannern noch Zweifel und Schwierigkeiten bargeboten, seine Stimme zu erheben. Wie weit diese verberbliche Unmaßung endlich gebiehen, welche Berruttung in ben Begriffen, welche Gahrung in ben Gemuthern, welche Herabwurdigung aller Autorität, welcher Wettstreit ber Leibenschaften, welche fanatische Berirrungen, welche Berbrechen baraus hervorgegangen maren, bedürfe keiner. Erörterung.

Endlich hinsichtlich ber bemagogischen Umtriebe versicherte ber Präsibialgesandte, daß bergleichen an mehreren Orten bereits entdeckt, und daß, wenn man auch den Umsang und den Zusammenhang dersselbent noch nicht ermittelt, sie doch bereits als so gefährlich erscheinen, daß die Vernachlässigung der dagegen zu ergreisenden Maßregeln die gefährlichsten Folgen nach sich ziehen könne.

Nach diesen Erläuterungen legte er die bereits in Karlsbab gesfertigten Gesetseentwürfe dem Bundestage zur Begutachtung und zur sosortigen Beschlußnahme vor. Einstimmig wurden dieselben angenommen, und so demnach von Seite des Bundes solgendes des schlossen: 1) Was die Erläuterung und Auslegung des Artisels 13 der Bundesacte betrifft, so sollten die Gesandten sich von ihren der treffenden Regierungen die nöthigen Instructionen einholen; inzwischen aber in den ständischen Arbeiten nichts geschehen, was dem Wesen

bes Artifels 13 widerspreche. 2) Wurde die provisorische Executions. ordnung nach bem vorgelegten Entwurfe angenommen. Rach bemselben wählte ber Bundestag auf die Zeit von sechs Monaten eine Commission von fünf Mitgliebern, an welche alle auf ben Gegenstand Bezug habende Eingaben, Berichte, Antrage gesandt werben mußten: sie hatte nach bestimmten Grundsäten für den Vollzug ber Bundesbeschlusse zu forgen. Würben bie Beschlusse in einem einzelnen Bundesstaate wegen Widersetlichkeit der Unterthanen nicht vollzogen, und sei die Regierung nicht stark genug, diese Wibersetlichkeit zu brechen, so habe ber Bunbestag ben Bollzug burch militairischen Beistand ber in das besägte Staatsgebiet einrückenden Truppen zu bewirken. Daffelbe sei ber Fall, wenn ber Grund des Richtvollzugs in der Widersetlichkeit einer Regierung selber liege. Die Bundestruppen burften bas Land nicht eher verlaffen, als bis die Beschluffe wirklich in Bollzug gesetzt seien. Die Rosten habe das Land oder bie Regierung zu tragen. 3) Auch hinsichtlich ber gegen bie Universitäten zu treffenden Maßregeln wurde der von dem Präsidialgesandten vorgelegte Entwurf angenommen. Fortan sollte bei jeber Universität ein mit zweckmäßigen Instructionen und ausgebehnten Vollmachten versehener landesherrlicher Bevollmächtigter residiren, welcher über bie Befolgung ber bestehenden Gefete und Disciplinar-Vorschriften zu wachen, ben Beift der öffentlichen Lehrer in ihren öffentlichen und Privatvorträgen genau zu beobachten, ber studirenden Jugend eine heilsame auf ben Staatszweck berechnete Richtung zu geben und Alles ju begünstigen habe, mas zur Beförberung ber Sittlichkeit und bes außeren Anstandes ber flubirenben Jugend bienlich sei. Die Regierungen verpflichten sich gegenseitig, diejenigen Lehrer, welche Grundfate vortrügen, welche bie bestehenden Staatseinrichtungen untergraben, von ihrem Lehramte zu entfernen. Ein solcher Lehrer burfe in keinem anderen Bunbesstaate bei irgend einem öffentlichen Lehrinstitute wieder angestellt werben. Alle geheimen, nicht autdristrten Berbinbungen, besonders aber die sogenannte Burschenschaft sind auf bas strengste verboten. Alle Individuen, welche von jest an noch in

solchen Berbindunger bleiben ober in sie eintreten, sollen bei keinem öffentlichen Amte zugelaffen werben. Rein von einer Universität verwiesener Studirender soll von einer anderen aufgenommen werden. 4) In Bezug auf die Presse wurde beschlossen: in keinem Bundesstaate burfen weber periodische Blatter, noch überhaupt Schriften unter 20 Bogen ohne vorgängige Genehmigung ber Landesbehörbe im Drud erscheinen. Jeber Bunbesstaat ist für solche Schriften bem gesammten Bunbe verantwortlich. Alle Schriften muffen mit bem Ramen bes Verlegers gestempelt sein. 5) Was endlich die Centralbehörde zur Untersuchung der revolutionairen Umtriebe anbetraf, so follte sich biese innerhalb 14 Tagen in Mainz versammeln; sieben burch Stimmenmehrheit erwählte Bunbesglieber follten bie Commisfarien ernennen, biese selbst aber ihren Präsibenten erwählen. Die Commissarien burfen nur Staatsbiener sein, die in richterlichen Berhältnissen stehen ober schon gestanden und wichtige Untersuchungen geleitet haben. Die Centralbehörde follte die Oberleitung ber in verschiebenen Bundesstaaten schon angefangenen Untersuchungen über revolutionaire Umtriebe übernehmen und beswegen die Acten einfordern, welche ihr unweigerlich und unverzüglich zu senden. Die Localuntersuchungsbehörben sollten in steter Gverespondenz mit ber Centralbehörbe bleiben und sind verpflichtet, sogleich die ihnen von dieser aufgetragenen Untersuchungen zu beginnen. Die Centralbehörbe hat auch bas Recht, bie Inculpaten selbst zu vernehmen, und zu bem Ende sie nach Mainz transportiren zu laffen, wo bie erforberlichen Gefängnifanstalten getroffen, die Rosten ber Commission aber von dem Bunde selbst getragen werben follten \*). Bu Mitgliebern ber Centralcommission, welche bereits am 8. November 1819 ihre erfte Sigung hielt, wurden ernannt: Schwarz, von Destreich; Grano, von Preußen; Hörmann,

Die Central-Untersuchungs-Commission soll ber Bundescasse einen Auswand von 90,000 Gulden, und den Regierungen, welche Mitglieder derselben zu bestellen hatten, nahe an eine halbe Million Kosten verursacht haben. Im Jahre 4828 lösste sie sich auf, obne daß ein erkleckliches Resultat ihrer Wirksamkeit bekannt geworden ware. S. Welcker Urkunden. S. 109. Anmerkung.

von Baiern; Bar, von Hannover; Pfister, von Baben; Preußchen, von Hessen Darmstadt; Moussel, von Rassau. Zum Präsidenten wurde Schwarz erwählt. —

Dies find also die berüchtigten Karlsbader Beschlüsse, welche von nun an die Geschichte bes öffentlichen Lebens in Deutschland bedingen, welche sich wie ein Bleigewicht an die Entwickelung unserer politischen Bustanbe gehangt, und welche fortan eine naturgemäße, stetige Forts bildung unseres Rationallebens auf bas Entschiedenste gehindert haben. Zwar follten es nur Ausnahmsgesete sein, zunächst bloß auf fünf Jahre berechnet, allein sie wurden immer wieder erneuert, und nahmen dadurch den Charafter und die Wirkung ordentlicher Gesetze an. ift die Wahrnehmung, daß diese Gesetze, welche eine ganze große Ration in Fesseln schlugen, welche uns um die Gewährung und gewiffenhafte Bollzichung ber versprochenen Rechte betrogen, einmuthig von unseren Regierungen angenommen wurden, daß sich ihre Gesandten sogar bewogen fühlten, bem Antragsteller einen Dank bafür zu votiren, mahrend die schönsten nationalsten und zeitgemaßesten Borschläge auf bem Wiener Congresse eine Einmüthigkeit nicht erzielen konnten. Charakteristisch ist die Thatsache, bas man im Eiser bei ber Annahme jener Beschluffe sogar bie gesetliche Form verlette: benn nach ber Geschäftsordnung bes Bundes vom 14. November 1816 hatten diese Beschlüsse erft nach einer vierzehntägigen Frist von der Beit bes Vorschlages an gerechnet, angenommen werben follen; sobann erfolgte ihre Annahme im engern Rathe, während bas Gesetz erforberte, baß sie im Pleno hatten beschlossen werben sollen. Streng genommen waren baher biese Karlsbaber Beschlüsse, schon weil babei Formfehler vorgekommen, nicht gültig. Charakteristisch ift ferner, baß, während auf bem Wiener Congresse bei ber Abfassung ber Bunbesacte offenbar bas Streben ber meisten Regierungen barauf gerichtet war, bem Bunde so wenig wie möglich Gewalt beizulegen, und bas für bie Unabhängigkeit und Selbstänbigkeit ber einzelnen Staaten, nas mentlich in Bezug auf ihre inneren Angelegenheiten, so sicher wie möglich zu stellen, jest auf einmal ein ganz anberer Gesichtspunkt

aufgestellt wird, nämlich ber einer ganz entschiebenen Bundesgewalt, welcher zusolge die einzelnen Regierungen gezwungen werden könnten, auf das von dem Bunde, d. h. den vorherrschenden zwei Mächten beliebte politische System einzugehen. Während es auf dem Wiener Congresse Riemandem einstel, den Satz zu bestreiten, daß jede Regierung das Recht habe, die den Landständen zukommenden Besugenisse so sehr zu erweitern, als sie wollte, wurde nun, auf dem Karlesbader Congresse, aus dem Charaster des Bundes die Pflicht jeder Regierung abgeleitet, ihren Landständen nicht mehr als ein ganz geringes Minimum von Rechten zuzugestehen. Es ist nicht anders: Lug und Trug spielten, wie überhaupt seit dem Jahre 1815, so namentslich bei den Karlsbader Beschrüffen die vorzüglichste Rolle.

Ehe jedoch bie Reactionspartei biesen großen entscheibenben Sieg gewonnen, sollte fie noch einen gefährlichen Kampf zu bestehen haben, und zwar im preußischen Ministerium \*). Obwohl die preußische Regierung in ber festen Zeit im Ganzen, wie wir gesehen, zu ber reactionairen Richtung übergegangen mar, so befanden sich im Ministerium boch noch einige Männer, welche einer freifinnigeren Auffaffung der Dinge huldigten, und in der Hoffnung, daß diese doch noch sies gen wurde, geblieben waren. Dahin gehörten vor Allem Wilhelm von Humboldt, ber Kriegsminister von Boyen, ber Großkanzler von Diese hatten bisher immer Opposition theils gegen die Benme. Reactionaire überhaupt, theils gegen ben Staatsfanzler von Harbenberg gemacht, wenn er jenen zu sehr nachgegeben. Run wollten sie bie Karlsbaber Beschlüsse benuten, um einen großartigen Bersuch zu machen, bas ganze Rudschrittsspftem über ben Saufen zu werfen. Wilhelm von humbolbt mar emport über bie Rarlsbader Beschlusse; er nannte sie schändlich, unnational, ein benkenbes Bolk aufregenb; und biese seine Ansicht scheute er sich nicht selbst im Ministerium auszusprechen. Ja, in Verbindung mit Beyme und Boyen griff er ohne

<sup>\*)</sup> lleber das Folgende vergl. Scheitler's Aufsatz über 23. r. Humboldt im Welderschen Staatslegikon. Band VII. S. 295.

Beiteres die Karlsbaber Beschlüsse selber an und verlangte, daß ber Minister Bernstorff in Untlagestand verfett, Die ganze Magregel cafsirt und zugleich festgesetzt werde, daß fünftig solche Projecte allemal erft in's Staatsministerium gebracht werben mußten. Aber ber Konig gab darauf einen ungnädigen Bescheid. Richtsbestoweniger humboldt von seinen Angriffen nicht ab, nur wandte er sich biesmal mehr gegen bas Formelle, wie früher gegen bas Materielle jener Be-Und zugleich lehnte er sich mit seinen beiben anbern Genossen gegen die ganze Stelle bes Staatsfanzlers auf: man wollte seine Macht beschränken, die Stellung ber einzelnen Minister freier und selbständiger machen. Aber auch biese Opposition war vergebens; bie Reactionspartei hatte ben König bereits zu sehr umsponnen; er gebachte nicht, sie fallen zu laffen, vielmehr sich ihr noch mehr hinzugeben. Go verlangte benn Begen, ber besonders burch eine neue Berordnung über bas Institut ber Lankwehr beleidigt worden war, schon in der Mitte Decembers 1819 seinen Abschied; er wurde ihm gewährt. Ein Paar Tage später erhielt benselben ber Generalmajor von Grolmann, Director bes Kriegeministeriums, ebenfalls ber freisinnigen Partei angehörend; acht Tage später, am 31. December 1819, wurde Wilhelm von Humboldt und Beyme entlassen. erft war das Ministerium vollkommen von liberalen Elementen gefäubert; nun erft konnte es sich mit ganzer ungetheilter Entschiebenbeit ber Reaction in die Arme werfen.

Wie weit diese von der preußischen Regierung getrieben werden sollte, bewies die neue Censurverordnung, welche selbst die Karlsbaber Beschlüsse überbot. Alle in der preußischen Monarchie erscheinenden Druckschristen sind der Gensur unterworfen. Sie sollte Alles unterdrücken, was den allgemeinen Grundsäpen der Religion zuwider lief; Alles, was die Moral- und guten Sitten beleidigte, Alles, was auf sanatisches Hinderziehen von Religionswahrheiten in die Politik hindeutete, und zur Verwirrung der Begriffe führte; Alles, was die Würde und Sicherheit der preußischen Regierung oder der deutschen Bundesstaaten gefährdete; alle auf Erschütterung der monarchischen

Berfassung abzweckenden Theorien, alle Verunglimpfungen fremder, mit Preußen in freundschaftlichen Verhältnissen stehenden Regierungen; ja alles, was irgend Misvergnügen der Unterthanen gegen ihre Resierungen anzuregen vermöchte.

So in Preußen. Mehr oder minder machten es die kleinen beutschen Regierungen nach. Mit der Annahme der Karlsbader Besichlüsse war das System der Willfür an die Stelle gesetzmäßiger volksthümlicher Entwickelung getreten. Und das deutsche Volk? Richts konnte mehr geeignet sein, die Grundlosigseit des angeblichen revolutionairen Treibens und geheimer politischer Verbindungen darzuthun, als die Haltung desselben. Es empörte sich nicht; es ließ sich das schwere Joch geduldig auf den Nacken legen, hossend auf bessere Zeisten und auf die Erleuchtung der Machthaber.

Aber nicht in Deutschland allein siegte die Reaction, auch in bem freien England errang sie um dieselbe Zeit ähnliche Erfolge.

#### Achtes Capitel.

## England bis zum Jahre 1820.

#### Neberblich der englischen Bustande.

Das brittische Reich bietet in jeder Beziehung einen bei weitem großartigeren Anblick bar, als Deutschland.

Bahrend die Deutschen in den letten Jahrhunderten mehr und mehr in ihren politischen Rechten verloren hatten, so daß sie nach Rapoleons Sturze genöthigt waren, in staatlicher Beziehung wieder von vorne anzusangen, hatte England in jenen Zeiten, als einziges Beispiel und Muster von Europa die politische Freiheit gerettet und besestigt, so zwar, daß an einen völligen Berlust des gewonnenen Gutes wohl nicht mehr zu denken war. England besaß nicht nur ein Parlament, welches genug Rechte hatte, um jedwedes absolutistische Gelüste zurüczuweisen, sondern auch die einzelnen Individuen waren durch Geseße und Institutionen in ihrer persönlichen Freiheit hinlänglich sicher gestellt; und die unbeschränkte Freiheit der Presse machte es endlich Jedem möglich, seine Ideen an das helle Tagesslicht zu sördern und die etwaigen Schäden des politischen Systemes auszubecken.

Während ferner Deutschland in Bezug auf außere Geltung unsemblich verloren, hatte Großbritannien gerade hier außerordentlich zugenommen. Schon gegen Ende des vorigen Jahrhunderts war seine Bedeutung in der äußeren Politik zu einer großen Höhe gestiesgen. In diesem sollte es noch mehr sein. Es war der einzige Staat, welcher dem ungeheuern Aufschwunge des französischen Kaiserreichs

unbesiegt die Waage halten konnte. Es brachte fast alle Coalitionen zu Stande; vorzugeweise mit seinem Gelbe wurden die Rriege gegen Napoleon geführt. Schon während ber Herrschaft bes europäischen Dictatore hatte sich England fast zum alleinigen Herrn ber Meere gemacht. Denn wie gewaltig auch Napoleon als Feldherr war, zur See that er es ben Britten boch nicht gleich; und so befestigten und erweiterten sie denn ihre Herrschaft noch durch Eroberung ber franzöfischen Colonien in ben fremben Welttheilen. Die Schäpe von biesen kamen unmittelbar fast nur in die Hanbe ber Britten, und so hatten sie benn bas Monopol bes Hanbels mit außereuropäischen Erzeugniffen errungen. Und wie wiffen sie nach bem Frieden bie Berhaltnisse so trefflich zu ihren Gunsten auszubeuten! Durch bie Territorialvergrößerungen Hannovers, beffen König zugleich ber englische ift, haben sie sich in ben Besitz ber Mündungen dreier ber wichtigsten Flusse Deutschlands gesetzt, ber Ems, ber Weser und ber Elbe. Sie beherrschen von Helgoland aus alle Ausslusse aus Deutschland, machen die Hansestädte zu ihren Stapelplätzen und Nieberlagen, von Straffund und Emben schließen sie sogar bie Deutschen aus, beobachten ben Sund, halten Danemark und Schweben in Schranken. So sind sie bie Herrn ber Nords und Oftsee; im mittellanbischen Meere besigen sie bie brei wichtigsten Punkte, um ihnen auch hier bie Herrschaft zu sichern: Gibraltar, Malta und die jonischen Inseln. In der That: England besaß noch in höherem Maße bie Herrschaft ber Meere, als Rapoleon die auf dem Continente.

Aber England hatte auch seine Schattenseiten. Jene großen Ersfolge waren nicht ohne sehr beträchtliche Opfer errungen worden. Die beständigen Kriege kosteten England enorme Summen. Betrugen ja nur allein die Subsidien, welche von England an seine Verbündeten vom Jahre 1793 bis 1815 ausgezahlt worden waren, 52, 789, 461 Pfund Sterling (über 645 Millionen Gulden.) Die ganze Staatssschuld betrug im Jahre 1815 über 814 Millionen Pfund Sterling (9,772 Millionen Gulden); und im Jahre 1818 war sie bereits zu 998, 660, 496 Pfund Sterling angewachsen. Schon die Zinsen die

fer ungeheuern Schnib fraßen große Summen: dabei mußte aber England, um sich auf seiner politischen Höhe zu erhalten, fortwährende große Ausgaben machen. Die Rosten der Diplomatie allein beliesen sich jährlich auf 374;479 Pfund. Und im Allgemeinen fonnte man die jährliche Ausgabe des Staats auf 114 Millionen Pfund Sterling berechnen.

Die nothwendige Folge bieser großen Ausgaben war, daß die Englander sehr hoch besteuert werben mußten. Dieß wurde jedoch weniger auf sich gehabt haben — benn Reichthum war ja genug vorhanden — wenn bie Bertheilung ber Steuern auf eine gerechte Beise geregelt gewesen ware. Dieß war jedoch nicht ber Fall. Der bei weitem größte Theil der Abgaben bestand in indirecten, und traf gerade ben Mittelstand und bie niedersten Classen am meisten, mahrend die reichsten Stände verhältnismäßig viel weniger zu zahlen hatten. Dieses Migverhaltniß wurde noch vergrößert burch bie Bertheuerung ber nothwenbigften Lebensmittel, als Korn, Fleisch, Butter, Dbft, Fruchte, von welcher wiederum die nieberen Classen am schwer-Diese Bertheuerung ber Lebensmittel, besonders bes Korns war sogar (1815) burch ein Geset (Kornbill) geordnet, wodurch die Einfuhr jener Erzeugnisse von fremden Ländern entweder ganz verboten, ober boch mit so ungeheueren Böllen belegt war, baß sie einem Verbote gleich kamen. Durch biese Beseitigung frember Concurrenz konnten nun die Landeigenthümer in England das Korn und die anderen Lebensmittel zu einem enormen Preise hinauftreiben, und in ber That war das Berhältniß so, daß man sie in England um das Fünffache theurer kaufen mußte, als man sie vom Auslande hatte befommen fonnen.

Wie aber? warum blieb bieser ungeheuere Mißstand? England hatte boch sein Parlament, welches bas Volk vertrat und so schreienbe Mißbrauche rügen konnte?

Aber gerade die Zusammensetzung des Parlaments bildet eine weitere Schattenseite der englischen Zustände. Im Parlamente hatte nämlich die Aristofratie die weitaus überwiegende Stimmenzahl: die pagen neueste Geschichte. L

Aristofratie aber war fast ausschließlich im Besitze des Landeigenthums; sie zog daraus einen beträchtlichen Theil ihrer Einkunste, und es lag also gerade im Interesse der Aristofratie, daß die hohen Preise der Lebensmittel beibebalten und die Concurrenz des Auslandes ausgesschlossen wurde.

Die Aristofratie hatte verfassungsmäßig schon baburch einen großen Antheil an der gesetzgebenden Gewalt, daß die erste Rammer des Parlaments, das Oberhaus, lediglich von ihr besetzt ward. Es bestand theils aus erblichen Pairs, welche für ihre Person Sitz und Stimme hatten, wie die englischen, theils aus gewählten, wie die von Schottland und Irland, theils aus den hohen geistlichen Würdensträgern, den Erzbischösen und Bischösen der anglicanischen Kirche.

Aber auch im Unterhause, bem Hause ber Gemeinen, welches bas eigentliche Volk vertreten sollte, befand sich die aristokratische Gesinnung im Uebergewicht burch ben großen Einfluß, welchen bie Lorbs auf die Wahlen übten. Das englische Wahlspftem war nämlich höchft mangelhaft. Nicht eine gleichmäßige nach ber Einwohnerzahl sich richtenbe Wahl ber Volksbeputirten fand Statt, sonbern bas Recht zu mahlen erstreckte sich nur auf eine gewisse Anzahl von Stabten unb Orten, welche basselbe seit urbenklichen Zeiten besessen, und obwohl fich die Verhaltnisse im Laufe der Jahrhunderte vielfach geandert, bennoch in ber ganzen früheren Ausbehnung beibehalten hatten. So bes saßen eine Menge kleiner Orte, beren Seelengahl kaum die von tausend erreichte, und die eine noch bei weitem geringere Zahl von Wählern aufweisen konnten — es gab sogar Orte, welche nur sieben Wähler zählten — bennoch bas Recht, einen ober mehrere Deputirte zu wählen, mahrend viele ber volfreichsten Stabte, welche in ben Beiten bes Mittelaltere nicht eriftirt, sonbern erst später entstanben und zu Macht und Ansehen gekommen waren, bieses Rechtes entbehrten, wie z. B. Birmingham mit 115, 000, Manchester mit 165,000, Leebs mit 90,000, Sheffield mit 45,000 Einwohnern. Ebenso ungleich mar das Wahlrecht in ben Grafschaften vertheilt: jebe Grafschaft schickte nämlich zwei Deputirte, während die Einwohnerzahl

boch außerordentlich verschieden war; so zählte z. B. Rutland nur 19,000, dagegen Stafford 410,000 Einwohner: und doch hatte die lettere Grafschaft nicht mehr Deputirte zu schicken, wie jene.

Man-sieht baher, eine mahre Bolferepräsentation bestand schon wegen ber ungleichen Vertheilung bes Wahlrechtes nicht. Dazu fam nun aber ber hohe Census für bie Bahlbaren, namlich in ben Grafschaften 600 Pfund (über 7000 Gulben) reines Einkommen, in ben Städten und Fleden 300 Pfund, wodurch es fast ganz unmöglich gemacht warb, daß eigentliche Manner bes Bolks in das Parlament tamen. Run gewährten aber noch die wahlberechtigten Orte felbst Aussicht genug für die Aristofratie, um die Wahl der Deputirten nur auf Manner von ihrer Partei fallen zu lassen. Jene kleinen Orte nämlich waren größtentheils ganz heruntergekommen — sie wurden nur verrottete Fleden genannt — bie Wähler waren meift arme Leute, und ließen sich von der reichen Aristokratie und der Regierung bestechen, um die von ihr vorgeschlagenen Manner zu wählen. waren ohnedieß in socialer Beziehung abhängig von ber Aristofratie. Run bestimmte außerbem bas Geset, bag bie Sohne ber Lorbs, sowie auch die Abgeordneten ber Universitäten gar fein Bermögen nachzuweisen hatten. In jeber Beziehung war alfo ber Aristofratie Thur und Thor geöffnet, um bas Parlament nur mit Leuten ihres Schlages zu besetzen.

Es ist nicht zu läugnen, bemohngeachtet existirte im Parlamente eine Opposition, Whigs genannt, während die Anhänger der hochsaristokratischen Richtung mit dem Ramen Tory bezeichnet wurden, Benennungen, welche noch aus dem vergangenen Jahrhundert herrührten. Aber die Whigs befanden sich schon seit geraumer Zeit in der Misnorität, und überdieß waren sie eigentlich doch nur eine, wiewohl gesmäßigte Fraction der aristokratischen Anschauungsweise, befriedigten jedoch keineswegs die Forderungen der niederen Volksschichten, welche am meisten gedrückt waren.

Diesen war natürlich nicht mit einer fragmentarischen Verbefferung ber Gesetzgebung ober mit einer Opposition, welche bloß bie Personen der Minister betraf, gedient, sondern sie wollten eine Berbesserung des ganzen politischen und socialen Zustandes von Grund aus. Allem verlangten sie eine ganzliche Reform bes Parlaments, allgemeines Stimmrecht, jahrliche Wieberkehr ber Wahlen, geheime Abstimmung (um ben Einfluß ber Aristofratie zu beseitigen) sobann eine Verbesserung ber Lage ber nieberen Classen. Denn ber Abstand zwis schen Reichthum und Armuth, zwischen Lurus und Elend war in England ungeheuer. Er wurde allerdings größtentheils burch bie Berhältnisse erzeugt, welche sich schon seit mehreren Jahrhunderten in England entwidelt: burch bie eigenthumliche Stellung ber Aristofratie, burch bas Majoratsrecht, wornach ausgebehnte Ländereien in ben Sanden weniger Lords vereinigt waren; burch ben außerordentlichen Aufschwung ber Industrie und des Handels, wodurch bald die großen Capitalien auch in verhältnismäßig wenige Sande geriethen, währenb der Mittelstand verarmte und die Arbeiter sich mit dem Lohne begnugen mußten, welchen ihnen ber Fabrifherr zu geben gesonnen war: allein die Staatseinrichtungen trugen doch auch ein gutes Theil ber Schuld. Bon jenem Einfuhrverbote ber wichtigsten Lebensmittel haben wir schon gesprochen. Wir haben bemerkt, wie biefes Geset nur bie Reichen begunftigte, mahrend es die Armen nur noch tiefer in's Elenb herunterbrückte. So kam benn auch ein großer Theil ber enormen Steuern wieberum nur ben Reichen zu Gute: Die Minister, welche meistens selber ber Aristofratie angehörten und große Besitzungen hatten, bezogen außerorbentlich hohe Besoldungen, jeder wenigstens 6000 Pfund Sterling (72,000 Gulben) jährlich; außerbem gab es eine Masse von Sinecuren, auch wieber für bie reiche Aristofratie, welche sich bis auf 2 Millionen Pfund beliefen; Einer allein bezog 48,000 Pfund jährlich, ohne bem Staate irgend einen Dienst bafür zu leisten. Dazu nun die Civilliste, welche ohngefähr 1½ Millionen Pfund Sterling betrug, die Appanagen für die vielen Prinzen und Prinzessinnen gar nicht zu rechnen. Was war nun natürlicher, als daß die mittleren und die niederen Classen, welche verhältnismäßig am meisten besteuert waren und ben Druck ber enormen Abgaben am

empfindlichsten fühlten, allenthalben auf eine Einschränfung im Staats, haushalte, auf die Abstellung der ungeheueren Mißbräuche bei der Berwendung der Gelder drangen? Ja, bei Manchen erwachte wohl schon der Gedanke und wurde auch ausgesprochen, daß das Mißvershältniß des Vermögens auf eine andere Weise nicht wohl ausgeglichen werden könne, als durch eine gleiche Vertheilung des Landeigenthums.

### Das Ministerium im Kampfe mit der Opposition im Parlamente und im Volke.

Und welche Stellung nahm nun das Ministerium gegenüber bieser Lage der Dinge ein?

Es bestand seit 1812 und zählte folgende Mitglieber: Graf Liverpool, Eldon, Graf Westmoreland, Graf Harrowby, Lord Sibmouth, Viscount Caftlereagh, Graf Bathurft, Ricolaus Vansittart, George Canning, Der erste Lord ber Schapfammer, in England befanntlich zugleich ber Prafibent bes Ministeriums, war Graf Liverpool; aber bas Gepräge brudte bemselben Lord Castlereagh auf, ber Minister der auswärtigen Angelegenheiten, dem wir schon öfter in bieser Geschichte begegnet sind, ber nun auch in Bezug auf die inneren Berhaltniffe Großbritanniens eine große Rolle spielt. Wir haben früher schon angebeutet, daß bieser Minister burchaus in die reactionairen Grunbsate einstimmte, nach welchen bie Regierungen bes Continents handelten, und baß er gesonnen war, bieses System auch in England einzuführen, soweit es ber Geist ber Nation erlaubte. Castlereagh war kein Mann von großen Talenten, aber er besaß so ju sagen jenen Inftinkt ber Herrschbegierbe, welcher ihn in ber Stellung Großbritanniens zu anberen Staaten meift ben rechten Punkt treffen ließ, um seinem Lande Ruhm, Macht und Ansehen zu verschaffen, und ber ihn benn auch bei seinen Entwürfen in Bezug auf die innere Politik leitete. Zäh, stolz, hochmuthig, mit Berachtung auf die nies beren Classen herabsehend, nicht schwankend in der Wahl der Mittel,

wenn sie nur zum Ziele sührten, besaß er gerabe bie Eigenschaften, welche bazu gehörten, um eine solche Rolle, wie er zu spielen beabssichtigte, zu übernehmen. Indeß handelte Castlereagh keineswegs bloß aus eigenem Antriebe, sondern er war mehr oder minder nur das Organ des Prinzregenten, Georg, welcher, da sein Bater, Georg III., gemüthöfrank war, schon seit mehreren Jahren an der Spize des Staates stand. Der Prinzregent theilte vollkommen die streng monarchischen Gelüste der Könige des Continents, und wünschte diese, sowelt es möglich war, auch in England zu befriedigen.

Mehrere Dinge beuteten auf jene Absichten hin. So namentlich die große Vorliebe für das Militair, welches in England gewöhnlich eine ganz untergeardnete Rolle spielte, aber seit bem Frieden absichtlich von bem Pringregenten sowohl, wie von ben Ministern begunftigt und hervorgezogen warb. Der Brinz selber erschien gern in Unisorm; ber Hof machte es nach; balb war es Mobe geworben, bas selbft bei ber Civilkleibung irgend ein friegerisches Abzeichen sich besinden mußte. Das Heer blieb, selbst im Frieden, sehr stark, in England allein über 130,000 Mann. Man war bemüht, einen rechten Corpsgeist in die Soldaten zu bringen; sie waren nun in Casernen bei sammen, eine früher in England unerhörte Erscheinung, weil bet Volksgeist richtig in bem Solbaten einen Feind ber Freiheit ahnend, wenn er nichts als Solbat sei, bemüht war, ihn in beständigem Umgange mit bem Volke zu erhalten. Das Militair wurde bei jeber feierlichen Gelegenheit, bei jedem noch so kleinen Auflaufe, angewendet, vollends nun gar, wenn bie Bolfsbewegungen einen gefährlichen Charafter anzunehmen schienen. Außer biefer bem englischen Bolfsgeifte burchaus widersprechenden Begunstigung des Militairs wandten die Minister noch ein anderes Mittel an, welches sie ebenfalls bem Continente entnommen zu haben schienen, nämlich bas Spionenwesen. Es er hielt unter bem Ministerium eine große Ausbehnung. Und bamit in Verbindung stand die Bestechung nicht nur der Parlamentsmitglieder, sondern auch der Richter, und der Zeugen in solchen Processen, wobei es sich um Hochverrath handelte.

Regierung sie nicht baran bachte, die Lasten des Bolts nur irgendwie zu vermindern; vielmehr lag es in ihrer Absicht, die Einnahme des Staats auf der enormen Höhe wie disher zu erhalten. Sie war nicht gesonnen, irgendwo Ersparungen eintreten zu lassen, sondern das ganze bisherige System sortzusühren, wobei sich der strenge Torismus so gut besand. Hiergegen nun erhoben sich Oppositionen, im Parlamente sowehl, wie im Bolke.

Die Opposition im Barlament, an beren Spige Francis Burbet, Tiernen, Brougham, Grey, Lansbown, Holland, Cochrane, Ponsondy und andere fanden, befand sich freilich in der Minorität, und sie konnte daher keine unmitelbaren Erfolge haben. Nur hie und da, bessonders, wenn es sich um Steuern handelte, gewann sie einen kleinen Sieg über die Minister, so im Jahre 1816, wo es ihren Bemühungen gelang, daß die von den Ministern vorgeschlagene Einkommentare, welche den Mittelstand wieder am Meisten gedrückt hätte, verworsen wurde; und im Jahre 1818, wo die Erhöhung der Appanagen sür die Prinzen ebenfalls zurückgewiesen ward. Dagegen konnte Burdets Borschlag für eine Resorm des Wahlspstems, welchen derselbe im Jahre 1818 gemacht, sich kaum einiger Stimmen erfreuen.

Desto hestiger und entschiedener war die Opposition außerhalb bes Parlaments, im eigentlichen Volke.

Es machte Gebrauch von dem den Britten zustehenden Rechte der Association; es wurden große Versammlungen, von vielen Taussenden besucht, abgehalten, in welchen die Mißbräuche des ministeriellen Systems schonungslos aufgedeckt, und die Maßregeln besprochen wurden, welche anzuwenden seien, um eine Verbesserung der Zustände zu erwirken. Bei diesen Versammlungen spielte namentlich ein geswisser Hunt eine große Rolle. Er war aus Bristol gebürtig, früher ein nicht unangesehener Landeigenthümer, aber etwas heruntergesommen; ohne Zweisel ein Mann von großen Talenten, vorzüglich gesschickt für die Rolle eines Volkssührers; von einer eindringlichen Beredsamkeit und dabei kräftig genug, um die Ordnung in einer

noch so großen Versammlung ausrecht zu erhalten. Die Resultate bieser Versammlungen bestanden meistens darin, daß Bittschriften an das Parlament oder an den Prinzregenten selber entworfen und unterschrieben wurden, und hatten in der Regel ein friedliches Ende.

Aber es sehlte auch nicht an Ercessen. Schon im Jahre 1815 gab es Unruhen, besonders in Irland, wo das gemeine Volk sich in einer noch viel gedrückteren Lage besand, wie in den übrigen Theilen der Monarchie. Sie wiederholten sich im folgenden Jahre; da ergriff der Aufruhr aber auch die englischen Provinzen, wie Sussoll, Rorfolk, Cambridge. Auch London blied nicht zurück; es solgten Chester, Rottingham und andere Grasschaften. Die Wuth richtete sich meistens gegen die Aristokratie, welche mit dem Korn Buchen getrieden. Es sehlte nicht an schauberhaften Mordthaten. Das Militair stellte nun bald die Ruhe wieder her; viele der Rädelssührer wurden verhaftet, einige hingerichtet, die meisten aber doch von der Ium freigesprochen.

Run erfolgte aber im Anfange bes Jahres 1817 ein Ereigniß, web ches die Regierung sosort für ihre Zwecke zu benutzen wußte. Am 28. 30 nuar wurde nämlich ber Prinzregent bei seiner Ruckehr vom Parle mente von einem Saufen Bolfes angegriffen, sein Wagen mit Steinen und Roth beworfen, unter bem Ruse: " Nieder mit bem Pringregenten! Rieber mit ben Ministern!" ja eine Rugel, wahrscheinlich aus einer Windbüchse geschossen, schlug sogar burch bas Fenster bes Bagene, ohne indeß Jemanden zu verwunden. Darauf hin verlangten bie Minister im Parlamente die Aufhebung ber sogenannten Sabeat corpus-acte, eines ber wichtigsten Rechte ber Britten, welches Zebem die persönliche Freiheit und Sicherheit gegenüber der Staatsgewalt garantirte. Bergebens war bie Opposition ber Whigs; bie Minister wußten Acten beizubringen, welche freilich nur von ihren Anhangern im Parlamente geprüft und richtig befunden murben, wornach bas Dasein einer Verschwörung erwiesen sein sollte, die auf ben Umsturz ber Verfassung ausgehe. So sette benn bie Regierung am 28. Fo bruar 1817 ihren Vorschlag burch: Die Minister durften nun ohne Regierung sie nicht daran bachte, die Lasten des Bolls nur irgendwie zu vermindern; vielmehr lag es in ihrer Absicht, die Einnahme des Staats auf der enormen Höhe wie disher zu erhalten. Sie war nicht gesonnen, irgendwo Ersparungen eintreten zu lassen, sondern das ganze bisherige System sortzuführen, wobei sich der strenge Torismus so gut besand. Hiergegen nun erhoben sich Oppositionen, im Parlamente sowehl, wie im Bolle.

Die Opposition im Parlament, an beren Spige Francis Burbet, Tierney, Brougham, Grey, Lansdown, Holland, Cochrane, Ponsondy und andere faiten, befand sich freilich in der Minorität, und sie sonnte daher keine unmitelbaren Erfolge haben. Nur hie und da, bes sonders, wenn es sich um Steuern handelte, gewann sie einen kleinen Sieg über die Minister, so im Jahre 1816, wo es ihren Bemühungen gelang, daß die von den Ministern vorgeschlagene Einkommentare, welche den Mittelstand wieder am Meisten gedrückt hätte, verworsen wurde; und im Jahre 1818, wo die Erhöhung der Appanagen sür die Prinzen ebenfalls zurückgewiesen ward. Dagegen konnte Burdets Borschlag für eine Resorm des Wahlspstems, welchen derselbe im Jahre 1818 gemacht, sich kaum einiger Stimmen erfreuen.

Desto heftiger und entschiedener war die Opposition außerhalb bes Parlaments, im eigentlichen Volke.

Es machte Gebrauch von bem ben Britten zustehenden Rechte ber Association; es wurden große Bersammlungen, von vielen Taussenden besucht, abgehalten, in welchen die Mißbräuche des ministeriellen Spstems schonungslos aufgedeckt, und die Maßregeln besprochen wurden, welche anzuwenden seien, um eine Berbesserung der Zustände zu erwirken. Bei diesen Bersammlungen spielte namentlich ein gewisser Hunt eine große Rolle. Er war aus Bristol gebürtig, früher ein nicht unangesehener Landeigenthümer, aber etwas heruntergesommen; ohne Zweisel ein Mann von großen Talenten, vorzüglich gesschickt für die Rolle eines Bolkssührers; von einer eindringlichen Beredsamkeit und babei kräftig genug, um die Ordnung in einer

lungen die Volkssührer selber immer auf Ordnung brangen und auf Gesetlichkeit, und daß diesem Wunsche von Seite der Menge auch immer entsprochen ward. Ja selbst, als einer der Volkssührer Harsrison während der Smiethsielder Bersammlung arretirt und weggeführt dard, blieb auf Hunts Ermahnung Alles ruhig; es wurde nicht der geringste Versuch gemacht, was so leicht gewesen wäre, ihn aus den Handen der Constabler wieder zu befreien.

Die Belkspartei bachte nun baran, die Versammlungen mehr und mehr in's Große zu treiben, und baburch ihrer Sache ben moralischen Sieg zu verschaffen. Für ben August war eine große Volksversammlung in Manchester anberaumt, welche Alles übertreffen sollte, was man von bieser Art gesehen. Nun untersagte aber ber Pringregent alle bergleichen Versammlungen unter bem Vorwande, baß auf ihnen von verfassungsmäßig nicht berechtigten Menschen Repräsentanten gewählt werben sollten. Die Behörden von Manchester verboten baher die Versammlung. Nichts bestoweniger kam sie zu Stande am 16. August. Eine ungeheuere Menge strömte bahin; man gab sie auf 100,000 Menschen an. Es fehlte nicht an Feierlichkeiten. In geordnetem Buge rudten bie einzelnen Haufen heran, mit Fahnen, welche charafteristische Inschriften trugen, wie: "Auflagen ohne Bolksvertretung sind ungerecht! " "Bereinigt euch, und ihr werbet frei sein! " "Gleichheit in der Volksrepräsentation oder Tob! " "Reine Korngesege! " "Wir wollen als freie Menschen sterben, um uns nicht als Sclaven verkaufen zu lassen." Selber Frauen rückten in Bugen Daher; ein Corps von etwa 150 weiblicher Reformer hatte sich um eine elegante seibene Fahne geschaart. Um ein Uhr kam ber Bolksredner Hunt, welcher ber Versammlung präsidirte: vor ihm murbe eine Tafel getragen, mit ber Inschrift: "Drbnung! " öffnete er bie Debatten. Raum aber hatte er zu sprechen angefangen, so erschien ein Regiment Reiter, welches in ben Haufen einbrang, um sich Hunts zu bemachtigen. Er erklarte sich fortführen laffen zu wollen, wenn man ihm einen gesetzmäßigen Verhaftsbefehl vorzeige. Auch die Versammlung machte keine Anstalten sich zu widersetzen.

Da hieben die Soldaten auf das unbewassnete Volk ein: es erfolgte ein furchtbares Gemețel; an 500 Personen wurden getödtet oder verswundet; die Soldaten ruhten nicht eher, als die Dersammlung auseinander gesprengt war. Diese Gewaltthat erfolgte um dieselbe Zeit, als die deutschen Minister sich über die Karlsbader Beschlüsse beriethen.

Man fann sich benken, welche Entrustung biese That im englischen Bolke hervorbringen mußte. Die Wuth gegen bas ministerielle Spftein wurde baburch nur gesteigert: bie Gahrung ber Gemuther wurde immer bedenklicher: Die Bewegung griff immer weiter um sich. Run wurden erft recht viele Bolfeversammlungen gehalten, in England nicht nur, sondern auch in Schottland und Irland; Gegenstand ber Berathungen war meift bas Blutbab in Manchester, bas in ber Regel mit ben schwärzesten Farben gemalt warb. Jest erft wurbe hunt recht populair. Vom Gericht in Manchester war er bes Berdachts ber Conspiration für schuldig erfannt, aber gegen eine Caution von 1000 Pfund Sterling frei gegeben worben, bis bie große Jury über ihn urtheilen würde. Run begab er sich nach London; am 13. September 1819 hielt er baselbst seinen Einzug: ber eines gefronten Hauptes hatte nicht feierlicher und glanzender sein können: gegen 300,000 Menschen waren versammelt, um ihn zu sehen und die Feierlichkeit mitzumachen. Es wurde ihm bann zu Ehren ein Gastmahl veranstaltet, bei welchem er natürlich nicht ermangelte von ben letten Ereignissen zu sprechen und burch seine Schilberungen Alles in Aufregung zu bringen.

Indeß waren nicht bloß die Radicalen und die niederen Bolksclassen über das Versahren der Regierung empört; auch die Whigs,
auch die Gemäßigten, waren auf das Tiefste darüber entrüstet. Auch
sie hielten Versammlungen, wo man sich in den stärksten Ausdrücken
über den militairischen Despotismus ausließ, den die Regierung in
England einzusühren beabsichtige; und daß die liberale Presse nicht
zurücklieb, läßt sich benken.

Aber die Regierung blieb auf ber einmal eingeschlagenen Bahn;

ja, sie ging weiter. Sie verstärkte das Militair um 10,000 Mann; sie entsetzte mehrere Männer, die der freisinnigen Aristokratie ansgehörten, weil sie bei den letzten Ereignissen unumwunden ihre Mißbilligung des ministeriellen Systems ausgesprochen hatten, ihrer Aemter als Sheriss oder Lordlieutenants, und um wenigstens den Schein zu haben, als ob sie im Sinne des Volkes handle, veranstaltete sie lovale Abressen, welche der Regierung für alle getrossenen Maßregeln dankten; vermochte aber freilich dasur wenig Unterschriften zusammenzubringen.

Endlich, am 23. Rovember 1819, eröffnete ber Prinzregent bas Parlament. Schon in ber Thronrebe berührte er bie bedauerlichen Unruhen, welche neuerdings wieder vorgefallen wären, und die nichts weniger, als einen Umfturz der Berfassung bezweckten; gegen diese gefährlichen Umtriebe könnten nur die energischesten Naßregeln helsen. Seine Minister legten dann bald darauf, am 29. November, dem Parlamente fünf Gesetzesentwurfe vor, welche zur Unterdrückung der angeblichen Verschwörung dienen sollten; sie betrasen 1) die öffentslichen Versammlungen; 2) die verdorgenen Wassen; 3) das heimliche Ererciren; 4) den Nißbrauch der Preßfreiheit; 5) die Procedur bei Processen wegen Uebelverhaltens zum Staate.

Rach diesen Gesetzesentwürfen sollte zwar das Recht, sich zu versammeln, um Petitionen abzusassen oder über allgemeine Angelegensheiten sich zu berathen, anerkannt bleiben, aber unter solgender Beschränkung: sie sollen nur mit Bewilligung der Obrigkeiten, nur nach Kirchspielen und nur an den Tagen gehalten werden, welche die Obrigkeiten bestimmen. Wenn ein Kirchspiel mehr als 10,000 Seelen enthält, so wird es in Districte abgetheilt. Gleichzeitige Berssammlungen mehrerer Kirchspiele oder Districte sollen nicht gestattet werden. In militairischer Ordnung, mit Fahnen oder Abzeichen dazu aufzuziehen, ist nicht erlaubt. Wer nicht zu einem Kirchspiele oder Districte gehört, darf der Versammlung derselben nicht beiswohnen, bei Gelds, Gesängnißs oder Deportationsstrasse. — Heimsliches militairisches Exerciren, mit oder ohne Wassen, ist verboten. —

Es ift ferner verboten, geheime Wassen-Depots zu haben, und die Obrigkeiten werden ermächtigt, beshalb Haussuchungen anzustellen, jedoch mit Beschränkung auf die Grafschaften, beren Lordlieutenants um diese Ermächtigung nachgesucht haben. — Es soll keine Censur eingeführt werden, aber alle politischen Augschriften, welche nicht mehr als zwei Bogen start sind, sollen denselben Stempel wie die Zeitungen zahlen und ihre Berfasser sollen Caution für die Gelbstrasse stellen, die sie allensalls treffen könnte. Wer zum zweiten Male wegen Versassung, Druck oder Verbreitung einer gottlosen oder aufrührerischen Flugschrift angeklagt wird, kann zur Deportation verurztheilt werden. — Die, welche wegen Uebelverhaltens zum Staate künstig angeklagt werden, sollen nicht mehr wie disher berechtigt sein, den Proceß gegen Caution auf eine andere Zeit verlegen zu lassen, sondern sie müssen bei der ersten Vorladung gleich sich in den Proceß einlassen.

Diese Gesete, welche bie Freiheiten bes englischen Bolts und namentlich berjenigen Classen, bie nicht im Parlamente vertreten waren, ganz außerorbentlich beschränkten, gaben zugleich ber Regierung bie Mittel an die Hand, um von vornherein jede Reformbewegung zu Boben zu schlagen. Sie konnte jebe Volksversammlung verbieten ober verbieten lassen; sie konnte burch bie Haussuchungen einen schweren polizeilichen Druck gegen die einzelnen Individuen ausüben; sie konnte bie Presse unter der Aufsicht halten, b. h. gerade diejenige Presse, die ihr am gefährlichsten war, die Flugschriften, die, weil sie am wohlfeilsten, auch am Meisten vom Volke gelesen worben waren; sie fonnte endlich mißliebige Personen burch Hochverrathsprocesse, in welche sie dieselben verwickelte, unschäblich machen. Es war ber Anfang einer großen Reaction. Die Whige sahen bas sehr gut ein, und strengten daher alle ihre Rrafte an, um biese Gesetzebentwürfe fallen zu machen. Sie sagten ben Ministern Alles, was über ihr System Tabelnbes gesagt werben konnte; sie warfen ihnen offen bas Streben vor, die Verfassung umzusturzen, die Freiheit Britanniens aufzulösen, einen Despotismus zu gründen; aber Alles war vergebens. Die Minister waren ber Majorität gewiß. So brachten sie noch im December bes Jahres 1819 im Parlamente alle fünf Gesetsentwürfe burch. Sie wurden unverzüglich vom Prinzregenten sanctionirt.

Diese Decembergesetze sind für England ohngefähr dasselbe, was für Deutschland die Karlsbader Beschlüsse. Das ministerielle System hatte damit einen großen Sieg errungen; die Reaction hatte die Garantie des Gesetzes erlangt: es war kaum abzusehen, wie die Forsberungen des Volks, wenn sie den gesetzlichen Weg nicht verlassen wollten, zur Verwirklichung gelangen konnten.

Unter solchen Umständen ist es erklärlich, wie auch in England ein Versuch gemacht ward, auf gewaltsamem Wege eine Verändes rung der Dinge zu bewerkstelligen. Es bildete sich im Anfange des Jahres 1820 eine Verschwörung, an deren Spise ein gewisser Thistles wood stand, der schon früher auf verschiedenen Volksversammlungen eine große Rolle gespielt hatte. Der Zweck war, die sämmtlichen Minister dei einem Sastmahl, welches Lord Harrowdy ihnen gab, zu überfallen und zu ermorden, und dann eine provisorische Regies rung einzurichten. Der 23. Februar war der Tag, an welchem die That ausgesührt werden sollte. Allein ein Mitglied des Complottes entdeckte den ganzen Plan; die Verschworenen wurden in ihrem Schlupswinkel überfallen und gesangen genommen, und nachdem sie die Jury für schuldig erklärt hatte, mit Ausnahme weniger, die bes gnadigt wurden, hingerichtet.

Also auch in England Sieg der Reaction. In Frankreich werben wir berselben Erscheinung begegnen.

#### Reuntes Capitel.

## Frankreich bis zum Jahre 1820.

## Reaction nach der zweiten Käckehr der Bourbons.

Wir haben oben schon ben Ansang ber Reaction nach ber Rūckstehr ber Bourbons geschildert; seitbem die Kammern zusammengekommen (am 7. October 1815) nahm sie eine noch energischere, rückssichtslosere, grausamere Haltung an. Die Kammer war nämlich, Dank dem schlechten Wahlspstem und dem Schrecken, aus sast lauter Anhängern des äußersten Royalismus und Aristokratismus zusammengesest. Raum 65 mochten die Anhänger gemäßigter Grundsäße zählen — welche mit der Absicht gekommen waren, ihre Rache an den bestegten Gegnern zu kühlen und dem politischen Spsteme übershaupt eine ganz andere Wendung zu geben. Man nannte sie nur die unaussindbare Kammer \*). Die Regierung konnte daher hossen, daß sie dei den stärksen Maßregeln, die sie vorschlüge, auf keinen Widerstand stoßen würde; im Gegentheile, in der Regel wurden die Propositionen des Ministeriums noch zu mild gefunden.

Zunächst brachte bas Ministerium, an bessen Spize, wie wir bemerkt, ber Herzog von Richelieu stand, drei Gesetsvorschläge in die Kammern, welche angeblich zur Sicherung der öffentlichen Ruhe dienen

<sup>\*)</sup> la chambre introuvable.

sollten, die aber im Grunde nur die Rache an den vorzüglich betheisligten Personen der letten Revolution bezweckten. Sie betrafen:
1) Aushebung der individuellen Freiheit, 2) Bestrafung aufrühresrischer Ruse und Handlungen, 3) Einrichtung von Prevotalgerichtschösen. Sie gingen sammtlich in den Monaten October bis Decemsber 1815 in den Kammern durch\*).

Was das erste Gesetz betrifft, so sollte jedes Individuum, das als bezichtigt wegen Verbrechen ober Vergehen gegen die Person ober Autorität bes Königs, bie Personen ber königlichen Familie ober gegen bie Sicherheit bes Staats verhaftet, bis zur Abschaffung bes gegenwärtigen Gesetzes in Haft gehalten werben können. — Hinsichtlich aufrührerischer Rufe und Handlungen ward verordnet, daß alle Personen mit Deportation bestraft werben sollten, welche Schriften gebruckt ober verbreitet hatten, ober an öffentlichen Orten Rufe ober Reben hatten hören laffen, die die Drohung eines Attentats gegen bas Leben und die Berson bes Königs ober eines Mitgliedes ber königlichen Familie enthielten ober zur Bewaffnung gegen bie königliche Autorität aufriefen, ober birect ober indirect zum Umsturz ber Regierung aufforberten. Gleiche Strafe follte alle Personen treffen, welche an öffentlichen Orten eine andere Fahne, als die weiße, aufsteckten, welche aufrührerisches Geschrei im Palaste bes Königs ober bei bem Vorbeikommen bes letteren hören lassen. Gefängniß von brei Monaten bis zu fünf Jahren, polizeiliche Aufsicht und Verlust ihrer Pensionen auf gewisse Zeit sollte Alle treffen, welche ben Namen bes Usurpators anrufen, verbotene Cocarben tragen ober verkaufen. — Enblich in Bezug auf die Prevotalhöfe ward Folgendes bestimmt. In jedem Departement, in dem Orte, wo der Assisenhof seinen Six hat, sollte ber Prevotalhof errichtet werben, und aus einem Prafibenten, einem Prevot und aus vier Richtern bestehen. Der Prevot muß ein Officier von wenigstens Oberstenrang und wenigstens 30 Jahre alt sein. Die Prevotalhöfe sollten über die Berbrechen bes

<sup>\*)</sup> Bergl. über diese Besetze Bachemuth Beschichte von Frankreich IV. 481-83.

B.

Aufruhrs, der Verbreitung der dazu ermunternden Schriften oder Reden, Auspflanzung einer anderen Fahne, als der weißen, richten, also über die Gegenstände, welche im zweiten Gesetze angemerkt sind. Die Prevots haben dergleichen Menschen nachzuspüren und zu verfolgen. Das Verhör der Verhafteten muß binnen 24 Stunden veranstaltet werden. Der Processgang gestattet keine Appellation; das Urtheil wird in 24 Stunden vollzogen. Das Gesetz soll dis zum Jahre 1817 bestehen, wenn es nicht erneuert wird.

Durch diese brei Gesetze war wieder ein furchtbarer Terrorismus herausbeschworen. Fast die ganze Einwohnerschaft Frankreichs konnte man nach dem zweiten verfolgen; nach dem ersten konnte jeder der Regierung Mißfällige seiner persönlichen Freiheit beraubt werden; und das dritte entzog dem Bolke eine Institution, das Geschwornenz gericht, welches gerade in solchen Zeiten der Reaction am nothwenzeigsten erscheint, am meisten Bedürsniß ist. Und in der That: die Prevotalhöse gingen auf schauberhafte Weise zu Werke; Massen wurzden von ihnen verurtheilt und natürlich nicht etwa bloß gemeines Bolk, sondern Männer von Ansehen und von Bedeutung.

Unter ben Processen, welche von ber Reaction gegen Anhänger ber vorigen Regierung eingeleitet wurden, erregten keine ein größeres Aussehen, als der von Lavalette und der vom Marschall Ren. Der erste hatte im Moment des Sturzes der Bourdons sich des Directoriums der Posten bemächtigt, und in dieser Eigenschaft Napoleon wesentliche Dienste geleistet. Er wurde deshald des Hochverraths angeklagt: der Assichenhof des Seinedepartements — damals eristirten die Prevotalhöse noch nicht — verurtheilte ihn zum Tode. Er legte ein Cassationsgesuch ein; vergebens! Seine Gattin gab sich die unssäglichste Mühe, um beim Könige Gnade zu erwirken; sie wagte sogar einen Kußfall vor der Herzogin von Angouleme; Alles verslorene Mühe: die Ultrapartei wollte einmal ein Erempel statuiren. Da entschloß sich die heldenmüthige Frau, ihren Mann selbst zu retten; unterstütt von drei fühnen wackern Engländern, Wilson, Hutchinson, Bruce, gelang es ihr wirklich am 21. December 1815;

Lavalette floh nach den Niederlanden. Die Ultras waren wüthend darüber; sie versäumten nicht, die drei Männer vor Gericht stellen zu lassen, aber sie wurden frei gesprochen, unter dem größten Beisfalle bes Bolks.

Was Rey anbetrifft, so hatte bieser gleich Anfangs von Talley rand Winf erhalten, außer Landes zu gehen; aber später kehrte er nach Frankreich zurück, wurde jedoch entbeckt, und am 19. Augukt gefangen nach Paris gebracht. Ueber ihn waren die strengen Roys-listen ebenso erbittert, wie über Lavalette. Auch er sollte als Opsinder Rache sallen. Zuerst gedachte man ihn vor ein Ariegsgericht pleellen; aber die Marschälle, aus denen dasselbe bestehen sollte, die alten Wassengefährten New's, weigerten sich der Theilnahme. Moncy, der sich am entschiedensten dagegen ausgesprochen, wurde beshalb seiner Marschallswürde entsett. Dann kam der Process vor die Pairskammer; diese verurtheilte New zum Tode; am 7. December 1815 wurde er erschossen.

Indessen mit diesen Opsern der Rache waren die Ultras immer noch nicht zufrieden; nun verlangten sie, daß die ganze Familie Bonaparte für immer verbannt werden sollte, ebenso alle Generale, Ravschälle, Präsecten zugleich mit Consiscation ihrer Güter, welche Repoleon am 23. März anerkannt, sodann alle die sogenannten Königsmörder, d. h. diejenigen Mitglieder des Convents, welche sür den Tod Ludwigs XVI. gestimmt hatten, soserne sie nicht Ludwig XVIII. treu geblieden. Die Regierung ging jedoch in diesen Borschlag nur theilweise ein; sie bestätigte nur die Verbannung der Napoleoniden und der Königsmörder.

Ueberhaupt war die Regierung selber mit der Kammer gar nicht zufrieden. Es stellte sich nämlich bald heraus, daß dieselbe nicht sowohl ein rogalistisches, als vielmehr ein aristofratisches Gepräge trug. Ihr Plan war offenbar, die alten aristofratischen und hie rarchischen Ordnungen wieder zurückzuführen, wie sie vor der Revolution bestanden; und damit vertrug sich weder das constitutionelle Königthum und die daraus erwachsende Macht des Monarchen, noch

wie Ministerialgewalt, die der Krone zugehörige Besetung der Richters und Beamtenstellen, die Bureaufratie. Ja, gegen diese Institutionen richtete die Kammer nicht selten ihre Angrisse; sie gab sich wohl manchsmal den Anschein, als versechte sie demokratische Tendenzen, wenn sie z. B. gegen die Centralisation und gegen das Beamtenthum sprach; im Hintergrunde war es aber nur die Hossnung, durch die Herstellung der alten Corporationen, der alten städtischen und provinciellen Rechte der Aristofratie wieder den alten Einfluß und die sociale und politische Bedeutung zu verschaffen. Ebenso kämpste die Kammer unablässig für die Rechte des Klerus; sie wünschte für denselben wieder Landeigenthum, und machte eine Menge von Vorschlägen, um sein Ansehn und seine Macht zu erhöhen und ihm den Einfluß auf die gesellschaftlichen Ordnungen wieder zu sichern.

Diese rein aristofratischen, keineswegs gut königlichen Bestrebungen entgingen Ludwig XVIII. nicht, machten ihn mißtrauisch und mehr und mehr ber Ultrapartei abgeneigt. Es kam hinzu, daß diese durch den Grasen von Artois oder den Pavillon Marsan, wie die Ultrapartei von ihrem gewöhnlichen Versammlungsorte genannt ward, einen ungemeinen Einfluß auf die gesammte Staatsverwaltung übte. Artois selber ließ sich zum Oberbesehlshaber der Rationalgarde ernennen. Im Ministerium besanden sich Männer, die weniger auf den König, als vielmehr auf den Grasen von Artois hörten, wie Clarke, der Kriegsminister, Dubouchage, Marineminister, und Baublanc, Minister des Innern. Ebenso wurden die übrigen Verwaltungsstellen großentheils nur durch den Pavillon Marsan besetz; auf Talent und Fähigkeit kam es natürlich nicht an, sondern auf guten Abel und aristofratische Gesinnung.

Begreislich wurde durch dieses System der Reaction die Absneigung wider die Bourdons keineswegs beseitigt; sie stieg vielmehr mit jedem Tage; und wenn auch über den Einwohnern der schwere Druck einer militairischen und polizeilichen Uebermacht lag, so daß sich die öffentliche Meinung, zumal bei der Beschränkung der Presse, nicht frei äußern konnte, so sehlte es doch nicht an sehr bedenklichen

Anzeichen. Bereits im Januar 1816 war eine Verschwörung in Lyon entbeckt worden; am 5. Mai machte ein Abvocat Didier den Bersuch mittelst eines Hausens Bauern der Festung Grenoble sich zu bemächtigen; in Paris wurden im Juni einige Republikaner entbeckt, die auch mit Umsturz der Verkassung umgingen; dann besorgte man einen Aufruhr von Seite einer Gesellschaft von Patrioten. Alle diese Versuche wurden zwar wieder unterdrückt, und die Rädelssührer hingerichtet. Nichtsbestoweniger waren diese Erscheinungen deunzuhigend genug, um den Undefangenen auf die Folgen hinzulenken, welche eintreten mußten, wenn das bisherige System länger fortdauere.

Der König selber, ohnebies schon ärgerlich über die Rammer, sühlte das; er wurde außerdem in seiner Gesinnung bestärkt von seinem Minister dem Herzog von Richelieu, welcher zwar ein guter Royalist war, aber keineswegs mit den ertravaganten Ansichten der Ultra's übereinstimmte; sodann von Herrn Decazes, ebenfalls ein Mitglied des Ministeriums, welcher besonders viel deim Könige galt. So entschloß sich denn Ludwig XVIII. am 5. September 1816 die Rammer auszulösen. Diese Handlung wurde natürlich von dem Bolke mit der größten Freude ausgenommen, während die Ultra's auf das Tiesste darüber erbittert waren.

# Kämpfe der Parteien. Schwanfungen im ministeriellen System.

Durch die Auflösung der Deputirtenkammer hatte sich die Regiestung in offenbaren Gegensatz zu den ultraropalistischen Tendenzen gesett; sie sah sich daher gezwungen, sich nach einer anderen Seite hinzuneigen.

In Frankreich eristirten außer ben strengen Ultra's im Ganzen brei Parteien: die Napoleonisten, die Republikaner und die Constitustionellen. Die beiden ersten waren von keiner großen Bedeutung: zu ben letztern gehörte aber der größte Theil des gebildeten Frankreich.



Doch theilten sie sich wieder in die Entschiedenen oder Independenten, wie sie sich nannten, und in die Doctrinairs. Der Sammelplatz für jene war der Salon Lassitte's; dazu gehörten Manuel, Fon, Jan, Joun, Beranger, Lasavette, Delessert, Benjamin-Constant, Daunou. Sie verlangten, daß die Regierung sich ohne allen Rückhalt an das constitutionelle Staatswesen anschließen und in Concessionen immer weiter gehen möchte. Die Doctrinairs, wozu Roper-Collard, Camille-Jordan, de Serre, Guizot, Villemain gehörten, wurden so genannt, weil sie die Doctrin vom constitutionellen Staatswesen und regelzrechter Entwicklung besselben versolgten; sie stellten indeß zugleich den Grundsatz auf von der Nothwendigkeit einer starten Regierungsgewalt. Es ist daher sehr natürlich, daß die Regierung sich an diese Rüance des Constitutionalismus enger anschloß; denn daß sie nun constitutionell regieren müßte, hatte sie eingesehen, zugleich aber wünschte sie so wenig wie möglich von ihrer Gewalt auszugeben.

Die Wahlen zu ber neuen Kammer sielen im Allgemeinen im Sinne bes Ministeriums aus; allein die Ultrapartei, obwohl in der Minorität, war doch noch so stark vertreten, daß sie immerhin eine gefährliche Opposition bilden konnte; in der That unternahm diese einen systematischen, geschlossenen Angriff auf das Ministerium.

Die Katif bes lettern ging beshalb bahin, Maßregeln zu treffen, burch weiche bie Royalisten in ber Kammer fünftig nicht mehr bas entschiedene Uebergewicht behaupten könnten; das war ein neues Wahlgeset. Rach dem bisherigen bestanden zwei Wahlcollegien, von welchen das eigentlich wählende aus den höchstbesteuerten Grunds besitzern des Departements zusammengesetzt war; außerdem waren noch einige andere Bestimmungen getroffen, wornach offendar die Wahlen keine Bolkswahlen sein konnten. Und daraus ist denn unter anderem auch die Zusammensetzung der früheren Kammer zu erklären. Nach dem neuen Wahlgesetze aber, welches nun die Minister brachten, sollten alle Franzosen, welche über 30 Jahre alt sind, und 300 Franken die Steuern zahlen, unmittelbar, ohne Zwischenseollegien die Deputirten erwählen; um letzterer zu werden, war ein

Rachgerade begann aber auch Decazes sich wieder der Reaction zu nähern. Um jene Zeit wurde ber Congreß von Karlsbad gehalten; er war zwar von Seite Frankreichs nicht öffentlich beschickt worden, aber die Regierung hatte ihre Agenten baselbst; Preußen und Destreich reichten Noten bei bem französischen Cabinete ein, um baffelbe zu einer Aenderung bes Systems zu bewegen. Nun kamen die Erganzungswahlen bes Jahres 1819. Durch diese erhielt die Linke allein 35, bas Centrum 15, bie Rechte nur 4 Mitglieder. Ja, unter ben radicalen Deputirten befand sich sogar der Abbe Gregoire, ein ehe= maliges Conventsmitglieb und sogenannter Königsmörber. Man versichert, daß die Ultra's selber am Meisten zu seiner Erwählung mitgewirft; sie wollten baburch bie Sache auf's außerste treiben. In ber That war ber König auf bas Tiefste barüber entrüstet, und sein Bruber, ber Graf von Artois, versaumte nicht, ihn bei biefer Ge= sinnung zu erhalten. Ludwig XVIII. erklärte Decazes ganz bestimmt, bet er nun ein anderes Syftem befolgen withe. Decazes ging barauf aber er stieß nun bei einem Theile, Ministeriums auf denmelben Widerstand, melchen defrüher bem Gerzog von Richelieu entgegengesett hatte; und auch bieses Mal handelte es sich um bas Bahlgeset. Denn als Preis für ihre Unterstützung hatten bie Ultra's von Decazes ebenfalls bie Abanberung bes Wahlgesets werlangt. Die Spaltung wurde bald affenbar. Dessolles, St. Louis kraten aus, Decazes mit ber übrigen blieb und bilbete nun ein neues Ministerium unter seinem Namen am 19. November 1819.

Das Ministerium Decazes, ber inzwischen auch zum Herzog von Glücksburg ernannt worden war, spielte im Ganzen eine klägliche Rolle. Obwohl er sich wieder den Ultra's zu nähern schien, so haßten Wise ihn doch, theils wegen seiner Vorgänge, theils weil sie wehl wußten, daß er in ihr System mit voller Seele niemals eintreten wurde. Aber ebenso griffen ihn auch die Liberalen an, weil er ihnen nicht gemöste, ja sogar seinem früheren System untreu geworden war. Decazes suchte sich nun durch Schankelkunste zwischen beiden Parteien

in der Schwebe zu halten, und erreichte badurch nichts weiter, as daß er überall verhaßter und verächtlicher ward.

Die Situngen der Rammer begannen am 29. November 1819. Eine der wichtigsten Debatten entspann sich sogleich über die Zulafssung Gregoire's. Obwohl sich die Linke mit aller Entschiedenheit seiner annahm, so war die Majorität, durch Ultra's, wie durch Misnisterielle und Centrum gebildet, doch für seine Ausschließung: gewissermaßen das Borspiel zu noch heftigeren Scenen. Denn ehe noch Decazes sein neues Wahlgeset bringen konnte, erfolgte ein Ereigniß, welches einen vollkommenen Umsturz des Spstemes zur Folge hatte.

### Ermordung des Herzogs von Berry. Reuer Sieg der Reaction.

Um 13. Februar 1820 wurde nämlich ber Herzog von Berrie ermorbet. Der Herzog von Bemt war bas einzige Glied ber bour bonischen Familie, welches Ractommenscheft verwrach: schon am 3 21. September 1819 hatte ihm seine junge Gemahlin, eine Sicilianische Prinzessin, eine Tochter geboren. Seine Perfon war eben beshalb von einer großen Wichtigkeit, und burch seinen Tob mare, wie es schien, die Birchonische Linie ganzlich ausgestorben. Diese Betrachtung erzeugte in einem fanatischen Menscher, Louvel, welcher von bem tiefften Sasse geen die Bourbons erfüllt war, ben Gebanken, ben Herzog von Berry zu ermorben. Lange trug er bieses Vorhaben bei sich herum'; endlich führte er es aus. 2018 ber Herzog am Abende bes 13. Februar bas Theater verließ, um in seinen Wagen zu fleigen, ergriff ihn Louvel und stieß ihm ein zweischneibiges Messer in bie Bruft. Der Streich war so sicher geführt, daß der Herzog von Berry noch in bieser Racht seinen Geist aufgab. Inbessen hatte Louvel seinen 3wed boch nicht vollständig erreicht. Denn bie Herzogin von Berry gebar noch am 29. September 1820 einen Cohn, Heinrich, Herzog von Borbeaux. Der Mörder wurde sogleich ergriffen

7

•

.

um gefangen gesett. Bei dem Verhöre, welches mit ihm angestellt wurde, gestand er Alles, ohne jedoch Reue über seine That zu bezeugen; er freute sich vielmehr berselben. Auch stellte sich bei ihm, wie bei Sand, heraus, daß er keine Mitschuldigen gehabt; vielmehr war der Gedanke allein in ihm entsprungen, und allein von ihm zur Aussührung gebracht worden. Er wurde zum Tode verurtheilt, und am 6. Junius hingerichtet.

Diese That verursachte natürlich in ber königlichen Familie, bei ben Ultra's, ja bei allen Parteien die größte Bestürzung. Aber die Ultra's benutzen sie sosort, um dem System des Schwankens den Todesstoß zu geben. In den Kammern erhoben sie gegen Decazes die surchtbarsten Anklagen; sie warsen ihm vor, daß sein System dergleichen Gräuel hervorgerusen; ja Einer, Clauzel de Coussergues, erklärte sogar, daß er Decazes als Mitschuldigen Louvels anklage. Dies wurde nun zwar zurückgewiesen, aber Decazes konnte sich doch nicht mehr halten. Artois und die Herzogin von Angoulème drangen dange in Ludwig XVIII., dis ex endlich in die Entlassung desselben willigte. An seine Stelle trat am 20. Februar der Herzog von Richelieu, derselbe, der nicht lange vorher an der Spize des Minisseriums gestanden.

Mit ihm kehrte eine strengere royalistische Haltung in bas Ministerium zurud. Auch schien bas eben verübte Verbrechen entschies
bene Reactionsmaßregeln zu rechtsertigen, und selbst auf bie Mehrheit
ber Kammer glaubte man bei benselben rechnen zu können, ba bie Meisten nicht die Mitschuld an ähnlichen Verbrechen auf sich laben
wollten. So brachte benn Richelieu zunächst brei Gesete in die Rammern, welche alle barauf abzielten, nicht nur gegen den revokutionairen Geist, sondern gegen die Freiheit überhaupt zu reagiren:
1) die Wiedereinsührung der Censur für die Journale; 2) Beschräns
tung ber persönlichen Freiheit; 3) ein neues Wahlgeset.

Was die Aufhebung der Preßfreiheit betrifft, so sollte sich diese allerdings nicht auf Bücher erstrecken, sondern bloß auf Journale; allein diese waren gerade für das lesende Publikum am wichtigsten.

# Sieg de Geaction.

Rach dem zweiten Gesetze sollten die Minister ermächtigt sein, alle der Umtriebe gegen den Staat, den König und dessen Familie Versdächtigen verhaften und ein Jahr lang in Haft behalten zu dürsen, ohne sie den Gerichten übergeben zu müssen. Die Linkugab sich alle Mühe, umdiese Vorschläge zu bekämpsen; allein die Minister hatten die Majosrität; das eine Gesetz wurde am 28., das andere am 31. März beskannt gemacht.

Der größte Kampf entspann sich jeboch um bas Wahlgeset. Rach bem ministeriellen Entwurf, welcher am 17. April 1820 in die Rammer gebracht ward, sollten bie Wahlen fast ausschließlich in bie Hande ber Aristofratie kommen. Es sollten zwei Wahlcollegien fein, eines von ben Bezirken, des von bem Departement; bas erfte stellt bie Cittebedaten auf, aber nur bas zweite, nämlich bas Departementscollegium hat das Recht, Deputirte zu mahlen; bieses aber besteht aus ben höchst besteuerten Grundbesitzern. Die Opposition wandte alle ihre Kraft an, um über ben ministeriellen Borschlag ben Sieg zu erfämpfen; bie glanzenbften Reben wurben gehalten; bie brohenbste Zukunft in Aussicht gestellt. "Wie?" riefen sie, "wir sollen der Aristofratie eine doppelte Reprasentation bewilligen, sollen ihr die Majorität in dieser Kammer verschaffen, bamit dieses lette Ajbl ber Rechte, Freiheiten und Gesetze Frankreichs bas Rufthaus ber wieder hergestellten Dligarchie werbe? — Last euch bas gesagt sein, ihr Bagabunden und Bettler! benn so wird man euch nennen, ihr eblen Söhne von Jemappes, Marengo, Austerlit, Jena, ihr berühme ten Schlachtopfer von Waterloo! Reißt euere Lorbeeren vom Haupte! Bietet euere Sanbe ben Ketten bar, benn ihr werbet keine Reprasen-4 tanten mehr haben; feine Gesetze mehr! Rehrt zur Scholle, zur Frohne zurud, ihr alten Krieger, die bes Feindes Schwert verschonte; pflugt, saet für die Aristofratie. Sie besiehlt es euch, sie, die ihr bald auf ben Trümmern des constitutionellen Throns werdet Plat mehnsen sehen! — die Willfur steht an den Pforten; ber Schrecken brangt fich unter bas häusliche Dach; Prevotalhöfe, ber Karren bes Henkers und blutige Telegraphen sind im Anzuge! — Darum soll ein Ruf

von diesem Saale ausgehen und alle Franzosen vereinigen! Abgeordnete, Obrigkeiten, Bürger, Soldaten. Ihr alle habt geschworen, die Verfassung zu erhalten und zu schützen! Man will sie antasten; wehe, wehe den Verwithern!"

Die Aufregung herrschte aber nicht bloß in den Kammern, sie bemächtigte sich auch des Bolts; Massen fanden sich vor dem Locale der Verhandlungen ein, der Dinge wartend, die da kommen sollten. Die Regierung ließ Militair heranrücken; es kam zu blutigen Raufereien, welche Tage lang währten, aber zulett doch mit dem Siege der Trüppen endeten. Endlich kamen auch die Parlamentsverhandlungen zum Abschluß; die Minister siegten: am 9. Juni wurde das Geseh angenommen, allerdings nicht ohne einige Modificationen. Das Wesentlichste des Gesehes bestand in Folgendem

In jedem Departement gibt es ein Wahlcollegium des Bepartements und Wahlcollegien der Bezirke. Das erste besteht aus den höchstesteuerten Gutsbesißern, gleich dem Viertheil sammtlicher Wähler des Departements. Die Collegien der Departements erwählen 172 Deputirte, 258 werden von den Bezirkscollegien erwählt. Diese bestehen aus sammtlichen im Wahlbezirke wohnhaften Wählern (wobei also die höchstbesteuerten, die schon dei den Departementscollegien gewählt, noch einmal wählten); jeder Bezirk wählt einen Deputirten. Der Steuercensus von 300 Franken für den Wähler wurde für die Bezirkscollegien beibehalten. Die Wahl ist direct, während nach dem ersten ministerielten Entwurse eine indirecte vorgeschlagen ward. —

Mit der Annahme dieser drei Gesetze hatte die Reaction in Frankreich wieder ihr Haupt erhoben. Ein ähnlicher Terrorismus, wie der vom Jahre 1815, stand bevor. Und so war denn fast um die selbe Zeit in drei großen Ländern, in Deutschland, in England und in Frankreich von dem volköseindlichen Principe der Sieg über die freiheitlichen Bestrebungen der Generation ersochten worden. Dies war von einer außerordentlichen Bedeutung, denn in ihnen hatte sich

<sup>\*)</sup> Ngl. Wachsmuth IV. 550.

bie Besittung und die Bildung Europas entschieden concentrirt; waren sie geknechtet, so schien Alles verloren. Denn die übrigen Staaten, mit wenig Ausnahmen, seufzten ja schon seit Napoleons Sturze unter einem politischen und pfässischen Despotismus: die Großmächte Ruß-land und Destreich ebenso, wie die italienischen Staaten und die premäische Halbinsel.

Aber in demselben Augenblicke, als die Reaction sasteganz Europa mit ihrem Repe umsponnen zu haben glaubte, da trat ein Ereigniss ein, welches in einem Ru das ganze westliche und südliche, ja auch das östliche Europa in Flammen zu sepen drohte, und selbst auch auf die Ritte des Erdtheils die entschiedensten Rückwirkungen äußerte: das war die Revolution in Spanien.

von diesem Saale ausgehen und alle Franzosen vereinigen! Abgeordnete, Obrigkeiten, Bürger, Soldaten. Ihr alle habt geschworen, die Verfassung zu erhalten und zu schützen! Man will sie antasten; wehe, wehe den Verzithern!"

Die Aufregung herrschte aber nicht bloß in den Kammern, sie bemächtigte sich auch des Bolks; Massen fanden sich vor dem Locale der Verhandkungen ein, der Dinge wartend, die da kommen sollten. Die Regierung ließ Militair heranrücken; es kam zu blutigen Raussereien, welche Tage lang währten, aber zulest doch mit dem Siege der Trüppen endeten. Endlich kamen auch die Parlamentsverhandslungen zum Abschluß; die Minister siegten: am 9. Juni wurde das Geses angenommen, allerdings nicht ohne einige Modificationen. Das Wesentlichste des Gesess bestand in Folgendem

In jedem Departement gibt es ein Wahlcollegium des Bepartements und Wahlcollegien der Bezirke. Das erste besteht aus den höchstebessteuerten Gutsbesitzern, gleich dem Viertheil sammtlicher Wähler des Departements. Die Collegien der Departements erwählen 172 Deputirte, 258 werden von den Bezirkscollegien erwählt. Diese bestehen aus sammtlichen im Wahlbezirke wohnhaften Wählern (wobei also die höchstbesteuerten, die schon dei den Departementscollegien gewählt, noch einmal wählten); jeder Bezirk wählt einen Deputirten. Der Steuercensus von 300 Franken für den Wähler wurde für die Bezirkscollegien von 300 Franken für den Wähler wurde für die Bezirkscollegien Gentwurfe eine indirecte vorgeschlagen ward. —

Mit der Annahme dieser drei Gesetze hatte die Reaction in Frankreich wieder ihr Haupt erhoben. Ein ähnlicher Terrorismus, wie
der vom Jahre 1815, stand bevor. Und so war denn fast um dieselbe Zeit in drei großen Ländern, in Deutschland, in England und
in Frankreich von dem volksseindlichen Principe der Sieg über die
Beiheitlichen Bestrebungen der Generation ersochten worden. Dies
war von einer außerordentlichen Bedeutung, denn in ihnen hatte sich

<sup>\*)</sup> Ngl. Wachsmuth IV. 550.

bie Gesittung und die Bildung Europas entschieden concentrirt; waren sie gesnechtet, so schien Alles verloren. Denn die übrigen Staaten, mit wenig Ausnahmen, seufzten ja schon seit Napoleons Sturze unter einem politischen und pfässischen Despotismus: die Großmächte Ruß-land und Destreich ebenso, wie die italienischen Staaten und die prenässche Halbinsel.

Aber in bemselben Augenblicke, als die Reaction sast ganz Europa mit ihrem Nepe umsponnen zu haben glaubte, da trat ein Ereigniß ein, welches in einem Nu das ganze westliche und südliche, ja auch das östliche Europa in Flammen zu setzen brohte, und selbst auch auf die Mitte des Erdtheils die entschiedensten Rückwirkungen äußerte: das war die Revolution in Spanien.

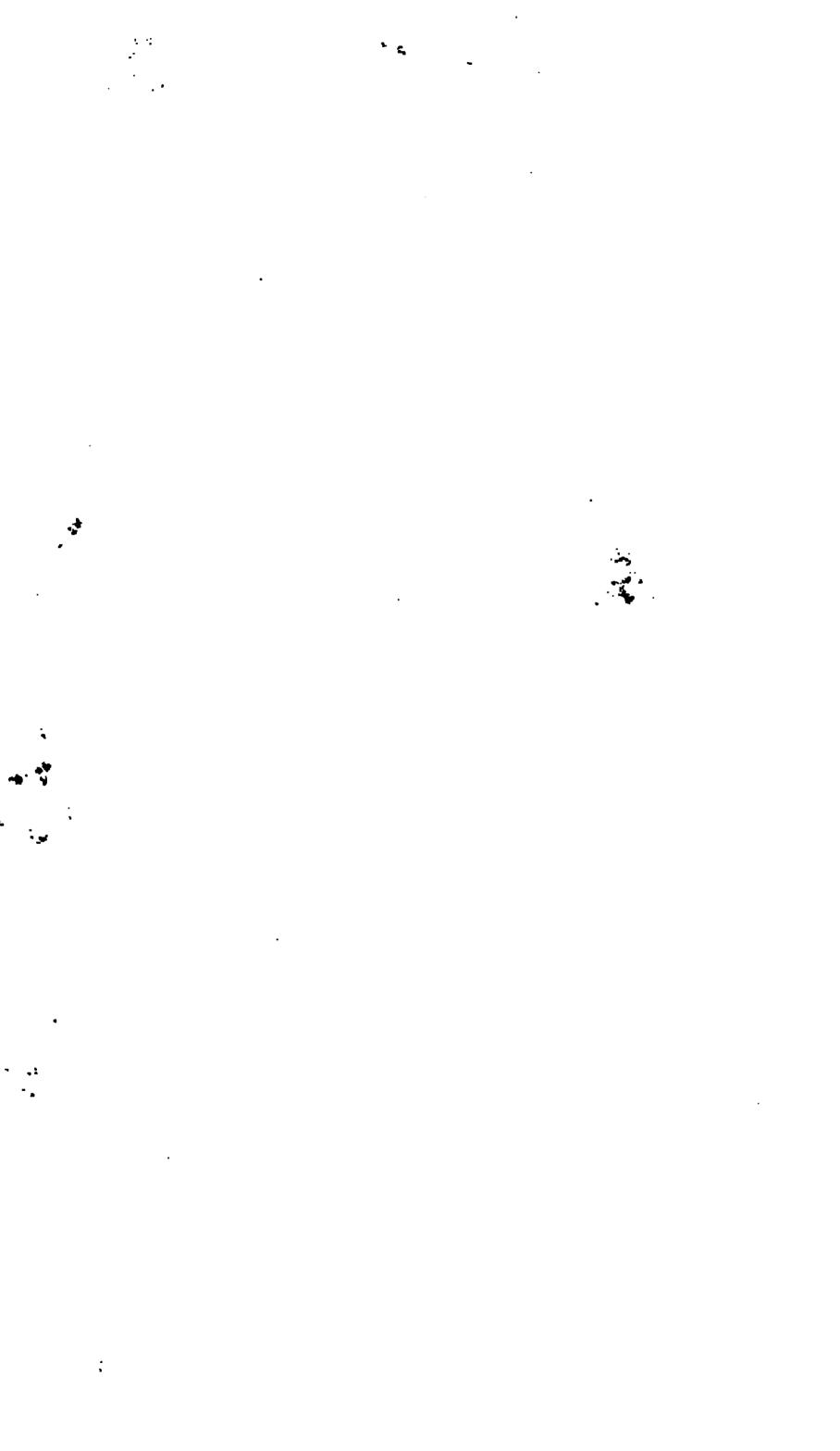

#### Erftes Capitel.

# Die Revolution in Spanien.

#### Die Regierung.

Die Schreckensherrschaft, welche Ferbinand VII. nach fein Rückfehr in Spinien eingeführt, und von welcher wir oben beretts bie Grundstige entworfen, bauerte fort, und zwar ohne irgend etwas von ihrer Strenge, ja Grausamfeit nachzulassen. Die Verschmelzung von weltlichem und pfäffischem Despotisnrus hatte vielleicht niegent anders so schauberhafte Erfolge gehat, wie hier; Spanien war eines ber unglückseligsten Länder von Europa. Da war keine Rebe von personlicher Sicherheit; die Schergen der Inquisition lauerten überall, 🎥 😓 um sich ihrer Schlachtopfer zu bemächtigen; ohne daß sich's Einer versah, ja ohne baß er sich irgend eines Bergehens ober nur einer Aleußerung bewußt war, wurde er ergriffen und in die Rerfer geschleppt, um von ba entweder auf bas Schaffot zu wandern ober für immer seiner Freiheit verlustig zu gehen. Nicht etwa blos hervorragende Talente, edle Charaftere, die bereits zur Zeit ber Cortes eine Rolle gespielt — auf diese wurde allerdings am meisten gefahndet —. traf solches Schickfal, sondern auch untergeordnetere Naturen, sogar Geiftliche, Domherren, Bischöfe, wenn fie nur ben leifesten Berbacht einer Hinneigung zu freisinnigen Ibeen auf bem Gebiete ber Religion ober ber Politif erregt hatten. Die Bahl ber Gefangenen wurde balb fo groß, bag bie gewöhnlichen Gefängnisse nicht mehr ausreichten; man stellte zu diesem 3wecke alte Schlösser her, die schon seit einiger Bagen, neuefte Brichichte. 1.

Zeit in Verfall gerathen waren. Schon im Jahre 1816 betrug nur allein die Zahl berer, welche wegen politischer Meinungen verhaftet worden, an 51,000.

Wie groß die Angst der Regierung vor Verbreitung der Aufklärung gewesen, beweisen unter anderem die Bestimmungen über die Presse. Der Schriftsteller, welcher ein Buch ohne Censur drucken Keß, wurde mit Consiscation seines Vermögens und ewiger Landesverweisung bestraft. Der Drucker und Buchhändler mußten seder 50,000 Realen zahlen und zwei Jahre in die Verbannung wandern. Wer spanische, aber im Auslande gedruckte Bücher ohne Erlaubniß des Königs in's Land brachte, wurde mit dem Tode und der Vermögensconsiscation bestraft.

Der Despotismus zeigte sich aber nicht blos in öffentlichen Angelegenheiten, sondern er erstreckte sich, acht asiatisch, auch auf Privatzerhältnisse. Nur ein Beispiel statt vieler. Die junge Henzogin de la Roca wollte sich mit einem Edelmann vermählen, der ihre Neigung gewonnen. Der König wollte es aber nicht haben, und weil sein Wille nicht der der Herzogin war, so ließ er sie gefangen nehmen und ins Kloster sperren.

Und ein solches Sustem wurde von den Großmächten und ihren Orsganen gelobt; so von Destreich in dem östreichischen Beobachter, welcher von dem eingeschlagenen Wege allein das Glück und die Wiederherstellung der Macht Spaniens erwartet; von Rußland in dem Hamburger Corresspondenten; selber von der englischen Regierung in den ministeriellen Blättern. Von Destreich begreift man es, da diese Macht es sich ja zur Pflicht gesetzt, den Absolutismus herrschend zu machen, weshalb sie auch Alles gut heißen mußte, was von ihm ausgegangen; ebenso von Rußland. Nur Englands Benehmen fällt im ersten Momente auf. Es erklärt sich aber leicht.

Denn einmal haben wir ja gesehen, wie die englischen Minister selber damit umgingen, in ihrem eigenen Lande die Volksfreiheiten zu untergraben; zweitens bestimmte sie wohl auch dazu die Besorgniß, den Einfluß auf Spanien ganzlich zu verlieren. Durch den Freiheits-

krieg waren zwischen England und Spanien sehr genaue Beziehungen angeknüpft worden, ja man kann wohl sagen, daß England ben Spaniern seine Hulle keineswegs blos aus Liebe zur Freiheit, ja nicht einmal blos in ber Absicht, um Napoleon zu fturzen, gewährt, sondern zugleich in der Aussicht auf sehr reelle Bortheile, welche aus einer Verbindung zwischen beiben Ländern für den englischen Handel erwachsen murben. Diese freundschaftlichen Beziehungen wurden nut seit Ferdinands Wiederkunft gestört. Er war ben Englandern nicht holb, einmal gewiß, weil unter ihrem Schute bie Cortestegierung fic gebildet und entwickelt hatte, obwohl biese keineswegs bie merkantilen Interessen Spaniens vernachlässigt, zweitens wohl auch, weil Englander überhaupt freisinnige Institutionen besaßen, die bei lebhafterem Berkehr anstedend auf die Spanier wirken konnten, endlich vielleicht aus einer allgemeinen nationalen Abneigung. Diese Stienmung bes, Königs machte fich nun Rußland balb zu Rugen, um für fich zu gewinnen, mas bie Englander einzubugen im Begriffe maren. Man kennt die Geschmeidigkeit der russischen Diplomatie; der Erfolg war baber nicht lange zweifelhaft. Ferbinand warf sich bem Raiser Alexander ganz in die Arme; er that nichts von Bedeutung, ohne ihn vorher um Rath gefragt zu haben; ber russische Gesandte was allmächtig in Madrid. Die englische Regierung, bieses bemerkenb, glaubte nun, wenn sie nicht auf alle Hoffnung, ben früheren Ginfluß zu gewinnen, verzichten wollte, zunächst bem König in allen seis Reigungen und Ansichten nachgeben zu muffen; fernt, die Partei ber spanischen Liberalen zu nehmen, theilte sie viels mehr bie Gesinnungen bes Königs, und so mußten benn auch bie ministeriellen Blätter sein Lob verfunden und die Liberalen befampfen. Dieß Alles half jedoch ben Englandern nichts. Ferdinand ging vielmehr von Tag zu Tage weiter in ben Beschränkungen, welchen er den englischen Handel unterwarf: namentlich der Tuchhandel, ein sehr wichtiger Artikel, war baburch ben Englandern fast ganz entzogen.

Indessen wußten sich biese dafür in Amerika zu rächen. Sie unterstützten nämlich die aufständischen spanischen Provinzen, zwar

F,

wicht offen, aber unter bem Schilbe bes Geheimnisses so entschieben, bas an bem Gelingen ber Revolution im spanischen Amerika bie Engländer einen nicht geringen Antheil haben. Die englische Freundschaft wurde Ferdinand VII. gerade bei dieser Angelegenheit von großem Ruben gewesen sein, da die Engländer, würde er ihnen nur vortheilhafte Handelsbedingungen in Aussicht gestellt haben, sedenfalls sine Partie genommen hätten. So glaubte aber der König Alles burch Rußland erreichen zu können, welches zwar versprach, vermitteist der heiligen Allianz die Sache ins Reine bringen zu wollen, aber sine daß diesem Bersprechen die That gesolgt ware. Ferdinand bot übrigens verhältnißmäßig sehr geringe Mittel auf, um die Provinzen für Spanien zu retten. Eine der Hauptursachen davon war ein Project, welches seine Unsähigkeit in der äußeren Politik recht sehr charasterisitet.

Seit dem Frieden befand er sich im Streite mit Portugal. Rach bem Bertrage auf bem Wiener Congresse sollte nämlich die Festung Dlivença an Portugal fallen. Aber Ferdinand gab sie nicht heraus. Die Portugiesen, nachdem Unterhandlungen nichts gefruchtet, übten Repressalien badurch aus, daß sie ihm im sublichen Amerika Montezwideo wegnahmen. Dadurch wurde der Streit noch heftiger. Jest faßte Ferdinand ben Gedanken, ganz Portugal zu erobern und mit Spanien zu vereinigen. Er theilte bem Raiser von Rußland biefen Plan mit und bat um seine Unterstützung. Alexander sah aber ein, woran Ferdinand nicht gebacht, daß die Englander, von denen bamals Portugal vollkommen abhängig mar, dieß auf keine Beise zugelaffen hatten, und daß, falls sich Rußland darein gemischt, ein allgemeiner Krieg die Folge davon gewesen ware; er mahnte also den König bavon ab. Aber Ferdinand fonnte ben Gebanfen nicht aufgeben, und ließ daher die Truppen, die in Amerika so nöthig gewesen waren, lieber in Spanien stehen.

Noch entschiedener, wie in diesen äußeren Verhältnissen, tritt die Unfähigkeit der Ferdinandeischen Regierung in der inneren Staats= verwaltung hervor.

j

Wie früher schon bemerkt, wurden zu ben hochsten Stellen feis neswegs talentvolle, erfahrene Manner gensummen, sondern Leute, welche bem König entweber bie pfaffische Camarilla vorgeschlagen, ober solche, an welchen Ferbinand wegen irgend einer untergeordneten Eigenschaft einmal Gefallen gefunden, ober Menschen, die sich burch niedrige Runfte, burch Anechtefinn und Schmeichelei emporgeschwungen. Dann außerte ber König auch hier seine grenzenlose Willfür. Mue Augenblide anberte er sein Ministerium, je nachbem es ihm eben einstel, ober je nachbem gerabe eine Partei am Hofe bas Ohr bes Rönigs gewonnen. In einer Zeit von fünf Jahren, von 1814 bis 1819, hat Ferdinand 30 verschiedene Minister gehabt: 8 Minister bes Muswartigen, 9 ber Finangen, 5 Kriegsminister, 3 für bie Marine, 5 für die Justig. Die gestürzten wurden in der Regel nicht blos einfach verabschiebet, sonbern mit Strafen belegt, entweder ins Ge fangniß geworfen ober verbannt. Besonders hart wurde aber mit solchen verfahren, welche bem König anriethen, ein milberes System zu befolgen. Bufällig war einmal ein ehrlicher Mann Justizminister geworden: Dueppo hieß er; er war früher Bischof in Amerika gewesen. Dieser rieth bem Könige, bie wegen politischer Meinungen Berbannten zuruckzurufen, und eine Constitution zu geben; 24 Stunben darauf hatte er seinen Abschied und wurde er vor das Inquifitionstribunal geschleppt.

Offenbar in der größten Verwirrung befanden sich die Finanzen. Das Geld wurde nicht nur durch hohe Pensionen, Gnadengehalte, "Geschenke auf eine unverzeihliche Weise verschleubert, sondern die hohen Staatsbeamten benusten auch ihre Stellung vorzugsweise dazu, um sich mit dem Gelde des Landes zu bereichern. Keiner verließ mit leerem Sade seinen Posten. Einer allein, Ugarte, hatte sich in wenig Jahren eine halbe Million Piaster zusammengescharrt. Die Einkunfte des Reiches waren aber im Ganzen sehr gering, weil der König die von den Cortes eingeführte Einkommensteuer, wonach alle Stände gleichmäßig zu den Bedürsnissen des Staates beigetragen, abgeschafft und dassur die Steuersreiheit des Klerus und des Abels, gerade der

reichsten Classen wieber hergestellt hatte. Die Einnahmen beliefen fich beiläufig auf 597 Millionen Realen; die Ausgaben aber ema auf 1334 Millionen; es blieb baber ein Deficit von 787 Millionen. Es wurden also Schulden über Schulden gemacht: Die Staatsschuld belief fich fcon im Jahre 1817 auf 11,000 Millionen Realen. Run stellte ber Finanzminister Garay, welcher im Jahre 1817 auf feinen Posten tam, ein erfahrener und ehrlicher Mann zugleich, ber eben barum eine rahmliche Ausnahme von ben gewöhnlichen Ministern Ferbinands machte, ben Antrag, eine Beranderung im Steuerspfteme zu treffen, wodurch die indirecten Abgaben vermindert, bagegen Die birecten erhoht und gleichmäßiger vertheilt, endlich auch Abel und Klerus befemert wurden: also eine Rudfehr zu bem Systeme ber Cortes. Dann follten auch die hohen Besoldungen reducirt werben. Diefer Borschlag warbe Spanien aus seiner finanziellen Krisis haben retten fönnen. Aber Garay war den Pfaffen und ben Gunftlingen, namentlich Ugarte, einer Creatur ber Ruffen, ein Dorn im Auge; er wurde baher schon im Jahre 1818 gestürzt, und zum Dank für seine patriotischen Bemühungen in ben Rerfer geworfen. Die Finanzen famen wieber in ähnliche ungeschiedte und treulose Hande, wie früher; immer rascher eilten sie ihrem Berfalle zu.

Sie waren balb in so großem Maße heruntergekommen, daß ber Schat für die wichtigsten Staatsbedürknisse kein Geld mehr hatte. Die Beamten bekamen ihre Besoldungen nicht mehr, und sahen sich, weil sie doch leben wollten, gezwungen, zu unerlaubten Mitteln ihre Zuslucht zu nehmen. Ebensowenig konnte das Heer bezahlt werden; die Soldaten befanden sich in dem jämmerlichsten Zustande; viele starben vor Hunger: "der König," sagten sie, "denke an nichts, als seine Domherren und Mönche zu mästen, während er seine Truppen vor Hunger sterben lasse." Den Offizieren ging es nicht besser; es kam vor, daß zerlumpte barfüßige Offiziere die Fremden um Almosen ansprachen, weil sie sonst verhungern müßten. Man kann sich benken, daß es mit der Bewassnung nicht minder schlecht bestellt war: kaum daß alle Soldaten Gewehre hatten. Ebenso war es mit der Marine.

Diese befand sich in einem schrecklich vernachlässigten Zustande, bas faum ein Linienschiff die See halten konnte. Daher raubten die Barbaresten und bie Kaper ber amerikanischen Insurgenten ungestraft an ber spanischen Rufte, ja sie brangen sogar in die Hafen ein, und nahmen mit heraus, was ihnen gefiel: vollenbs bie spanischen Schiffe, tie von Amerika nach Hause segeln wollten, wurden ihnen zur Beute, ba fie von keinem spanischen Rriegsschiffe geschütt werben konnten. Diese ungemein traurige Lage bestimmte endlich ben König, sich an den Raiser zu Rußland, seinen treuen Freund, zu wenden, um fich von ihm gegen Entschädigung, bei welcher sich Rußland nicht vergaß, eine Anzahl Schiffe zu erbitten; sie sollten besonders bazu dienen, um bie Truppen nach Amerika zu bringen. Alexander ging auf bieses Berlangen ein; er schickte ihm 5 Linienschiffe und 3 Fregatten. Aber, als sie angekommen waren, Rellte sich heraus, baß sie zum Theil bereits verfault waren, und feinenfalls die See halten konnten. Dis Gelb war also umsonft ausgegeben worben.

Unter solchen Umständen war der Berfall auch des spanischen Handels natürlich. Rein Mensch hatte mehr Zutrauen; am wenigsten der Kausmann. Auch der Ackerdau versiel; war ja der Landsmann durch das System der indirecten Abgaben, welche mit jedem Jahre erhöht wurden, besonders gedrückt; kein Erzeugniß konnte er auf den Markt bringen, ohne einen enormen Accis zu bezahlen. So näherte sich der Staat mit immer schnelleren Schritten dem Bankerut; schon verloren die Staatsschuldscheine im Handel 80 die 84 Procent. Die Gläubiger der Regierung, welche dem Staate ungeheuere Summen vorgeschossen, erhielten nicht einmal die Jinsen, an Wiederbezahslung der Capitalien war nun vollends nicht zu benken.

Und bei diesem elenden Zustande des Staatshaushalts noch bazu die Auflösung aller Ordnung in den Provinzen; zahllose Räuberbanden trieben ungestraft ihr Wesen, übersielen wohl ganze Dörfer und brandschapten sie. Die Regierung war machtlos, sie hatte alle ihre Energie nur auf die Versolgung der Liberalen gewendet.

ě.

### Berfdmärungen.

Bei solcher Grausamkeit auf ber einen, Schwäche und Unfähigskeit auf ber andern Seite, wie konnte es anders sein, als daß die Regierung wenigstend bei den Gebildeten und bei edlen und charaktervollen Raturen ben größten Haß gegen sich hervorrusen mußte und den Gedanken, das ganze heillose System über den Hausen zu werfon? Schon frühe bildeten sich geheime Gesellschaften, unter denen bejonders die Freimaurer eine große Rolle spielten, welche fast durch alle Provinzen der Monarchie sich verzweigten und ihren Nittelpunkt in Granada hatten. Sie nährten beständig den Gedanken einer Revolution, und agitirten in diesem Sinne. Der Regierung war das nicht unbekannt; daher ihre beständige Angst und ihre Grausamkeit, ke hoffte den Unwillen der Bevölkerung im Blute ersticken zu können. Umsonst: das Blut der Hingerichteten sachte den Haß gegen die Machthaber nur noch heftiger an.

Bir haben früher schon von ben revolutionairen Bersuchen im Jahre 1814 und 1815 gesprochen. Im Herbste bes letten Jahres zeigte sich ein neuer. Don Juan Diaz Porlier hatte sich im Freiheitefriege einen ruhmlichen Ramen erworben; burch seinen Selbenmuth hatte er sich bis zum General emporgeschwungen. Porlier war aber eine achter Patriot; mit tiefem Schmerz betrachtete er bie grauenvolle Wirthschaft, welche Ferdinand in Spanien führte. Ein Brief an einen Freund, in bem er unumwunden feine Gefinnungen außerte, wurde indeß von den Spionen des Königs aufgegriffen und biesem übergeben. Darauf hin warb Porlier gefangen genommen und in bas :Kaftell St. Antonio bei Corunna in Gewahrsam gebracht. bachten aber seine Landsleute in Galligien an Aufruhr. Porlier gelang es, aus bem Gefängniffe zu entfommen, am 21. September 1815. Er stellte sich an die Spipe ber Emporung. Sie schien ben besten Erfolg zu haben: bie ganze Besatzung von Corunna, burch bie Offiziere gewonnen, stellte sich auf seine Seite. Auch in bem benachbarten Afturien brad, ber Aufstand los; zu Oviedo wurde die königliche Regierung abgesetzt und die alte Junta wieder hergestellt.

Aber bald sollte eine Wendung der Dinge eintreten. Die Pfaffen boten alle Mittel auf, um die Bewegung rudgangig zu machen. Sie suchten bas Militair zu bestechen. Mit ben Offizieren zwar gelang es ihnen nicht, aber die gemeinen Sotbaten, wenigstens zum Theil, wurden burch Runfte aller Art von ihnen bahin gebracht, daß sie an Porlier zum Berrather wurden. Es wurden ihnen für tiefe That 10,000 Biafter versprochen. Ungludlicher Beise unternahm Porlier um diese Beit eine Expedition nach St. Jago, um die Besatung bafelbst ebenfalls zum Aufstande zu vermögen; auf bem Bege babin wurde Porlier, ber nicht entfernt eine Uhnung von ber-ihm brohenden Befahr hatte, von ben Berrathern überfallen, und nach entschloffener Gegenwehr mit 30 Offizieren gefangen genommen. Damit war bem Aufstande bas Haupt, die Leitung genommen; er zerfiel in sich selbst. Porlier wurde zum Strange verurtheilt und, ohne bie Bestätigung bes Urtheils vom Könige chauwarten, schon am 3. October hingerichtet. Er ftarb wie ein Helb. "Traure nicht," schrieb er kurg vor seinem Tobe an seine troftlose Gattin, "traure nicht über bie Tobesart, die ich erdulden muß: fie fann ja nur den Lafterhaften entehren." Seine Wittive murbe in das Kloster gesperrt. 260 Offiziere waren verhaftet worden; 11 bavon wurden hingerichtet, die übrigen auf die Galeeren geschickt ober ins Gefangniß geworfen. Biele von ben Berschworenen warfen fich in die Gebirge, und arteten zu Rauberbanben aus.

Balb barauf wurde in Mabrid selbst eine Berschwörung entdeckt, deren Zweck zunächst die Ermordung des Königs war. Das Haupt der Verschwörung war ein gewisser Kriegscommissair Richard, die übrigen Theilnehmer einige Offiziere und Soldaten. Einer der Mitverschworenen verrieth den Plan und den Ort der Zusammentunst, wo sie denn alle ergriffen und sestgenommen wurden. Richard wurde auf die Folter gespannt, man konnte aber keine Geständnisse von ihm erzwingen; zulest gab er mehrere Personen in der nächsten Umgedung

bes Königs als Mitverschworene an. Auch ein anderes Mitglieb des Complottes, Pandiola, bewies sich standhaft, trop aller Martern. Man drehte ihm Hände und Füße bei den Wurzeln aus, und legte thm 48 Stunden lang ein ungeheures Gewicht auf die Brust, die er in Convulsionen versiel. Aber alles war vergedens. Außerdem scheisnen noch sehr viele und angesehene Personen dei diesem Complotte betheiligt gewesen zu sein. Dem General Odonoija gelang es mit genauer Roth, der Folter zu entgehen, eine große Anzahl Offiziere wurden nun verhaftet; aus der Leibgarde des Königs, als der Theilsnahme an der Verschwörung verdächtig, wurden allein 50 Individuen ausgestoßen.

Im Jahre 1817 bilbete fich eine Berschwörung in Catalonien, an beren Spipe ber General Lacy Rand. Das war ein Waffenbruber Porliers, und hatte bereits im Jahre 1815 zugleich mit ihm losbrechen wollen, es aber bei ber Rachricht von dem ungludlichen Ausgange bes Unternehmens unterlaffen. Aber im Stillen arbeitete er immer für biefen Plan. Im Anfange. Des Jahres 1817 glaubte er ihn reif. Um biefelbe Zeit waren auch Unruhen in Aragonien, in Afturien, in Gallizien ausgebrochen. Lacy gewann für die Revolution ben General Milans und mehrere Offiziere von ben Regimentern in Barcellona und anderen Orten Cataloniens. Der Zweck war bie Herftellung ber Constitution. Aber Verrather fehlten auch bießmal nicht. Einige in die Berschwörung eingeweihte Offiziere verriethen furz vor dem Ausbruche berfelben bem Generalcapitain Castannos ben ganzen Plan. Mit genauer Noth schlugen sich einige ber höheren Offiziere burch; aber Lacy, ber burch ein Fußübel am Entfliehen gehindert war, wurde, nachdem er fich muhfam einige Tage burche Gebirge geschlepigt. von Bauern erkannt und an die verfolgenden Soldaten ausgelieferk. Er wurde vor ein Kriegsgericht gestellt und zum Tobe verurtheilt. Biele Manner, selbst Castannos, verwandten sich beim Könige für Lacys Begnadigung. Aber baran war nicht zu benken. Man stellte ihm vergebens vor, daß Lacys Hinrichtung in Barcellona wegen der großen Achtung, in welcher er allenthalben gestanden, eine große

Gahrung der Gemüther erzeugen würde. Um diese Wirtung zu vermindern, gebot der König, daß Lacy nach der Insel Majorka geschafft und dort erschossen werden sollte. Dies geschah am 5. Juli 1817.

Aber mit Lacys Hinrichtung war die Sache noch nicht beenbet. Run wurden die Theilnehmer an der Verschwörung aufgespürt. Maßen von Verhaftungen und Verurtheilungen sielen wieder vor; und weil man wußte, daß auch gemeine Soldaten, sa daß ganze Corps von dem Revolutionsgeiste angesteckt seien, so ließ man wohl ganze Compagnien unter dem Vorwande der Musterung aufmarschiren, und dann von überlegenen Streitfrästen, deren Treue erprobt war, zussammenhauen und niederschießen.

Und bennoch wurde ber Drang nach einer gewaltsamen Beranberung bes herrschenben Systemes nicht erdrückt. In Valencia war Generalcapitain Elio, der Alba des 19. Jahrhunderts, ein Mensch, beffen größte Freude in bem Auffpuren von bes Liberalismus verbachs tigen Menschen bestand, in bem-Martern berselben und in blutigen Grecutionen. Er war auf bas Tiefste verhaßt. Mehrmals wurde ber Berfuch gemacht, ihn aus bem Wege zu schaffen, sei es burch Morb ober burch offene Empörung. Sie waren aber alle mißlungen. Enblich wagte es noch einmal ber Oberft Bibal. Ohngefahr 20 Bersonen weihte er in bas Geheimniß ein. Aber auch hier hatte fich ein Berrather eingefunden, welcher Elio von allem unterrichtete. Dit einem Haufen Soldaten zog tiefer in ber Racht vom 2. auf ben 3. Januar 1819 vor den Bersammlungsort der Berschworenen, ließ die Thuren sprengen und fie alle gefangen nehmen. Bergebens war ihre genwehr. Sie wurden sammtlich zum Tobe verurtheilt. Am 20. Mar ihre Hinrichtung. Die ganze Befatung ruckte aus, um Unruhen zu verhindern. Bidal erlitt den Tob burch den Strang, die übrigen wurden erschossen, ba ber Henker in ber Woche schon fünf Personen hingerichtet hatte und beshalb zu mude war, um noch an so vielen bie Strafe bes Stranges zu vollziehen. Rach ber Hinrichtung erschien Elio selber; sein Pferd courbettiren laffend, zählte er bie Leichname

der Gemordeten, und wie er gefunden, daß keiner fehlte, rief er vor Freude: "Gut, gut! sie sind alle da! "

Aber die Hingerichteten waren ihm zu wenig; er spürte also nach anderen Theilnehmern der Berschwörung. Zunächst richtete er an die Einwohner Valencia's eine Proclamation, in welcher er sie aufruft, ihm was ihnen darüber bekannt sei, mitzutheilen. Das hatte aber keinen Erfog. Nun wurden alle Personen, dei denen man irgend eine Mitwissenschaft vermuthete, auf die Tortur geschraubt. Da galt kein Ansehen der Person. Eine Frau, die erst vor wenigen Tagen entbunden worden, wurde zu Tode gesoltert. Unter unsäglichsten Dualen hauchte sie ihren Geist aus, aber zugleich die Rache des Himmels auf den unmenschlichen Wütherich herabrusend.

Eine viel bebenklichere Gestalt als alle bisherigen schienen bie revolutionairen Versuche unter bem Heere in Andalusien im Sommer 1619 nehmen zu wollen. Schon seit mehreren Jahren waren namlich in bet Gegend von Cabix die sogenannten Erecutionstruppen zu fammengezogen, welche bestimmt waren, nach Amerika eingeschifft zu werben, um daselbst gegen bie Insurgenten zu kampfen. Sie litten großen Mangel und waren baber höchst unzufrieden mit ber Regierung. Außerbem hatte man meist solche Regimenter für bie Einschiffung bestimmt, benen man wegen ihrer politischen Gesinnung nicht traute, und die man beshalb aus Spanien entfernen wollte. Es ift baber sehr natürlich, baß ber Geist ber Wiberseglichkeit in ben Truppen von Tag zu Tage zunahm; es bildete fich eine Berschwörung. In dieselbe wurde auch ber General Graf D'Donnel d'Abisbal hineingezogen. Das war ein zweideutiger Charafter, welcher in Teinem Leben viele Rollen gespielt hat; einmal die eines treuen Uphangers bes königlichen Absolutismus, bann wieder die eines Revolutionairs, wie er benn namentlich auch in die Verschwörung Lacys verwickelt war. Doch war es ihm bisher gelungen, sich glücklich awischen ben beiben Parteien in ber Schwebe zu erhalten. Mann war bei Allem, was er that, nur von Egoismus geleitet; auch wenn er fich in revolutionaire Umtriebe einließ, bachte er nur

baran, dabei eine große Rolle zu spielen; und von diesem Gebanken geleitet, nahm er an der Verschwörung ber Expeditionstruppen Theif, ja er erklärte, sich an ihre Spipe stellen zu wollen.

Bald jedoch kehrte er eine andere Seite heraus. Einmel bemerkte er, daß die Berichworenen nicht gesonnen waren, ihm unbebingt Alles zu untergeben, bann erhielt er ein Schreiben bes Königs, welches ihn nicht in Zweifel ließ, daß Ferdinand bereits von ber Berschwörung Rachricht erhalten. Sofort beschloß er, um sich selber zu retten, seine Bundesgenoffen zu verrathen. Er veranstaltete bems nach, unter dem Vorwande, die Constitution ausrufen und die Revolution zum Ausbruche bringen zu wollen, eine große Revue von den Truppen sowohl, die in die Berschwörung eingeweiht waren, als auch von benen, die bem Könige treu geblieben. Dann ließ er — es war am 8. Juli — bie Berschworenen auf einmal von ben treugebliebenen Truppen umringen, und erklärte, Jeben nieberschießen zu lassen, ber bie Waffen nicht freckte. Auf biese Beise bekam er fast alle verschworenen Offiziere in seine Sande: so die Obersten Sebastian Belasquez, Antonio Zuiroga, Felipe b'Arcos, Antonio Roten, Demetrio Carari, Duiroga und Oberftlieutenant Riego: aus Berbem noch 123 Subaltern Dffiziere. Ein Theil der Truppen wurde bann sofort eingeschifft und nach Amerika gefendet. Abisbal gab dem Könige sogleich von biesen Borfällen Nachricht und erhiett jur Belohnung bas Großfreuz bes Ordens Karls III.; aber bath scheint ber König von ber eigenthümlichen Rolle, welche Abisbal bei ber Berschwörung gespielt, unterrichtet worden zu sein; er enthob ihn bes Oberbefehls über die Expeditionstruppen und ernannte ihn bafür mar jum Generalcapitain von Andalufien, aber mit bem ausbrude lichen Befehl, nach Mabrid zu fommen. Den Dberbefehl über bie Erpeditionstruppen erhielt Graf Calberon.

Die Untersuchung über diese lette Berschwörung wurde mit ungewöhnslicher Milbe und Nachsicht geführt. Freilich fanden sich keine Beweise vor, benn D'Donnel hatte es für gut gefunden, die Papiere der Berschworenen vernichten zu lassen, da er durch sie selber bloßgestellt worden wäre;

außerbem fürchtete det Hof bei größerer Erenge einen neuen Aufruhr. So entkamen manche der Verschworenen aus der Haft; andere wurden entlassen.

Keinen Augenblick aber bachten bie Berschworenen baran, ihren Plan aufzugeben; sie versuhren nur mit besto größerer Umsicht und Eiser. Sie wählten sest zu ihren Chefs Männer, auf beren Treue sie sich verlassen konnten: Lopez Banos, Arco-Arguerro, San Miguel, Antonio Duiroga, Rasael Riego. Sie blieben in engster Berbindung mit den Berhasteten. Sie knüpsten auch Unterhandlungen mit den Einwohnern von Cadir an. So warteten sie nur auf eine günstige Gelegenheit, um loszubrechen. Endlich zeigte sie sich. Roch am Schlusse des Jahres 1819 kam nämlich aus Madrid der Besehl, daß von dem Expeditionsheere unverzüglich 6000 Mann nach Amerika eingeschisst werden sollten. Dies war die Losung zur Revolution.

#### Die Resolution.

Am ersten Januar 1820, bes Morgens um 8 Uhr, versammelte Riego, ber Beschlöhaber bes Bataillons Afturien, welches in Las Cabezas be San Juan stand, seine Soldaten, verkündete die Conssitution von 1812, sehte sogleich an dem Orte eine constitutionelle Obrigseit ein und brach, unter dem Jubel des Bataillons, gegen Arcos auf, wo das Hauptquartier sich besand. Um dieselbe Zeit rückte auch das Bataillon Sevilla, das in Villasmartin gestanden, unter dem Beschle seines zweiten Commandanten Antonio Munniz, wider Arcos vor. Das Hauptquartier wurde in größter Stille überrumpelt und die Generale Graf von Calderon, Fournaz, Salvador und Blanco verhastet. Das Bataillon General, welches in Arcos stand, schloß sich soson die Insurgenten an, ebenso das Bataillon Aragonien in Bornos, nicht weit von Arcos. Mit diesen vier Bataillonen brach Riego am 3. Januar gegen Cadir auf.

Inzwischen stellte sich Duiroga, ber bis bahin immer noch in bem Kloster zu Alcala be los Gazules gefangen gehalten gewesen,

¥,

bem es aber in dem entiffendenden Augenblide gelungen war, zu entstommen, am 2. Januar an die Spise des dort stationirenden Bastaillond Spanien: er räckte mit demselben auf Medina Sidonia, wo er sich mit dem Bataillon der Krone vereinigte. Diese zwei Bataillone wandten sich zegen die Brücke von Suazo, den Schlüssel der Insel Leon, und überrumpsten sie am Morgen des 3. Januar, sowie auch die Stadt S. Fernando. An diesem Tage erließ Oniroga eine glänzende Proclamation an das Nationalheer, in welcher er den schmählichen Justand des Baterlandes mit den ergreisendsten Farden schildert und ansührt, daß nur durch die freie Versassung von 1812 den schreckslichen Uebeln begegnet werden könne.

Bis bahin war Alles ganz glüdlich gegangen: aber als Duiroga bie Cortabura, bas wichtigste Festungswerf vor Cabix, ebenso zu überrumpeln gebachte, wie alle bisher eingenommenen Posten, so ward er zurückgeschlagen. Den 7. Januar vereinigte sich Riego mit Duiroga auf der Insel Leon, wo allmählig 8 Bataillone zusammenstamen; die Insurgenten weten jest über 7000 Mann stark. Sie nahmen am 12. das wichtige Seemagazin, die Caracca, und hatten somit die ganze Insel Leon in Besis. Aber zwei Bersuche, Cadix mit Bewalt zu gewinnen, so wie auch eine dort angestellte Verschwörung, mißlangen. Der General Freire, der inzwischen den Oberbesehl des königlichen Heeres in Cadix übernommen, tras die gehörigen Vorsbereitungen zum Widerstand.

So lagen benn die beiden Heere einander Wochen lang gegensüber, ohne daß es zu einer Entscheidung gekommen wäre. Riego wollte nun versuchen, ob er die Revolution nicht in anderen Gegenden zum Ausbruche bringen könnte. Am 27. Januar brach er mit 1600 Mann von der Insel Leon auf, um sich nach Andalusien zu werfen. Hier verkündete er überall die Constitution von 1812, welche wohl von den Ortschaften angenommen ward, aber ohne daß sie einen thätigen Antheil an der Unterstützung der Revolution genommen hätten. Bald wurde aber Riego von dem königlichen General José O'Donnel verfolgt, welcher ihn mit Uebermacht angriff und ihn von einem

.,3

Orte zum andern trieb, bis er ich endlich mwungen sah, von Corbova aus sich in die Gebirge zu werfen. In Billagarcia zerstreute sich am 10. März ber lette Haufen, um nach Gallizien zu entkommen.

Aber indessen war die Kunde von dem Aufftande der Truppen auf der Infel Leon in andere Provinzen gedrungen, und hatte sofort Theilnahme und die Begierde, es ihnen geich zu thun, beworgerusen. Inselft erklärte sich die Provinz Gallizien, wo Porliers Bersuch vom Infre 1815 noch nicht vergessen war. Schon am 21. Februar wurde im Constitution in Ferrol und in Corunna proclamiet. Der Generaleapitain Verregas wurde gesangen genommen, eine provisorische Regierungsjunta errichtet, Pedro Agar an die Spise derselben gestellt. Anch zu St. Jago wurde die Constitution verfündet; das Volk grud Porliers Leichnam wieder aus, veranstaltete ein seierliches Leichen-bestingnes, holte seine Wittwe aus ihrer klösterlichen Gesangenschaft und führte sie im Triumph durch Corunna's Straßen. Die Rationalmiliz der ganzen Provinz wurde von der Junta zusammengerusen, um sich deseit zu halten, nach Madrid zu marschiren.

Bon Gallizien aus theilte sich ber Aufstand bem benachbarten Asturien mit; Dvicdo und St. Ander proclamirten hier zuerst bie Constitution; dasselbe geschah in Castropol, doch nicht ohne daß es zu Blutvergießen gekommen mare. Immer weiter malzte fich nun die Bewegung; nun brach sie auch in Ravarra aus. Der mackere Mina war auf die erste Kunde von der Insurrection aus seiner Verbannung zurückgekommen; von allen Seiten strömten ihm seine alten Waffengefährten herzu; die foniglichen Gewalten vermochten bem Unbrange des Bolfes nicht zu widerstehen; schon am 2. März verfüns bete Mina zu Estevan feierlich die Constitution; barauf that er's zu Pampeluna, wo der General Expleta es nicht wagte, die Deffnung der Festung zu verweigern. Kanonendonner und Glockengeläute begleites ten hier vielmehr die Proclamation ber Verfassung. Ebenso in As ragonien, wo bereits am 4. Marz zu Saragossa bie Conftitution verfündet ward. In Catalonien wurde die Verfassung zu Tarragona, Reuß, Bich und anderen Orten ausgerufen; nur in Barcellona jauberje ber Generalcapitain Castannos noch einige Zeit; er wurde aber burch bas Bolf ebenfalls gezwungen, bie Constitution zu proclamiren.

In Murcia wurde am 29. Februar ber Inquisitionspalast zerftort; man zog aus ben Kerfern deffelben eine Menge unglücklicher Schlachtopfer hervor, unter anderen die Obersten Torrijas und Romero Alpuente, die erft vor kurzem die Qualen der Tortur haften erleiben muffen, und gleich Beftenftern einherwankten. Aus Granada floh noch au rechter Zeit, ehe die Volkswuth ihn ereilte, ber Generalcapitain Eguia. Aber Elio, ber Generalcapitain von Valencia, ber baselbst, wie wir gesehen, wie ein Butherich gehauset, entging seinem Schicksale nicht. Als die Constitution ausgerufen warb, - so erschien er selbst tropig auf bem Stadthause, um bie constitutionellen Obrigkeiten einzuseten. Aber bas Volk empfing ihn mit Rachegeschrei und forberte sein Blut; er würde von ber Menge zerriffen worden feln, hatte sich ber zu seinem Rachfolger ernannte, eben erft aus bem Rerfer befreite Graf Almobavar, nicht seiner angenommen und ihn unter ftarter Bebedung gefangen nach ber Citabelle abführen laffen.

So nahte die Bewegung endlich auch ber Hauptstadt. Der König zeigte sich in bieser gefährlichen Lage in bemselben Grabe rathlos und feig, ale er fich im Glude übermuthig und grausam bewiesen. fehlte nicht an Mannern, die ihm riethen, unmittelbar auf die Runde bes Aufstandes in Andalusien dahin zu eilen, und durch seine Gegenwart die Bewegung zu unterbrücken: ber König zog es vor, in Ma-Wie aber der Aufstand näher kam, so glaubte er brid zu bleiben. sich burch Entfernung und Gefangensetzung einiger seiner mißliebigen Rathgeber helfen zu können. Umsonft. Nun rieth ihm sein jungerer Bruber Francesco, unverzüglich die Constitution von 1812 zu procla-Aber so lange ihm das Messer nicht an der Kehle saß, wollte Ferdinand von seiner absoluten Macht nicht bas Mindeste aufgeben; fein Bruder wurde baher für seinen Rath mit Zimmerarrest bestraft. rieth, die heilige Allianz um Der ältere Bruber Don Carlos 40,000 Mann Hulfstruppen anzugehen, was bem Könige wohl zugesagt hatte: aber es war zu spat. Denn schon begann auch in Mabrid Sagen, neuefte Befdichte. 1.

蝉.

E

vendig, für den Augenblick etwas zu thun. Da sette Ferdinand eine Dictatorialiunta nieder, zu deren Borsther er aber unglücklicher Weise den verhaßten Don Carlos erwählte. Die sollte angeden, auf welche Weise die die bisherige Krists am besten zu deendigen sei. Auf ihren Rath erließ der König am 3. März ein Vertet, in welchem er zwar zugestand, daß von der Regierung viele Fehler gemacht worden, daß die ganze Verwaltung in Versall gerathen sei, aber ohne die geeigeneten Mittel anzugeben, wie diesen Gebrechen mit Ersolg begegnet werden könne. Er gab nur leere Versprechungen, daß von nun an desser regiertzwerden solle, welche aber mit Lauheit, ja mit Hohn aufgenommen wurden.

Jest konnte man bemerken, wie die revolutionaire Stimmung sich selbst des in Madrid besindlichen Militairs, sogar der Garderegimenter bemächtigte; der freisinnige General Ballasteros, den der König früher in eine Art Verbannung gejagt, den er aber in dem jesigen gefährlichen Augenblicke in der Angst seines Herzens nach Madrid hatte kommen lassen, sagte ihm unverholen, daß er sich auf seine Truppen nicht mehr verlassen könne.

Nun wollte ber König nachgeben; aber noch konnte er sich nur zu halben Maßregeln entschließen. Unter bem 6. März erließ er ein Decret, wornach die alten Cortes einberusen werden sollten. Das jedoch genügte der Bevölkerung nicht: man wollte die Constitution von 1812; am Abende des 6. März ersolgte daher ein Ausstand in Madrid, der den König endlich zwang, am 7. März Abends 10 Uhr die Constitution von 1812 zu proclamiren. In dem Decrete, welches sie verkündete, wurde bemerkt, daß der König unter den alten Cortes vom vorigen Tage in der That nichts anderes, als die Constitution von 1812 verstanden habe. —

Der Sieg war bemnach errungen, und bald sollte keine Spur mehr von dem alten Regierungsspstem vorhanden sein. Die alten Minister wurden entlassen: neue, als Liberale bekannte Männer an ihre Stelle gesetzt: die Inquisition aufgehoben, alle wegen politischer Meis nungen Berhaftete frei gegeben, die Preßfreiheit wieder hergestellt; alle obersten Gerichtshöfe aufgelöst und das Tribunal der Justiz, wie es die Constitution verlangte, eingesett; die Generalcapitaine in den Provinzen fast sämmtlich ihrer Stellen enthoben, dieselben durch Liberale versehen.

Durch biefe Wendung ber Dinge kam endlich auch bas Insurrectionsheer auf ber Insel Leon aus seiner zweibeutigen Lage; aber nicht, ohne bas vorher noch zu einem furchtbaren Blutvergießen in Cabir getommen ware. Die foniglichen Generale, welche von ben Borgangen in Madrid noch nichts wußten, welche aber den liberalen Geift ber Cabirer kannten, und daß sie sich auf ihre Truppen selber nicht mehr ganz verlaffen konnten, wollten durch Lift und Verrath die constitutionelle Partei zu Boben schlagen. Sie traten in Unterhands lungen theils mit ber Bürgerschaft in Cabix, theils mit ben Befehlshabern des Insurrectionsheeres auf der Insel Lon, und erboten sich, am 10. Marz, die Constitution zu proclamiren. Die Bürgerschaft sollte sich auf bem Marktplate versammeln, und bas Insurrectionsheer ihre Befehlshaber bazu senben. Duiroga aber, welcher nicht traute, verlangte zu seiner Sicherheit die Uebergabe ber Cortabura; da dieses von General Freire abgeschlagen ward, so ging er nicht selbst, sondern sandte nur einige Abgeordnete. Aber an dem bestimmten Tage, als sich bie Einwohner von Cabir voll Freude über bas bevorstehende Fest zu Tausenden versammelt hatten, sielen einige Bataillone der königlichen Truppen über die Wehrlosen her und richteten ein furchtbares Blutbab unter ihnen an. Mehrere Tage lang währten die Gräuel. Die Bürger flüchteten in ihre Häuser, verschanzten sich hier und wehrten sich verzweifelt gegen die wüthenden Sol-Die Generale suchten nun bie Sache zu beschönigen, als fie sahen, daß ein Theil ber Truppen, die mit diesen Gräueln nicht übereinstimmten, Miene machten, sich mit ben Einwohnern von Cabix und mit bem Insurrectionsheere zu verbinden. Balb barauf kamen bie Nachrichten von Mabrib an. Run war ohnebieß Alles verloren. Am 4. April hielt bas Insurrectionsheer seinen feierlichen Einzug in Cabix, erklärte jedoch, so lange die Insel Leon besetzt zu halten, dis es von den Cortes Besehl erhalte, sich aufzulösen, denn es habe die Wassen einzig für das Wohl der Nation ergriffen, und werde sie also auch nur in die Hände der Cortes niederlegen.

Ueber die Gräuel, welche die königlichen Truppen in Cabir versübt, wurden strenge Untersuchungen eingeleitet. Die Generale wurden gefangen genommen, die Bataillone, die sich besonders grausam besnommen, aufgelöst: ber König sah sich veranlaßt, zur Unterstützung der Familien der bei den Mordscenen gefallenen Bürger bedeutende Summen anzuweisen. —

Und nun wurde auch nicht länger mit der Zusammenberufung der Cortes gezögert. Am 24. März erließ der König ein Decret, wodurch die Cortes auf den 9. Juli 1820 zusammenberusen wurden. Am 30. erließ er ein Edift, wodurch alle geborenen Spanier, die sich weigerten, den Constitutionseid zu schwören, oder es nur mit solchen Beschränkungen thun wollten, die dem Geiste der Verfassung zuwider seien, für unwürdig erklärt wurden, ferner als Spanier anzgesehen zu werden. Sie sollten aller Ehren, Auszeichnungen und Aemter verlustig, vom Gediete der spanischen Monarchie vertrieben, die constitutionellen Behörden aber sür die Besolgung dieser Verordzung aufs strengste verantwortlich gemacht werden.

So nahte benn ber Tag ber Cortesversammlung. Sie bestand aus 233 Abgeordneten, barunter 45 Geistliche, 33 Militairs, 31 Gutsbesitzer, 44 Beamte, 21 Gelehrte, 24 Abvocaten, 8 Kausteute, und 19 andere Personen von Ruf, barunter Toreno, Dueypo la Rosa, Calatrava, Munoz Torrero, Diaz bel Moral, Ruez Padron, Bernabon, Florez Estrada und die Generale Odally und Duiroga. Der Erzbischof von Sevilla, Don Espiga, wurde zum Präsidenten, Duiroga zum Vicepräsidenten ernannt. Die Versammlung erließ sosort eine Proclamation an das spanische Bolf, in welcher sie unter ander rem sagte: "Endlich erscheint der Nationalcongreß wie ein Feuer mitten im Staatskörper, um ihm die Wärme des Lebens und neue Kraft der Bewegung mitzutheilen. Seine Pflichten sind groß, das

ihm anempsohlene Geschäft ist schwer; allein die Macht, welche er vereint mit seinem Könige ausüben soll, ist noch größer, und der Ruhm, welchen er erwerben kann, ist unermeßlich. D Spanier! unsterstüt ihn mit Gelehrigkeit und Klugheit! Die Wunden des Staatskönnen nicht in wenigen Tagen vernarben! Die Vortheile der Freisheit lassen sich nur mit der Zeit und durch Opfer erwerben! Last euch also nicht mit Ungeduld qualen! Eure Krankheit war langwierig, schmerzhaft und tödtlich; nur durch eine regelmäßige Lebensordnung werdet ihr zu der Gesundheit gelangen, nach welcher ihr trachtet."

Am 9. Juli erschien ber König in ber ersten Sitzung ber Cortes, um noch einmal ben Constitutionseib zu leisten. Er erklärte, daß er frei und freiwillig die Constitution wieder hergestellt habe, indem dieselbe seinem persönlichen Interesse und dem des spanischen Volkes entspreche, bessen Glück immer sein erster Gedanke gewesen. Die Versammlung dankte dem König für die großherzigen Sessnnungen, die er ausgesprochen: es schien das beste Vernehmen zwischen dem Könige und den Cortes, sowie auch dem Volke hergestellt.

#### 3weites Capitel.

# Die Revolutionen in Portugal und in Italien.

## Die Nevolution in Portugal.

Die spanische Revolution suhr wie ein elektrischer Funke burch bas westliche und sübliche Europa, überall zündend, wo ähnliche Brennstoffe, wie in Spanien sich angehäuft. Betrachten wir zuerst bas Land welches Spanien am nächsten liegt, Portugal.

Den Portugiesen war es nicht gelungen, während bes Unabhangigfeitsfrieges gegen Rapoleon fich eine Berfaffung zu erfämpfen. Es fehrten baher von selbst alle bie Zustände zurud, wie sie vorbem bestanden, und welche ein merkwürdiges Gemisch von Resten bes Feubalwesens, hierarchischem Despotismus und modernem Polizeistaate bilbeten. Die Geistlichkeit war hier ebenso mächtig, wie in Spanien, vielleicht noch reicher botirt. Bei einer Bevölferung von etwas über 3 Millionen gehörten 230,000 bem geifflichen Stanbe an. standen über 500 Klöster; der Patriarch der portugiesischen Rirche hatte ein jährliches Einfommen von 360,000 Gulben, und bie Einkunfte der Patriarchalfirche beliefen sich auf anderthalb Millionen. Bei biesen ungeheueren Einkunften wußte ber Klerus auch ben althergebrachten Einfluß auf die politischen und socialen Berhaltniffe zu behaupten. Inquisition, Censur, Unterricht — all bieß war in seis Es biente nur bazu, die Geister in fortwährender Unterdrückung zu halten, einen freien Schwung berfelben auf feine Beise aufkommen zu laffen. Bon einer eigentlichen Bolksbildung war in

Portugal keine Rede; die Schulen lehrten nur, was der Geistlichkeit in den Kram taugte; die Bücher enthielten nur, was der Geistlichkeit recht war; von Zeitungen bestand nur eine, die aber nichts über Politik enthalten durfte, kurz, Portugal war in einen geistigen Schlaf versmit.

Dieser Zustand intellektueller Unterbrückung wurde natürlich pur von den Gebildeten gefühlt, aber der materielle Druck war nicht geringer. Bor allem: das Grundeigenthum war eigentlich nur zwischen drei Corporationen getheilt, zwischen der Krone, dem Abel und der Kirche. Rur ausnahmsweise besaßen auch einige andere Menschen Grundeigenthum. Die Bauern aber, die auf den Gütern des Abels, der Kirche oder der Krone saßen, besanden sich in einer bedauernswürzigen Lage, sie standen gewissermaßen rechtlos ihren Herren gegenzwelche sie wie Staven oder wie unvernünstiges Bieh behandeiten Seie mußten ihren Herren abgeben, was diese von ihnen zu erpressen für gut sanden. Wie konnte unter solchen Verhältnissen der Ackerdau gebethen?

Mit der Industrie aber sah es nicht besser aus. Sie war durch die unsinnigsten Gesetze und Verbote gehemmt. Das Bevormundungssystem schien gerade in Portugal die höchste Stuse der Beschränktheit, erreicht zu haben. So war z. B. sestgesetzt, wie viel seder Einzelne als Gartenland bedauen durse; so war der Tabacksbau dei Todesstrasse verboten; ebenso das Schlachten der Kälber; die Preise von Waaren wurden willfürlich von der Regierung bestimmt; die Producenten mancher Erzeugnisse dei schwerer Strase angehalten, dieselben um einen von der Regierung sestgesetzen Preis gewissen Fastissen abzuliefern. Dabei noch die drückendsten Steuern.

Berwirrung in der Justiz und in der Polizei. Jene hatte den dopspelten Fehler der Kangsamkeit und der Bestechlichkeit. Die Polizei war wo möglich noch schlechter. Schaaren von Bettlern, Dieben und Räubern trieben sich auf den Straßen umher. Ungestraft wurde, selbst in der Hauptstadt, dei hellem Tage gemordet und geplündert. Die Polizei schritt nicht ein; ja, man sagte, sie sei selber mit den

Uebeltsätern im Bunde und erhalte von ihnen für ihre Unthätigkeit einen angemessenen Antheil an der Beute.

Die Armee kostete zwar enorms Summen, und boch war sie schlecht bestellt, bas Geld, was für sie bestimmt war, sloß in andere Canale; es kam auch in Portugal vor, was wir schon bei Spanien erwähnten, daß nicht nur die gemeinen Soldaten, sondern auch die Offiziere betteln mußten, um sich nur vor dem Hungertode zu retten.

Die Zustände von Portugal waren demnach schlecht genug, aber bie Erbitterung über sie wuchs noch burch folgenden Umstand. König Johann VI. und sein Hof befand sich, wie bereits bemerkt, nicht in Portugal, sondern in Brafilien, in Rio Janeiro, und regierte yon ba aus bas Mutterland. Balb hatte es ben Anschein, 🧀 ob Heses die Provinz von der ehemaligen Colonie werden sollte filien wurde von der Regierung viel freundlicher und vorsorgliche . handelt, als Portugal; in Brafilien wurden sogar, wenichens in Beziehung auf die kirchlichen Verhaltnisse, viel libentite Regierungsgrundsätze angenommen. Dagegen ließ man in Portugul ben ganzen Wust des alten Spstemes bestehen. Schon diese Abhängigkeit von Brafilien, biese Burucksetung gegen die Colonie machte boses Blut bei ben Portugiesen; nun kam aber noch hinzu, bag bas Haupt ber portugiesischen Berwaltung ein Englander war, Lord Beresford, von bem wir schon früher erwähnt, daß er seine Stellung vorzugs weise im englischen Interesse auszubeuten versuchte. Die verbientesten Leute unter ben Eingeborenen wurden zurückgesett, mahrent ger bie Englander überall, besonders aber beim Seere begunftigte. Go fuhlten sich mehrere unter ben alten abeligen Familien bes Lanbes auf das Tieffte beleidigt.

Es konnte nicht setzlen, auch in Portugal bilbeten sich geheime politische Verbindungen, deren letter Zweck Umstarz des bisherigen Spstemes war. Bei denselben waren angesehene Manner betheiligt, die zum Theil den ersten Familien des Landes angehörten. Bereits im Jahre 1817 sollte der Versuch gemacht werden, die Fahne der Revolution zu erheben. An der Spipe des Unternehmens stand der

General Freire d'Andrade. Aber Beresford hatte davon Kunde erhalten, und ließ den General, so wie seine Mitverschwornen verhaften. Es war am 25. Mai. Sosort wurde ein Prozes gegen sie eingesleitet, welcher mit außerordentlicher Schnelligkeit zu Ende geführt ward; das Resultat war, daß Freire und noch sieben andere Männer, lauter Sprößlinge alter aristofratischer Familien in Portugal, zum Tode verurtheilt wurden. Am 19. October wurden sie hingerichtet.

Diese blutige Unterbedung ber Verschwörung erschreckte allerbings die Gemüther und erhielt für's Erfte Alles noch in dem Geleise
ber alten Ordnung. Aber die Erbitterung wuchs mit jedem Tage:
besonders unzufrieden war das Militair, wo die aufgeregte Stimmung
namentich durch portugiesische Offiziere unterhalten ward. Unter
Amständen gelangte die Kunde von der spanischen Revolution
nach Portugal. Bald wurde die Bewegung der Semüther heftiger,
und die Sährung, welche sich in Kurzem über das ganze Land erstreckte, erschen sicht Beressord so bedenklich, daß er im Sommer
1820 nach Rio Janeiro abreiste, um sich vom Könige neue ausgebehnte Vollmachten für seine Wirksamkeit zu holen. Inzwischen leitete
eine Regentschaft die allgemeine Berwaltung.

Aber nun brach, am 24. August 1820, die Revolution aus. Den Ansang machte Oporto, wo mehrere Regimenter, den Obersten Sepulveda an der Spise, der Stadtrath, die Einwohnerschaft sich für eine freje Verfassung erklärten. Sosort wurde daselbst eine Junta exichtet, und die Constitution proclamirt. Die Regentschaft in Lissabon sendete freilich einige Truppen gegen die Aufrührer, allein diese zerstreuten sich theils, theils vereinigten sie flich mit den Constitutionnellen und zogen zusammen gegen die Hamptstadt heran. Am 15. September kam auch hier die Revolution zum Ausbruch; der Graf Rezende stellte sich an die Spise derselben; Alles erklärte sich für sie; auch hier ward eine Junta errichtet. Eine Zeitlang schien es zwar, als ob zwischen der Junta von Oporto und der von Lissabon eine Spannung eintreten wollte; aber balb wurde sie beseitigt; beibe Jun-

226

ten vereinigten sich, um ausammen die Leitung der allgemeinen Ansgelegenheiten zu übernehmen.

Unterbessen kam Beressorb aus Brasilien zurück, und zwar mit ben ausgebehntesten Bollmachten, wurde sedoch in Lissabon nicht einzelassen; die Junta rieth ihm, sich zu entsernen, wenn er sich nicht ben größten Gesahren aussehen wollte, und so mußte er denn Portugal verlassen, begleitet von den einslußreichsten englischen Männern, die er an hohe Posten befördert hatte. Die Junta aber setzte den König Johann VI. von den Borgängen in Kenntniß, und verlangte von ihm Bestätigung und Gewährung dessen, was disher gethan worden, und was als nothwendig erscheine. Der König ging in den Gedanken einer Constitution ein, und so wurden denn auf den Ansfang des Jahres 1821 die Cortes zusammenderusen, um sur salle eine neue Berfassung zu berathen.

Um hieselbe Zeit, ja noch etwas früher, wie in Mickey, war eine revolutionaire Bewegung in Italien ausgebrochen.

## Allgemeine Juffande Italiens.

Die Carbonaria.

Auf der italienischen Halbinsel war die Reaction nach Rapoles ons Sturze den früher eingeschlagenen Weg unverdrossen sortgegangen. Pfäfsischer und weltlicher Despotismus reichten sich hier, wie in Spanien und Portugal, die Hände, um die Möglichkeit einer freien geistigen und politischen Entwicklung der Bölker nieder zu halten. Die Regierungen sührten theils die alten Zustände wieder zurück, wie sie vor der französischen Invasion eristirt, theils ließen sie diesenigen Einrichtungen des napoleonischen Systemes bestehen, welche die Autofratie und die Willfür der Staatsgewalt begünstigten; aber sie Ivachten nicht daran, die guten Seiten jenes Systemes beizubehalten, oder es in großartigem Sinne anzuwenden. Dazu sehlte ihnen theils der gute Wille, theils die Fähigseit. Denn ein charakteristisches Merkmal

ber restaurirten Throne bestand darin, daß sie die Talente, welche Napoleon so gut herauszusinden und zu benuten verstand, zurückseten und in die Staatsstellen, selbst in die höchsten, meist untergeordnete, under beutende Naturen brachten, deren Verdienst allein die unbedingte Hingebung an das System der Regierung war, die aber weder einen großen staatsmännischen Blick, noch Baterlandsliede und Uneigennützigkeit besaßen.

So kam's, daß das gesammte italienische Staatswesen sich bald in ter unheilvollsten Zerrüttung befand. Die Regierungen thaten nichts für die Hebung der materiellen Cultur, nichts für die Bersbesserung des Ackerbaues, für die Belebung der Industrie, für die Förderung des Handels. Im Gegentheile, es bestanden eine Menge von Einrichtungen, welche das Gedeihen dieser verschiedenen Iweige der materielsen Cultur fast ganz unmöglich machten; kein freier Bausernstand, eine Menge von Mauthen und Zöllen, die ungemessenssten Monspole und bergleichen. Und tropdem, daß Gewerbsleiß und Handel barniederlag, daß also die Bedingungen zur Wohlbabenheit der Bölser sehlten, dennoch eine Masse von Steuern, welche, da das Finanzwesen in großer Berwierung war, mit sedem Jahre sich vermehrten.

Die Willfür bes Staats erkannte hier kaum eine Schranke an. So nahm im Jahre 1817 bie Regierung von Sardinien eine geswungene Anleihe bei den Unterthanen auf. Jeder Civil, und Mistitairbeamte, sobald der Gehalt 2500 Lires überstieg, ward gezwungen, 1 bis 12 Actien, jede zu 500 Lires, zu übernehmen. Ebenso die Grundbesitzer und die Pächter. Die Kausseute mußten ohne Weisteres 4000 Actien Wernehmen.

Ebensowenig, wie für die materielle, geschah für die geistige Cultur. Das Unterrichtswesen lag ganzlich darnieder; die wenigen Institute, welche existirten, befanden sich in den Händen der Geistlichkeit, und diese sorgte, wie in Portugal, dasür, das wahre ächte Geistesbildung in ihnen nicht gepstegt ward.

Wie war aber biese zu erwarten, wenn ber Papst selber in eis

nem Breve von 1816 die Uebersetzungen der Bibel in die Landesssprache eine teuflische Erfindung nennen konnte, wodurch die Religion in ihren Grundfesten erschüttert würde! So bemühte sich denn die Geistlichkeit, den Aberglauben in seiner rohesten Gestalt unter dem gemeinen Volke zu erhalten, und in der That war dieses der größten geistigen und sittlichen Verwilderung anheim gegeben.

Das Justizwesen war nicht besser bestellt. Wir haben bereits bemerkt, wie ber Cobe Rapoleon, ber zur Zeit ber französischen Herrschaft in Italien eingeführt war, ben alten Gesehen und ber alten Gerichtsversassung hatte weichen mussen, nur in Reapel ließ man ihn mit einigen Aenberungen bestehen. Der Rechtsgang war aber so schleppend und so verworren, besonders in Rom, und die Bestechlicksteit der Richter so groß, daß es eine Seltenheit war, wenn ein armer Mann zu seinem Rechte kam. Willfür und Ungerechtigkeit zeigte sich, wie im ganzen Staatswesen, so insbesondere in biefer Branche in einem recht traurigen Lichte. So trug die Schlechtigkeit der Justizpslege wesentlich mit dazu bei, daß eine Menge von Personen, welche vor dem ordentlichen Richter kein Recht sinden konnten, sich in die Wälder und die Gebirge warfen, um ihren Lebensunterhalt durch Räuberei zu gewinnen.

Das Räuberhandwerk wurde überhaupt in Italien ins Große getrieben. Schon von frühen Zeiten her sah man die Räuberei daselbst mit ganz anderen Augen an, wie in den Ländern von vorgeschrittener Civilisation oder von geordneteren Staatszuständen. Weil in Italien die Staatsregierungen selber in einer Art von Anarchie sich befanden und man wohl wußte, daß nicht Recht und Billigkeit, sondern Willtür und schnöder Eigennuß in der Regel die Motive zu den Handlungen der öffentlichen Gewalt waren, gewöhnte man sich, in den Räubern mehr Märtyrer der Tyrannei, unschuldige und unglückliche Opfer der Willtur, als Widersacher gegen die öffentliche Ordnung zu erblicken. In den Zeiten der Restauration organisisten sich aber saft in allen italienischen Staaten, besonders in Rom und Reapel, außerordentlich zahlreiche Banden, welche ihr Wesen so ungescheut

trieben, daß sie selber in den Städten, auf offener Straße, Menschen ansielen und beraubten, oder gesangen mit wegschleppten, um von ihren Verwandten bedeutende Lösegelder zu erpressen. Die Unsicherheit der Straßen mochte in keinem Lande größer sein, als in Italien. Gerade hier zeigte sich die Erdärmlichseit und Schwäche der italienischen Verwaltungen im grellsten Lichte. Sie vermochten diesem Zustande kein Ende zu machen. Die Polizei war durchaus schlecht. Entweder war sie nicht gehörig organisiert, oder sie bestand selber aus schlechten Subjekten, welche wohl mit den Räubern, wie in Portugal, gemeinsame Sache machten, oder ihnen gegen eine Entschädigung durch die Finger schauten. So sahen sich die Regierungen ost gezwungen, mit manchen Räuberhäuptlingen Verträge zu schließen, zus solge welcher sie ihnen gewisse Summen auszahlten, gegen das Verssprechen, sernerhin die Gegend nicht mehr zu beunruhigen.

Man konnte freilich gegen biesen Unsug das Militair gebrauchen. Aber auch dieses befand sich in einem traurigen Zustande. Um besten war noch das vom König von Sardinien; dieser hielt gegen 70,000 Mann, was für ein Land, das nicht ganz vier Millionen Einwohner zählte, eine ungeheure Last war. Das in den übrigen Staaten war, aus Mangel an Geld, gering, schlecht equipirt, noch schlechter bezählt, und es traten hier ohngefähr dieselben Erscheinungen hervor, denen wir schon in Spanien und in Portugal begegnet sind, die Soldaten sanken theilweise zu Bettlern herad. Sie fühlten sich deshalb ebenso gedrückt von den allgemeinen Zuständen, wie die übrigen Classsen der Gesellschaft.

Und diese traurigen Verhältnisse schienen wie für ewig sestgebannt zu sein, benn die Regierungen, benen die Willfür und die Unterdrückung schon von selbst behagte, wurden in ihren Bestrebungen noch unterstützt und gehalten von einer Großmacht, in deren Interesse es liegen mußte, die italienischen Völker gerade so und nicht anders regiert zu sehen. Destreich wünschte den Einsluß auf Italien, den es seit Napoleons Sturze gewonnen, in größtmöglichster Ausdehnung zu erhalten, schon beshalb, um die Lombardei behaupten zu können. Dieß war aber

nicht möglich bei einer freien volksthümlichen Entwidelung ber italienischen Bölter; sein Interesse erheischte bemnach, ben Absolutismus
ber bortigen Regierungen auf alle Weise zu unterstützen, ja sogar zu
verhindern, daß irgend ein Cabinet volksthümlicheren Gesinnungen
Raum gäbe. Es ist befannt, daß zwischen Destreich und den italienischen Fürsten, wie z. B. dem König von Reapel geheime Verträge
barüber geschlossen wurden, daß ohne Destreichs Justimmung feine
freie Verfassung gegeben werden durse. Italien seufzte also nicht nur
unter einem einheimischen Joche, sondern auch unter einem fremden,
welches zwar nicht so offen zu Tage lag, wie z. B. ehebem das
französische, welches aber nur um so schwerer und tieser drückte.

Wie konnte es unter solchen Umständen an Unzufriedenen fehlen? wie sollte nicht bas Bedürfniß entstehen, ben gräulichen Zustand ber Dinge aufgehoben, einen anberen, schoneren an seiner Stelle zu seben? Zwar die Masse bes Bolkes war zu ungebildet, um sich über die allgemeinen Verhältniffe Rechenschaft geben zu können. Aber bie höheren Classen, die Gebildeten, der Mittelstand fühlten tief bas Unbehagliche ihrer politischen Lage. Unter ihnen nimmt der Abel eine bedeutende Stelle ein. Dieser hatte von alten Zeiten her eine gewiffe Unabhangigkeit ber Gesinnung bewahrt; burch frühzeitige Verheirathungen mit Bürgerlichen war er bem Volke naher befreundet und hatte an ben allgemeinen Strebungen einen lebhaften Antheil genommen. Bei ben gegenwärtigen politischen Zuständen war er noch bazu persönlich beleidigt und verlett. Denn die meisten italienischen Regierungen hatten von dem napoleonischen Spsteme gerade jenes Rivellirungsprincip beibehalten, welches die Rechte gewisser Corporationen und Stande aushebt, wenn sie ber Staatsgewalt hinderlich sind; und so hatte benn ber Abel, wie in anderen Ländern, so auch in Italien, sehr vieles von seinem politischen Einflusse verloren. Der italienische Abel ftanb baher meift auf ber Seite ber Opposition gegen bie Regierung. —

Die Unzufriedenen brauchten nicht lange nach einem Mittelpunkte zu suchen: er war bereits vorhanden, von der Zeit der Befreiungskriege her; es war der Bund der Carbonari. Er wurde freilich von

ben Regierungen auf bas Eifrigste verfolgt und übermacht, nichtsdestoweniger breitete er sich immer weiter aus, . und verzweigte sich balb über bas gesammte Italien. Wir haben oben schon angebeutet, daß er aus dem Freimaurerorden entstanden war; von ihm entlehnte er auch die Formen, die er nur weiter ausbildete, die verschiebenen Grabe, bie Feierlichkeiten, Ceremonien und bas Geheimnisvolle, mas damit verbunden war. Ueber den Zweck dieses Bundes mochten die Mitglieder selber sich nicht ganz klar sein. Denn balb hatte er alle Elemente der Opposition in sich aufgenommen, die antihierarchischen sowohl, wie die politischen und die nationalen. Im Allgemeinen kann man aber wohl annehmen, daß in ber Carbonaria brei verschiedene Richtungen vorhanden waren. Die Einen wünschten das constitutionelle Staatsprincip in Italien zum herrschenden gemacht, die Anderen hatten eine republikanische Staatsform im Sinne; die Dritten endlich hatten zunächst nur die Unabhängigkeit und die Ginheit Italiens im Auge. Wie verschieben nun auch biese Richtungen sein mochten, vorderhand hielten sie alle zusammen, weil es zunächst galt, den gemeinsamen Gegner zu bekämpfen. Allerdings war ihre Absicht für ben Augenblick nicht, zur That zu schreiten; sie wollten vorerst nur ihre Gesinnungen verbreiten, noch mehr Mitglieber für den Bund werben, und auf diese Weise allmählig eine allgemeine Erhebung ermöglichen. Wohl gab es hie und ba einen Versuch, mit Waffengewalt die Zwecke des Bundes durchzuführen, wie im Jahre 1817 zu Macerata; es waren jeboch vereinzelte Unternehmungen, die zu nichts führten. Im Ganzen fühlten bie Haupter ber Carbonaria sehr wohl, daß sie für sich allein nichts ausrichten könnten, sie warteten daher auf einen außeren Anstoß, besonders auf Frankreich setzten sie ihre Hoffnung. Inzwischen aber breiteten sie ben Bund immer weiter aus; im Jahre 1819 war er schon auf 642,000 Mitglieber angewachsen. Endlich kam der erwartete Anstoß, die Revolution in Spanien.

### Die Bevolution in Meapel und Sicilien.

Reapel wurde zuerft von den Wirkungen berselben berührt. König von Reapel war Ferdinand IV. von Sicilien, welcher nach Murats Sturze fich wieder in den Besit seines ehemaligen Landes gesetht hatte, ein Fürst von burchaus vernachlässigter Erziehung, unwissend in den Staatsgeschäften, immer abhängig von seiner Umgebung, und nur in Einem sich flar, nämlich in bem Streben nach Unumschränktheit bes Thrones. Sicilien hatte er unter englischer Vermittelung im Jahre 1813 eine Verfassung geben mussen; wie er, 1815, auch Reapel wie berum gewann, so war seine erfte Sorge barauf gerichtet, biese Constitution aufzuheben; faktisch geschah es in soferne, als das Parlament nicht mehr zusammenberufen warb, und ber König ganz nach Willfür auch in der Verwaltung verfuhr. Im Jahre 1816 aber erflarte er Reapel und Sicilien zu Einem Reich, unter bem Ramen Königreich beiber Sicilien, und unter biesem Titel löfte er benn auch die sicilianische Verfassung von 1812 auf. Seitbem herrschte er völlig unumschränkt in beiben ganbern.

Die Verwaltung war in Reapel wohl nicht schlechter, als in andern italienischen Staaten, aber ein Umstand war hier geeignet, leichter zur Revolution zu führen, nämlich die große Unzufriedenheit des Militairs mit der Regierung. Der König hatte dasselbe schon dadurch beleidigt, daß er die verdientesten Generale zurücksete, und dafür einem Ausländer, dem General Nugent, der von östreichischen in neapolitanische Dienste getreten war, das ganze Heerwesen übertrug. Dann war überhaupt für das Militair schlecht gesorgt, Mismuth war allenthalben zu erkennen. Er steigerte sich nun noch in dem Lager bei Sessa, wo mehrere Regimenter beisammen waren, welche nicht schwer hielt, besonders bei dem Hindlicke auf die spanische Revolution, für ein ähnliches Unternehmen günstig zu stimmen. Die Carbonaria entsaltete hier bereits eine große Thätigseit.

Nachdem nun das Unternehmen gehörig vorbereitet zu sein schien,

fo begann am 2. Juli 1820 ber Aufruhr. An diesem Tage versams melte der Lieutenant Morelli vom Cavallerieregiment Bourdon die Soldaten, die ihm untergeben waren, und die zu Rola standen, um sie ausgusordern, mit ihm Hand anzulegen, um dem Lande eine Constitution zu verschaffen. Sosort standen 130 Mann dei ihm; mit diesen zog er aus, auf Avellino zu, wo der Oberstlieutenant Lorenzo di Concistiis, ebenfalls in den Plan eingeweiht, die Besahung für die Sache zu gewinnen wußte: er verband sich mit Morelli; beide erließen eine Proclamation an das Volk, und nun strömten von allen Seiten Carbonari und andere Leute nach Avellino, um sich an die Bewegung anzuschließen.

Der König Ferdinand IV. schickte nun zwar einige Regimenter gegen die Insurgenten in Avellino. Allein diese waren entweder unsthätig oder gingen zu den Constitutionellen über. Bald stellte sich auch der General Wilhelm Pepe, welcher mit zwei ihm anvertrauten Regimentern die Hauptstadt verlassen, an die Spise derselben, und nun hatten sie ein Haupt, einen bedeutenden Namen für sich. Inzwischen bemächtigte sich auch der Hauptstadt eine dumpse Gährung, und bald erscholl auch hier der Ruf nach einer Constitution.

Der Hof war in Angst und Schreden. Die Minister, besonbers Rugent und Medici, riethen dem Könige, sogleich nach dem adriatischen Meere abzusegeln, mit einer östreichischen Hulfbarmee zurückzussommen und mit Gewalt die alte Ordnung der Dinge herzustellen. Allein der Besehlschaber des Castells S. Elmo erklärte, in diesem Falle würde er den Insurgenten die Thore össen. Der Kronprinz beschwor nun den König, nachzugeden, und sich in das Unvermeidliche zu fügen. So erließ denn der König unter dem 6. Juli eine Proclamation, in welcher er eine Versassung binnen acht Tagen einzussühren versprach. Allein das genügte nicht: wenn auch vielleicht die Hauptstadt damit zusrieden gewesen wäre, so waren es doch nicht die Carbonaris und nicht die Soldaten. Von diesen ergingen Deputatiosnen an den König, welche von ihm entschieden die Proclamation der spanischen Versassung und zwar im Augenblicke verlangten. Darauf

hin legte ber König die Regierungsgeschäfte in die Hände seines Sohenes, des Kronprinzen, des Herzog Franz von Calabrien, welcher am 7. Juli seierlich die spanische Constitution proclamirte, mit nur einigen Aenderungen, welche das inzwischen zusammenzurusende Parlament zu machen für gut sinden würde. Die Carbonari jedoch, welche in dem Zurücktreten des Königs eine Hinterthüre bemerkten, ließen nicht eher nach, als die dieser ebensalls die Verfassung beschworen und unterschrieden hatte.

Am 9. Juli ruckte bas Heer ber Insurgenten, gegen 20,000 Mann stark, ben General Wilhelm Pepe und Minichini, bas Haupt ber Carbonari, an der Spize, in Neapel ein. Es war ein ungesheurer Jubel, und tropdem, daß alle Straßen mit Menschen gefüllt waren, siel doch keine Ungesetzlichkeit, kein Raub, kein Diebstahl vor. Abends war die Stadt sestlich beleuchtet.

Ratürlich erfolgte nun eine große Beränderung im Regierungs, personale. Die alten Minister wurden entlassen, neue an ihre Stelle geset, welche anerkannt constitutionell gesinnt waren, meist Männer aus der Napoleonischen Schule. Der Duca di Campochiaro wurde Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Francisco Nicciardi Justize minister, Graf Zurlo Minister des Innern, Macedonio Finanzminister, Ruggiero Settimo Marineminister. Wilhelm Pepe wurde als Obers desehlshaber der Armee bestätigt. Außerdem wurde eine provisorische Junta niedergesest, aus 15 Mitgliedern bestehend, ohne deren Rath der Prinz keine Verfügungen treffen durste. Es wurden die gehörisgen Vorbereitungen getroffen für die Wahlen zum Parlamente, welsches am 1. October eröffnet werden sollte, und schon am 22. Sepstember hielt dasselbe seine vorbereitende Sitzung.

Die Eröffnung bes Parlaments erfolgte am 1. October unter ben größten Feierlichkeiten. Der König selber, wie die Prinzen, waren anwesend, und legten noch einmal den Eid auf die Constitution ab. —

Die neapolitanische Revolution übte sofort ihre Rückwirkung auf Sicilien, boch nahm sie hier weniger einen politischen, wie einen nationalen Charakter an. Die Sicilianer fühlten sich burch die Res

gierung schwer verlett. Sie waren, seitbem der König wiederum Herr von Reapel geworden, von ihm sehr zurückgesett: nicht nur, daß er ihnen die Constitution von 1812 genommen, er hatte auch alle die Punkte aufgehoben, welche die Unabhängigkeit Siciliens verbürgten. Zwar sollte dieses mit Neapel zu einem Königreiche vereinigt sein, der That nach wurde aber Sicilien nur als eine unterworsene Provinz, keineswegs als gleichberechtigt mit Neapel betrachtet. Die Neapolitaner wurden in allen Beziehungen bevorzugt, namentlich aber in den Aemtern.

Die Unzufriedenheit war baher schon in großem Maaße vorhanben, als die Revolution von Neapel ausbrach. Am 14. Juli kam die Kunde davon nach Sicilien hinüber, zuerst nach Palermo. Es war gerade der vierte Tag des Festes der heiligen Rosalie, welches alle Bolksclassen der Insel in Bewegung bringt. Die Straßen waren also voll von Menschen, und daher drang die Nachricht von der Revolution wie ein Lausseuer durch die ganze Menge. Sogleich traten Elubs zusammen, welche sich beriethen, was zu thun sei, und das Ergebniß war, Sicilien unabhängig von Neapel zu machen, und es wie ehedem zu einem eigenen Reiche zu gestalten.

Als Symbol ber Unabhängigkeit beschloß man, außer ber breisfarbigen Cocarde noch ein gelbes Band an der Brust zu tragen, was denn sofort die größte Nachahmung sand, und diesenigen, die sich weigerten, es zu tragen, den größten Gewaltthätigkeiten aussette. Schon am 15. Juli begann die Bewegung; Massen von sicilianisschen Soldaten und Pöbelhausen durchwogten die Straßen mit dem Ruse: es lebe die Constitution! es lebe die Unabhängigkeit! Berges bens versuchte der Generallieutenant Church die Ruhe wieder herzusstellen: mit genauer Noth entging er dem Tode; er entstoh nach Reapel; sein Haus wurde vom Pöbel demolirt.

Die Bewegung war nun nicht mehr aufzuhalten; leiber nahm sie nun aber dadurch, daß sich gleich Anfangs der Pöbel daran bestheiligt, einen tumultuarischen rohen Charakter an. Das Fort Molo wurde gestürmt und mit den Wassenvorräthen, die sich daselbst befans

den, das Bolk bewaffnet. Run wurden die größten Gräuel geübt, eine Menge öffentlicher und Privatgebäude wurden zerstört, sanken in Asche. Zest erst führte man das Militair gegen die Bolkshausen. Diese aber befreiten 3000 Galeerenstlaven und Berbrecher aus ihren Gefängnissen und stürmten dann, von ihnen unterstützt, gegen die Goldaten heran. Sie wurden auseinandergesprengt, niedergemetzelt, gefangen genommen.

Run stohen der königliche Statthalter und der Generalprocurator aus Sicilien. Ihre Paläste wurden sosort den Flammen geopfert. Andere Männer, welche nicht mehr entsliehen konnten, wurden auf das Grausamste hingemordet. Das Blut sloß stromweise in den Straßen; man berechnete die Zahl der Getöbteten auf 4000.

Enblich gelang es, eine provisorische Junta, aus 20 Mitgliebern bestehenb, einzurichten, und einigermaßen Ordnung in die Bewegung zu bringen. Der Fürst von Billafranca stand an ber Spipe berselben, außerbem gehörten bazu Fürst Paterno, Fürst Castelnuovo, Herzog von Monteleone, Fürst bella Trabia, Fürst Pantellaria, Fürst Pandolvina, Marchese Rabusa und Marschall Rugiero Settimo, also lauter Mitglieder ber hohen Aristofratie. Die Junta traf alle Anstalten, um die Unabhängigkeit Siciliens zu behaupten und zu vertheibigen; sie errichtete eine Bürgergarbe, zu welcher sammtliche mannliche Individuen von 18 bis 55 Jahren verpflichtet wurden; sie theilte ganz Sicilien in vier große Militair-Divisionen ein, welche wieber in vier ober funf Diftricte zerfielen. Cobann arbeitete fie barauf hin, ben Aufstand burch bie ganze Insel zu verbreiten. Guerillas mußten die Landschaften durchstreifen, um durch Waffengewalt die übrigen Städte und Gemeinden zu zwingen, sich der Revolution anjuschließen. Auch hierbei fehlte es nicht an Ercessen und Gräueln. So wurde Caltanisetta, welches gemagt, Widerstand zu leisten und bie Auslieferung mehrerer neapolitanisch gesinnter Personen zu ver= weigern, am 12. August mit Sturm genommen, und mit aller Art von Gräueln heimgesucht. Die ganze Stabt wurde geplündert, die Einwohner in zahllosen Haufen ermorbet, fein Geschlecht, kein Alter wurde geschont, Männer, Weiber, Greise und Kinder lagen in Massen todt auf den Trümmern der Häuser. Ein ähnliches Schicksal war Trapani und Messina zugedacht, welche an der neapolitanischen Resgierung sesthielten, sie waren aber geschützt durch neapolitanische Truppen, welche dalb noch durch neue Hausen verstärkt wurden.

Denn bie Regierung von Reapel glaubte, nachbem bie Verfuche, auf gutlichem Wege ben Sturm zu beschwichtigen, vergeblich gewesen, jest Waffengewalt anwenden zu muffen. Die Sicilianer hatten zwar schon am 2. August eine Deputation nach Nedpel gesenbet, bieser hatte ber König ziemlich bedeutende Concessionen gemacht: bie Unabhangigkeit Siciliens in Verfassung und Verwaltung, wenn die Mehrzahl ber Einwohner es munsche, ein besonderes Parlament, die spanische Constitution; allgemeine Amnestie. Aber die heftige Partei in Sicilien war bamit nicht zufrieben. Run schickte bie Regierung ben General Florestan Pepe mit 6000 Mann nach Sicilien, am 6. September langte er in Messina an. Er sette fich sofort mit ben übrigen neapolitanischen Streitkräften, die sich auf ber Insel befanden, in Verbindung, und brang, von ihnen unterflützt, an der Kuste nach Palermo vor. Eine andere Abtheilung wählte ben Weg burch bas Innere bes Lanbes. Zwischen bieser und ben Insurgenten kam es zum ersten Rampf bei Caltanisetta, wobei biese eine Rieberlage erlitten. Pepe kam inzwischen am 19. September in Termini an, bie Stabt wurde in Sturm genommen. Dieß verursachte ber provisorischen Junta in Palermo einen solchen Schrecken, baß sie sofort mit Pepe wegen ber Uebergabe ber Stabt in Unterhandlungen trat. Allein bas Boit war barüber unzufrieben, mit genauer Roth konnte sich Billafranca, ber Prafibent ber Junta, vor bem wuthenben Bobel retten, er fich ins Lager zu Pepe. Dieser fturmte bann mehrere Tage hintereinanber die Stadt Palermo, aber erst, als er am 27. September burch neue Truppen verstärkt worben war, bachte bie Einwohnerschaft an Capitulation. Am 5. October wurde diese zwischen Bepe und bem Kürsten Baterno abgeschlossen. Sie war im Ganzen sehr vortheilhaft für bie Insurgenten. Sie überließ ben Repräsentanten Siciliens bie Entscheidung über bie Bereinigung ober Trennung ber Rationalreprässentation des Königreichs beider Sicilien; sie überließ bem künstigen Parlamente einzig und allein die gesetzgebende Bewalt, sie versprach völlige Amnestie, sie bestimmte, daß eine aus ben rechtlichsten Bürgern gewählte Junta in Berbindung mit dem Militaircommandanten die provisorische Regierung bilden sollte, und verlangte zu Gunsten Reaspels nur, daß die Wappen und die Bildnisse des Königs wiederherzgestellt, serner, daß alle gefangenen Reapolitaner in Freiheit gesetzt werden sollten.

Aber mit bieser Uebereinkunft war weber die Oppositionspartei in Messina, Catania, Trapani und Sprakus einverstanden, noch auch die neapolitanische Regierung. Lettere enthob vielmehr den General Pepe des Oberbesehls in Sicilien und übergab benselben dem General Colletta. Demnach befanden sich die Verhältnisse Siciliens immer noch in einem zweibeutigen, unsicheren Zustande.

# Bewegungen im Rirchenstaate.

Während die neapolitanische Revolution die bargestellten Resultate in Sicilien hervorgebracht, entfaltete sie zugleich eine nicht unbesteutende Wirkung auf das italienische Festland. Der nächste Staat, welcher von der Bewegung ergriffen wurde, war der römische.

Hier erhoben die zum Kirchenstaate gehörigen kleinen Gebiete von Benevent und von Ponte Corvo, welche vom Königreich Reapel umschlossen waren, zuerst die Fahne des Aufruhrs. Sie verjagten die papstlichen Obrigkeiten und die wenigen Truppen, die daselbst standen, und erklärten, daß sie mit Reapel vereinigt sein wollten. Bon da aus drang nun der revolutionaire Geist in den Kirchenstaat ein. Die Cardonari entfalteten eine große Rührigkeit, sie hielten Bersammlungen, sie regten das Bolk auf, sie warsen aufrührerische Schriften unter die Massen; hie und da schlugen sie wohl auch revolutionaire Aufruse

an die Eden der Straßen an, selbst in Rom. Auch an einzelnen Ausbrüchen des Hasses gegen besonders hartherzige Beamte sehlte es nicht. So geschah in Bologna ein meuchelmörderischer Angriss auf den Polizeichef Prosper Sciarra. Dem Cardinal Staatssecretair Consalvi wurde in anonymen Flugschriften mit dem Tode gedroht.

Es war immerhin eine höchst gesährliche Bewegung, besonders, da sie nicht nur die bisher ohnedies Unzufriedenen, sondern sogar auch die höhere Geistlichkeit ergriffen zu haben schien. Denn diese, namentlich auch das Cardinalscollegium, fühlte sich zum Theil beleidigt durch das System der papstlichen Regierung, welches der Cardinal Staatssecretair Consalvi leitete, der gegen die geistliche Aristofratie dasselbe Princip des souverainen Staatswillens auzuwenden gesonnen war, welches in den übrigen Branchen des Staates herrschte. In der That gab es unter den Cardinalen eine Partei, welche dem Gesdanken einer Constitution nicht ganz abgeneigt war, natürlich nur einer solchen, wobei das hierarchische Element eine bedeutende Verstretung gefunden hätte.

Demohngeachtet kam es im Rirchenstaate zu keinem entschiebenen Ausbruche. Die Urfachen waren zwei. Einmal machten die Reapolitaner feine Anstalt, die Carbonari durch einen bewaffneten Einfall in ben Kirchenstaat zu unterstüßen. Die Regierung, die mit ber Regelung ber inneren Verhältnisse beschäftigt genug war, wollte sich nicht unnöthig in einen außern Krieg verwickeln. Wie wenig fie insbesondere geneigt war, sich mit bem Papst in ein feindliches Vernehmen zu seigte fie gleich burch ihr Verhalten zu Pontecorvo und Benevent. Sie wies das Ansinnen dieser Gebiete, in den neas. politanischen Staatsverband sich aufnehmen zu lassen, entschieben zurud und verbot den Reapolitanern bei Todesstrafe jede Einmischung in die Verfaffung und Regierung ber Nachbarstaaten. Die Römer aber fühlten sich nicht stark genug, mit eigenen Mitteln bie Revolution zu beginnen und zu vollenden. Dann verstand es aber auch Consalvi, dem hier seine schlaue, machiavellistische abwartende Politik zu Hulfe kam, durch Runfte aller Art einen Ausbruch wenigstens vor

ver Hand unmöglich zu machen, einen Theil ber Einwohnerschaft burch Begünstigung ihrer Interessen an sich zu fesseln, einen andern einzuschüchtern und durch militairische Anordnungen sich für den ersten: Augenblick stiher zu stellen. Als es ihm auf diese Weise gelungen war, die Revolution dis in den Ansang März aufgehalten zu haben, war er gerettet.

#### Die Revolution in Piemont.

Desto entschiedener machte sich die revolutionaire Bewegung in Oberitalien, in Piemont geltend.

Hier waren bie Carbonari besonders thatig, fast der ganze Abel gehörte zu ihnen, ebenso ein großer Theil ber Offiziere. ten sie Berbindungen mit ben französischen geheimen Gesellschaften angeknüpft, benn von baber erwarteten sie zunächst bie Rettung. Die Tendenz der piemontesischen Carbonari war vorzugsweise eine nationale, sie gebachten bie frembe Herrschaft zu zerftoren, bie Deftreicher aus Italien hinauszujagen, und hatten zu biesem Enbe besonders mit den Lombarden in sehr eifrigem Verkehre gestanden; wenn bieses gelungen, sollte Italien zu Einem Reiche werben. Dieser Plan schien nur bann einen gludlichen Erfolg zu versprechen, wenn man ber Mitwirkung eines italienischen Fürsten gewiß war, und auch in bieser Beziehung hatten die Carbonari vorgesorgt. Sie weihten nämlich in ihre Plane ben Prinzen Karl Albert von Carignan ein, einen nahen " Verwandten des Königs und vermuthlichen Thronfolger. Dieser ließ sich in der That von der Aussicht auf die italienische Krone blenden, und conspirirte mit ben Verschworenen.

Man kann sich benken, welch' großen Einbruck die Nachricht von der spanischen, der portugiesischen, der neapolitanischen Revolution auf die Piemontesen gemacht haben mochte. Die Thätigkeit der Berschworenen verdoppelte sich. Doch fanden sie lange nicht den geeigneten Zeitpunkt, um loszubrechen. Endlich wurden sie dazu gezwungen.

Einige von den am Meisten betheiligten Mitgliedern wurden nämlich — im Ansange des März 1821 — gesangen genommen, da schwere Berdachtsgründe auf ihnen hasteten. Nun glaubten die Carbonari Alles verloren, wenn sie nicht augenblicklich losschlügen. Sie suchten daher den Prinzen von Carignan zu bestimmen, sich an die Spise der Bewegung zu stellen. Der Prinz war jedoch kein Mann von sestem Charakter, auf den man sich unbedingt hätte verlassen können. Er war zwar ehrgeizig, aber wagte nicht viel für seine Plane und Belüste in die Schanze zu schlagen. So zog er eine Zeitlang die Berschworenen mit Versprechungen und Schwankungen hin, dis diese endlich selber losbrachen.

Ge war am 9. März 1821, als die Revolution in Alessandria begann. Hier wußten sich die Offiziere Palma di Borgo, Franca und Ansaldi, welche einen Theil der Truppen gewonnen, der Citadelle zu bemächtigen. Sie proclamirten sodann die spanische Constitution. Fast alle Offiziere und ein Theil der Einwohnerschaft schloß sich ihnen an. An demselben Tage wurde die Constitution in Tortona ausgezusen von dem Rittmeister Lisio, am 10. in Fossano, ebenfalls vom Militair.

Als die Runde von diesen Vorgängen nach Turin kam, so suchte ber König Victor Emanuel durch eine Proclamation vorerst das Volk zu beruhigen: die Ausstände seien nur durch ein Misverständnis hersvorgerusen, durch das Gerücht, das Destreicher das Land besehen würden, was aber nicht wahr sei. Es dauerte indes nicht lange, so zeigte sich die Bewegung auch in der Hauptstadt. Bereits am 12. erfolgten Unruhen; ein Theil der Truppen unter der Ansührung des Hauptmanns Ferrero, in Verdindung mit einer Anzahl von Studensten, rief die Constitution aus, und zog nach Alessandria, um sich mit den dortigen Insurgenten zu vereinigen. Die übrigen Truppen, die in Turin lagen, und die auf offener Straße bivouasirten, weil der König Tumult fürchtete, blieben zwar vorderhand noch treu; allein noch am 12. erklärte sich die Besatung der Citabelle offen und entsscheiden für die Constitution.

į

Unter solchen Umftanben entschloß sich ber schwache Victor Emas nuel, ber Krone zu entsagen. Am 13. März früh um 1 Uhr unterschrieb er die Abdankungsurfunde. Er ernannte seinen Bruber Karl Felix zum Rachfolger, aber, weil bieser sich gegenwärtig nicht im Lande befand, einstweilen ben Prinzen von Carignan zum Regenten. Das war gerabe ben Carbonaris recht. Denn nun burften fie hoffen, ihre Mane zur Ausführung gebracht zu sehen. 3war schien sich ber Prinz Anfangs zu weigern, bem Verlangen nach einer Constitution nachzus geben, indem er nicht die Vollmacht habe, einen so wichtigen Schritt zu thun, aber biese Weigerung dauerte nicht lange. Sei es, baß ihn bie Bolksbeputation, an beren Spipe der Arzt Crivelli stand, sei es, baß ihn die Carbonaris bazu bestimmt haben, genug, schon am 13. Marz erließ er eine Erklärung, zufolge welcher er, fußend auf bas Gutachten bes Staatsraths, ber Generale und ber Bolfsbeputirten, die spanische Constitution für Piemont proclamirte, mit Vorbehalt berjenigen Beränderungen, welche das Parlament zu machen für aut finden wurde. Zugleich wurde bas Ministerium verandert und eine Junta errichtet, welche so lange, bis die Nationalversammlung zusammengetreten sei, einstweilen bie Arbeiten und Befugnisse berfelben ausüben sollte.

In Piemont war also die Revolution ebenso schnell, als in Reapel, bewerkstelligt worden.

Aber nicht Italien allein war von den umwälzenden Ibeen ers griffen, auch ber Often trat jest in die Bewegung ein.

### Drittes Capitel.

## Die Revolution in Griechenland.

## Meberblich der Buftande in Griechenland und in der Gurkei.

Die Griechen waren seit bem 15. Jahrhundert ben Türken unterworfen, und von ihnen unter bem furchtbarften Drucke gehalten. Im Laufe ber Zeiten verlor sich allmählig jene höhere geistige Bildung, burch welche sie sich ehebem ausgezeichnet, und an ihre Stelle trat Robbeit und sittliche Verwilderung. Satte man schon früher an ben Hellenen Egoismus, Hinterlift, Treulosigkeit als ihnen besonders eis genthümliche Laster getabelt, so waren diese burch bie brutale Gewaltthätigkeit, mit welcher sie bie Türken behandelten, nur noch gesteigert Richts bestoweniger verloren bie Griechen niemals bas Bewußtsein ihrer Nationalität, hie und da versuchten sie sogar ihre Selbständigkeit wieder zu erringen, insbesondere am Schlusse des 18. Jahrhunderts, als der Krieg, in welchen die Osmanen mit ben Ruffen verwickelt waren, ihnen eine erfreuliche Aussicht auf einen Erfolg bot, und im Anfange bes 19., wo dieselben Berhaltnisse eingetreten waren. Beibe Male jedoch waren sie von ben Russen, obwohl biese sie zum Aufstande angetrieben, im entscheidenden Augenblicke verlassen worden.

Aber ber Gebanke ber Befreiung wurde seitbem nicht wieder aufgegeben. Vielmehr wurde in manchen Gegenden ber kleine Krieg zwischen Türken und Griechen ununterbrochen geführt, in welchem sich besonders die Klephten hervorthaten, fühne Männer, welche ber türkischen Herrschaft überbrüssig, sich in die Gebirge warfen, um bort vom Räuberhandwerke zu leben. Auch begann um diese Zeit sich bas Bedürsniß nach einer höheren Cultur unter den Griechen zu regen. Durch die gewaltigen Erschütterungen der französischen Resvolution und des Kaiserreichs war auch der Orient mit den europäisschen Staatsverhältnissen in vielsache Berührung gekommen; da hob sich denn unter anderem der Handel, an welchem die Griechen, gebostene Kausseute, sofort einen großen Antheil nahmen: man rechnete, daß sie im Jahre 1816 über nicht weniger als über 600 Handelssschiffe zu gebieten hatten. Zugleich ward die geistige Bildung wiederum geweckt. Es wurden Schulen gestiftet, die alten Schriftskeller wieder hervorgezogen, an denen sich das Abendland heranges bildet, und überhaupt die Erinnerung an die ehemalige Größe des griechischen Bolkes vielsach gepstegt.

Im Jahre 1814, zu berselben Zeit, als ber Wiener Congress beisammen war, ja auf bemselben, wurde auch der Grund zu einer Gesellschaft gelegt, welche ben Namen ber Hetairie führte, und bie Anfangs nur ben 3med haben follte, Bilbung unter bem griechischen Bolke zu verbreiten, aber bald einen politischen Charafter annahm. Mitglieber dieser Gesellschaft waren nicht nur Bewohner bes eigent= lichen Griechenland, sonbern eine Menge geborene Griechen, welche im Auslande lebten und bort entweder Staatsbienste genominen hatten, so namentlich im russischen Reiche, ober sich nur bort aufhielten, um sich auszubilben und die fremden Völker und Regierungen für bie Sache ihres Baterlandes zu interessiren. Die Verfassung ber Hetairie naherte sich den politischen Berbindungen im südwestlichen Europa: es bestanden fünf Grade, zu welchen die Mitglieder stufenweise emporstiegen. Die erste Classe bestand aus ben "Aboptivbrüdern", in welche alle Griechen, wenn sie versprochen hatten, dem Vaterlande treu zu sein und auf bessen Wiebergeburt hinzuarbeiten, aufgenommen werben konnten. Sie burften nichts weiter erfahren, als bag man einen Plan entworfen habe, ben Zustand Griechenlands zu verbeffern. Die nachste Classe waren die "Junggesellen": sie erfuhren, daß der

3weck ber Gesellschaft sei, eine Revolution zu bewirken. Die britte Classe, Priester von Eleusis genannt, wurde aus den besseren Classen genommen, und wurde bavon unterrichtet, daß ber Zeitpunkt bes Rampfes herannahe, und daß in ber Hetairie noch höhere Grabe eristirten. Bu ber vierten Classe, ber ber Pralaten, burften nicht mehr, als 116 Mitglieber gehören; unter ihnen befanden sich einige der ausgezeichnetsten Manner ber Nation; sie waren völlig eingeweiht und erhielten die Aufsicht über verschiedene Districte und standen mit bem großen Rath ober bem Verwaltungsausschuß in unmittelbarer Correspondenz. Dieser lette sollte 16 geheimnisvolle berühmte Ramen enthalten, so namentlich auch gefrönte Häupter, wie ben Raiser von Rußland, die Kronprinzen von Burtemberg und Baiern, ben Grafen Rapodistrias, russischen Minister u. s. w., in der That aber bestand berfelbe aus ganz anderen Mitgliebern. Die Hetairie besaß eine ziemlich bedeutende Casse, wozu jedes Mitglied einen nicht unbeträchtlichen Beitrag zahlen mußte. Ein Neuaufgenommener mußte wenigstens 50 Piaster entrichten. Die Beiträge ber höheren Grabe beliefen sich auf 300 bis 1000 Piafter. Wie groß ber Schat ber Gesellschaft gemesen sein mochte, sieht man schon baraus, baß einmal nur aus Morea eine Summe von 600,000 Piastern eingegangen mar \*).

Die Hetairie war insbesondere seit dem Jahre 1818 außerorbentlich thätig; und von diesem Zeitpunkte an wurde der Gedanke,
bald lodzubrechen, immer lebendiger. Sie setzte babei große Hoffnung
auf Rußland, in welchem sie einen natürlichen Verbündeten erblickte,
und von dessen Kaiser Alexander sie um so mehr Unterstützung erwartete, als ein Gricche, der Graf Kapodistrias, ein sehr einflußreicher Minister desselben war. Außerdem hatten viele andere Griechen Dienste
im russischen Reiche genommen, besonders unter der Armee. Außer
der Hoffnung, daß Rußland den Ausstand der Griechen begünstigen

<sup>\*)</sup> Brgl. über die Hetairie Zinkeisen, Geschichte ber griechischen Revolution nach dem Englischen des Thomas Gordon. Leipzig 1840. I. S. 43. folg. ein Werk, das wir überhaupt bei der Darstellung der griechischen Revolution zu Grunde gelegt haben.

werbe, wurden bieselben auch noch burch bie Zustände bes türkischen Reichs bazu bewogen.

Sultan war seit bem Jahre 1808 Mahmub II., ohne Zweisel ein Mann von vieler Energie, Umsicht und Festigkeit. Er befand sich gerade im kräftigsten Mannesalter, und hatte im Sinne, den osmanischen Staat nicht nur zu erhalten, sondern auch seine Dauer zu besestigen. Es entging ihm nicht, daß er an vielen Gebrechen leibe, welche die Grundsesten des Reiches auf die Länge zu erschüttern vermöchten, diese gedachte er zu beseitigen, an die Stelle derselben passende Resormen zu setzen. Schon in früher Zeit erkannte er die Rothwendigkeit, europäische Elemente in das osmanische Staatswesen einzusühren, und so allmählig eine Regrganisation vorzubereiten.

Aber biese Plane waren leichter gebacht, als ausgeführt; ber Sultan fließ alsbald auf die entschiedensten Oppositionen. Einmal war sein Bolf zu roh und ungebildet, als daß es an Reuerungen hatte Geschmack finden können; bigott, wie es war, steif an dem Islam hängend, sah es in ben Bestrebungen bes Pabischah eher einen Abfall von bem Gesetze, als eine weitersehende Staatsfunst. Unzufriedenheit wurde noch größer baburch, daß der Sultan von der unumschränkten Gewalt, die ihm zu Gebote stand, den weitesten Gebrauch machte, und weber bas Eigenthum, noch bas Leben seiner Unterthanen gebührend schonte. Der Druck ber Steuern wurde immer größer, und boch famen bie Finanzen in feine rechte Orbnung. Bielmehr geriethen biese in immer größere Verwirrung. Dazu kam nun noch das Institut der Janitscharen, eine Leibwache, welche seit vielen Jahrhunderten bestand, und welche im Laufe der Zeiten alle die Anmaßungen ausübte, welcher sich die Leibwachen schuldig zu machen pflegen: sie traten mit ihrem Eigenwillen nicht selten bem Sultan in ben Weg und verlangten von ihm Entschließungen nach ihrem Wollte ber Sultan nicht nachgeben, so emporten sie sich, richteten Feuersbrünfte an, plunberten und trieben allerlei bergleichen Unfug. Schon lange waren bem Sultan die Janitscharen ein Dorn

Ueberblid ber Buftande in Griechenland u. in d. Turtei. im Auge, aber sie waren zu mächtig, als baß er etwas gegen sie hatte unternehmen fonnen.

So in seinen Entschlussen in Bezug auf die innere Verwaltung gehemmt, mußte er außerbem noch ber Empörungen ber entfernteren Provinzen, und selbst seiner eigenen Pascha's gewärtig sein. Molbau und Wallachei standen schon seit geraumer Zeit unter russischem Einfluß, Serbien hatte unter Milosch sich wenigstens in gewissem Sinne unabhängig zu machen gewußt. Von seinen Pascha's aber waren ihm besonders drei gefährlich, welche ebenfalls nach Unabhängigkeit zu trachten schienen. Der eine war ber Pascha von Aleppo in Sprien, ber andere Mehemed Ali in Aegypten, der britte Ali Pascha von Janina. Dieser lette was im Augenblicke offenbar am meisten zu fürchten. Er war Herr von Epirus und Thessalien, und auch eines Theils von Griechenland. Er hatte als Pascha auf eine furcht= bare Beise gewirthschaftet, er hatte seine Stellung nur bazu benutt, die ihm übergebenen Provinzen bis auf das Blut auszusaugen, und sich Reichthumer auzusammeln, namenklich auch bie Griechen hatte er aut das Tyrannischeste behandelt, und diese hegten daher gegen ihn unauslöschlichen Haß. Rachgerabe aber, schon im Jahre 1819, wurde ber Sultan mißtrauisch gegen in. Ali, welcher biese Berftimmung bes Hofes von Stambul merkte, traf bie geeigneten Maßregeln; ja er wandte sich sogar an seine bisherigen Feinde, die Griechen, und ließ ihnen merken, daß, wenn sie ihn unterstüßen wollten, er als ihr Befreier aufzutreten gesonnen sei. Endlich, im März 1820, that Mahmub II. ben Ali Pascha in bie Acht, und sendete noch im Sommer dieses Jahres mehrere Heere aus, um ihn anzugreifen und zu vernichten. Anfänglich waren auch die Truppen des Sultans im Vortheil, aber Ali zog sich auf seine Festung Janina zurud, welche uneinnehmbar mar, und vor welcher bie Türken die größten Berlufte erlitten. Sie lagen im Herbste und Winter 1820 vor ber Festung, ohne etwas ausrichten zu können. Der Sultan, wuthend über bie geringen Erfolge, beschieb nun ben bisherigen Pascha von Morea, Churschid, zum Oberbefehlshaber bes Heeres gegen Ali.

Diese Berhältnisse, wogn bie Rachrichten von ben Revolutionen in Spanien und in Reapel kamen, glaubten nun die Hetairisten zum Ausbruche ber Revolution benutzen zu müssen. Die Leiter des Bunses entwickelten eine große Thätigkeit, nahmen eine Menge neuer Mitglieder auf, und verbreiteten den Gedanken einer allgemeinen nahe bevorstehenden Empörung durch ganz Griechenland. Schon im Herbste 1820 war dieser Bedanke allgemein. Zum Haupte der Hetairie wurde nun Fürst Alexander Ppsilanti erwählt, dieher Generalmajor in russsischen Diensten, welcher den Ausbruch der Revolution die auf den Frühling 1821 bestimmte.

# Ansbruch der Nevolution.

-

Der Plan Alexander Ppfilantis war, zunächst in der Moltau und Ballachei loszubrechen, weil er burch falsche Berichte bie Meinung gefaßt hatte, daß nicht nur in diesen Provinzen, sondern auch in Serbien, Bulgarien, Macedonien Alles reif zum Aufftande Ueberdieß war Michael Suzo, ein Mitglied ber Hetairie, seit 1820 Hospobar ber Moldau, von welchem also wenigstens in biesem Lande aller Borfchub zu erwarten war. Es fehlte nicht an Stimmen, welche Ppfilanti von biefem Borhaben abmahnten, und bafür hielten, daß die Insurrection im eigentlichen Griechenland begonnen werben muffe. In ber That, wer bie Zustände in den beiden Donaufürstenthumern fannte, mußte wissen, daß von den Einwohnern eine Unterstützung bes Unternehmens nicht erwartet werben konnte, ba bieselben meistens ben Griechen abgeneigt waren, indem die Sultane in der letten Zeit aus griechischen Familien die Hospobare und andere hos he Berwaltungsbeamte genommen hatten, die benn ihre Stellungen gleich ben türkischen Paschas zur Aussaugung ihrer Untergebenen be-Aber Ppsilanti blieb auf seiner vorgefaßten Meinung.

Im Anfange bes März 1821 überschritt er von Bessarabien aus, wo er sich in ber letten Zeit aufgehalten, mit einer Anzahl

Bewähneter ben Pruth und zog, ohne Biberftand zu finden, nach Jaffp, ber Hauptstadt der Molbau. Um biefelbe Zeit schickte Georg, ber Olympier, auch befannt unter bem Ramen Jorbacti, ein begeisterter, tapferer, friegsfundiger Grieche, ber wegen seines ebeln Charakters sowohl, wie wegen seiner kriegerischen Eigenschaften eine ber erften Stellen in bem griechischen Befreiungstampfe verbient, einen gewiffen Theodor Blabimiresto, einen Ballachen von Geburt, aber Mitglied ber Hetairie, ehebem in ruffischen Dienften, nach ber Wallachet voraus, um bort ben Aufstand zu erheben. Es gelang ihm ohns Mühe: ber Stellvertreter bes Hospobars - benn furz vorher war tiefer gestorben — und ber Divan versuchten zwar Wiberstand zu leiften, aber umsonft. Blabimiresto, welcher balb eine Schaar von 5000 Mann um sich gesammelt hatte, zog bereits am 27. Marz in Buchareft ein. Die meiften Großen entflohen, meift nach ber öftreichie schen Grenze zu, wurden aber von ben Insurgenten geplundert und Inbessen war Ppfilanti, welcher gleich nach seiner Ankunft in Jassy eine Proclamation erlassen hatte über bie bevorftehende Erhebung Griechenlands, wobei er nicht undeutlich auf Ruslands Sulfe anspielte, mit seinem Seere, bas etwa 1200 Mann betragen mochte, worunter bie 500 Mann ftarte heilige Schaar, langfam burch die Moldau hindurch in die Wallachei vorgerückt, und langte enblich, am 28. März, einen Tag nach Wlabimirestos Einmarsch, in Buchareft an. hier hielt er inne mit seinen Unternehmungen, in ber Hoffnung, bas ber Aufstand in ben benachbarten ganbern, in Constantinopel, in Griechenland beginnen werbe.

Aber weber die Serben, noch die Bulgaren, noch die Macedonier erhoben sich, und ein in Constantinopel angezetteltes Complot, auf welches Ppsilanti gerechnet, nahm einen unglücklichen Ausgang. An der Spise besselben stand der hydriotische Capitain Juisti, welcher die Schiffscontingente im Archipel besehligte; die vorzüglichste Unterstüßung erwartete er von hundert seiner Landsleute, welche auf den Schiffswersten arbeiteten. Der Plan war, das Arnesal in die Lust zu sprengen, den Sultan auf dem Wege zur Mosche zu ermorden, sogen, neueste Geschichte. I.

sich der Artillerie zu bemächtigen und die griechischen Einwohner zu bewassnen. Man wollte sodann über die Türken herfallen, und die Fahne der Revolution in der Hauptstadt des osmanischen Reiches selber erheben.

Dieses Complot wurde indessen von einem Berrather entdeckt, und die Regierung konnte Gegenmaßregeln ergreisen. Aber damit allein begnügte sie sich nicht, sondern nun wurden förmliche Hetziagden auf die Griechen in Constantinopel und in der Umgegend veranstaltet. Die Janitscharen und das Bolk brachen in die Häuser ein, wo Griechen wohnten und verübten an ihnen die gräßlichsten Metzeleien. Zugleich wurde der Patriarch Gregorios gezwungen, einen Bannstuch gegen Ppsilanti zu schleubern, und gegen alle, die sich an der Empörrung betheiligen wurden.

Uber in bemselben Momente erhob sich die Revolution im eigentslichen Stlechenland. In Patras, einer ber schönsten, volfreichsten Städte, und mit einer guten Festung versehen, zeigte sich bereits im Februar 1821 eine unruhige Stimmung unter ber Einwohnerschaft. Im März war diese Stimmung allgemein im ganzen Peloponnes. Sie wurde noch vermehrt durch die Kunde von den Vorgängen an der Donau, welche das Gerücht nicht versäumte zu vergrößern. Nun verlangten die türkischen Behörden von den Griechen Auslieserung der Wassen. Auf dieses Ansinnen gingen natürlich die Griechen nicht ein: wohl aber beschleunigte es den Ausbruch der Revolution.

Am 2. April bemächtigte sich Germanos, Erzbischof von Patras, Andreas Londos und andere Primaten der Stadt Kalabryta, in der Rähe von Patras, und zwangen die Türken sich zu ergeben. Zwei Tage darquf kam es in Patras zum Kampse. Die Türken wurden in die Citadelle getrieben und hier belagert. Bon da aus beschossen sie die Stadt, welche in Flammen aufging. Nun breitete sich der Ausstand mit wunderbarer Schnelligkeit über den ganzen Peloponnes aus. Alle Bauern griffen zu den Wassen: wehe den Türken, die in ihre Hände sielen! Schon am 9. April war die Insurrection die in die äußerste südliche Spise von Morea vorgedrungen. Die Be-

mohner der Maina, welche sich selbst als die Rachkommen ber alten Spartaner rühmten, befannt wegen ihrer Tapferfeit und ihrer Rriegskunde, stürzten, angeführt von ihrem Fürsten, Pietro Mauromichalis (auch Pietro Bei genannt), von ihren rauhen Gebirgen herab in Die Ebenen, um Alles nieberzumachen, mas ihnen von Türken in ben Weg kam. Um bieselbe Zeit hatten sich auch bie Ortschaften am Isthmus, Megara, Kondura, Villa, Pifa, Berachora erhoben, unb. zogen gegen Korinth, um diese Stadt zu belagern. An ber meffenis ichen Rufte leitete ber Bischof von Mobon, Germanos, ben Aufstand, und in Kalamata bilbete sich sofort unter bem Borfite Bietro Beis eine provisorische Regierung, welche alle Hellenen zum ungesäumten Aufstande rief. Bon ba zogen bie Schaaren ber Griechen gegen Tripolizza, die Hauptstadt von Morea. In der Rabe, bei Baltezza, fam es am 24. April zu einem Treffen zwischen ben Insurgenten und ben Türken, in welchem biese geschlagen wurden. Rach mannichfachen Wechselfällen kam es an bemselben Orte am 27. Mai noch einmal zu einer Schlacht, in welcher bie Griechen noch einmal einen entscheibenben Sieg gewannen, bessen Ehre besonders bem tapfern Rolofotroni gebührt. Bervollständigt wurde berfelbe burch ben Sieg, welchen brei Tage barauf Rifitas über bie Türken bei Doliana erfocht. Der moralische Eindruck, ben biese Siege machten, war noch größer, als bie materiellen Bortheile, welche gewonnen worben. Man fann sagen: sie entschieben ben Ausgang ber Revolution.

Um biese Zeit hatte bie Bewegung bereits die Inseln, Attifa, Thessalien und die übrigen griechischen Landschaften ergrissen. Schon am 9. April stedte die Insel Spezzia am Meerbusen von Nauplia die Flagge der Empörung auf; in der zweiten Hälfte des Monats die benachbarte Insel Hydra; furz vorher Ipsara im Archipel in der Rahe von Scios. Diese Inseln waren von großer Bedeutung für die Bewegung, sie waren reich geworden durch Handel und Schisssehrt und konnten über eine Menge von Fahrzeugen gebieten, lieferten auch die versuchtesten Seeleute. Hydra und Spezzia rüsteten sogleich eine Flotte aus, zu deren Besehlshaber sie Jakomaki Tombasis er-



nannten. Am 3. Mai segelte er in ben Archipel, um winter ben bortigen Inseln ben Aufstand zu erregen, wurde auch fast überall mit großer Freude aufgenommen. Bon nun an frenzten eine Menge kleiner griechischer Fahrzeuge im Archipel, um die osmanischen Handelsschiffe wegzunehmen. Zugleich liesen mehrere Geschwader von Spezzia aus, um die Küsten des Peloponneses zu beobachten. Dabei machte sich Bobolina berühmt, eine Wittwe aus Spezzia, von ächter Landsliebe begeistert, und dem kühnsten Muthe beseelt; ihr Mann hatte in Constantinopel bei dem Blutdade seinen Tod gefunden, und einer ihrer Sohne war in dem Kampse für die Befreiung des Baterlandes bereits gefallen. Sie rüstete allein zwei Schiffe aus, und begab sich an Bord berselben, um sie in eigener Person zu commandiren.

Balb brang bie Bewegung auch nach Attika hinüber. Schon im April burchschwärmten Hausen von Insurgenten bas Gebiet; die Bauern meistentheils schlossen sich ihnen an: auch in Athen war die Einwohnerschaft zum Aufstande geneigt. Die türkische Besahung gerieth in große Angst und diese war nicht ungegründet. In der Nacht vom 6. auf den 7. April wurde die Stadt mit Sturm von den Griechen genommen, und die Türken in die Akropolis zurückgeworfen. Hielten sie sich indessen.

Jugleich war ber Aufstand auch in Hellas losgebrochen. Am 13. April wurde Theben von den Insurgenten erobert, bald darauf Livadien, wo die ganze türkische Besatung über die Klinge springen mußte.

Jest erhob Odysseus auch in Photis die Empörung und längs der
Kette des Oetagebirges. Selbst nach Thessalien und nach Macedonien
hinein wurden die Flammen des Aufruhrs geworfen.

Auf die Kunde von diesen Borfällen kannte der Grimm des Sultans und der Türken in Constantinopel keine Grenzen mehr. Ein neues, noch schrecklicheres Blutbad, als das erste, wurde veranstaltet. Selbst der Patriarch von Constantinopel, Gregorios, ein alter Prälat von unbesteckten Sitten, dessen Frömmigkeit und Tugend allgemeine Achtung eingestößt, siel als ein Opfer türkischer Wuth. Am Abend des 22. April, als er nach dem Gottesdienste seine Kirche verließ, wurde



er von Soldaten ergriffen und an dem Thore seines eigenen Palastes ausgeknüpft. Daffelbe Schickal erlitten drei Erzbischöse und acht Briefter höheren Ranges. Dieß war das Signal zu einem allgemeinen Morden der Griechen, und Plünderung und Schändung ihrer Kirchen. Ja, selbst andere Christen wurden nicht verschont, und es bedurfte der energischesten Borstellungen der Gesandten und Consuln der europäischen Mächte, um diesem wahnsinnigen, blutdürstigen Beschinnen Einhalt zu thun. Indessen wiederholten sich diese Gräuel im Juni noch einmal, am 15. wurden wieder fünf Erzbischöse, drei Bischöse und eine große Anzahl Laien aufgeknüpst; mehr als 70 Griechen starben in diesen Tagen unter der Hand des Henters. Und wie in der Hauptstadt, so versuhren die Türken überall gegen die Griechen; sie erwürgten sie unter den gräßlichsten Martern, und riesen dadurch unter ihren Landsleuten nur den größten Rachedurst hervor.

Der Sultan sah indessen ein, daß er ernstliche Maßregeln treffen musse, um die Empörung zu unterbrücken. Er ordnete Aushebungen durch das ganze Reich an, er entsendete eine Flotte nach dem Archipel, neue Truppen nach Griechenland, und ebenso Verstärfungen nach den Donausürstenthümern.

## Ausgang der Insurrection in der Moldan und Wallachei.

In der Wallachei hatte sich bereits eine für die Sache ber Griechen ungünstige Wendung vorbereitet. Wir haben schon angegeben, daß die Einwohner von vornherein keine Reigung zu den Griechen gehabt; der Widerwille wurde noch heftiger durch die Behandlung, welche sich die Befreiungstruppen erlaubten. Es waren nicht lauter Griechen, sie bestanden aus verschiedenen Volkselementen; viele hatte nur der Bunsch, unter einem gemeinsamen Banner zu plündern und das Volk auszusausausen, zu den Fahnen Opsilanti's gezogen. Dieser Wunsch wurde nun zur Genüge befriedigt, und man braucht nicht erst zu bemerken, daß dadurch der Haß ber Einwohner gegen die Insurgenten nur noch

**T.** 

vergrößert ward, und daß sie die Unternehmungen ber Türken gerne unterstütten.

Dann konnte sich Ppsilanti auf die Truppen, welche sich an ihn angeschlossen, nicht einmal verkassen. So spann Theodor Wladimiresko gleich Anfangs Verrath. Sein Plan war, die Umwälzung zu benutzen, um sich zum Hospodar von der Wallachei zu machen, eine Würde, in welcher er von dem Sultan bestätigt zu werden hoffte, wenn er ihm dafür die Griechen in die Hände lieserte. Auch ein anderer Truppensührer, Sava, ging mit ähnlichen Entwürsen um.

Bu allem fam aber bie Perfonlichfeit bes Oberanführers felber, welcher bem Unternehmen burchaus nicht gewachsen war. Alerander Ppsilanti war wohl erfüllt von bem großen Gebanken ber Befreiung feines Baterlandes, allein ber Ehrgeiz und bie Sucht, babei eine große Rolle zu spielen, mochten zugleich ein nicht geringes Motiv seiner Handlungsweise gewesen sein. Er wiegte fich in ber Hoffnung, einst die Krone Griechenlands auf bem Haupte zu tragen, und in biesen Borausseyungen benahm er sich fast überall, wo er erschien, ariftofratisch, ja hochmuthig. Dabei gingen ihm aber bie Eigenschaften eines achten Staatsmannes, wie eines Heerführers ab. Er hatte keinen bestimmten Plan, ben er mit Consequenz und Energie verfolgt hatte: er ließ sich vielmehr nur von bem Momente und augenblicklichen Stimmungen leiten: seine Operationen nahmen baher ben Charafter ber Unsicherheit und Unentschlechenheit an, Furcht und Mißtrauen spielten in allen seinen Magnahmen eine große Rolle. Auch befaß er gar keine Menschenkenntniß; bieß sah man an ber Wahl ber boberen Offiziere. Hier schaute er nicht auf Verbienst, sondern auf die Art und Weise, wie sich bie Menschen ihm barstellten: besonders bie Schmeichler liebte und beforberte er. So übergab er einem burchaus unwürdigen Menschen, Karavia, die höchste Würde nach ihm, mahrend ber tuchtige Georg ber Olympier zurückgesett wurde. Diefer selbst fühlte sich wohl baburch nicht verlett, ba er von viel zu großem Patriotismus geleitet mar, um nicht unter allen Umftanten ter Befreiung seines Baterlandes Opfer zu bringen, aber andere Offiziere

. .

wurden durch Opsikantis Benchmen beleidigt, und dieß führte Mißsstimmungen und Feindschaften selbst unter den Ansührern des Befreissungsheeres herbei. Opsikanti, der selber fühlen mochte, daß ihm die Dinge über den Kopf gewachsen waren, wurde vollends entmuthigt durch die Haltung, welche Außkand zu der Insurrection einzunehmen gesonnen war. Opsikanti hatte, ebenfalls aus Unkenntniß der politischen Berhältnisse, sicher auf Rußlands Unterstützung gerechnet. Aber der Kaiser Alexander, weit entsernt, diese Hossmung zu verwirklichen, ließ dem Fürsten vielmehr durch seinen Minister des Auswärtigen, Graf Resselvde, schreiben, daß er Opsikantis tollfühnes Unternehmen höchlich mißbillige, und ihn deshalb aus der Liste seiner Offiziere streiche.

Bon diesem Augenblicke scheint Ppsilanti selber alle Hoffnung auf einen glücklichen Erfolg der Insurrection aufgegeben zu haben. Er verließ Bucharest, wo nur Sava und Wladimiresko zurücklieben, auf die er sich doch gar nicht verlassen konnte, und zog mit seinen Truppen, etwa 3000 Mann stark, nach Tergowisk. Hier traf er höchst ungeschickte militairische Anordnungen.

Inzwischen eröffneten bie Türken, mit bem Unfange Dai, ihre Operationen. Von Silistria aus zog ein vomanisches Corps nach Bucharest zu, während Juffuf Pascha von ber Festung Ibrail aus ter Stadt Galat an ber moldauischen Grenze fich näherte, welche Athanasios von Agrapha mit 200 Griechen vertheibigte. Rach ber verzweifeltesten Gegenwehr mußte biefer tapfre Hellene am 13. Mai bie Stadt räumen: es gelang ihm, auf dem Pruth zu Schiffe nach Jaffy zu entkommen. Galat wurde von ben Türken besett, welche alle zuruckgebliebenen Einwohner über die Klinge springen ließen. Unterbessen war bas Corps, welches von Silistria ausmarschirt war, vor Bucharest angefommen, und zog in bieser Stadt am 27. Mai ein, begünstigt durch die Verrätherei Wladimirestos und Savas. Erstere hatte den Plan, die Griechen, als beren eifrigsten Freund er sich immer noch barzustellen suchte, auf ber rechten Flanke zu umgehen und ihnen ben Rudzug abzuschneiben, während bie Turfen sie in ber Fronte angriffen. Dieser Plan wurde freilich vereitelt. Denn Georg

-

· .

der Olympier, welcher schon lange die Berrätherei Wladimirestos burchschaut, und mit einigest seiner Offiziere, die über die Harte und Frausamkeit ihres Besehlshabers ergrimmt waren, geheime Unterhandlungen angeknüpst hatte, erschien auf einmal, am 31. Mai, in Wladimirestos Lager und nahm ihn hier gesangen. Am 4. Juni ward er, als der Verrätherei überwiesen, hingerichtet. Freilich war das Versahren dabei etwas barbarisch: er wurde von Karavia mit dem Säbel niedergehauen. Wladimirestos Heer, etwa 4000 Mann stark, schloß sich an Georg den Olympier an, welcher eine Stellung in Pitesti einnahm.

Run aber brangen bie Türken immer weiter vor. Ppsilanti, welcher seine Stellung in Tergowist nicht mehr für sicher hielt, wollte sich ieht auf Bitesti zurückiehen, und sich mit Georg bem Olympier vereinigen. Aber auf bem Wege bahin wurde sein Heer von ben Türken angegriffen, und obwohl nach tapfrer Gegenwehr bennoch geschlagen. Darauf hin riß unter ben Griechen eine große Demoralisation ein. Die Mishelligkeiten unter ben Anführern wurden immer größer, benn einer warf bem andern die Schuld an dem unglücklichen Ausgange bes Tressens vor; Ppsilanti wurde gar nicht mehr geachtet. Mit genauer Noth gelang es Georg dem Olympier, mit dem sich Ppsilantis Heer endlich vereinigt, die Streitigkeiten wieder zu beschwichtigen. Aber indessen erlitten die Griechen von einer andern Seite einen schweren Schlag: Sava ging nämlich mit seinem Heere offen zum Feinde über.

Jest wollte Ppsilanti die Scharte badurch wieder auswehen, daß er ein anderes türkisches Corps, das von Widdin aus in die Wallachei eingebrochen und sich bei dem Dorse Dragetschan gesett hatte, angriss und vernichtete. Es schien leicht, denn seine Armee betrug doch gegen 5000 Mann, während die Türken nur 1200 Mann stark sein mochten. Georg der Olympier hatte die besten Anstalten getrossen, um die Türken einzuschließen, er wollte nur noch die auf den andern Tag warten, und hatte in diesem Sinne auch die Instructionen gegeben. Da verdard aber Karavia Alles, welcher wider die Abrede einseitig

~;; <sup>^</sup>

Losbrach. Die Türken aber hielten Stand und warfen Karavia's Truppen zurück, worauf diese in die größte Berwirrung geriethen Unglücklicher Weise hatte sich auch die heilige Schaar, aus lauter tapfern, aber ungeübten Jünglingen bestehend, an dem Angrisse bestheiligt. Sie wurde fast ganz zusammengehauen. Bergebens versuchte Georg der Olympier die Schlacht wieder herzustellen, und Karavias Fehler wieder gut zu machen: die Truppen waren nicht mehr zu halsten, auch diesenigen, welche an dem Gesechte keinen Theil genommen, wurden in die Flucht mit sortgerissen. Diese Schlacht siel am 19. Juni vor.

Rach bieser Nieberlage gab Ppsilanti Alles verloren: er bachte jest nur baran, wie er entsommen könnte. Er zog sich zuerst nach Rimnik, bann nach Kosia, in ber Nähe ber östreichischen Grenze zurud. Aus Furcht vor seinen eigenen Solbaten, von benen er glaubte, baß sie ihn zurüchalten würden, erdichtete er Briese, angeblich von der östreichischen Regierung an ihn geschrieben, die sich der Sache der Griechen annehmen wolle, und deshalb mit Ppsilanti eine Zusammenstunst auf östreichischem Gebiet verlange. So sich er nach Siedensdürgen, von zwei seiner Brüder und einigen Offizieren begleitet. Hier wurde er aber von den Destreichern sestigenommen und in die Festung Munkat gebracht. Sechs Jahre verlebte er hier in trauriger Gesangenschaft.

Nach Ppsilantis Flucht wurden die Schaaren der Insurgenten in der Wallachei von den Türken bald aufgerieden. Wer von ihnen nicht auf öftreichisches Gebiet entkam, wurde getödtet oder gefangen. Aber auch der Berräther Sava hatte kein besseres Schicksal. Er wurde von den Türken sestigenommen und hingerichtet. Nur ein kleiner Theil der Insurgenten schlug sich in die Woldau durch. Hier wurde der Krieg noch eine Zeit lang mit großer Erbitterung und von Seite der Griechen mit dem größten Heldenmuthe fortgeführt. So kam es bei Stulani in der Rähe von Jasso, am 29. Juni, zwischen 500 Hellenen und 7000 Türken zu einem mörderischen Kampse, wobei die Griechen mit der glorreichsten Tapserkeit sochten, aber natürlich zulest

í

boch ter Uebermacht erlagen. 300 Hellenen fanten hier ihren Tob, er Rest rettete sich über bent Pruth auf rustschoes Gebiet. Zu spät auf bem Schlachtfelbe eine Schaar von 1000 Mann an, unter bem Serbier Mlaben, welcher sofort ben Kampf erneuerte, aber auch ohne Erfolg. Er schlug fich mit bem Reste seiner Truppen zu bem Olympier Georg burch. Dieser war ebenfalls in die Moldau entfommen und gebachte hier ben kleinen Krieg so lange fortzuseten, als möglich war. Er zog sich auf bas Gebirge Beanga zurud. Bon ba aus entsendete er verschiedene Streifcorps, um die Türken zu überfallen, und vernichtete auf biese Weise eine Menge ber Feinde. Endlich vereinigten sich die Türken und rückten mit einem Corps von 6000 Mann gegen Georg heran. Dieser warf sich bann mit 100 Mann in bas Kloster Sekku, welches er hinlanglich befestigte. Seine übrige Schaar follte die Engpässe, die zu bem Kloster führten, vertheibigen. Aber die Türken umgingen die Passe und schlossen Sekku mit ihrer Uebermacht ein. Richts besto weniger vertheibigte sich Georg ber Olympier noch 36 Stunden gegen die Turfen. Endlich, wie er sah, baß Rettung unmöglich war, zundete er bas Kloster an, und sprengte sich mit seinen Tapfern in bie Luft. Diese That geschah am 26. August. Und hiermit endete die Insurrection in den Donaufürstenthumern.

## Sortgang der Nevolution in Griechenland.

Auf diese Weise waren die Osmanen wohl der Empörung in der Moldau und Wallachei Herr geworden, aber ganz anders wardas Verhältniß auf dem griechischen Festlande und auf den Inseln.

Am 18. Mai ging zwar eine türkische Flotte in Constantinopel unter Segel, um die Inseln und das ägeische Meer wieder zur Ruhe zu bringen. Aber ein Theil berselben wurde am 5. Juni von den Griechen in der Rähe von Mitylene angegriffen und geschlagen. Ein großes türkisches Schiff ging dabei ganz in Flammen auf: 600 Türken

.

kamen um's Leben. Bon ba an beherrschten bie griechischen Insulaner fast unbestritten bas ägeische Meer.

Ein anderer Theil der griechischen Flotte segelte gegen die Westfüste des Peloponneses. Sie suhr am 31. Mai Jante vorüber, nach Patras zu, wo die Citadelle unter der Ansührung des Jussus-Pascha sich immer noch hielt. Es gelang ihr zwar nicht, die Citadelle von Patras einzunehmen, allein ihr Erscheinen entschied den Absall Missolunghis und Anatoliso's, worauf die Empörung in ganz Actolien und Afarnanien erfolgte. Die griechische Flotte kehrte darauf in den Archipel zurück.

Zest sandte der Sultan, am 14. Juni, eine neue Flotte von 30 Segeln aus, welche ihren Lauf gegen Samos richtete. Die Einwohner tieser Insel hatten gleich Anfangs die Fahne des Aufstandes erhoben: sie sollten nun dafür gezüchtigt werden. Am 18. Juli versuchten die Türken zu landen, wurden aber mit großem Verluste zurückgeschlagen. Darauf erschien die griechische Flotte, welche von dem Samos zuges dachten Schicksale unterrichtet worden war, in der Nähe der Insel, und nothigte die Türken, sich zurückzuziehen. Diese wandten sich nun nach Worea.

Hier hatten bie Türken um biese Zeit bas platte Land ganz geräumt: sie besaßen nur noch neun Festungen, nämlich Patras und bas Schloß von Morea in Achaja; Ravarin, Koron und Modon in Messenien; Napoli di Romania und Akrokorinthos in Argolis; in Lakonien Monembasia und Tripolizza auf der Ebene in der Mitte Arkadiens. Diese Festungen wurden von den Griechen beobachtet und mehr oder weniger blokirt. Die erste, die sich ergab, war Monembasia, am 3. August. Um die Mitte dieses Monats wurde Navarin genommen, bedeutend wegen des großen Seehasens, der sich baselbst besindet. Am 5. October wurde die Festung Tripolizza erstürrnt, und baselbst unter den Türken ein surchtbares Blutbad anges richtet.

Inzwischen war die türkische Flotte an den Rüsten des Peloponneses erschienen. Sie hatte die Festungen Koron und Modon entsett. und segelte nach Patras, um Jussuspaßa zu Hülfe zu eilen, welcher von den Griechen gerade damals sehr beunruhigt ward. Die türkische Flotte nahm Galaridi, zerstörte und nahm dabei 34 griechische Schisse, und zwaug dadurch die Griechen, sich von Patras zurückzuziehen. Da sedoch die Jahreszeit schon sehr weit vorgerückt war, so segelte sie gleich darauf wieder zu den Dardanellen zurück, wobel sie von den Hellenen einige Verluste erlitt.

Unterdessen nahmen auch die Dinge in Epirus keineswegs einen glücklichen Fortgang für die Türken. So sehr sich Churschid Pascha auch Rühe geben mochte, so gelang es ihm doch nicht, den Pascha von Janina zu überwinden. Denn er wurde beständig von den tapfern Sulioten unter ihrem Anführer Rakos Bozzaris angegriffen, der durch Muth und Tapferkeit ersetzte, was ihm an Jahl abging. Außerdem erhod setzt, im Monat Juni, wie bereits erwähnt, Aetolien und Akarnanien die Fahne des Aufruhrs. Der Kampf schwankte mit abwechselndem Erfolge immer hin und her; wenn auch die Griechen hie und da von den Türken manche Verluste erlitten, so waren sie doch im Ganzen keineswegs überwunden.

In Phofis und Böotien wandte sich allerdings nach bem Monate Mai das Kriegsglück auf die Seite der Türken. Omer-Briones schlug die Griechen, welche von dem tapsern Diakos und dem Bischose von Salona angesührt waren, bei den Thermopylen gänzlich auß Haupt. Er drang dann die Livadia vor, erstürmte die Stadt, besetzte Theben, und rückte sodann in Attika ein, wo er am 28. Juli die Akropolis entsetzte, welche seit 83 Tagen von den Griechen blokirt worden war. Er hielt sich sedoch nicht. stark genug, um weiter zu operiren, und wartete daher auf einen Zuzug von 5000 Mann, der ihm von Thessalien aus zugeschickt werden sollte. Aber diese wurden, wiederum bei den Thermopylen, von Odysseus angegriffen und nach einem furchtbaren Blutbade gänzlich auseinandergesprengt. Darauf zog sich Omer-Briones wieder aus Attika nach Thessalien zurück.

Man sieht daher: wie sehr sich auch die Türken bemühen mochten, um in Griechenland ben Aufstand zu unterdrücken, so war ihnen bieß boch nicht zelungen. Bei allen Beimften, welche die Hellenen auch bie und ba erlitten, hieften fie ben Rampf boch immer noch aufrecht, und an einen allgemeinen Sieg bes Gultans über fie war vorberhand nicht zu benten. —

Aber noch weiter, als nach Griechenland, brang ber Geift ber Revolution: selbst in bem ruffischen Reiche begann er sich jest in einer nie gewohnten Beise zu regen.

#### Biertes Capitch

**.** 

# Die geheimen politischen Berbindungen in Rugland und Polen.

### Muffiche Buffanbe.

In Rußland hatte die Willfürherrschaft bes Thrones wohl unter allen Landern Guropas ben höchsten Sipfel erreicht, indem sich dieselbe in mehr als einem Sinne dem aftatischen Despotismus naherte: und fle schien noch dazu befestigter zu sein, als irgendwo, indem sich baselbst fast gar keine Glemente des Wiberstandes erhalten hatten.

Man tann zwar nicht fagen, daß diese niemals vorhanden gewesen. Rußland besaß so gut, wie das Abendland, seine Aristofratie
und Herarchie, welche sich hier in benselben Verhältnissen, wie bert,
befunden hatten. Beide hatten bas Bewußtsein einer gewissen politischen Selbständigkeit und eines gewissen politischen Einstusses, den sie
nicht so leicht auszugeben gesonnen waren. Doch wurden diese beiden Elemente von Peter dem Großen um dieselbe Zeit und auf dieselbe

Aber mahrend hier mit bem Auffommen bes fürstlichen Absolutismus zugleich ein Segengewicht in bem Bürgerthume, in bem sogenannten britten Stande gegeben warb, welcher die Summe geistiger Bildung und sedweben höhrten Strebens in sich vereinigend die Otoglichfeit einer neuen besseren Entwickelung in Aussicht stellte, ging gerade bieses Element dem russischen Staate ab: Rusland kannte keinen britten Stand, sondern an dessen Stelle trat die Leibeigenschaft.

€.

Auch die Leibeigenschaft zwar ist in Rußland ursprünglich nicht in demselben Umfange vorhanden gewesen, wie es gegenwärtig der Fall ist. Rußland besaß im Mittelalter einen freien Bauernstand, der noch dazu den Stand der Unfreien an Jahl übertras. Nur befand sich auch der freie Bauer in so fern in einem unglücklichen Berhältnisse, als er kein übertragdares Eigenthum besaß. Aber er konnte von einem Ort zum andern, von einem Grundeigenthümer zum andern ziehen, mit der Berpstichtung, den Boden zu einem Theil für den Herrn, zum andern für sich zu bedauen, oder den herkömmlichen Grundzins zu entrichten \*). Erst mit dem Ende des 16. Jahrhunderts, unter dem Czar Boris Godunow, änderte sich dieses Berhältnis. Unter ihm wurde die Leibeigenschaft der Bauern gesehlich eingeführt.

Aus was für einem Grunde auch immer biefe Maßregel beliebt worden war, gewiß ift, daß sie als eine ber vorzüglichsten Quellen von ben ungludseligen politischen und socialen Buftanten bes ruffischen Reiches betrachtet werben muß. Sklaverei an sich entsittlicht ben Menschen; indem sie bas Gefühl ber Menschenwurde in ihm ertöbtet, erstickt fie zugleich ben Reim für eblere Empfindungen überhaupt; sie stumpft ihn ab für alles höhere Streben, und sest ihn auf die Stufe bes Thieres herab. Bei ben Ruffen nun vollends, zu beren Nationaleigenschaften Tragheit und Leichtfinn gehören, mußte bie Sklaverei jene angebeuteten Wirfungen noch in einem höheren Grade hervor-Das sittliche Gefühl bes Ruffen wurde burch die Leibeigenschaft nach und nach ertöbtet; ein Stumpffinn, eine Unempfänglichkeit für das Eblere im Menschen bemächtigte sich nachgerade beffelben, daß er badurch eben ber rechte Gegenstand für eine unbeschränkte Billfürherrschaft wurde. Und biese Resultate zeigten sich nicht blos bei den Bauern, bei den wirklich Leibeigenen; nein, sie wirkten selbst auf bie Herren, auf bie Aristofratie zurud. Gin an und für sich

<sup>\*)</sup> S. Schnitzler Geheimgeschichte von Rußland unter ber herrschaft ter Kaiser Alexander und Ribolaus. Deutsch von Robert Binder. 1847. III. G. 83.

inhulnanes Berhältniß kann ben, welcher sich in bemselben besindet, nie zu einer wahren Menschlichkeit herandilden; die Anwendung roher Gewalt, dem Rebenmenschen gegenüber, verwildert selbst und entmenscht. Der russische Abelige war daher nicht viel besser, wie der Wibeigene Bauer: ohne tiesere Bildung, roh und gewaltthätig den Staiser.

Peter ber Große suchte nun zwar die Civilisation des Westens von Europa auch nach Rußland zu bringen, und wir wiffen, wie viele Mühe er sich beshalb gegeben. Aber bie Civilisation, wenn sie biefen Ramen wirklich verdienen soll, muß sich auf bem Wege eines langsamen Processes aus bem Innern einer Nation heraus entwickeln; ste kann aber nicht ohne Weiteres als ein Fertiges von einem Bolfe auf ein anderes übertragen werben. Die Cultur bes westlichen Guropa war bas Resultat einer jahrhundertelangen Entwickelung, war entsprungen aus bem Geifte und aus ben Bestrebnissen ber abendlanbifchen Bolfer, und ber Genius ber Freiheit hatte an ihr einen nicht geringen Antheil. Wie sollte aber für eine solche Cultur ein Bolf empfänglich sein, bas bie nothwendigen Bedingungen dazu noch nicht beseffen, bas namentlich unter einer entsittlichenben Sklaverei schmachtete? Die abenblanbische Civilisation, welche Beter ber Große nach Rußland brachte, war daher nichts weiter, als ein Firnis, mit welchem er feine Ruffen überzog; hinter biesem Firnis aber konnte man nicht schwer die alte Barbarei entbeden. Und es begegnete, was halbbarbarischen Bolfern, wenn sie mit weit in der Cultur vorungeschrittenen zusammentreffen, gewöhnlich zu geschehen pflegt: bie Ruffen nahmen von der ihnen entgegengetragenen Civilisation nur bie - schlimmen Elemente auf; sie fügten zu ihren eigenen Fehlern auch -noch die Laster der civilisirten Welt hinzu, neue Bedürfnisse, Begierben; aber ben eigentlichen Rern berselben, bie guten Seiten, · bie verebelnten Elemente in sich aufzunehmen, bazu waren sie im Augemeinen nicht fähig.

Auch die Bekanntschaft mit ber abenhlandischen Cultur wirfte

baher nicht gunstig auf ben russischen Charakter ein, vielmehr trug sie auch ihren Theil bazu bei, um die Russen zu entsittlichen und zu bes moralistren. Namentlich bei ben höheren Classen war bieses der Fall.

Unter solchen Umständen begreift es sich leicht, warum in Rußland jene oppositionellen Elemente, welchen wir gegen Ende bes
vorigen Jahrhunderts fast überall im Abendlande begegnen, sich nicht
sinden, und warum der Raiser die Unumschränktheit des Throns dis
zum asiatischen Despotismus ausbilden konnte. Einem Bolke
von Sklaven, einer trägen, leichtsinnigen, abgestumpsten, einer dis
in das innerste Mark demoralisirten Nation gegenüber ist dieß erklärlich. Der russische Raiser ist in der Theorie vollkommen unumschränkt;
sein Wille ist Geset; er ist absoluter Herr nicht nur über den
russischen Boden, sondern auch über alle Personen, die auf demselben
wohnen. Er kann sederzeit in den Gang der Gerichte greisen, und
seinen persönlichen Willen an die Stelle der Gesetze rücken.

Man hat oft behauptet, daß eine so unumschränkte Gewalt des Herrschers für Rußland durchaus nothwendig sei, denn sonst wäre es nicht möglich, dieß ungeheuere Reich zusammen zu halten. Es mag sein; aber so viel ist auch gewiß, daß der Absolutismus in dem Innern des russischen Reiches jene Uebel erzeugt und begünstigt hat, an denen es sich zulest verbluten wird.

Der Absolutismus stütte die ganze Einrichtung des Reiches auf die Bureaufratie. Die russische Beamtenhierarchie gab, was Zusammenhang und Organisation betrifft, ähnlichen Erscheinungen in dem Abendlande nichts nach; ja in Rußland war der Mechanismus der Staatsverwaltung, wie ihn die Büreaufratie mit sich bringt, in demsselben Grade gestiegen, als das Princip persönlicher Freiheit gesunken war. Bon einer freien, volksthümlichen Entwickelung staatlicher Bershältnisse konnte keine Rede sein; der Beamte ist, als Repräsentant des Raisers, der Herr, und zwar der unumschränkte; die Unterthanen sind ihm gegenüber nur Stlaven, und wehe dem, der es wagen wollte, sich nur irgendwie gegen einen Beamten auszulehnen, auch wenn das Recht offenbar auf seiner Seite wäre!

Ift nun eine solche ausgebehnte Gewalt ber Bureaukratie an fich schon ein großes Uebel, so wurde bieses in Rußland noch unends lich vergrößert burch bie Art und Beise, wie von ber Bureaufratie ihre Stellung ausgebeutet warb. Man kann wohl sagen, in ihr vereinigten sich wie in einem Brennpunkte alle schlechten Eigenschaften bes russischen Nationalcharafters: Bestechlichkeit, Raubsucht, Lüge, Heuchelei, Grausamkeit, babei Faulheit und Trägheit finden sich gerade bei bem russischen Beamtenstande in dem ausgeprägtesten Grabe. Rirgends war eine so bis ins Unglaubliche gehende Corruption anzutreffen, wie in der russischen Beamtenhierarchie und zwar ging diese auf gleiche Weise burch alle Branchen hindurch. Sie war ebenso in ber Justiz, wie in der Polizei; ebenso bei den Finanzen, wie bei der gewöhnlichen Verwaltung; ebenso beim Hecre, wie bei der Marine. Der russische Beamte betrachtete sein Amt nur als eine melkenbe Ruh, von welcher so viel Vortheil zu ziehen sei, als man konne. Wie war ba die Erreichung des wahren Zweckes der Verwaltung zu erwarten! In ber Justizverwaltung entschied nie die Gerechtigkeit einer Sache, sondern die Summe, welche von einer der Barteien dem Rich= ter übergeben wurde. Bei ber Polizei chifanirten die Beamten ihre Untergebenen so lange, bis biese sich zu Geldopfern entschlossen. Und so war es überall. Der Beamte brudte auf ten Unterthanen, um Geld von ihm zu erpressen, und übte nie irgend eine Function aus, wobei er in unmittelbare Berührung mit dem Unterthanen gerieth, ohne sich von diesem ungerechter Weise Geld zu verschaffen. auch gegen ben Staat verhielten sich bie Beamten auf gleiche Weise. Bo es möglich war, begingen sie Unterschleife; bie Summen, welche von ben Beamten bem Staate gestohlen wurden, mochten nicht geringer sein, als die, welche sie von bem Bolke erpreßten. Co ift wohl ber Ausbruck nicht zu hart, wenn man sagt, Rußland wurde von einer Bande Räuber und Diebe regiert, welche sich von gewöhnlichen nur baburch unterschieden, daß sie privilegirt waren.

Man fann sich unter diesen Umständen wohl benfen, wie schlecht es mit bem Staate bestellt mar. Der Wurm ber Faulniß nagte an bem russischen Reiche und brohte es auf die Länge hin aufzulösen. Und was sagten die Kaiser dazu? was ber wohlwollende Alexander?

Es ist nicht zu läugnen, sie waren nicht blind gegen diese Mißsbräuche. Alexander selbst kannte sie sehr gut. "Wenn sie wüßten," sagte er einmal, "wo sie sie hinthun könnten, so würden sie mir meine Kriegsschiffe stehlen; könnten sie mir meine Zähne ausreißen, ohne mich aufzuwecken, so würden sie mir dieselben während des Schlases stehlen." Auch wurden hie und da energische Gesetze gegen die Mißsbräuche erlassen: aber was halfen dergleichen Mittel gegen eine Erscheinung, welche keineswegs vereinzelt dastand, sondern welche nur das nothwendige Ergebniß der gesammten politischen und socialen Justände war! Es schien nichts anderes helsen zu können, als eine radicale Umgestaltung des gesammten Staatswesens, und zwar im Sinne der Freiheit und des Liberalismus.

War aber ber Raiser Alexander dazu geneigt? Wir haben früher schon von dem Charakter Dieses Fürsten gesprochen und gezeigt, daß er, wohlwollend von Natur und noch dazu in freisinnigen Grundsätzen erzogen, ben Ideen des Jahrhunderts mit Interesse sich anschloß und einen Stolz barin fand, ein liberaler Fürst zu heißen. Gewiß waren auch, wenigstens im Anfange seiner Regierung, seine Absichten gut; eine ber vorzüglichsten Quellen ber Uebelstände in ber Leibeigenschaft mit richtigem Tacte erkennend, war eine Zeitlang sein Streben barauf gerichtet, diese aufzuheben. Dieß that er auch in Esthland, wo im Jahre 1816, und in Curland, wo 1817 die Aufhebung ber Leibeigenschaft erfolgte. Aber in Bezug auf die übrigen Provinzen seines Reiches stieß er auf die entschiedenste Widersetlichkeit von Seite ber Aristofratie. Alexander war kein Mann ber Ausdauer und ber Rraft. So wie er merkte, baß er nicht im Augenblicke Erfolge erzielen konnte, so gab er nach. Und wie in bieser Frage, so ging es ihm auch bei bem Bersuche, ben Digbrauchen ber Bureaufratie ents gegenzuwirken. Go gut sein Wille auch sein mochte, er fühlte sich ju schwach, diese Riesenarbeit zu unternehmen. Er gab sie baher auf, und überließ Rußland von Neuem den Aussaugungen dieser Raste.

Und so war er ebenso wenig geneigt, eine radicale Beränderung in der gesammten Staatsverwaltung vorzunehmen. Die Borliebe für constitutionelle Berfaffungsformen, welche er nicht selten ausgesprochen, und welche sogar einmal in ihm den Gebanken erzeugt haben soll, auch für Rußland eine solche einzuführen, verschwand nach und nach, besonders seitbem die politische Entwickelung in bem Abendlande Ew ropa's zu Gunsten ber unumschränkten Monarchie auszusallen schien. Wir haben bereits angeführt, wie namentlich bie Rücksicht auf bie außere Politik Alexander bestimmte, seit ber Grundung ber heiligen Allianz eine andere Stellung zu ben liberalen Ideen einzunehmen; wir haben im Lause bieser Geschichte oft genug Gelegenheit gefunden, die Einwirkung ber russischen Politik in diesem Sinne auf die be nachbarten Bölfer barzuthun. Besonbers aber seit bem Machener Congresse ift in bieser Beziehung eine große Beranberung in ber politischen Gesinnung Alexanders mahrzunehmen; fast überall, wo von Seite ber Regierungen gegen die liberalen Ideen Reactionen unter nommen werben, ift Rußland mit im Spiele.

Und so war basselbe Verhältniß auch in dem Innern dieset Reiches. Von dieser Zeit an macht die bisherige liberalere Art des Raisers einer entschieden ausgeprägten autokratischen Gesinnung und Hanklungsweise Plat. Die Seele der Regierung war der Genenal Araktschejess, ein Russe von altem Schrot und Korn, ohne höhen Bildung, willfürlich, besehlerisch, von Buhlerinnen beherrscht, grausam, unbedingte Unterwerfung verlangend. Unter ihm wurde die Enswimmer strenger, engherziger und surchtsamer; man erschwerte die Einschuhr des ausländischen Buchhandels auf alle Weise; man führte eine sormliche Inquisition gegen die Lehrer auf den Universitäten ein; man erschwerte die Reisen der Russen ins Ausland durch Vervielsältigung der Körmlichkeiten und Chikanen dei den Pässen; man verstärkte die geheime Polizei, welche in die verdorgensten Winkel ihre Blidtsendete.

So geschah, daß in den letten zehn Jahren der Regierung Alexanders die Zustände in Rußland so unglücklich waren, wie je,



und daß an eine Verbesserung berselben, welche zu hoffen man wohl berechtigt war, unter Alexander nicht mehr gedacht werden durfte.

Wie aber? reichte all' dieses nicht hin, um auch in Rußland oppositionelle Elemente zu erzeugen? machte sich nicht auf irgend eine Weise ein Wiberstand gegen bas Staatsunwesen bemerkbar? Allerdings war dieses ber Fall; in Rußland, wie in ben übrigen Ländern Guropa's erhob sich jest eine freisinnige Partei, welche ben Zweck einer großen politischen Umgestaltung bes Baterlandes verfolgte, und welche eben barum von ben bisherigen Revolutionen, von benen Rußland feineswegs frei geblieben, wesentlich verschieben war. Denn Rußlands Autofratie hatte auch barin eine Aehnlichkeit mit bem orientalischen Despotismus, daß ber Selbstherrscher personlich feineswegs gang frei, selbständig und seine Person geheiligt und unverletlich war. Wenn er mißsiel, so fehlte es nicht an Berschwörungen, angezettelt theils von der Aristofratie, theils von den eigenen Verwandten, theils vom Militair, und in ber Regel fielen die Kaiser als Opfer derselben; wenige von ben russischen Czaren kann man aufweisen, welche eines natürlichen Todes gestorben. Diese Revolutionen, meist Palastrevolutionen genannt, konnte man aber nicht mit benjenigen in Vergleich bringen, wie fie bas Abendland gesehen, und in welchen sich immer eine 3bee ausbruckte und offenbarte, sonbern sie entsprachen überhaupt ber niebern Stufe ber Bildung und ber Demoralisation, auf welcher sich bas russische Bolk befand. Diese neue Bewegung aber trug einen ganz andern Charafter; wenigstens waren in ihr zugleich Elemente thatig, wie sie sonst in Rußland nicht vorgekommen, und welche bas Resultat von bem Einflusse ber Ibeen bes 19. Jahrhun= beris waren.

## Geheime politische Verbindungen in Aufland \*).

Es war wohl nicht anders benkbar: bie vielfältigen Beziehungen, in welche Rußland unter ber Regierung Alexanders mit dem Abends lande gekommen, konnten nicht ohne Einfluß auf ben Geift und bie Anschauungsweise ber Ruffen bleiben. Insbesondere seit bem Befreiungsfriege, als die ruffischen Armeen nach Deutschland herausfamen, später ben französischen Boben betraten, und in biesen ganbern sich gegen brei Jahre aufgehalten, ba konnte es nicht anders gescheben, es mußte fich ben Ruffen ein Unterschied zwischen ben Buftanben ihres Baterlandes und benen bes Westen von Europa aufbringen; zumal aber in einer Zeit, wie die damalige, welche burch und burch von liberalen Ibeen geschwängert war, ware es in ber That wunderbar gewesen, wenn diese spurlos vor den Ruffen im Auslande vorübergegangen ware, wenn sie in ihnen nicht ben Gebanken erweckt hatte, daß auch in Rußland eine Aenderung heilsam und nothwendig sei. In der That, die Russen, welche um jene Zeit im Auslande gewesen, Offiziere wie Civilpersonen, famen fast alle mit burchaus veränderten Begriffen in die Heimath zurud, und man kann wohl fagen, in bemfelben Grabe, als die Regierung von den liberalen Ibeen sich entfernte, schienen sie bei ben sogenannten höheren Stanben zuzunehmen.

Gleich nach dem französischen Feldzuge bildeten sich in Rußland geheime Gesellschaften, im Ganzen jedoch unschädlich, indem sie nur ein gegenseitiges Sichbelehren über verschiedene Gegenstände zum Zwecke hatten. Von Bedeutung war erst diejenige, welche im Jahre 1817 Alexander Murawiew, Rikita Murawiew, Fürst Trubeskoi

<sup>\*)</sup> Wir folgen hier bem o. a. Werke von Schnipler, besonders Band II. Capitel 7.

und Paul Pestel mit einander geschlossen. Diese Berbindung führte den Ramen Bund des Heils. Die Statuten waren meist den Freimaurerlogen entlehnt. Bon den Mitgliedern wurde blinder Geshorsam verlangt; eine Menge Ceremonien angebracht, mehrere Grade sestgestellt, die ganze Macht im obersten Grade vereinigt, dem nur eine kleine Anzahl Personen zugänglich war. Zweck der Verbindung war, dem Reiche neue Institutionen zu geben. Doch sollte man zusnächst nur darauf hinardeiten, das öffentliche Wohl zu sördern, nasmentlich die Mißbräuche, wie Bestechlichkeit und Niederträchtigkeit der Beamten auszudesten und zu beseitigen.

Reben bieser bestand noch eine andere geheime Gesellschaft zu Petersburg, deren Gründer der Generalmajor Michael Orlow war. Auch diese hatte zum Zwecke, den Unterschleisen und Wißbrauchen der inneren Verwaltung ein Ziel zu setzen. Sie führte den Ramen Bund der russischen Ritter.

Beibe Gesellschaften verbanden sich mit einander. Aber bald trat eine Spaltung ein, besonders seit Pestels Abgang nach Mietau. Die Urfache dieser Spaltung bestand in ber Richtübereinstimmung über die Mittel, welche angewandt werben follten, um ben gestedten Zwed zu erreichen. Die Einen wollten nämlich nur auf friedlichem Wege vorangehen, während bie Anbern Gewalt anwenden wollten und selbst ben Mord des Raisers als nothwendiges Mittel vorschlugen; eine Erscheinung, die uns nicht auffallen kann, wenn man bedenkt, daß bie Ermordung des Czaren in Rußland nichts Ungewöhnliches war. Es charakterisitt aber die geheimen Berbindungen und zwar zu ihrem Bortheile, daß dieser Borschlag keine allgemeine Zustimmung fand; benn man sieht hieraus, daß die Ibeen ber Humanität, wie sie bas Abenbland ausgebildet, bereits auch auf die russische Gesellschaft einen wohlthätigen Einfluß geübt. Der Zwiespalt über bie Mittel wurde nun aber in bem Bunde bes Heils so groß, daß er sich auflöste.

An seine Stelle trat jedoch bald ein anderer, der öffentliche Wohlfahrtsbund, von Alexander Murawiew, Michael Murawiew,

344 Die geheimen politifden Berbintungen in Angland und Bolen.

Fürst Lubestoi und Rifolaus Turgeniew gegründet. Dieser Bund hatte anfänglich auch nur den Zweck, eine Berbesserung des öffentlichen Zustandes auf friedlichem Wege zu erreichen. Er theilte sich in vier Sectionen. Die erste beschäftigte sich mit der Entdeckung und Bekanntmachung der Nisbbräuche; die zweite mit der Berbesserung und Verallgemeinerung des Unterrichts; die dritte mit der Rechtschstege; die vierte mit der Staatswirthschaft. An der Spise des Bundes stand der Centralbund, welcher sich wieder in das Centralconseil, als vollziehende, und in die Centraldirection, als gesetzgebende Behörde abtheilte. Ze 10 Mitglieder bildeten eine Direction; mehrere Directionen zusammen eine Hauptdirection. Bei der Aufnahme sand keine besondere Feierlichseitt Statt, aber Zeder mußte sich verpslichten, über Alles, was im Bunde vorging, Stillschweigen zu beobachten.

Dieser Wohlfahrtsbund breitete sich in Kurzem ungemein aus; besonders seit dem Jahre 1819 zählte er sehr viele Mitglieder, meist solche, die dem Adel, dem höheren Beamtenstande und dem Militair angehörten. Auch Pestel trat wieder in benselben ein. In Petersburg, wo der Centralbund seinen Sit hatte, bestanden außerdem noch zwei Directionen; ebensoviel in Moskau; und sast über sämmtliche Propinzien dehnte sich die Verbindung aus.

Indessen auch in diesem Bunde bildeten sich wieder jene zwei Parteien, benen wir schon in dem früheren begegnet. Die radicale Ansicht, welche sosort losschlagen und sodann eine gänzliche Umwandslung des politischen Zustandes einführen wollte, wurde insbesondere von Paul Pestel vertreten. Dieser Mann, kaum dreißig Jahre alt, der Sohn des Generalgouverneurs von Sibirien, der aber 1822 in Ungnade siel, hatte den französischen Feldzug mitgemacht, war in diessem zum Hauptmann avancirt und später, nach dem Kriege, Abjutant des Generals Wittgenstein geworden, und in dieser Eigenschaft des ständig in dem Hauptquartiere dieses Mannes. Pestel war eine jesner energischen Naturen, welche die fühnsten Pläne entwersen und auch keinen Augenblick anstehen, sie in Ausstührung zu bringen; ein Mann von großem Geiste, von noch größerer Charastersestigkeit und

babei von jenem mächtigen Zauber ber Persönlichkeit, ben alle biejesnigen üben, welche in sich bas Bewußtsein überwiegender Fähigkeiten tragen. Er war nicht ohne Chrgeiz und nicht ohne Herrschbegierde; aber diese Fehler verschwanden vor seinen ausgezeichneten Eigenschaften, und auf diejenigen, welchen er persönlich nahe stand, übte er eisnen so außerordentlichen Einfluß, daß er sie meist an sich sesselte und für seine Ansichten gewann.

Pestel war seiner politischen Gesinnung nach Republikaner. Als solcher sprach er sich immer aus, und baher wünschte er auch für Rußland die republikanische Verfassung eingeführt, in der Form aber einer Föderativrepublik. Ob es ihm wirklich damit Ernst war, und od er nicht vielmehr unter der Form dieser Verfassung nach der Dictatur strebte — die Nothwendigkeit einer provisorischen Regierung, deren Haupt er sein sollte, erkannte er immer an — das ist noch im Zweissell. Gewiß aber ist, daß unter der einen, wie der anderen Vorausssehung das Vorhandensein der Dynastie der Verwirklichung seiner Plane im Wege stand; und darum war er es besonders, welcher den Gedanken der Ermordung des Kaisers beständig in Anregung brachte. Er wurde hierin, wie überhaupt in der Anwendung energischer Maßzegeln, kräftig von Nikita Murawiew unterstützt. Indeß auch dießsmal stieß dieser Gedanke aus Widerstand, wenigstens in Betersburg.

Run wandte Pestel seine Thätigkeit auf den Süden von Rußland, wohin er als Adjutant Wittgensteins, der daselbst die zweite Armee commandirte, abging. Das Hauptquartier Wittgensteins befand sich in Tultschin, wo demnach Pestel seine Thätigkeit entwickelte. Er gewann dald einen unglaublichen Einstuß auf die bortigen Ofsiziere, nicht nur auf die jüngeren Leute, sondern selbst auch auf Männer von höheren Stellungen, wie er denn z. B. den Generalmasor Schusnewski, von nun an eines der thätigsten Mitglieder, zu dem Bund herüberzog.

Nachdem sich nun Pestel eines großen Theils der Offiziere vers gewissert hatte, machte er dem Petersburger Bunde den Vorschlag zur Abhaltung einer Versammlung, wo Abgesandte der verschiedenen Dis Die geheimen politischen Berbindungen in Rußland n. Polen. rectionen zusammenkommen und über die weiteren Maßnahmen des Bundes sich berathen und Beschlüsse fassen sollten. Er hoffte mit seinen Ideen durchbringen und eine energischere Haltung der Gesellschaft durchsehen zu können.

In ber That gingen auch die Petersburger in diesen Vorschlag ein und noch im Jahre 1820 wurde eine Versammlung von Abgessandten des Bundes in Mosfau gehalten. Hier erschienen von Petersburg der Staatsrath Rifolaus Turgeniew und Fedor Glinka; von Tultschin, weil Pestel durch Dienstverhältnisse abgehalten war, Oberst Burzow und Oberstlieutenank Romarow. Außerdem befanden sich daselbst der Generalmajor von Wiesen, der Generalmajor Michael Orlow, Oberst Krabbe, Michael Murawiew und andere. Den Vorsis führte Nikolaus Turgeniew. Es stellte sich nun aber bald hersaus, daß an eine Vermittlung der Meinungen nicht wohl zu benken war. Die friedliche Partei, zu welcher namentlich Turgeniew geshörte, überwog; und das Resultat der Verhandlungen bestand darin, daß man den Bund der öffentlichen Wohlsahrt für ausgelöst erklärte. Dieß geschah Ende Februar 1821.

Die Auflösung bes Bundes war jedoch nur Schein. Die eizgentlichen Berschwörer brangen nur auf jene Maßregel, um den Bund von fremdartigen Elementen zu reinigen. Er sollte noch sortbestehen und jest nur noch eine größere Thätigkeit entwickeln. Mittels punft der neuen Berbindung war Tultschin und Pestel die Seele derselben. Der Bund erhielt eine neue Einrichtung; er bestand aus drei Graden, aus den Brüdern, Männern und Bojaren. Aus den letztern wurden die Dizrectoren gewählt. Zu dem Bunde gehörten außer Bestel und Schuoznewski, um nur einige zu nennen, der Oberst Abramow, der Chirurgmajor Wolf, der Hauptmann Iwaschew, Krjusow, Fürst Baratinssi, die beiden letzten Abjutanten des Generals Wittgenstein, Lieutenant Bassargin, General Fürst Sergei Wolchonssi, Oberst Wassill Dawizdow, Sergei Murawiew-Apostol. In dieser Verbindung herrschte eine republikanische Tendenz vor; und seit der Rachricht von den Ausstänz

ben in Italien gewann ber Gebanke einer militairischen Schilderhebung unter ihr alle Tage mehr Boben.

Indessen auch im Norden des Reiches wurde trot der scheinbaren Austösung des Bundes die Verdindung fortgesetzt. Betersburg bildete hier den Mittelpunkt. An der Spitze stand der Fürst Eugen Oboslenski, Oberst Rarischkin, der Titularrath Ssemenow, Oberst Mitsow, Nistita Murawiew, Rylesess. Der Charakter dieser Verdindung war jedoch ein mehr monarchischer. Sie wollte das Kaiserthum bestehen lassen, aber es so viel wie möglich durch freie Institutionen beschränsten, so daß im Grunde der Kaiser nicht mehr Macht haben sollte, als der Prästdent einer Republik; mit anderen Worten sie wollte eine constitutionelle Monarchie, aber auf den freiesten Grundlagen. Der Gedanke einer Föderation der verschiedenen Völker, aus welchen das russische Reich bestand, war indeß auch dieser Verbindung nicht fremd.

So hatte bemnach auch in Rußland ber revolutionaire Geist ein bedeutendes Terrain gewonnen. Er war zwar noch nicht zum Ausbruch gediehen, aber alle Tage konnte berselbe erfolgen. Bon großem Gewicht war offenbar, daß die Bewegung ihre Wurzeln im Militair, in dem höheren Beamtenstande und unter der Aristokratie getrieben hatte; Stände, die in Rußland allein von politischer Bedeutung waren. Ferner schloß sich die Bewegung an diesenigen im westlichen Europa an. Man kann zwar nicht läugnen, daß sie nicht frei von aristokratischen Tendenzen sein mochte; sicherlich aber waren diese nicht die einzigen; bei Männern, wie Turgeniew z. B., wirkten ohne Zweissel die humanen Ideen des Jahrhunderts, da dieser als eine der wichtigsten Ausgaben der Revolution die Aussebung der Leibeigensschaft erkannte.

Diese russische Verschwörung war aber um so gefährlicher, als sich um dieselbe Zeit ähnliche Bestrebungen in Polen regten.

## Oppositionelle Bewegungen in Folen.

Auf dem Wiener Congresse, wie wir bereits mitgetheilt, wurde das ehemalige Herzogthum Warschau unter dem Titel Königreich Poslen an den Raiser von Rußland gegeben. Alexander versprach damals die polnische Nationalität schonen zu wollen und deshald dem Königsreiche eine besondere Versassung und Verwaltung zu verleihen. Dieses Versprechen erfüllte er bereits im Jahre 1815; am 27. November ertheilte er die polnische Constitution.

Diese Constitution war im Allgemeinen nicht schlecht, wenn sie auch Manches noch zu wünschen übrig ließ. Die gesetzgebende Ges walt übt der Kaiser zugleich mit dem Bolke aus, welches auf dem Reichstage vertreten ist. Der Reichstag besteht aus zwei Kammern; aus der Kammer der Senatoren, die der König auf Lebenszeit ernennt, und aus der Kammer der Landboten, welche der Abel und die Städte wählen. Bon einer Bertretung des Bauernstandes war freilich keine Rede. Ferner war Preßfreiheit zugestanden, Sicherheit der Person und des Eigenthums, Verantwortlichkeit der Minister, besondere Berswaltung. Zum Statthalter sollte nurs ein Eingeborener ernannt wers den dürsen.

Aber biese Verfassung wurde nicht gehalten. Die Preffreiheit trat nie ins Leben; ebenso wenig der Grundsatz von der Sicherheit der Person. Zum Statthalter wurde allerdings ein geborener Pole, Zajonczeck, ernannt; aber dieser stand nur dem Namen nach an der Spite der Verwaltung; in der That aber besaß er keine Macht. Die Staatsverwaltung leitete dagegen der Bruder des Kaisers, der Großsfürst Constantin, zugleich Oberbesehlshaber des polnischen Heeres, dem der russische Staatsrath Nowosilzow als Beistand beigegeben war. Entfremdete sich der Erste durch Härte, Grausamkeit und Versachtung des polnischen Nationalcharakters die Gemüther, so stellte der

Andere alle schlechten Seiten der russischen Büreaufratie dar. Er erstichtete eine geheime Polizei, welche sich über das ganze Land erstreckte und jede freie Meinungsäußerung belauschte. Wer nur irgend eine fühne oder mißbilligende Aeußerung über die Verwaltung sallen ließ, wurde sestgenommen und oft wider alles Gesetz auf das Härteste des straft. Der Großfürst Constantin erlaubte sich dabei oft die rohesten persönlichen Sewaltthätigkeiten.

Es braucht nicht erst bemerkt zu werben, daß ein solches Verzfahren in den Polen keine Liebe zu der russischen Herrorzusen Infangs zwar, nach den freundlichen Aeußerungen Aleranders, nach der Verleihung der Constitution, hatten die Polen die größte Hossinung, und selbst noch im Jahre 1818, in welchem Alexander den ersten polnischen Reichstag in Person eröffnete, war man noch gut gestimmt. Aber die fortgesetzte despotische Verwaltung regte in den Polen das Nationalgesühl auf und weckte in ihnen den Gesdanken, auf die Unabhängigkeit und Selbständigkeit der Nation wies berum hinzuarbeiten.

Bu biesem Ende bilbeten sich auch in Polen schon sehr frühe geheime politische Berbinbungen, beren Formen, wie auch bie in Rußland, bem Abenblande, meistens ben Freimaurerlogen entnommen was Bereits im Jahre 1814 bestand in Warschau eine Gesellschaft unter bem Ramen ber "achten Polen," beren 3med bie Verbreitung eines nationalen Geistes war. Doch löste sich biese Berbindung, die übrigens aus nicht mehr benn zwölf Mitgliebern bestant, schon im folgenden Jahre auf. Im Jahre 1817 begegnen wir einer politischen Berbindung unter ben Studenten in Warschau, welche ben Namen navra xowa (alles gemeinschaftlich) führte, gegründet von den Doctos ren Mauersperger und Skalsky. Sie war ber beutschen Burschens schaft nachgebildet, welche bie erste Idee bazu hervorgerufen haben mochte, und suchte sich wie biese auf verschiedenen anderen Universie taten auszubreiten, wie benn auch eine Schwesterverbindung in Berlin gestiftet wurde. Im Jahre 1819 stiftete ber Major Lukasinski, welcher von biefer Zeit an bei ben geheimen Gefellschaften eine große

Aber während dieser Gedanke, Polen wieder frei und unabhängig zu machen, in den geheimen Gesellschaften ausgedildet ward, zeigte sich der nationale Geist nicht minder auf der Bühne des öffentslichen Lebens. Insbesondere trat er auf dem Reichstage von 1820 hervor. Alerander eröffnete auch diesen in Person; ohne Zweisel, weil er hoffte, durch seine Gegenwart den Geist der Unzusriedenheit besser niederhalten und die Annahme der Vorlagen der Regierung eher erreichen zu können. Aber er täuschte sich.

Schon vor der Eröffnung des Reichstages liefen eine Menge Petitionen im Publicum umber, von zahllosen Unterschriften bedeckt, welche sämmtlich auf Beseitigung der Nißbräuche, auf Verbesserung der politischen Zustände abzielten. So verlangte man ein neues Gesieht über die Frohnsuhren, eine bessere Bestimmung des Maßes und

Gewichtes, einen verbesserten Militair Cober; eine neue Eriminalgessetzgebung, ein sicher gestelltes Hypothekenwesen; man sprach sich serner bagegemaus, daß eine Verwaltungsbehörde es wagen durse, Decrete des Königs auszulegen und zu vervollständigen, daß ein Staatsrath in Stellvertretung des gehörigen Ministers Gesetze unterzeichne, daß ein Gesetz, bevor es dem Reichstage vorgelegt, gültig sei. Man verslangte ferner, daß auf Kirchen und Schulen ein besseres Augenmerk gerichtet werde; man wünschte namentlich die Errichtung neuer Lyceen und Bürgerschulen. Der Zustand des Finanzwesens wurde auch einer Kritik unterworfen; man forderte die alljährliche Borlage eines Budgets auf dem Reichstage, strengere Controlirung der Steuerbeamten, Unterstützung der ländlichen Fabrisation und bergleichen mehr.

Solchen Forderungen gegenüber reichte die blos persönliche Gesenwart des Monarchen nicht aus. Am 1. September eröffnete er den Reichstag mit einer Rede, in welcher er nicht undeutlich auf die politischen Bestrebungen der Polen hinwies, die er in gleiche Kategorie mit den Bewegungen im westlichen und südlichen Europa zu setzen geneigt war. Er warnte davor, die Wahrheit in blosen Abstractionen oder Theorien zu suchen, welche doch nur gefallener oder emporfeismender Ehrgeiz aufzustellen gesucht; er warnte vor snechtischer Nachahmung fremder Verhältnisse, welche doch nur zu Unglück und Versbrechen sühren könne. Er, Alexander, werde sich immer gleich bleiben; er werde nie über seine Grundsäte unterhandeln und sich nie zu irgend einer Bewilligung verstehen, die denselben widersprechen könnte.

Obschon nun der Minister des Innern, Graf Mostowsky, sich alle Mühe gab, in dem Bericht über den Zustand des Königreichs, diesen in dem schönsten Lichte darzustellen, so war doch weder durch ihn noch durch Alexanders Rede der Geist der Unzufriedenheit beschwichtigt. Vielmehr herrschte auf dem ganzen Reichstage ein sehr liberaler Geist, welcher sich besonders dei der Berathung über den von der Regierung vorgeschlagenen Eriminalgeschentwurf hervorsthat. Die Regierung beabsichtigte mit diesem Entwurse offendar, die persönliche Freiheit der Polen so zu beschränken, das dadurch die

barauf bezüglichen Grundsäte in der Verfassung factisch wieder aufgehoben worben waren. Gegen biesen Entwurf sprach sich aber eine so entschiedene Mißbilligung aus, daß berselbe fast einstimmig verworfen wurde, und zwar wurden folgende Gründe namhaft gemacht: bas neue Geset schließe bie Geschwornengerichte und bas öffentliche Berfahren aus; es stoße ben alten Grundsatz ber polnischen Berfassung um, baß Riemand verhaftet werben burfe, ber nicht rechtlich überführt ift; es lege ben abministrativen Behörben ein außerorbentliches Strafrecht bei, und sei überhaupt ein aus verschiedenartigen fremben Gefegen zusammengenähetes Flidwerf.

Man fann sich benken, wie wenig Alexander von diesem Resultate erbaut war. Er war auch so ärgerlich barüber, baß er balb barauf den Reichstag schloß. In der Rede, die er bei biefer Gelegenheit hielt, konnte er ben Unwillen über bie Haltung bes Reichstages nicht zurückalten; er warf ihm offen vor, baß er von ben Berführungen ber Zeit sich habe bahinreißen lassen, um Beschlusse zu faffen, die keineswegs zum Heile bes Landes ausschlagen konnten. Allerander habe ben Polen nur Gutes erwiesen, ftatt beffen ernte er Undank. Noch könnten indessen die Repräsentanten die begangenen Fehler verbeffern, wenn sie in ihre Heimath nur Worte bes Friedens und ber Eintracht zurüchträchten.

Mit mannlicher Haltung antwortete barauf ber Marschall ber Lanbboten = Rammer, Raymond Rembielinsky, daß die Mitglieder bes Reichstages nur von aufrichtigem Gifer und reinen Absichten beseelt gewesen seien; in diesem Sinne hatten sie gehandelt und gestimmt. Für große Uebereilung hatten sie es ansehen muffen, wenn sie über einen so wichtigen Gesetzesentwurf, wie ber von ber Regierung vorgelegte, ber so tief in bas Leben eingreife, in so kurzer Zeit hatten beschließen wollen; und auch diese kurze Zeit hätten die Deputirten nutlich angewandt, um sowohl allgemeine als spezielle Bemerkungen aufzustellen, die zur Bervollkommnung beffelben bienen konnten.

Der Reichstag wurde am 13. Oktober geschlossen. Gleich barauf verließ Alexander Warschau, um sich nach Troppau zu begeben. — —

So hatte sich benn bie revolutionaire Bewegung in einem großen Bogen von bem westlichen Ende Eurovas über den Süden hin bis tief in den Osten und Norden hinein ausgedehnt. Fast in den meisten Ländern, wo sie zum Ausbruche gekommen, hatte sie gesiegt; und da, wo dieses noch nicht der Fall war, waren doch die Symptome von sehr bedenklicher Natur. Das Netz, welches der Absolutismus über Europa geworsen, schien auf einmal zerrissen und die Freiheit sollte — so hatte es den Anschein — ebenso über ihn triumphiren, wie er discher über die Freiheit frohlockt hatte.

Wie aber? wurden diese Freiheitsbestrebungen von den absoluten Cabinetten so mit aller Ruhe angesehen? wurden keine Gegenmaßregeln veranstaltet? geschah nichts, um das bisher angenommene Spstem aufrecht zu erhalten?

Die Antwort barauf giebt bas nächste Capitel.

#### Fünftes Capitel.

# Die Congresse von Troppau und Laibach. Unterdrüschung der Revolutionen in Reapel und Piemont.

### Der Congreß von Ersppan.

Schon die Revolution in Spanien hatte bei den Cabinetten große Besorgnisse erregt, und das russische sprach auch seine Risbilligung derselben sowohl gegen den spanischen Botschafter in Petersdurg Zea Bermudes, als auch in einer an die europäischen Höse
gerichteten Denkschrift unverholen aus. In der letztern drohte es sogar
im Namen der verbündeten Mächte, den Makel, welchen Spanien
setzt trage, auszutilgen, das Verbrechen, das dort verübt worden, zu
bestrafen, das bose Beispiel, das es Europa gebe, zu vernichten.

Wie nun im Sommer besselben Jahres die Revolution in Neapel hinzufam und die politische Aufregung sich der ganzen italienischen Halbinsel bemächtigte, da stieg die Besorgniß: denn die Bermuthung lag sehr nahe, daß durch die ersten glücklichen Erfolge begünstigt, der Beist der Revolution sich immer weiter verbreiten werde, wie wir denn gesehen, daß er nicht nur Piemont, sondern auch Griechenland, und sogar das russische Reich ergriffen hatte.

Unter allen Mächten aber war keine mehr gegen biese revolutionairen Bewegungen erbittert, als Destreich. Denn bieses Reich war wenigstens durch die neapolitanische Revolution am nächsten bedroht. Es war vorauszusehen, daß, wenn sich die neapolitanische Staatsumwälzung halten konnte, auch die übrigen Staaten Italiens ähnelichen Erschütterungen ausgesetzt seien und benselben erliegen würden.

Dann aber war die nothwendige Folge, daß der große Einfluß, welchen Destreich disher über Italien ausgeübt, verschwinden ja, daß selbst in der Lombardei eine Schilderhebung stattsinden würde, welche, von dem übrigen constitutionellen Italien unterstüßt, offenbar auf Erfolg rechnen konnte. Und welche Rückwirkung solche Begebenheiten auf die gesammte Monarchie, auf die einzelnen ihr untergebenen Völkerstämme äußern würden, war gar nicht zu berechnen.

Destreich war also durch die neapolitanische Revolution in seiner äußern, wie in seiner innern Politik bedroht. Es war nicht blos das liberale Princip, welches hier gegen das öftreichische Staatssystem in die Schranken trat: nein! es war ein Feind, welcher die gesammte Weltstellung dieser Monarchie zu erschüttern vermochte. Daraus ist denn zu erklären, warum Destreich unter allen Mächten zuerst und am feindseligsten sich gegen die neapolitanische Revolution bewies und warum es die größte Thätigkeit entwickelte, um dieselbe zu überwinden.

Gleich nach ber Nachricht von der Revolution wurde an einen Theil der östreichischen Armee der Besehl gegeben, sich marschsertig zu halten, in der Lombardei wurden die geeigneten Vorsehrungsmaßregeln getroffen, um einem etwaigen Ausbruche der Unzufriedenheit zuvorzustommen, die härtesten Strasen Allen angedroht, welche etwa in den Bund der Carbonari eintreten würden, und die benachbarten kleineren italienischen Staaten aufgefordert, auf ähnliche Weise zu versahren.

Die neapolitanische Regierung wußte sehr gut, daß Destreich ber am meisten zu fürchtende Gegner war. Sie bemühte sich daher auf alle Weise, das Cabinet zu beschwichtigen und sich mit ihm auf einem freundschaftlichen Fuße zu erhalten. Gleich nach der Revolution wurde der Fürst Cariati nach Wien gesendet, um dem Kaiser ein Schreiben vom Reichsverweser zu überreichen, in welchem die Staatsumwälzung in dem freundlichsten Lichte dargestellt ward, und dem neapolitanischen Gesandten in Wien, Russo, den gemessensten Besehl zu ertheilen, das östreichische Cadinet zu beruhigen: die mit Destreich bestehenden Staatsverträge seien durch die neue Ordnung der Dinge keineswegs ausgehoben.

Allein die Sendung Cariatis hatte nicht den gewünschten Erfolg. Ruffo sowohl wie Metternich sprachen shre Ansicht dahin aus, daß die Veränderung in Neapel nur das Werk einer hochverrätherischen Partei sei und daher niemals von Destreich anerkannt werden würde.

Jest wurde im August 1820 ber Herzog Serra Capriola nach Wien geschickt, um die Sache noch einmal zu beleuchten, Ruffo abzurusen und den Herzog von Gallo als Gesandten anzukundigen.

Allein auch biese Sendung war vergeblich. Ruffo kehrte sich nicht einmal an die Abberufung, sondern blied in der Eigenschaft als Gesandter, und wurde baher 1. September als Landesverräther seiner Ehren, Aemter und Besoldungen entsett. Metternich benahm sich gegen Capriola nicht anders, wie gegen Cariati. Er weigerte sich, ihn dem Kaiser vorzustellen, und erklärte, daß der Herzog von Gallo niemals als Gesandter angenommen werden wurde. So lange nicht der alte Zustand der Dinge in Neapel wieder herzestellt wurde, könne von einem freundlichen Verhältnisse zwischen Destreich und Neapel keine Rede sein. Er wies besonders darauf hin, daß durch die Annahme der neuen Versassung der geheime Vertrag von 1815 gebrochen sei, zusolge dessen Neapel ohne Einwilligung des Kaisers von Destreich keine Veränderung in der Staatsform vornehmen dürste. Er stellte übrigens, um den alten Zustand wieder herzustellen, dem Könige die gesammte Macht Destreichs zur Verfügung.

Und wie mit Destreich, so erging es ber neapolitanischen Regierung auch mit Rußland. Nach Petersburg sollte als Geschäftsträger
Fürst Cimitile abgehen, welcher versuchen sollte, ben Kaiser Alexander
günstig für die neue Ordnung der Dinge in Neapel zu stimmen. Als
er aber auf dem Wege dahin in Wien sich aushielt, wurde ihm von
dem russischen Gesandten daselbst auf das bestimmteste erklärt, daß Alexander bezüglich der neapolitanischen Angelegenheit mit dem Wiener
Cabinette Hand in Hand gehe, und daß er daher dem Fürsten Cimitile
auf keinen Fall annehmen werde. So sah sich auch dieser Gesandte
genöthigt, unverrichteter Dinge zurückzusehren.

Nach biesen Vorgangen richtete ber Minister bes Auswärtigen,

ber Herzog von Campochiaro, eine energische Note an die verschiebenen Höfe — besonders aber galt sie dem Wiener Cabinet — in welcher er die Lage der Dinge und die Berechtigung der Neapolitaner zu der neuen Verfassung sehr schön auseinandersetze und schließlich von dem Wiener Hose eine Erklärung über seine Kriegsrüftungen verlangte. Darauf wurde aber keine Antwort gegeben.

Metternich hatte inzwischen bereits seinen Entschluß gefaßt. Er gedachte mit Wassengewalt die neapolitanische Revolution zu unterdrücken. Doch konnte dieß Destreich für sich allein, ohne die Zustimmung der anderen Groß-Mächte, nicht thun. Metternich erließ daher an diese die Einladung zu einem Congresse, wo die revolutionairen Bewegungen besprochen werden sollten, und zu dem Orte dieses Congresses wurde das Städchen Troppau in Destreichisch-Schlessen bestimmt.

Hier erschienen auch bereits am 18. October 1820 ber Kaiser Franz von Destreich: am 20. traf ber Kaiser Alexander von Rußland ein, und am 7. November kam noch der König Friedrich Wilhelm von Preußen. Staatsmänner waren da von Seite Destreichs Metternich nebst den Hofräthen Mercy, Genz und Wacke; von Seite Rußlands Resselrode und Kapodistrias, von Seite Preußens Harbenberg und Bernstorsf. Frankreich hatte die französischen Minister La Ferstonans und Caraman geschickt, England Lord Stewart.

Run zeigte sich schon in ben ersten Situngen, daß Metternich mit seinem Plane, in Italien zu interveniren, keineswegs auf allgemeine Zustimmung rechnen könnte. Besonders setzen sich ihm die französischen und der englische Gesandte entgegen. Den letzern bewog die Rücksicht auf die Grundgesetze der englischen Verfassung und die entschieden ausgesprochene öffentliche Meinung, er legte in einer aussführlichen Note die Unzulässische Meinung, er legte in einer aussschieden Angelegenheiten unabhängiger Staaten dar. Bei den französsischen Ministern mochten weniger Gründe der inneren Politik, als vielmehr der äußern obgewaltet haben, um sich gegen Destreichs Vorsschlag zu erklären. Denn Frankreich fürchtete, durch die Annahme besselben möchte dieser Macht ein zu großer Einfluß auf Italien eins

geräumt werben, ben sie leicht mißbrauchen könnte. Die französischen Gesandten sprachen sich baher auch bahin aus, daß sie jeder gewaltssamen Maßregel gegen Neapel ihre Zustimmung verweigern mußten.

Metternich sah daher bald, daß er sich vor allen ber beiden absoluten Machte versichern mußte. Um bie eine bieser Machte, um Preußen, brauchte er sich feine große Mühe zu geben, benn seitbem biese Macht nach Napoleons Sturze bie liberale Richtung aufgegeben, befolgte sie keine selbständige Politik mehr, sondern ward theils von Destreich, theils von Rußland im Schlepptau gezogen. Aber besto schwieriger war es, ben Kaiser Alexander zu gewinnen. In der That zeigte sich auch bieser Anfangs ben Vorschlägen Metternichs keineswegs geneigt. Einmal mochte ihn immerhin noch ein Rest jenes Liberalismus bavon abhalten, ben er in früheren Jahren gehegt, und ben er namentlich immer ba herauszukehren pflegte, wo er mit Rußland nicht gerade in unmittelbare Berührung fam und baher seinem eigenen Reiche nicht gefährlich werben konnte. Aber weit mehr bestimmte ihn eine andere Rücksicht, nämlich die ber außeren Politik. Wir haben früher schon angegeben, daß Rußland und Destreich schon aus geographischen Grunden natürliche Feinde waren. Auf bem Wiener Congresse trat auch diese Feindschaft offen genug hervor. Sie wurde nun zwar wieber beschwichtigt, theils burch bie Nothwendigkeit eines gemeinsamen Rampfes gegen Napoleon, theils burch die gemeinsame Politik in Bezug auf die inneren Angelegenheiten von Deutschland; aber aufgehoben war sie baburch keineswegs, weil sie zu sehr in der Ratur ber Dinge lag. Beide Mächte sahen in einander sehr zu fürchtende Gegner, und bas Interesse jeber mußte es sein, die andere an Stärke nicht allzusehr zunehmen zu lassen. Nun schien aber offenbar Destreich burch bie vorgeschlagene Intervention in Neapel seinen Einfluß auf Italien außerorbentlich zu stärken, ein Umstand, ben auch Frankreich erwogen, und welchen ber französische Gesandte nicht verfehlte, Alerandern vor die Augen zu stellen.

Demnach sah es um die Plane Destreichs mißlich genug aus. Aber da kam Metternich ein zufälliger Umstand zu Hülfe. In Peters-

burg war am 17. October ein Militairaufstand ausgebrochen. Das Garberegiment Semenow, emport über bie Strenge seines Dberften, verweigerte den Gehorsam. Metternich war durch seinen Gesandten von diesem Umstande unterrichtet worden, und er benutte ihn sogleich vortrefflich, um Alexander für seine Plane umzustimmen. Er stellte bem Raiser vor, daß ber revolutionaire Geift, wenn man nicht energische Maßregeln ergreife, um ihn zu unterbruden, sich immer weiter verbreiten, ja daß er, wie das Beispiel lehre, selbst in Rugland um sich greifen wurde. Alexander war, wie wir gesehen, eben von Polen gekommen, wo er selbst Gelegenheit gehabt, ben Geist ber Opposition fennen zu lernen, auch mochten ihm wohl bie in Rußland bestehenben geheimen Berbindungen schon bamals nicht ganz unbefannt sein. Genug, er fah jest felber ein, baß man gegen bie revolutionairen Bestrebungen fraftig auftreten mußte, und ließ sich nun leicht von Metternich umftimmen. Und nachdem bieser ihn so weit gebracht, so war es auch nicht schwer, ihn zu einem besonderen Bunde zwischen ben brei absoluten Höfen zu bewegen, ba voraus zu sehen mar, baß England und Frankreich sich ben Absichten berselben wibersetzen wurden.

Dhne baher bem englischen und bem französischen Gesandten ein Wort davon zu sagen, vereinigten sich die drei Mächte Destreich, Preußen und Rußland zu gemeinsamen Maßregeln wider die revolutionairen Bewegungen, zunächst wider Neapel. Sie kamen überein, noch in diesem Jahre einen neuen Congreß in Laidach abzuhalten, wo die näheren Maßregeln besprochen werden sollten, und wohin auch der König von Neapel einzuladen sei. Erst nachdem die drei Mächte das Protokoll unterzeichnet hatten, theilten sie dasselbe den Gesandten von England und Frankreich mit. Diese, besonders der englische Gesandte, waren nun freilich höchst erbittert über das Berfahren der brei Mächte, Stewart warf dem Fürsten Metternich offen vor, daß er England hintergangen habe, und auch die französischen Gesandten waren sehr ungehalten. Indessen in der Sache war nichts mehr zu ändern.

Die brei Mächte erließen sobann unter bem 6. December eine

Circularbepesche an ihre Gesandten bei den beutschen und nordischen Höfen, in welcher sie als 3wed ber Zusammenkunft in Troppau angaben, Maßregeln zu treffen, um ber Gewalt bes Aufruhrs und bes Frevels Schranken zu setzen, welcher jest ebenso Europa zu überschwems men drohe, wie Rapoleons Gewaltherrschaft. "Die Mächte, sagten fie, übten ein unbestreitbares Recht aus, indem sie auf gemeinschafts liche Sicherheitsmaßregeln gegen Staaten bedacht waren, in welchen ein durch Aufruhr bewirkter Umsturz der Regierung, auch nur als Beispiel betrachtet, eine feindselige Stellung gegen alle rechtmäßige Berfaffungen und Regierungen zur Folge haben mußte; die Ausübung bieses Rechts ward noch bringender, wenn die, welche in diese Lage gerathen waren, bas Unglud, welches fie fich zugezogen, benachbarten Ländern mitzutheilen und Aufruhr und Verwirrung rund um sich her zu verbreiten suchten". Solche Stellung sei ein offenbarer Bruch bes Bertrags, ber sammtlichen europäischen Regierungen außer ber Unverleglichkeit ihres Gebiets auch ben Genuß ber friedlichen Berhältniffe, bie jebe wechselfeitige Beeintrachtigung ausschließe, verburgt. biesen Grundsäten seien bie brei Mächte ausgegangen, sie hatten sich über bie nothwendigen Maßregeln vereinigt, um bergleichen revolutionaire Staaten wieber in bie frühere Stellung zurückzuführen. Die Resultate ihrer Berathungen hatten sie ben Höfen von Paris und London mitgetheilt. Das nächste Land, auf welches jene erwähnten Maßregeln angewendet werben mußten, sei Reapel. Um zuerft versöhnende Maßregeln einzuleiten, habe man ben König von Reapel nach Laibach eingelaben. Denn ba bie Mächte entschlossen gewesen, bie burch offenen Aufruhr entstandenen Regierungen nicht anzuerkennen, so konnten sie blos mit ber Person bes Königs in Verhandlungen treten. System ber Machte sei kein neues, sondern nur die Fortsetzung bes burch die bisherigen Verträge gut geheißenen. Uebrigens wollten die Mächte weber Eroberungen machen, noch bie Unabhängigkeit anderer Regierungen in ihrer innern Staatsverwaltung verleten, noch bas Bestreben freiwilliger, weiser, mit bem wahren Interesse ber Bolker übereinstimmenber Verbesserungen hindern, sondern sie verlangten nichts, als ben Frieden aufrecht zu erhalten, Europa von der Geißel der Revolution zu befreien und das Unheil, welches aus der Uebertretung aller Grundsätze der Ordnung und Sittlichkeit entspringt, abzuwenden oder zu verkürzen. —

#### Der Congreß zu Saibach.

Der Congreß zu Laibach eröffnete sich im Ansange bes Januar 1821. Auf bemselben waren wiederum gegenwärtig: die Kaiser von Rußland und Destreich (ber König von Preußen war ausgeblieben), Wetternich, Resselber, Kapodistrias, Hardenberg, Bernstorff, Kruses mark, Ferronaps, Caraman, Stewart. Bon Seite Frankreichs erschien auch noch der Herr von Blacas, Gesandter am römischen Hose; von Seite Englands der Ritter Gordon. Auch die italienischen Staaten hatten ihre Gesandten geschickt.

Noch vor ber Eröffnung ber formlichen Sigungen besprachen sich bie Minister ber brei Machte Rugland, Destreich und Preußen, und kamen leicht über bie zu treffenben Maßregeln überein. Sie beschlossen, daß Destreich zu Bekämpsung ber Revolution ein Heer nach Neapel sende und daß nothigenfalls auch Rußland Truppen nachruden laffen follte. Die Gesandten von England und Franfreich beharrten zwar auf ihrer bereits auf bem Troppauer Congresse ausgesprochenen Ansicht, waren aber keineswegs angewiesen, eine energische Sprache zu führen und gegen die Maßnahmen der drei Mächte entschieden aufzutreten. Die Rote bes brittischen Ministeriums, welche ihr Gesandter auf bem Congresse übergab, verwahrte sich allerdings gegen ben Grundsatz ber Intervention, ben die drei Mächte aufgestellt, im Allgemeinen: es erflarte, einem Bunde nicht beitreten zu können, der zum 3med habe, revolutionaire Bewegungen überall zu unterbrücken, indem ein solcher Grundfat theils mit ben Institutionen Englands, theils überhaupt mit der Würde unabhängiger Staaten nicht vereinbar sei. jugleich erkannte die brittische Rote an, daß es Falle gebe, wo eine Ausnahme von der von ihr aufgestellten Regel Statt sinden könne, namentlich wenn eine auswärtige Macht durch die Unruhen in einem andern Lande bedroht sei, und ein solcher Fall trete hier bei Reapel ein. Das brittische Ministerium begnügte sich also damit, an der Intervention gegen Reapel jeden Antheil von sich zurückzuweisen, sand sich aber auch nicht gemüßigt, die Unrechtnäßigkeit derselben entschieden auszusprechen, geschweige denn sie zu verhindern.

Die französischen Gesandten versuchten zwar Ansangs in liberalerem Sinne auf dem Congresse zu wirken, namentlich dadurch, daß sie die italienischen Gesandten auf ihre Seite zu ziehen suchten. Wie aber dieses gänzlich sehlgeschlagen, so gaben auch sie die Opposition auf, und die drei Mächte fanden nun weiter keine Widerseplichkeit.

Iest kam auch ber König Ferdinand von Reapel an, bessen Abreise vom Parlamente in Neapel nur unter der Bedingung gestattet worden war, daß er blos für die Aufrechthaltung der Constitution sprechen und wirken werde. Der König hatte wohl die Einhaltung dieser Bedingung versprochen, aber nicht in der Absicht, sie zu halten. Es bedurfte nicht einmal einer Ueberredung von Seite Netternicks, um ihn zu bestimmen, sich mit Allem, was von den Nächten beschlossen worden, als gänzlich einverstanden zu erklären.

Man kam nun überein, zuerst die revolutionairen Behörben aufzusorbern, sich freiwillig aufzulösen und sich dem Könige zu unterswerfen: dann sollten nur 10,000 Destreicher das Land so lange besehen, die die Ruhe gänzlich hergestellt sei. Weigerten sich aber die Reapolitaner, so würden 100,000 Mann einrücken, drei Jahre lang das Land beseht halten, und dieses habe dann alle Lasten des Krieges zu tragen. Nachdem man Alles dieses in's Reine gebracht, ließ man den neapolitanischen Minister, Herzog von Gallo, welcher den König begleitet hatte, aber als er in die östreichischen Staaten kam, daselbst angehalten und bedeutet wurde, inzwischen in Görz zu verweilen, nach Laibach kommen. Metternich theilte ihm in Kurzem mit, was beschlossen worden sei. Vergebens suchte dieser das Wort zu ergreisen, um nur Einiges gegen diese ungerechten Naßregeln zu

sagen: Metternich erklärte ihm, daß er hier keine Bemerkungen zu machen, sondern nur ruhig anzuhören habe, was unabänderlicher Beschluß der Mächte sei. Gallo begab sich dann zum Könige von Reapel. Hier erhielt er aber benselben Bescheid. Er stimme, sagte er ihm, mit Allem überein, was die Mächte anzuordnen für gut befunden. Run reiste Gallo ab. Bald darauf, im Anfange des Februar 1821, setzte sich die östreichische Armee gegen Reapel in Bewegung.

#### Meapel vom October 1820 bis Sebruar 1821.

Während sich auf diese Weise ber Sturm ber absoluten Mächte wiber die neue Ordnung ber Dinge in Reapel vorbereitete, suchte sich bieselbe nach allen Seiten hin zu befestigen. Das Parlament, welches, wie bereits erwähnt, am 1. October 1820 zusammengekommen, entfaltete sofort eine große Thätigkeit. Es wurden neue Ausschüsse niebergesett: für bie Gesetzgebung, ben Krieg, Marine und auswärtige Angelegenheiten; Provincialmiliz, Gensbarmerie und innere Sicherheit; Finangen; Aderbau, Kunft, Hanbel; öffentlichen Unterricht; Prufung und Bewahrung ber Constitution; Provincials und Municipalverwals tung; Parlamentereglement. Es tauchten balb bedeutenbe parlamens tatische Talente auf, unter benen wir besonders Galbi, Borelli, Bemi, Poerio, Gabriel Pepe, Nicolai, Dragonetti herausheben. In Berbindung mit dem Parlamente gab sich auch die Regierung alle Mühe, nach verschiedenen Richtungen hin Reformen anzubahnen. Man wandte bem Rriegswesen, ben Finangen, ber Flotte seine Aufmerksamkeit zu; man machte Borbereitungen zu einer Reform bes Justizwesens, theils in Bezug auf die Personen, theils hinsichtlich des Inhalts: sollte bas Geschwornengericht eingeführt werben, eine neue Organisation ber Provincial und Municipalverwaltung mit burchaus bemofratischer Grundlage, war ebenfalls im Werke. Endlich war bereits die Aufhebung sammtlicher Refte bes Feubalwesens verfügt. Das Parlament

beschloß unter bem 21. December 1820: 1) Aushebung sämmtlicher Majorate im ganzen Umfange bes Reichs. 2) Aushebung aller Feubalrechte in Sicilien. Ohne Entschäbigung wurden abgestellt alle bie Bane ober Zwangsrechte (z. B. sich ausschließlich ber herrschaftlichen Mühlen, Backösen, Delpressen 2c. zu bedienen); alle Benutungsrechte ber Barone auf Gemeinbegrundstücke; alle persönliche Leistungen; endlich Fruchtzinsen und jene Zehnten, die nicht aus directem Obergrundeigenthum herrühren, ausgehoben. Es wurde serner beschlossen Vbergrundeigenthum herrühren, ausgehoben. Es wurde serner beschlossen Vbergrundeigenthum galler Leistungen zu den bischöslichen Tischen; 4) das Berbot aller Hazardspiele; 5) Besteiung (von 1821 an) der Gemeinden von folgenden Lasten: von Besoldung der Bezirksrichter und berVerpstegung der im Bezirke Verhafteten; vom Communal-Iwanzigstel zur Erhaltung der Provincialmilizen; von der Kriegssteuer für 1815; von Erhaltung der Seelsorger jeder Art. Alle diese Ausgaben werden vom Staatsschaß getragen.

Und bei all' dieser nach der radicalen Seite hin gerichteten Thätigkeit bemerken wir doch ein durchaus freundschaftliches Verhältniß zwischen dem Parlamente und der Regierung, ja selbst der königlichen Familie. Gleich bei der Eröffnung des Parlaments richtete dieses an den König eine Abresse voll des dankbarsten Gefühls, voll der rührendsten Anerkennung. Sie sprach aus, daß Neapel der Welt den Beweis geben werde, daß eine Constitution bestehen könne ohne jene unauschörliche Reibung zwischen Regierung und Volksrepräsentation. Und in diesem Sinne benahm sich das Parlament überhaupt in seinem Verhältnisse zur Regierung. Es dewies ihr Vertrauen und zeigte dem Könige und dem Prinzregenten alle Achtung und alle Ehrerbietung, welche sie nur verlangen konnten.

Nur im December 1820 wurde bieses schöne Verhältniß gestört, als bie Einladung ber verbündeten Mächte an den König von Neapel zum Congresse von Laibach ankam.

Das Parlament widmete lange hinfort den auswärtigen Angelegenheiten nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Schon in der zweiten Sitzung erstattete der Minister des Acukern einen keineswegs erfreulichen Bericht über die auswärtige Politik: er sprach von der feindseligen Stellung, welche Destreich gegen Reapel eingenommen habe, und wie alle Versuche von Seite bes neapolitanischen Ministeriums, es milber zu stimmen, gescheitert. Der Bericht wurde bankbar aufgenommen, ohne baß das Parlament sich gemüßigt gesehen hätte, in die Verhältznisse näher einzugehen. Um 23. October machte der Obrist Gabriel Pepe im Parlamente mit beredten Worten auf die Sesahr aufmerksam, welche von Destreich drohe und verlangte energische Maßregeln. Darzauf wurde aber erwidert: die Sesahr sei nicht so groß, der Monarchenzongreß könne und werde nichts wider Neapel thun. Im Uedrigen solle man sich auf das Heer verlassen.

Indessen wurden die Aussichten immer friegerischer; im November konnte man sich nicht mehr verhehlen, daß ber Krieg unvermeiblich sei. Das Parlament wandte jest der Kriegsfrage mehr Aufmerksamkeit zu, aber immer noch mit zu wenig Eifer. Und boch konnte man schon aus Frankreichs Benehmen ermessen, wessen man sich zu versehen haben werbe. Diese Macht bot unter bem 1. December seine Bermittlung mit ben auswärtigen Mächten unter folgenden Bedingungen 1) Einrichtung einer Pairskammer; 2) Abschaffung ber permanenten Deputation bes Parlaments; 3) dem Könige solle bie Wahl ber Staatsrathe; 4) unbeschranktes Beto; 5) Initiative bes Budgets und ber Gesete; 6) bas Recht, bas Parlament aufzulösen, eingeräumt Es war nicht zu erwarten, daß die absoluten Mächte sich werben. mit der Annahme dieser Bedingungen von Seite des neapolitanischen Parlaments zufrieden gegeben haben würden, da diese immerhin eine Constitution, nur nach bem Muster ber französischen Charte, eingeschlossen hätten, und gerade eine Verfassung wollte man unter allen Umständen nicht. Auf ber anbern Seite aber glaubte auch bas Parlament unerschütterlich an seiner Constitution festhalten zu muffen: die Vermittlung Frankreichs wurde baher abgelehnt.

Aber im December erfolgte nun jene Einladung der drei Großsmächte an den König von Neapel nach Laibach, und dadurch sah das Parlament auf einmal das Zerwürfniß mit dem Ausland sich ganz nahe gerückt, und dadurch trat auch die Spaltung mit der eigenen

Regierung ein. Der König sette nämlich bas Parlament burch seinen Minister einsach bavon in Kenntniß, baß er von ben Monarchen nach Laibach eingelaben sei und baß er bieser Einladung solgen werde, Er fügte bei, baß er sich bemühen werde, ben Frieden zwischen Reapel und den Mächten wieder herzustellen, jedoch werde er babei jedenfalls gewisse Bedingungen hinsichtlich der inneren Berhältnisse Reapels nicht überschreiten. Diese Bedingungen waren immerhin liberal genug, aber sie zeigten dennoch, daß der König beabsichtige, die spanische Constitution nicht unbedingt beizubehalten, sondern sie zu modisieren. Zugleich erließ der Minister des Innern an die Provincialdeamten ein Rundschreiben, in welchem er ihnen die bevorstehende Reise des Königs mittheilte und Gebete für den glücklichen Ausgang derselben anordnete.

Diese Botschaft bes Königs rief einen außerorbentlichen Sturm im Parlamente hervor. Man sah in ihr einen zwiefachen Bruch ber Berfassung; einmal weil er bas Parlament nicht um Erlaubniß zur Reise befragt, wie boch die Constitution verlangte; zweitens weil er eine Mobification berselben hatte burchblicken laffen. Das Parlament erließ sofort eine sehr energische Abresse an ben König, in welcher es erklarte, daß der König nur unter der Bedingung abreisen burfe, daß er verspreche blos für bie Aufrechthaltung ber Constitution wirken zu wollen. Der König gab biese Erklärung; bamit war bas Parlament wieber zufrieden und es ließ ihn ziehen. Aber nun wandte es sich gegen die Minister. Diese gaben sosort ihre Entlassung ein; an ihre Stelle kamen bann ber Herzog von Gallo als Minister bes Aeußern, Acclanio als Minister bes Innern, Terpst als Minister ber Justig, ber Herzog von Carignano als Minister ber Finanzen, Generallieutes nant Parist, bem spater Coletta folgte, als Minister bes Kriegs. Die alten Minister, besonders ber bes Aeußern, Herzog von Campochiaro, und ber bes Innern, Jurto, wurden sodann in Anklagestand versett. Inbessen, nachbem sie sich vertheibigt, ließ das Parlament die Sache fallen, und auch das ist ein Beweis, wie wenig leidenschaftlich und heftig bie freisinnige Partei war.

So viel jedoch war gewiß: das schöne Berhältniß mit dem Könige war gestört; das Bertrauen war erschüttert, und das Parlament
schloß sich daher besto inniger an den Prinzregenten, den Herzog von Calabrien an, welcher nach der Abreise seines Baters die ganze Leistung der Angelegenheiten besorgte, und noch einmal den Eid auf die Constitution leistete. Diese war bereits Ende Januar 1821 sertig; sie erhielt am 30. die Sanction des Prinzregenten, und am 31. wurs den die Sitzungen des Parlaments geschlossen.

Aber schon bis auf ben 12. Februar wurde das Parlament zu einer außerorbentlichen Sitzung wieder zusammenberufen. Die Ursache war bas Verhältniß zu ben auswärtigen Mächten. Schon in einem früheren Briefe war ber Prinzregent von seinem Bater über bas Resultat bes Laibacher Congresses unterrichtet worden; am 9. Februar übergaben sobann bie Gesandten von Destreich, Rugland und Preußen in einer Aubienz bem Prinzregenten bie befinitive Entscheidung ber brei Mächte; sie erklärten schließlich, daß die Destreicher unter allen Umftanten vorrückten, gleichviel, ob als Freunde ober als Feinde, und falls fie geschlagen wurden, so hatten die Ruffen Befehl, alsobalb ihnen zu Hulfe zu eilen. Der Prinzregent benahm fich ben Gesandten gegenüber burchaus als constitutioneller Fürst. Getreu ben geleis steten Eiben, erwiderte er ben Gesandten, und entschlossen sich nie von ber Nation zu trennen, habe er sich berselben ganz gewibmet, und biese sich ihm ganz hingegeben. Er verhehle sich zwar bie schweren Folgen nicht, die aus bem gegenwärtigen Zustande ber Dinge entstehen könnten, aber er wolle lieber bas Schicksal ber Ration theilen, als bem einmal betretenen Wege ben Rucken wenden und seine Beschlusse andern. Als Sohn, Bater und Haupt der Nation habe er eine breifache Pflicht zu erfüllen, wollte er aber von der Linie abweichen, die er sich vorgezeichnet, so wurde er alles Recht nicht nur auf die Achtung ber Nation, sondern selbst auf die ber fremden Mächte verlieren. In bemselben Sinne sprach er sich auch vor bem neu zusammenberufenen Parlamente aus.

Das Parlament war keinen Augenblick im Zweifel, was es für

einen Weg einzuschlagen habe. Bis auf bas Tieffte: überzeugt von ber Gerechtigkeit seiner Sache, beschloß es jegliches Anfinnen bes Laibacher Congresses entschieden zurückzuweisen und ben Handschuh aufzunehmen, der ihm vor die Füße geworfen war. Die feurigsten Reben wurden gehalten, die großartigsten Gesinnungen sprachen sich aus. "Die Gerechtigkeit, fagte unter Unberem Bemi, sei fur Reapel, folglich werbe es auch ber Sieg sein, so wie er fich fur bas helbenmuthige Spanien gegen ben großen Despoten Europas erklart habe. Sollten aber auch die Reapolitaner fallen, so wurden fie fallen wie bie untergehende Sonne strahlend ins Meer sinke; fallen, wurdig bes Landes, in dem die Gebeine der Zaleucus, der Scipione ruhen; fallen, ihren Kindern zum Erbtheil Rationalrache laffend, bas einft ein gludlicherer Hannibal geltend machen werbe; fallen aber mit ber Ueberzeugung, baß aus ihrer Afche ber Phonix ber Baterlandeliebe verjüngt erstehen werbe! Doch nein! ber Gott bes Friedens, ber Bater ber Menschen, ber Rächer unterbrückter Bolfer werbe die gerechte Sache icuten, und bie Schredniffe bes Rrieges auf biejenigen jurudwerfen, bie, unfahig einem Atom bas Leben zu geben, ganze Völker bem Tobe weihen!" — So beschloß benn bas Parlament, daß es in keinen ber Vorschläge von Seite ber brei Mächte eingehen könne, baß es den König von Reapel als im Zustande bes Zwanges befindlich ansehe, daß ber Prinz von Calabrien ber rechtmäßige Regent sei, daß alle Maßregeln zur Rettung des Staates ergriffen werben sollen.

Unmittelbar nach biesen Beschlüssen bes Panlaments verließen bie Gesandten ber brei Mächte Reapel. Der Krieg war also erklärt.

# Seldzug der Gestreicher wider Meapel. Unterdrückung der Mevolution.

War aber Reapel in ber Lage, einem so mächtigen Gegner bie Spite bieten zu können?

Feldjug t. Deftreicher wider Reapel. Unterbrudung b. Revolution. 360

Das Parlament ließ es zwar jest nicht an Beschlüssen sehlen, um ben Staat in gehörigen Vertheibigungszustand zu versehen und den Enthusiasmus der Bevölkerung zu entstammen. Es sollten Propinzialjunten errichtet werden zur Verpstegung der Truppen; es sollten Alle, welche überstüssige Wassen haben, dieselben abgeben gegen Rückerstattung; es sollte Reapel in vier Militairdivisionen getheilt werden; es wurden dem Kriegsministerium 800,000 Ducati sür 100,000 Mann und 500 Pferde bewilligt.

Aber all' bieses war zu spat. Offenbar war in ber Zeit seit ber Revolution viel zu wenig für bie Kriegerüftungen geschehen. Das frühere Ministerium war zu saumselig in all biesen Angelegenheiten. Bilhelm Pepe, ein Mann, welcher Thatkraft und Ausbauer genug besaß, um bie Bolksbewaffnung in großartigem Style ins Werk zu feten, war feit bem Zusammentritte bes Parlaments am 1. Dctober 1820, wo er seinen Oberbesehl über die Truppen niederlegte, nicht mehr benutt worben. Der Kriegsminister Carascosa betrieb aber bie Sache nicht mit bem gehörigen Gifer. Und als Coletta, welcher mit mehr Energie verfuhr, an die Spige ber Geschäfte fam, war schon zu viel versäumt worben. So geschah's, baß im Augenblicke, als ber Rrieg beginnen follte, die Reapolitaner bei Weitem nicht so gerüftet waren, um einem so zahlreichen und wohleingeübten Heere, wie Destreich ins Feld stellen konnte, Stand halten zu können. Die neapolitanische Armee wurde zwar auf 52,000 Mann angegeben, aber sie besaß nicht mehr als 30,000 brauchbare Gewehre. Man hatte versaumt, zu rechter Zeit sie vom Auslande kommen zu laffen. Bolksbewaffnung war zwar angeordnet worden, allein die Miliz war schlecht bewaffnet und equipirt. Die Rationalgarden hatten zum grofen Theil keine Tornister, nicht einmal Sade von Leinwand, keine Patrontaschen, keine orbentlichen Gewehre. Die verschiebenen Bataillone waren nicht zusammengezogen worden, um gemeinsame Uebungen vorzunehmen. Dann hatte man in bem Theile, welcher bem ete sten Angriffe ausgesetzt war, in ben Abruzzen, nicht gehörig für Magazine, für Lebensmittel, für ben Transport, für Hospitaler gesorgt.

Dagen, neuefte Beschichte. I.

3

Allerdings konnte das Ministerium eine Entschutzigung für diese Bersaumnisse ausweisen. Das war der schlechte Stand der Finanzen. Schon von der alten Regierung war ein bedeutendes Desicit in die neue Berwaltung mit herübergekommen. Dieses Desicit wollte man decken, aber zugleich auch der Einwohnerschaft eine Erleichterung in den Steuern gewähren. Zu diesem Ende hatte das Parlament desschlossen, ein Sechstel der Grundsteuer nachzulassen, so wie auch von den directen und den Communalsteuern. Diese Erleichterung wurde zwar dei den beiden letzten ausgeschoben, aber dei der Grundsteuer trat sie ein. Diese Maßregel verschafte nun den einzelnen Einwohnern keine merkbare Erleichterung, während der Staatscasse doch ein Vedeutender Ausfall daraus erwuchs. Dazu kam, daß von Sicilien wegen der noch bestehenden Unruhen gar keine Steuern eingingen.

In dieser sinanziellen Verlegenheit kam die Regierung auf den Ausweg, Rationalguter zu verkausen, was auch das Parlament der willigte. Sie gaben jedoch keineswegs die gewünschte Ausbeute. Dann machte man den Vorschlag, die Pensionsgehalte zu beschränken, die Einkunste der Bischöse heradzuseten, die Zahl der Aemter zu vermindern. Ja, es wurde sogar angerathen, alle bischöslichen Einkunste gänzlich einzuziehen, die Klöster auszuheben, und die bischöslichen Geshalte auf 2—3000 Ducati sestzuseten.

Aber alle diese Vorschläge waren nicht geeignet, augenblicklich ber Finanznoth abzuhelsen. Die Regierung sah sich baher genothigt, ein Anleihen auszunehmen. Sie borgte von dem französischen Handelbause Gaitards 3 Millionen Ducati, mußte sie aber mit 12 Procent verzinsen. Diese Summe reichte aber nicht weit. Sie machte baher eine zweite Anleihe von 11,250,000 Ducati, mit 9 Procent verzinslich, wosür die Staatsgüter in Puglien zum Unterpfande gesetht wurden. Da bei dem bevorstehenden Kriege auch dieses nicht zu reichen schien, so kam man auf das Project einer Lotterie von 3 Millionen Ducati. Dabei sollte sich der Kausmannsstand mit 600,000 Ducati betheis ligen, und die übrigen Obligationen auf die Gutsbesitzer und die Civilbes



Feldzug d. Destreicher wider Reapel. Unterdrückung d. Revolution. 371 amten geschlazung werden. Man wollte auch einen Theil des Gehalts mit. solchen Obligationen bezahlen.

- : -

Diese finanziellen Verlegenheiten erflaren wohl einigermaßen bie schlechten Kriegerüftungen, und sind mit eine Urfache von bem schlechten Ausgange ber Sache. Inbessen eine freigefinnte, fühne, einige Ration ift wohl im Stante, bergleichen hindernisse zu bestegen. Aber man kann auf die Reapolitaner dieses nicht anwenden. Es bestand noch eine mächtige Partei, welche mit ber neuen Ordnung ber Dinge nicht zufrieden war, und welche insgeheim gegen dieselbe arbeitete. Diese wurde unterstütt burch die reichen Raufleute, benen die Conftis tution schon beshalb mißliebig war, weil seit Januar bereits alle Geld- und Handelsgeschäfte ftodten; in Genua wurde gar fein Cours mehr auf Reapel gemacht. Außerbem ift bas neapolitanische Bolt wohl leicht aufzuregen und in augenblickliche Leibenschaft zu versetzen, aber es besitt nicht gleiche Ausbauer und Festigkeit. Bubem waren die Reapolitaner, so lange unter politischem Drucke gehalten, für die neue Constitution nicht in ber Weise herangebilbet, daß sie Gut und Leben für fie zu opfern bereit gewesen waren.

Unter solchen Umständen ließ sich der Ausgang des Krieges wohl benken.

Die Destreicher waren, 80,000 Mann stagt, unter ber Anführung bes Generals Baron von Frimont, bereits im Anfange bes
Februar, wie wir bemerkt, von ber Lombarbei aufgebrochen. Sie befinden aus fünf Divisionen, besehligt vom Grasen Wallmoben, bem
Prinzen von Wied-Runkel, bem Freiherrn von Stutterheim, bem
Prinzen von Hessen-Homburg, und dem Freiherrn von Lederer. Die Armee rückte unaufgehalten, vielmehr mit Freuden empfangen, durch
das papstliche Gebiet, wo im Augenblicke die revolutionairen Bewegungen sich verloren, und bereits Ende Februar besand sie sich an
der neapolitanischen Grenze.

Die Reapolitaner hatten zwei Corps bahin gesendet. Das eine und war stärkste Corps, das sich an die Festungen Gaeta und Capua in Campanien anlehnte, wurde vom General Carascosa besehligt;



von Wilhelm Pepe. Dieses Corps, bas 46 Bataillone gablen sollte, war aber nicht stärfer als 14,000 Mann. Denn die Milizbataillone in den entsernteren Gegenden, welche zu demselben gehörten, hatten viel zu spät die Aufforderung zum Marsche erhalten. Der Prinzrezent, welcher sortwährend sich sehr eifrig zeigte, wollte den Oberbesehl über sämmtliche Truppen übernehmen.

Aber ehe es noch zum Kampfe kam, spielte bereits ber Verrath unter ben neapolitanischen Truppen. Anhänger bes alten Systems verbreiteten die Proclamationen des östreichischen Generals und des Königs von Reapel, in welchen die neue Ordnung der Dinge das Werk einer verruchten Faction genannt, in welchen dagegen die Respolitaner ausgesordert wurden, die Oestreicher als ihre Freunde, die Per im Sinne des Königs handelten, auszunehmen, unter den Truppen Pepe's. Schon waren die Bataillone dadurch bewogen worden, sich auszulösen, und sich plündernd über das Land zu zerstreuen.

In dieser Lage ber Dinge glaubte Bepe, ehe Alles verloren gehe, wenigstens noch einen kuhnen Schlag versuchen zu mussen. Er griff am 7. März die Destreicher bei Rieti an, obschon diese ihm an Streitsräften bei Weitem überlegen waren. Aber er hatte ben Bortheil einer vortrefslichen Stellung, in welche er sich wieder zurüczuziehen gedachte, wenn sein Versuch mißlänge; jedenfalls hoffte er seine Truppen durch dieses Gesecht an den Kampf gewöhnen zu können. Das Gesecht siel aber unglücklich aus. Ein Theil der Respolstaner hielt sich zwar drav. Wie aber die Destreicher immer neue Truppen nachrücken ließen, begaden sich die Milizen auf die Flucht. Vergebens suchte sie Pepe wieder zum Stehen zu bringen und wenigstens einen geordneten Rüczug zu bewirken. In Kurzem löste sich das ganze Corps aus, und in den nächsten drei Tagen war es gänzlich zersprengt.

Die Kunde von diesem Unglücke erweckte allenthalben die größte Bestürzung. Carascosa, bei bessen Corps sich Symptome des Verraths ebenfalls schon zu zeigen begannen, trat jest den Rückzug an; der Prinz von Calabrien, der auf dem Wege zu dem Hauptquartiere



Feldzug d. Deftreicher wider Reapel. Unterdrückung d. Tenolution. 373 war, ging nun auf Carascosa's Rath, wieder zurück nach Reapel.

Er schilberte bem Parlamente bie traurige Lage ber Dinge und vermochte es, eine Abresse an ben König, seinen Bater, zu richten, in welcher es sich erbot, auf Aenderungsvorschläge ber Berfassung, die ber König bem Parlamente vorlege, einzugehen, nur bie Fremben sollten sich nicht zwischen ben König und sein Bolk stellen. Abresse gelangte indeß erft nach einiger Zeit an ben Ronig, und wurbe auch, wie sich voraussehen ließ, nicht nach Wunsch beantwortet. Inzwischen nahm bas Parlament immer noch eine muthige Haltung an, es becretirte bem General Wilhelm Pepe ben Dank bes Vaterlandes, weil er an bessen Rettung noch nicht verzweifelt; es beschloß die Drmisation von Freicorps, es richtete Abressen an bas neapolitanische Volt, um es zum Kampfe zu entflammen. Aber Alles war umsonft. Wilhelm Pepe machte ben Vorschlag, Regierung, Parlament und bie gesammte Streitmacht sollte sich nach bem süblichen Theile bes Landes und nach Sicilien zurudziehen, um ben Guerillastrieg gegen bie Deftreicher zu führen. Aber auf biesen Gebanken wurde nicht eingegangen. Die Meisten hatten bereits bie Hoffnung verloren.

Denn es dauerte nicht lange, so brach in dem Heere Carascosa's vollständige Meuterei aus, er selber entging kaum dem Tode, er sich nach Reapel, das Corps löste sich auf. Run öffneten alle sestentsplate ohne Schwertstreich vor den Feinden die Thore, Mignano, Wonte Casino, Capua. Schon am 24. März hielten die Destreicher

Ein großer Theil ber Manner, die in der revolutionairen Zeit eine Rolle gespielt, hatte sich, da sie den Ausgang der Dinge voraussschen, dereits gestüchtet. So war Pepe schon am 19. zu Schiffe nach Spanien entstohen. Viele aber, namentlich Parlamentsmitglieder, waren geblieden. Noch am 23. wurde eine Sitzung gehalten, in welcher freilich blos 22 Mitglieder gegenwärtig waren, die noch eine energische Protestation gegen den von den absoluten Mächten begangenen Gewaltstreich unterzeichneten. Diese wurden meistens sestgenemmen: so Vorelli, Poerio, Gabriel Pepe, Catalani, Ross, Sapos



nara, Dorato; bann ber Kriegsminister Coletta, ber General Bebrinelli, die Generale Costa und Arcovito. Diese wurden von den Destreichern fortgeschleppt und in ungarische Festungen eingekerkert.

Am 15. Mai zog ber alte König ein. Er wurde mit großem Tubel von ber Bevölkerung empfangen, als ob gar nichts vorgefallen gewesen wäre, und die absolute Regierung begann nun wieder ihr früheres Treiben.

Run trat eine furchtbare Reaction ein. Natürlich wurden alle Befete und Verordnungen, welche während ber revolutionairen Zeit erlassen worden waren, als null und nichtig erklärt, und ebenso alle biejenigen, welche mahrend biefer Beit öffentliche Memter befleibet hatten, berselben entsett. Es wurde eine allgemeine Entwaffnung bes Bottes angeordnet. Jeber sollte als Mörber bestraft werben, ber Wigffen bei sich führe. Das war nicht blos eine Drohung, sonbern sie wurde auch in Vollzug gesett. So wurde ber Backer Ruggiero wirklich hingerichtet, weil man noch Waffen bei ihm gefunden. Sobann sollte Jeber als Hochverrather und bes Todes schuldig angesehen werben, ber noch Mitglieb ber Carbonaria ober einer anberen geheimen Berbindung sei. Wer von geheimen Zusammenkunften ber Carbonari Etwas wüßte und es boch nicht anzeigte, sollte mit Gefängniß von 3 — 10 Jahren bestraft werben. Dagegen wurde allen ehemaligen Mitgliebern politischer Verbindungen Straflosigkeit zugesichert, wenn fe über 3med und Theilnehmer berselben Mittheilungen machten. . Um ben Carbonarismus bem Bolfe recht verächtlich zu machen, band: man mehrere beffelben angeschulbigte Personen mit entblößtem Ruden auf Esel und führte fie, behängt mit allen carbonaristischen Emblemen burch bie Straßen Reapels, um sie an verschiebenen Plagen aussteupen zu lassen.

Die Verfolgung freier Gesinnungen wurde in's Große getrieben. Es wurden vier sogenannte Aussichtsjunten errichtet, welche das Bestragen sowohl der Geistlichkeit, als auch der Beamten jedes Grades zu untersuchen haben sollten. Die erste dieser Junten beschäftigte sich mit der Geistlichkeit, die zweite mit den Schriftstellern und mit den

٠.

Lehnern bie britte mit den Justizbeamten, die vierte mit den übrigen Bermaltungsbeamten. Die Regelung biefer Junten hatte ber Polizeis minister, Fürst von Canosa, übernommen, noch von ber früheren Berwaltung her verhaßt, welcher nun in seiner neuen Stellung eine außerorbentliche Thatigkeit entfaltete. Bor Allem kam es ihm baran an, alle bie Institute zu unterdruden, in welchen ein freierer Beift fich entwickeln konnte. Daß bie Preßfreiheit aufgehoben, bie strengste Cenfur eingeführt warb, verstand sich von selbst. Aber man erstreckte bas Berbot von Buchern auf Werfe, welche langst vergangenen Zeiten angehörten. So wurden bie Werke von Voltaire, Rouffeau, b'Alembert nicht nur verboten, sondern von der Polizei öffentlich verbrannt. Gine Junta wurde niebergesett, welche nach bem Borgange Roms einen Inber verbotenen Büchern abfassen sollte. Dann wurben alle öffentlichen Schulen aufgelöft und bie Lehrer sammtlich verabschiebet. Wet währenb ber Revolution eine acabemische Burbe angenommen hatte, in ber Medicin ober Jurisprubenz, wurde berfelben verlustig erflart, und mußte sich einer neuen Prüfung unterwerfen. Das gange Unterrichtssystem erhielt wieder einen scharf ausgeprägten pfäffischen Charafter. Die Studenten wurden angehalten, fleißig die Kirche zu besuchen. Wer von ihnen namentlich an Festtagen nicht bie heilige Beifteongregation besuchte, sollte niemals auf ber königlichen Universitie. bie Doctorwurde erlangen können. Allen Privatlehrern wurde geboten, ihren Unterricht immer bei offenen Thuren zu halten, bamit bie Bolizei seberzeit Gelegenheit habe, ben Unterricht zu controliren. Alle Reapolitaner waren gehalten, ben Ratechisationen beizuwohnen, weil fie barin ihre wahren Pflichten fennen lernen würden, und wer bieselben versaumte, sollte als Bagabund angeschen und nicht copulirt werden burfen. Den Schluß bieses hierarchischen Systems bilbete bie Zurud. berufung ber Jesuiten.

Und wie in diesen Berhältnissen, so wurde auch mit dem Heere eine radicale Aenderung vorgenommen. Schon früher wurden sämmtsliche Offiziere, die an der Revolution des Juli 1820 einen thätigen Antheil genommen, cassirt. Unter dem 1. Juli ersolgte aber die

gänzliche Auflösung bes neapolitanischen Heeres, weil bessen schulb gentester Beist vorzüglich an bem Gelingen ber Revolution Schulb gentesen.

18 Infanteries und 5 Cavallerieregimenter wurden mit Einem Male ausgehoben. Dafür sollte ein neues Heer geschassen werden, und ichwischen sollten die Destreicher die Ordnung handhaben. Die Folge dieser Austösung war nun, daß die verabschiedeten Soldaten, die sich mit Einem Male außer Brod sahen und nicht wußten, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen sollten, sich als Räuberbanden organisierten, und raubend, plündernd und mordend das Land durchzogen. Die Destreicher wurden zwar gegen sie gesendet, allein es war ihnen nicht möglich, das Unwesen auszurotten. Ganz Reapel besand sich in der traurigsten Berwirrung.

Angesichts solcher Dagnahmen ber wieberhergestellten Regierung fonnte man es nur einen Sohn nennen, wenn diese in einem Decrete vom 31. Mai von einer Amnestie sprach. Auch sollte sich biese sogenannte Amnestie keineswegs auf bie bebeutenben Manner, ober wie bas Decret fie nannte, auf die Berschwörer erftreden, sondern nur auf unbedeutenbe Individuen, welche von keinem Ginfluffe gewesen, ja ste sollte nur so zu verstehen sein, daß die davon berührten Personen feine förperlichen Strafen weiter zu erbulben hatten. Es war ferner ein Hohn, wenn ber König von ber Berleihung einer Constitution Denn diese sollte laut der königlichen Entschließung vom 26. Mai in nichts weiter bestehen, als bag ber Ronig eine Anzahl Berfonen ernannte, welche bie Rationalversammlung heißen sollten, und von benen er bei zu erlassenden Gesetzen ihr Gutachten hören Uebrigens wurde selbst bieser Schatten einer Constitution wollte. nicht einmal eingeführt.

Rachbem die Revolution in Reapel gedämpst war, sollte auch Sicilien unterworfen werden. Dieses Land befand sich während der Revolution fast beständig in einem Zustande der Anarchie. Rachbem das Parlament im October vorigen Jahres die Convention Florestan Pepes verworfen hatte, war an eine dauernde Unterwerfung dieses Landes um so weniger zu benten, als bald darauf der drohende Krieg

Z

mit in brei absoluten Machten alle Aufmerksamkeit auf biese Seite Geste Beftreicher hatte. Im Augenblicke ber Einnahme Reapels durch die Destreicher befand sich daher Sicilien in der größten Zerrüttung. Es wurden daher schon Ende Mai 1821 gegen 10,000 Mann östreichische Truppen nach Sicilien gesendet, um dort die Ruhe herzustellen. Aber hier trat dann dieselbe Erscheinung ein, wie in Reapel. Es bildeten sich zahlreiche Räuberbanden, welche zwar auf offenem Felde den Destreichern nicht Stand halten konnten, welche sich aber dann in die Gebirge warfen, und hier, von dem Terrain unterstützt, allen Angrissen Trot boten. Die Ruhe konnte daher nur so weit hergestellt werden, als die Bajonette reichten. —

Der Zustand Neapels und Siciliens war baher ein sehr unglucklicher, Die ohne die Destreicher ware es dem Könige auf keinen Fall
möglich zewesen, das alte System wieder herzustellen, zumal sich auch
der Hetzog von Calabrien, seit der Umwandlung der Dinge von den Regierungsgeschästen ganz zurückzog. Die östreichischen Truppen blieben
daher immer noch im Königreich, um die Ordnung, so weit es ging,
aufrecht zu erhalten.

## Anterdrückung der Revolution in Piemont.

Fast um dieselbe Zeit, als die neapolitanische Revolution unterlag, .- Schickel Schicks auch die piemontesische erleiben.

An dem schnellen und kläglichen Ausgange derselben trug offendar der Prinz von Carignan die größte Schuld. Dieser Fürst, schwach und schwankend, ohne Muth und Kraft, war nie mit ganzem Herzen dei der Revolution, und spielte immer eine zweideutige Rolle. Bestonders aber seitdem die Nachrichten von dem unglücklichen Stande der constitutionellen Sache in Reapel nach Piemont gelangten, hatte er vollends allen Muth verloren. Dazu kam, daß Karl Felix, dem Bictor Emanuel die Krone abgetreten, eine ganz entschiedene Note anseihn und an die Junta richtete, in welcher er erklärte, daß er nichts

von dem, was geschehen, gut heißen werde. Der Prinz von Corignan wußte nun nichts Besseres zu thun, als heimlich zu entstiehen. Borsher schon hatte er seine Familie und einige Regimenter, die er zu gewinnen gewußt, vorausgeschickt. Er folgte in der Nacht vom 21. auf den 22. März in aller Stille nach, ohne daß Jemand etwas merkte. So sehlte denn der Revolution das gesetliche Haupt und dadurch Kraft und Zusammenhang.

Nach der Flucht des Prinzen, der geraden Wegs zu Karl Felix eilte, begann sofort die Furcht vor einem unglücklichen Ausgange der constitutionellen Sache sich der Gemüther zu bemächtigen. Schon schwankten die Truppen, schon singen sie an, zu dem Heere des Königs überzugehen.

Dieser ließ inzwischen burch ben Grafen bella Torre bei Rovara ein Heer organisiren, bas in Kurzem auf 6000 Mann angelausen war. Zugleich hatten bie verbündeten Monarchen in Laidach beschlossen, ein östreichisches Heer ihm zu Hulse zu schiefen. Der General Graf Bubna führte bereits basselbe, 22,000 Mann start, heran. Fernere 22 östreichische Regimenter erhielten den Besehl, sosort nachzurücken, und auch eine russische Armee besam Ordre, augenblicklich aufzubrechen und in Eilmärschen nach Italien zu marschiren.

Trübe Aussichten genug! Dennoch ließen die Manner, welche an der Spize der Revolution standen, den Muth nicht sinken. Die Junten in Turin und Alessandria suchten durch Proclamationen die Bevölkerung anzuseuern, und durch allerlei Vorspiegelungen von dem Ausgange des Kampses in Reapel die Hossnungen neu zu beleben. Besonders aber der Kriegsminister, Graf Santa Rosa, entwickelte eine große Thätigkeit. Er erließ einen seurigen Aufruf an das Heer: "Piemontesische Soldaten!" rief er ihnen zu, "Rationalgarden! Wollt ihr den Krieg? wollt ihr den Einfall der Fremdlinge? wollt ihre eure Felder verwüstet, eure Städte und Dörser abgedrannt sehen? wollt ihr euren Ruhm verlieren und eure Fahne schänden? Es giebt nur ein Rettungsmittel! Sammelt euch um die Fahne des Vaterlandes, marschirt vorwärts, und pflanzt sie an den Ufern des Tessino, des

Po auf! die Lombardei erwartet euch! Auch Frankreich wird bas in ben Staub gebrückte Haupt erheben und uns seinen Beistand leihen!"

Abfall der Truppen nicht aufzuhalten. In ganzen Hausen gingen sie in das Lager bella Torres über. Rlüglich hatte der König Karl Felir allen gemeinen Soldaten Amnestie zugesagt, die zu ihrer Pflicht zurückehrten, und auch die Unteroffiziere davon nicht ausgenommen. Dagegen wurden alle Offiziere, die noch bei dem Heere "der Rebellen" bleiben würden, für Hochverräther erklärt.

Santa Rosa sah nun wohl ein, baß er, ehe Alles verloren gehe, einen fühnen Streich wagen muffe. Er wollte, ehe bie Destreicher sich mit bella Torres Heere vereinigten, bieses überrumpeln unb Rovara nehmen. Allein ber Oberst Regis, ber mit biesem Unternehmen beauftragt war, ließ sich von bella Torre so lange mit Unterhandlungen hinhalten, bis die Destreicher nahe genug waren, um ihn unterftugen zu können. Enblich am 8. April wagte er allerbings eine Schlacht, aber mit nicht mehr, als ungefähr 1000 Mann. Raum hatte fie angefangen, tamen bie Deftreicher an. Jest fturzte sich Alles in wilbe Flucht; bas ganze kleine Heer loste sich auf. Das siegende heer rudte unaufhaltsam nach, und schon am 10. April zog bella Torre in Turin ein. Die Häupter bes Aufstandes waren vorher entflohen. Run war nur noch die Festung Alessanbria übrig, welche ber entschlossene Ansalbi besehligte, und wohin sich bie Reste ber Constitutionellen, bie es ehrlich mit ber Sache ber Freiheit meinten, geworfen hatten. Aber bie Besatung straubte sich zu fechten, als sie bie Destreicher heranruden sah. Ansalbi mit seinen Genossen entfloh nun, und ichon am 11. wurde bie Festung an die Destreicher übergeben.

Run erfolgte auch in Piemont die Reaction. Doch nahm sie hier keinen so blutigen und gewaltthätigen Charakter an, wie in Reapel. Denn einmal war es den allermeisten Männern von einiger Bedeutung während der Revolution gelungen, zu entsliehen, und dann wurden manche durch den Umstand gerettet, daß der Prinz von Carignan, der muthmaßliche Thronfolger, gar zu sehr in die Sache verwickelt

war. Iwar hatte bieser burch seinen Verrath bei bem Absolutismus nichts gewonnen, sein Vetter, ber König Karl Felix, war so erbittert wider ihn, daß er ihn nicht einmal vor sich ließ, als er sich in Woodbena bei ihm melbete, wie er benn überhaupt sich eine Zeitlang in die Verborgenheit zurückziehen mußte. Allein demohngeachtet wollte man ihn als Thronerben doch nicht allzusehr compromittiren. Daher versuhr die eigens zur Untersuchung der in die Revolution Verwickleten niedergesetze Commission mit ziemlicher Milbe, und nur gegen die, welche sich bereits gestüchtet hatten, wurde theils die Todesstrasse, theils Güterconsiscation, theils Verbannung verhängt. Indessen wurde doch an mehreren Personen die Todesstrasse vollzogen.

Daß ber König nicht baran bachte, in bem absolutistischen Spsteme irgend eine Aenderung vorzunehmen, verstand sich von selbst. Er hielt dasselbe vielmehr mit noch größerer Strenge und Energie aufrecht, als sein Bruder. Fiel ja ebendeshalb der Graf della Torre, der sich doch bei der Unterdrückung der Revolution so thätig bewiesen, in Ungnade, weil er mäßigeren politischen Meinungen huldigte, und einer constitutionellen Verfassung nicht so abgeneigt war. Dagegen kam der Graf Thaon de Revel an die Spise der Geschäfte, der wegen seiner Härte bekannt war.

So war die Revolution auch in Piemont unterdrückt. Demohngeachtet hielten es die absoluten Großmächte für nöthig, auch in diesem Lande eine ansehnliche Streitmacht zurückzulassen, und so blieben denn einstweilen 12,000 Mann Destreicher in den Staaten des Königs von Sardinien zurück.

# Die griechischen Angelegenheiten auf dem Laibacher Congresse.

Die revolutionairen Bewegungen in Italien waren bemnach bestegt, und das absolute Princip hatte hier wieder das vollkommene Uebergewicht erhalten. Aber damit war der Geist der Revolution in

Die griechischen Angelegenheiten auf dem Laibacher Congresse. 381 bem übrigen Europa keineswegs unterdrückt. Abgesehen von Spanien, wo sich die neue Ordnung der Dinge in ungeschwächter Kraft erhielt, war eben erst im Osten, in Griechenland, die Revolution ausgebrochen, welche allem Anscheine nach sehr gefährlich zu werden brohte. War es nicht nothig, auch hiergegen die geeigneten Maßregeln zu ergreisen?

Aber gerade diese griechische Revolution war ein Punkt, wo der Wiberftreit ber inneren und ber außeren Politif ber absoluten Großmächte recht zu Tage fam. Wir haben bereits angebeutet, wie Rußland nach bem osmanischen Reiche beständig seine Blide sendete, und gerne jede Gelegenheit ergriff, um biefe Macht zu schwächen, um später sich ganz ober theilweise in seinen Besit zu seten. Die Griechen erschienen nun bem russischen Cabinete als natürliche Bunbesgenossen wider ben gemeinsamen Gegner, und bereits im vorigen Jahrhundert, wie wir erwähnt, hatte es bie Griechen zur Empörung wiber ben Sultan angetrieben. Alexander erbte, wie in anderen Punkten, so namentlich auch in biesem, die russische Politik. Außerbem hatte er noch ein besonderes Interesse an den Griechen, das ihm von seinem Minister, bem Grafen Capo b'Istria eingestößt worben war, welcher namentlich Alexanders religiöse Richtung benutte, um seinen Antheil an den Griechen zu erregen. Er stellte bie Griechen als Christen, als seine besenderen Religionsgenoffen hin, welche zu beschüßen seine Aufgabe sei. In der That war Alexander schon lange mit bem Gebanken umgegangen, die Hellenen aus ihrer traurigen Lage zu reißen; ein Gebanke, welcher auf gleiche Weise seinem menschlichen Gefühle, wie seiner Herrschbegierbe Befriedigung gewährte. Und es hatte wirklich ben Anschein, als ob ber griechische Aufstand ber russischen Politik Gelegenheit verschaffen sollte, seinbselig gegen bie Pforte aufzutreten. Denn ber russische Gesandte an bem Hofe von Stambul, Baron Strogonoff, war bereits mit biesem wegen ber wiber bie Griechen verhängten Maßregeln in Streit gerathen. Er beklagte sich über bie Ermorbung bes Patriarchen Gregorios, über bie Anmagung ber Türken, russische Schiffe zu burchsuchen, um nach flüchtigen Griechen zu fahnben und ahnliche Dinge. Was war natürlicher, als daß, wenn biese

Streitigkeiten weiter fortgingen, die Ruffen die griechische Insurrection guthießen und fie benutten, um ernstlich mit der Pforte anzubinden.

Aber eine solche Aussicht mußte Destreich höchst gesahrbrohend erscheinen. Denn war durin nicht die Möglichkeit einer Vergrößerung Rußlands enthalten? Und eine Vergrößerung Rußlands auf Kosten bes osmanischen Reiches, wobei dieses sich natürlich zunächst der Dosnausürstenthümer bemächtigt hätte, war zugleich eine Schwächung Destreichs, versetzte dieses wenigstens zu Rußland in eine außerordentlich gefährliche Stellung. Es mußte daher die Ausgabe Destreichs sein, Rußland von jeder Einmischung in die osmanisch zurechischen Angelegenheiten abzuhalten und namentlich die Parteinahme für die griechische Empörung zu verhindern.

Dieß war jedoch nicht so leicht. Denn eben burch die letten Begebenheiten war auch bei Alerander wieber jene Eifersucht auf Deftreich erwacht, von welcher wir schon bei bem Congresse von Troppau gesprochen. Der Raiser von Rußland fand es boch bebenklich, baß Destreich auch nach bem Königreich Sarbinien seine militairischen Streitfrafte entsendete, und auf biese Weise Ober- wie Unteritalien unter der Gewalt seiner Bajonette hielt. Diese Bedenklichkeit wurde noch vermehrt durch ben frangöfischen Gesandten von Caraman, welcher, zunächst vom französischem Standpunkte ausgehend, bem Raiser barthat, wie Deftreich baburch eine hochft gefährliche Stellung einnehme. Ja, er machte sogar bem Raiser von Rußland ben Vorschlag, diesen Theil Italiens burch seine Truppen besegen zu lassen, und offenbar in biesem Sinne hatte Alerander so bereitwillig Befehl an seine Armee ergehen lassen, sich unverzüglich nach Italien in Marsch zu feten. Da nun aber die schnelle Unterbruckung ber piemontesischen Revolution bie russische Hulfe unnöthig machte, und Destreich allein Sarbinien besetzte, wodurch sein Waffenübergewicht in Italien blieb — sollte ber russische Raiser sich bafür nicht eine Entschäbigung in bem Driente zu verschaffen suchen?

Metternich war schlau genug, alle biese Verhältnisse zu überblicken. Mit meisterhafter Gewandtheit wußte er aber dem Kaiser besonders

Die griechischen Angelegenheiten auf bem Laibacher Congresse. jenen Gefichtspunkt recht einleuchtend vor bie Seele zu stellen, ber seinem Plane am zuträglichsten sein mußte, nämlich ben, baß man vor allen Dingen bie Revolution in Europa zu unterbrucken habe. Die Griechen, ebenfalls Rebellen wiber ihre rechtmäßige Obrigkeit, wurden in gleiche Kategorie mit ben italienischen Revolutionairs gesett, und offenbar beginge man eine Inconsequenz, wenn man in bem Augenblicke, wo man wider Reapel und Piemont mit Waffengewalt eingeschritten, sich auf bie Seite ber griechischen Insurgenten ftellen wurde. Alexander konnte biesen Grunden nichts entgegenseten, er sah ein, die Thatsachen sprachen gegen seinen geheimen Wunsch. Aber eben darum war er höchst ärgerlich über ben Aufstand Dpsilanti's, ber zu einer Zeit losgebrochen, wo er ihn nicht unterftugen fonnte. Wohl mochte er noch eine Zeitlang schwanken. Dann siegte aber Metternich über ihn, wie zu Troppau. Zwar wurde nichts Directes wiber bie Griechen unternommen, aber Alexander sagte sich boch förin= lich von dem Aufstande berselben los, indem er dem Fürsten Ppsilanti burch Reffelrode seine Mißbilligung des ganzen Unternehmens, und seine Entlassung aus russischen Diensten anzeigen, wie auch mittheilen ließ, daß er mit der Pforte in dem freundschaftlichsten Berhaltniffe bleiben werbe. —

Was die spanische Revolution anbetrifft, so glaubte Metternich auf dem Laibacher Congresse auch zu ihrer Unterdrückung bereits Einsleitungen tressen zu mussen. Er machte daher dem französischen Gessandten den Borschlag, daß Frankreich bei Spanien dieselbe Rolle übernehmen solle, welche Destreich dei Italien ausgeführt. Aber der französische Gesandte ging darauf nicht ein. Es wurde jedoch beliebt, daß man in Jahresfrist in einer italienischen Stadt zusammenkommen wolle, um diesen Gegenstand in weitere Berathungen zu ziehen.

Ehe die Monarchen und die Gesandten den Congreß aushoben, erließen sie noch eine Proclamation, in welcher sie ihr Versahren zu rechtsertigen suchten. Es waren darin nur dieselben Ansichten wieders holt, welche sie bereits in ihrer Proclamation vom Troppauer Congresse ausgesprochen, sie kellten die Bewegungen in Italien nur als

welche nichts anderes bezweck, als nur Unruhe und Zerrüttung zu stiften und die Wohlfahrt ber Staaten zu Grunde zu richten, indem ste, die Mächte, wider bergleichen verbrecherische Unternehmungen einschritten, bedrohten sie keines wegs die Unabhängigkeit der betreffenden Staaten, sondern sie kämen blos den unterjochten Völkern zu Hülfe. —

Dieß war also der Ausgang des ersten Versuchs des absoluten Princips, die neu erwachten Freiheitsbestredungen der Völker Europa's zurückzudrängen. Dieser Versuch war vollständig gelungen. Aber ob damit schon Alles erreicht war? Keineswegs. Auf anderen Gebieten erhob sich vielmehr das freie Princip zu noch größerer Geltung, und sedenfalls stand dem Absolutismus noch ein harter Kampf bevor.

#### Sechstes Capitel.

# Reue Siege des Liberalismus. Gricchenland und die pprenäische Halbinsel.

Der griechische Freiheitskampf im Jahre 1822.

Wir haben gesehen, wie tapfer sich die Hellenen im Jahre 1821 gehalten, und wie es den Türken trot aller Anstrengungen nicht gelungen war, sie zur Unterwerfung zu zwingen. Im Jahre 1822 behaupteten sie diese Stellung, wenn auch nicht ohne schwere Verluste und nicht ohne zeitweiligen Wechsel des Glücks.

Sie hatten allerdings mit großen Hindernissen zu kampfen. Abzesehen von bem türkischen Sultan, ihrem Hauptgegner, hatten sie uch noch die Großmächte Europas wider sich. Der Kaiser Allerander on Rußland, von bem sie so große Hoffnungen gehegt, mandte sich, ie wir bereits erwähnt, von ihnen ab. Es schien zwar noch im ufe bes Jahres 1821, als ob bie russische Diplomatie in Handel t ber Pforte gerathen sollte, indem ber Gesandte Rußlands in nstantinopel, Baron Stroganoff, eine energische Note nach ber anderen ben Diman richtete. Aber biese Sanbel murben balb ausgeglichen, um ja keinen Zweisel übrig zu lassen, wie Alexander benke, be Stroganoff von seinem Posten abgerufen und burch einen anderen Das Wiener Cabinet aber hatte von jeher ben Aufstand ber chen mit höchst unzufriedenen Augen angesehen: es beeiferte sich, bie Presse sowohl wie auf biplomatischem Wege für ben Sultan zegen bie Hellenen zu wirken, und bas Resultat seiner Ginfluffe u, neuefte Gefdichte. I.

und dem haubann Gerande bielle. A den genektichen Angelegenheit war war bas imeles hellen finnen annaenkanden Beürebungen. Den Greifenmarien den annaent dem Auftam der Hellenen mit ente fande um Liebeitelemme. Es moast bala befendent bard bie Stellung beniem nerben fein in wilden ist al. Teinrichen ber ienischen Jahren in melant ist be bei al. Beierricher ber jenischen Jahren infant.

In er fam heiten weine im ewein Vanfer Frieden unter den Ind einer Konnell Ereinst geneinen wurden, waren gar nicht ma die Heisenman um Bewehnung aufeiten. Die begien vielmehr Sonnem wiede eine gandell die der dem erienen Festlande und am den de ereinens und is meinem zu die einzelt der fengelestem Brie e der Kafferdes die jeneham Inigen für England verloren aus wie. Inde nach die Gebenfung von Indian und Großbritz amenn wärde feden were das die genooft dasen weren sie bloß Gefinnung geseehen ware das die genooft dasen. Bon beiten werten die Ilifen auf das Beite unterfligt wärernt die Grochen werende mit eine Unterfligung von die eine einem fonnten.

der alle matter beim Seiner für fin bed mit men Grand und bar bie Uner ift burte ben Griechen felbft, derreiten der der der Nad und Sandung innehm ben Marien ar in ban Staten. Ge um auch mie biet zu erwanen, Taf en das manne Jarren der ihre einemme merken, neiche der der after dem Bermalauraum. Das Elichen fin mider an Freider nech an Dittaure beite eine einen feinen berdem meland bleich fam barauf andre vier van die vieren beider vertre bei Gelauf in derniger. et von iner un marie innamm bei in finne Bell auf emmal rme den Kanne ihr bie bereine. Unterenteitet in einem aufgefilmen und fammen unge boffen walte. Die Zupfeiten wieder bie Miller entende bei bereich aus beite der man merken feilen and kur mitten teter auften nicht wiede in erkeneren Kampf mme enventerie viet. Die Greinen verkeen zien die Liefen mi mit miden Gravinier. Die bei gigen die Und babe which are indicated the misself that was refused and the paint that the

Grabe bemerklich. Wir können nicht verhehlen, daß der Kampfpreis nicht immer blos die Freiheit, sondern auch der Besit und die Schäte der Türken waren, und daß gemeiner Eigennut häusig Einzelne unter den Griechen zu Verräthern des Vaterlandes machte. Außerdem sehlte ihnen im Ganzen eine höhere politische Einsicht. Sie konnten sich nicht leicht zu dem Gedanken einer durchgreisenden politischen wie militairischen Organisation erheben. Wie seder Einzelne nur dem Zuge seiner Persönlichkeit, oder dem Triebe des Augenblickes folgte, so versmochten die verschiedenen Provinzen selten den Blick von ihrer Heimath zu dem allgemeinen Vaterlande hin zu wenden: sie kämpsten für Haus und Hos, für ihre Landschaft, nicht so für das allgemeine Beste.

Und wie die gemeinen Griechen, so auch ihre Kührer, die Prismaten und die Capitanis. Auch bei diesen herrschte leider viel zu sehr der Eigennut oder der Ehrgeiz vor, als daß an ein gemeinsames Handeln und Ineinandergreisen zu benken gewesen wäre. Die Prismaten waren Municipalbeamten und besaßen noch von der türkischen Herrschaft her theils einen Grad von Gerichtsbarkeit, theils hatten sie die Steuern einzutreiben. Die Capitanis waren die Bandensührer der Iusurgenten. Hatten sene unter der alten Herrschaft nach ächt türkischer Sitte ihr Amt zu Erpressungen benutzt, so waren die Capitanis gewillt, ihre Eigenschaft als militairische Oberen zugleich zu Raub und Plünderung zu benutzen. Außerdem trieb diesen und senen der Ehrgeiz, eine bedeutende Rolle zu spielen und dabei Intriguen zu spinnen, wenn es auf gewöhnlichem Wege nicht gehen wollte.

Dieser Zerrissenheit des politischen Lebens wollte Demetrius Ppsilanti zuerst ein Ende machen, als er im Sommer des Jahres 1821 im Peloponnes erschien. Als Bruder Alexander Ppsilanti's, welcher den Ausstand erhoben, glaubte er sich berechtigt, an die Spise der gesammten Insurrection zu treten und sowohl die militairischen wie politischen Bewegungen zu leiten. Aber sein ganzes Austreten, welches viel zu sehr Unterwerfung sorderte, regte die Primaten und Capistanis gegen ihn auf, und obschon er von einem Theile des Bolkes untersückt worden war, das instinctmäßig die Nothwendigkeit einer

einigen Leitung erfannt zu haben schien, so war es ihm boch nicht möglich, die Widerspenstigkeit der Häupter des Aufstandes zu beseitigen. Er entschloß sich daher, Ende des Jahres 1821, einen Nationalcongreß nach Argos zusammen zu rufen. Er hoffte, durch diesen mehr ersreichen zu können, als durch seine bisherigen privaten Bemühungen.

Aber auf diesem Congresse erfolgte gerade bas Gegentheil. - Ungludlicher Weise hatte Ppsilanti furz vorher einen Sturm auf die Festung Rapoli bi Romania unternommen, welche bie Türken noch besetzt hielten: bei diesem Sturme erlitt er eine große Niederlage und biese machte einen so tiefen moralischen Einbruck, baß er von nun an immer mehr an Achtung und an Einfluß verlor. Außerbem trat jett ein Rivale gegen ihn auf, ber dasselbe wollte, wie Ppsilanti, aber offenbar mehr Talent und Einsicht befaß, um es burchzuführen. Das war Alexander Maurofordatos. Er stammte aus einer alten abeligen Familie, hatte sich viel im Auslande aufgehalten und sich bie europaische Bildung in hohem Grabe zu eigen gemacht. Im Sommet bes Jahres 1821 war er von Italien, wo er sich eben befunden, nach Griechenland übergesegelt, und wußte sich burch seine glanzenben Eigenschaften, die er jedoch mit Bescheibenheit und kluger Umficht geltend zu machen verstand, die Herzen derer, die sich ihm nahten, balb zu gewinnen.

Der Congreß, welcher Ende December in Argos zusammengekommen, siedelte bald nach Piada unweit Epidaurus über, weil die Besahung von Napoli die Stadt zu sehr beunruhigte. Er wählte sofort Maurokordatos zum Präsidenten. Opsisanti, ärgerlich darüber, verließ num diesen Aufenthalt, um sich nach Akrokorinth zu begeben, um diese Stadt zu besagern, und ging später in das nördliche Griechensand, in der Hossinung, seine Rolle dort von Neuem spielen zu können: es war jedoch vergeblich. Dem Congresse wurde eine Berfassung sur Griechensand vorgelegt, von Negris versaßt, welche eine stimmig angenommen wurde. Diese Versassung, am 1. Januar 1822 als "organisches Geseh von Epidaurus" bekannt gemacht, war sehr freisinnig: sie war der nordamerikanischen nachgebildet. Sie bestimmt

jährliche Wahl ber Regierung, jährliche Wahl ber Nationalversamms lung, religiöse Bildung, Preffreiheit, Gleichheit vor dem Geset, Aufhebung der Sflaverei; zwei Gewalten, eine erecutive und legislative: bie erstere follte aus funf Mitgliedern bestehen, die allgemeine Staats= verwaltung leiten, bas Ministerium ernennen und bei Absassung ber Gefete eine Stimme haben; bie zweite, aus 70 Abgeordneten ber Ration bestehend, welche, wie die Mitglieder ber ersteren jährlich gewählt werden sollten, erhielt gleichfalls bas Recht, Gesetz vorzuschlagen und zu verwerfen und außerdem ausschließlich bas Recht der Besteuerung auf zwölf Monate, bie gesetymäßige Beit ihrer jebesmaligen Dauer. Die Berfammlung hat bas Recht, bie Minister in Unflagestand zu versegen und zu cassiren. — Alsobald wurde zur Wahl ber 🚾 Regierung geschritten: Maurokorbatos zum Präsibenten ernannt, Anastafias Ranaharis zum Biceprafibenten. Das Ministerium wurde fo defest: Auswärtiges Regris; Finanzen Panuzzas Notaras; Marine Bulgari; Krieg Rolettis; Cultus Bischof von Andruka; Inneres Metaras; Justiz Theotofi. Bereits am 28. Januar wurde bie Situng ber Nationalversammlung geschlossen.

Es ist nicht zu läugnen: die Regierung versuhr nun mit großer Thätigkeit. Bon dem Gedanken ausgehend, alles organisch zu gestalten, um gemeinsam wirken zu können, theilte sie das Land in Proposingen ein. In seder ist ein Eparch, von der Regierung ernannt, welcher die oberste Gewalt hat. Eine Regierung nebst Bolksrepräsenstanten steht ihm zur Seite. Die Regierung verordnete später als Sold für seden einzelnen Krieger einen Morgen Landes, was sie aus den türkischen Bestsungen hergab, die an zwei Drittel des ganzen Landes betrugen. Jugleich suchte sie in die militairischen Bewegungen mehr Einheit zu bringen. Man sing an, ein regulaires Regiment zu bilden, das meist aus Fremden, Philhellenen bestand. Doch stemmten sich der Regierung, um alle ihre Maßregeln durchzusühren, noch gar zu viele Hindernisse entgegen. Bor allem mangelte es an Geld. Es war schwer, Steuern einzutreiben, welche sast nur aus freiwilligen

Beiträgen, insbesondere der Klöster, bestanden. Dann wollten sich überhaupt die Griechen in die neue Ordnung der Dinge nicht fügen.

Unter solchen Umständen, sieht man wohl, war co für bie Griechen außerordentlich schwer, die Insurrection mit Erfolg sortzusühren. Aber was ihnen auch un Organisation, einheitlichem Zusammenwirken und höherer politischer Bildung abgehen mochte, das wurde wieder außgewogen durch den außerordentlichen Muth, den sie im Kampse gegen ihre Unterdrücker bewährten, durch das unerschütterliche Vertrauen auf den Sieg ihrer Sache und endlich durch die vielen Fehler, welche die Türken machten, die in Bezug auf jene oben erwähnten Fehler der Hellenen ihnen nichts nachgaben.

In ber ersten Salfte bes Jahres fochten bie Griechen nicht unglucklich. Afrokorinth mußte sich bereits im Januar 1822 ergeben: 4 Rapoli di Romania folgte im Juni nach. Auch die Afropolis von Athen wurde um bieselbe Zeit zur Uebergabe gezwungen, wobei von Seite ber Griechen eine schlechte That verübt wurde, indem sie bie Capitulation brachen, und die Gefangenen beraubten und erschlugen. In Gubod wurde eine Ueberrumpelung versucht, welche zwar mißlang: aber bie Gricchen hielten sich immer noch in ben Gebirgen. Die Olympier hatten sich im Frühjahr erhoben, wurden zwar wieber unterbrudt, aber bagegen leiftete Obyffeus in Theffalien bem Pascha von Drama, Mahmud, ben tapfersten Wiberstand. Besonders gludlich waren die Hellenen zur See. Die Insel Chios hatte sich im Januar 1822 emport. Der Kapudan-Pascha, Kara-Ali, nahm sie im April wieder und verheerte sie auf eine grauenvolle Weise; 25,000 Chioten sielen unter bem Schwerte ber Türken, und 45,000 wurden in bie Stlaverei geschleppt. Auf bie Runbe von diesem Unglud ruftete fich bie griechische Flotte und lief am 10. Mai bei Pfara unter Segel, befehligt von Anbreas Miaulis. Am 31. Mai griff ste ben Rapuban-Pascha an, bas Gesecht hatte jedoch keinen Erfolg. Aber in bet Racht vom 18. auf ben 19. Juni segelten zwei griechische Brander, geführt von Constantin Kanaris von Pfara und Georg Papinis von Hybra an die türkische Flotte heran und steckten zwei Schiffe in Brand,

barunter bas des Kapudan-Pascha. Es slog in die Luft. 3000 Türken verloren dabei ihr Leben, der Pascha selbst. Voll Entsesen sloh nun die türkische Flotte nach den Dardanellen zurück. Freilich die türkische Besatung auf Chios richtete nun unter den dortigen Einwohnern ein neues Blutbad an.

Aber um die Mitte des Jahres traf die Hellenen ein herber Berluft nach dem andern.

Der gefürchtete Ali Pascha von Jannina, bessen Empörung für \_ bie Griechen von so großem Vortheil gewesen, war endlich im Februar bes Jahres gefallen. Lange hinfort hatte er sich mit ber größten Hartnäckigkeit vertheidigt. Allmählig aber begann die Treue und die Musbauer seiner Truppen zu wanken. Richts besto weniger war All entschlossen, lieber bas Aeußerste zu versuchen, als sich zu ergeben. Churschid Bascha, welcher fürchtete, baß wenn Ali fich mit ber Festung in die Luft sprengte, seine ungeheueren Schape verloren geben murben, glaubte nun zur List seine Zuflucht nehmen zu muffen. Er schrieb ihm, bag er beim Sultan für Ali vermitteln wollte, und lub ihn zu fernerer Unterhandlung zu einer Zusammenkunft auf einer in ber Nähe gelegenen kleinen Insel ein. Ali Pascha ging in die Falle. Er begab sich auf die Insel: die Unterredung erfolgte auch wirklich, aber kaum hatte ste angefangen, so wurde Ali von ben Turken angegriffen und nach tapferer Gegenwehr ermorbet. Hiermit war einer ber gefährlichsten Feinde bes Sultans beseitigt, und er konnte nun seine Waffen mit größerer Energie gegen bie Griechen wenben. Außerbem setten ihn bie Schäße Ali's in ben Stand, neue Kriegsrüftungen zu betreiben.

Churschib wandte sich jest zunächst gegen die Sulioten, die Vers & bundeten Ali's. Diese aber wehrten sich mit unglaublicher Tapserkeit und schlugen in wochenlangen Gesechten das dei weitem stärkere türkische Heer mit großem Verluste zurück. Das war Ansangs Juni 1822. Churschib kehrte hierauf nach Jannina, um bald darauf nach Thessalien zu gehen. Pascha von Jannina wurde nun Omers Briones.

Um biefe Zeit langte in Afarnanien Mauroforbatos mit einem griechischen Heere an. Dieser hatte für nothwendig gehalten, auch in militairischer Beziehung etwas Großes auszuführen, und von ber Bor aussehung ausgehend, bag man ben Rrieg so fern wie möglich von ben griechischen Grenzen führen und zweiselhafte Gebiete unterftugen muffe, war er hieher geeilt. Freilich war sein Heer nicht start: es mochte kaum 3000 Mann zählen. Aber barunter befand sich bas Corps ber Philhellenen und Markos Boggaris mit einer heldenmuthigen Schaar. Die Türken griffen bas kleine Heer alsobald an. In einem Gefechte am 22. Juni wurden sie zwar von ben Griechen zurückgeschlagen. Aber am 16. Juli fam es zu ber Schlacht bei Petta, in welcher bie Griechen, vorzüglich burch die Verrätherei eines Capitanis, Gogos, eine furchtbare Rieberlage: erlitten, obschon sie sich, 3000 gegen 10,000, mit ber helbenmuthigften 3 Tapferkeit gewehrt hatten. Fast das ganze Corps ber Philhellenen wurde aufgerieben: nur 25 bavon entfamen. Maurofordatos zog fich sobann mit bem Refte seiner Truppen nach Anatoliko und Messalonghi zurud.

Der moralische Einbruck bieser Niederlage war sehr groß, und die Türken benutten sie sosort, um ihren Plan durchzuseten. Schon lange war in Thessalien eine große Armee zusammengezogen worden, um von da einen Einfall in den Peloponnes zu unternehmen. Chursschid Pascha trat an ihre Spitze, seitdem er Jannina verlassen. Doch wollte er nicht in eigener Person die Armee gegen den Peloponnes sühren, sondern inzwischen in Hellas bleiben, um von da aus alle Operationen leiten zu können. Der Pascha Mahmud von Drama war für jene Expedition bestimmt.

Die Verhältnisse lagen auch in jenen Gegenden für die Türken sehr günstig. Odysseus hatte zwar bisher in Thessalien die Türken mit Erfolg aufgehalten, aber in den letten Zeiten waren auch dort große Zerwürfnisse eingetreten. Odysseus, welcher sich als unumschränkter Gebieter des östlichen Griechenlands ausah, war in Zwist mit der Regierung gerathen, und dieser war so weit gediehen, daß er sogar zwei Abgesandten derselben ermordete. Opsisanti, welcher sich gerade dort aushielt, trug nun auch dazu bei, um die Verwirrung zu versort

hren, kurz, es herrschte vollkommene Anarchie. Daher rückten die uten vor, ohne viel Widerstand zu finden.

Mahmub Pascha, an der Spike von 30,000 Mann, nahm am . Juli Theben und brannte es nieder. Dann brang er unausgesten bis Megara vor. Die Griechen waren so erschrocken, daß sie Festung Korinth räumten: schon am 16. Juli zog Mahmud das bst ein. Rapoli di Romania gerieth ebenfalls wieder in die Hände Türken. Dann weiter gegen Argos.

Run ermannten sich endlich tie Griechen. Die Festung von gos wurde tapfer von Ppsilanti vertheidigt und Rolosotroni ruckte der Spise der Peloponnesier zum Entsase heran. Die ersten impse mit Mahmud Pascha führten zwar zu keinem Resultat. Aber wischen verschlimmerte sich die Lage der Türken auf alle Weise. ris Hungersnoth bei ihnen ein, da die Griechen alle Lebensmittel weder mit fortgeführt oder vernichtet hatten. Dann bestand das er meistens aus Reiterei, war also noch viel schwerer zu unterhalten. ie Soldaten, die sich meist mit unreisen Trauben nährten, versielen Krankheiten: das Fieber raffte zu Hunderten hin, und außerdem unruhigten ununterbrochen die Insurgenten. Dazu kam, das Maherd seine Hülse von Churschid bekommen konnte, indem er es versumt hatte, den Isthmus zu besehen, den sosort die Griechen in Besemmen hatten.

In hieser Lage ber Dinge hielt Mahmub es am klügsten, ben ickzug anzutreten. Am 5. August setzte er sich gegen Korinth in wegung. Aber nun wurde ihm von den Griechen der Weg abgesnitten. Am 6. stieß der türkische Vortrab dei Dervenakia auf eine itheilung Griechen, welche von Ppsilanti und Nikitas besehligt wast und wurde gänzlich geschlagen. Er mußte wieder nach Argostuck. Am 8., als Mahmud selber auf einem anderen Wege vorsirts rücke, erlitt er von Kolokotroni einen noch größeren Verlust. it genauer Noth entging er der Gesangenschaft. An 3000 Türken eloren ihr Leben. Die Armeecasse, das sämmtliche Gepäck, 400 serde, 1000 Saumthiere und Maulesel und 500 — 700 Kameele

wurten eine Beute ber Griechen. Inteffen erreichte Mabmub bech mit ten Trümmern seines Heeres Korinth. Aber seine Lage wurde nicht besier: tie Armee wurte bestäntig von Hunger und Seuchen heimgesucht. Mahmut selbst wurte ein Orser terselben, im December 1822. Und in temselben Monate gerietb auch tie Festung Rapoli bi Romania wieter in tie Hänte ter Griechen.

Dieses war ter Ausgang ber veloponnenichen Erpetition. Sie würte wohl einen anteren Erfolg gebabt baben, wenn Mahmud von ber türkischen Flotte unterstüßt worten ware. Aber tiese segelte, obsichon mit ter ägwrischen vereinigt, boch nie tabin, wo sie nöthig gewesen ware. Sie sürchtete offenbar mit ten Griechen zusammens zutreffen. Nichtsbestoweniger aber gelang es ter griechischen Flotte, am 10. November bei Tenetos bieselbe Kriegslist und wiederum burch Constantin Kanaris auszusühren, welche bei Chios gelungen war. Ein Theil ter türkischen Flotte wurte in Brand gesteckt; ber Rest slüchtete wieder zurück zu ben Darbanellen.

Und wie Mahmuds Bersuch gegen ben Peloponnes, so nahm auch Omer-Briones Expedition gegen Afarnanien einen unglücklichen Ausgang. Rach seinem Siege bei Petta mar bieser herr von Epirus geworben. Die Sulioten schlossen eine Capitulation mit ihm, zufolge welcher sie mit Waffen und Fahnen abziehen burften. Durch ben Berrath bes Capitain Varnakiotis sette sich Omer auch in Besitz von Afarnanien, und ruckte hierauf vor Meffalonghi. Mauroforbatos, welder die außerordentliche Wichtigkeit dieser Festung erkannte, entschloß sich, fie auf bas Aeußerste zu vertheibigen. Enbe October warf er sich in bie Stabt. Die Lage war im Augenblicke eine sehr schwierige, benn Maurofordatos hatte faum einige hundert Mann zur Bertheidigung ber Festung, mahrend bie Turken mit Tausenben vor berselben stanben und Juffuf Pascha sie von ber Seeseite von Patras aus blockirte. Glud war aber, bag Omer, in ber Hoffnung, bie Festung mußte sich boch bald ergeben, keinen Sturm versuchte. Inzwischen gelang es ber griechischen Flotte, Lebensmittel und Truppen nach Meffalonghi zu bringen. Run riffen im Heere bes Pascha, wegen ber schlechten Jah-

. 4

reszeit, Seuchen ein, welche sein Heer ebenso, wie das bei Korinth lichtesten. Zugleich erhoben die Afarnanier im Rücken des türfischen Heeres den Ausstand und griffen es an. Nun endlich wagte Omer-Briones einen Sturm. Es war am 6. Januar 1823. Aber er wurde mit großem Verluste zurückgeschlagen. Balb darauf trat er den Rückzug an, wurde aber beständig von den Griechen versolgt und sein Heer fast ganz aufgerieben. So ging Afarnanien wieder für die Türken verloren. —

Auf diese Weise endete auch das Jahr 1822 mit Siegen der Hellenen. Das Princip der Freiheit blieb daher im Often im Uebers gewicht. Und ebenso war es auf der pyrenaischen Halbinsel.

# Spanien mahrend der erften Sihnng der Cortes. Die Parteien.

Die Constitution von 1812 war im Ganzen vom spanischen Bolfe mit großem Enthusiasmus aufgenommen worden. Der Druck während der Restauration war allenthalben so tief gefühlt, das Besdürsniß nach einer Verbesserung der Zustände so lebhaft empfunden worden, daß man sich gerne den freudigsten Hoffnungen hingab, und in der Constitution hosste dann Jeder die Beseitigung der Uebelstände zu sinden, die ihn am meisten gedrückt. Doch kann man nicht sagen, daß diese Ansicht durchgängig unter allen Classen des spanischen Volstes die herrschende gewesen. Insbesondere schlossen sich die großen Städte an die Revolution an, der Handel, die Industrie, die freien Künste und Wissenschaften, das Heer und das Proletariat. Auch der Abel war ansänglich damit einverstanden, wie er denn sosort von der neuen Regierung zu wichtigen Posten, namentlich zu Gesandtschaften verwendet worden war.

Dagegen betrachtete die Geistlichkeit die neue Ordnung der Dinge mit Unmuth und Schmerz. Es konnte ihr nicht entgehen, daß im Wesen derselben zugleich eine Emancipation von der Herrschaft der Geistlichkeit lag, und daß die Revolution in ihrem Fortschreiten

•

an ben Borrechten und ben gesammten Zuständen der Kirche rütteln werde. Die Geistlichseit war aber ein um so gesährlicherer Gegner der Revolution, als sie immerhin beim gemeinen Bolfe noch einen außerordentlichen Einsluß besaß. Und so war denn namentlich der Bauernstand, durch die Geistlichkeit aufgeregt, keineswegs gut auf die Constitution zu sprechen: er würde wohl, wenn er im Augenblicke die guten Früchte derselben hätte kosten können, sich für sie entschieden haben. So aber, da diese, wie es in Zeiten der Umwälzung nicht anders sein kann, nicht sosort zu Tage kamen, betrachtete er sie mit Unruhe und Mißtrauen, die so der Geistlichkeit gelang, ihn ganz wider sie einzunehmen. Die Geistlichkeit war in ihren Bestredungen, die Constitution wiederum zu stürzen, sehr thätig; bereits im Lause des Sommers 1820 hatte sie contrerevolutionaire Bewegungen hervorgerusen, so in Saragossa, Ballizien.

Ebenso gehörte ber Ronig zu ben Gegnern ber Verfaffung. Wie war es auch anders zu erwarten? Ein Fürft, welcher bisher einen so maßlosen Despotismus geubt, konnte unmöglich mit ganzem Berzen einer Saatsform zugethan fein, welche bas reinfte Wiberspiel feiner bisherigen Regierungsweise war. Inbessen hütete sich Ferbinanb wohl, seine Abneigung wider die Berfassung offen zu Tage zu legen, ober sich auch nur ben Anschein zu geben, als ob er blos einige Bestimmungen berfelben ermäßigen wollte. Er ließ sich vielmehr außerlich ganz von bem Willen bes Bolfes, b. h. ber Cortes leiten. Aber inzwischen suchte er insgeheim ber Verfassung entgegenzuarbeiten. Die Camarilla behauptete noch benselben Ginfluß auf ihn, wie ehebem, wenn sie auch wie ber König klug genug war, benselben nicht mer-Das neue Ministerium bestand allerbings, wie fen zu laffen. bereits erwähnt, aus constitutionell gesinnten Männern. Perez be Caftro hatte bas Auswärtige, Augustin Arguelles bas Innere, ber Marquis be las Amarillas ben Krieg, Don José Canga Arguelles bie Finanzen, Garcia Herreras bie Justiz, Porcel bie Colonien. Aber zwischen ihnen und bem König bestand nicht bas rechte Berhaltnif. Der König haßte die Manner, welche mehrentheils zur Zeit ber Ro stauration von ihm versolgt worden waren; wurden ja einige unter ihnen von den Galeeren geholt, um zu den höchsten Staatsstellen emporzusteigen: er unterstützte sie daher auch nicht in ihren Bestrebungen, im Gegentheil, sie stießen in ihrer Thätigseit allenthalben auf Berlegenheiten und hindernisse, die ihnen die Hospartei bereitete, ohne daß es ihnen jedoch gelungen wäre, der eigentlichen Quelle dieser Berlegenheiten habhaft zu werden. Und doch bedurfte es gerade in dem Augenblicke, wo die neue Ordnung der Dinge sich sestschen sollte, des Zusammenwirkens aller Elemente, um aus dem Zustande der Berswirrung, welchen die alte Berwaltung der neuen Regierung hinterslassen, und welche durch die Erschütterung der Revolution vielsach vermehrt worden war, in einen Zustand der Ordnung und der Gestegeltheit zu gelangen.

Die Revolution war im ersten Anfange von ber stegenben Partei mit ziemlicher Mäßigung burchgeführt worben. Als jeboch bie Plane ber verfaffungsfeinblichen Partei fich mehr und mehr enthullten, als bas an und für sich gerechtfertigte Mißtrauen gegen ben Ronig burch mannichfache Gerüchte von bem Einflusse ber Camarilla Rahrung erhielt, ba flieg bie Leibenschaft und bie Heftigkeit ber Liberalen, bie sich natürlich auch in Handlungen außerte. Es war wohl nicht anbers zu erwarten, zumal bei einem fo leicht aufzuregenden Bolke wie die Spanier, als daß die Revolution manche Ercesse und Uebertreibungen zu Tage förberte. Ueberbieß wurden manche Elemente an bie Oberfläche bes politischen Lebens heraufgebracht, welche nicht sowohl eine höhere politische Weihe bazu berechtigte, in die allgemeinen Ungelegenheiten ein Wort mit zu sprechen, sonbern welche nur von einem unbestimmten Thatigkeitsbrange ober wohl auch nur von bem Beftreben, eine Rolle zu spielen, getragen wurden. Gerabe Solche jedoch machen ben meisten garmen und geben ber Bewegung bas Bes prage ber Berwirrung und ber Auflosung aller Banbe ber Orbnung. Auch traten fie meift mit Terrorismus auf, wie benn z. B. ber Club Lorens zini in Mabrid bereits im Mai bas Abtreten bes Ministeriums, bas ihm nicht liberal genug war, verlangte, wibrigenfalls 8000 Dolche auf

es gezückt seien. Freilich ließ sich das Ministerium nicht einschüchtern, sondern löste den Elub auf, ohne daß von Seite des Bolls ein Bisberstand versucht worden ware.

Dieses eraltirte Element brachte nun eine Spaltung in die liberale Partei, welche sich schon in sehr früher Zeit kund gab: fie trennte sich nach zwei Richtungen hin, von benen jede burch eine besondere politische Verbindung vertreten mar. Die Verbindung der Freimaurer schrieb sich noch von ben Zeiten ber Restauration her. Wir haben gesehen, bag besonders sie es gewesen, von welcher ber Gedanke einer politischen Umwälzung ausgegangen, genährt und endlich zur Ausführung gebracht worden war. Man fann baher wohl fagen, daß mit der Revolution zugleich die Freimaurer zur Herrschaft gekommen. Mit ihnen wurden die bedeutendsten Staatsstellen besetzt, sie waren bie Manner bes Vertrauens Seitens bes Volfes. Die Berbinbung der Freimaurer nahm begreiflich seit der Revolution außerordentlich schnell zu; sie verbreitete sich über alle Provinzen und die einzelnen Stühle hingen in strenger Organisation mit einander zusammen. Indeffen bald trennte sich ein Theil (Moreno Guerra, Diaz Morales, Riego, Rotten, Infantes an ber Spipe) von ben Freimaurern, um eine neue Verbindung, die ber Communeros, zu stiften. Beibe Berbindungen unterschieden sich badurch von einander, daß die Freimaurer bei ber Constitution von 1812 stehen bleiben wollten, mahrend bie Communeros noch über bie Constitution hinausgingen, und, wenn ste es auch nicht gerabezu aussprachen, boch nichts Geringeres, als bie Republif bezweckten. Sie nannten sich so in Erinnerung an den Aufstand ber spanischen Gemeinden zur Zeit Karls bes Fünften im 16. Jahrhundert und Johann von Padilla, ber bamals eine fo große Rolle gespielt, war ihr held. Im Ganzen kann man baber sagen, bestanden die Freimaurer aus ber gemäßigten liberalen Partei, bie Communeros aus ber weitergehenden; und biefer Unterschied brudte sich auch in ber Art und Weise ihres Auftretens aus. Die Freimaurer verfuhren mit mehr Besonnenheit und Umsicht, die Communeros mit Leibenschaft, Rudsichtslosigfeit und Uebertreibungen. Die Communeros

. .

wuchsen sehr balb an Zahl und machten in Kurzem ben Freimaurern ben Rang streitig. Sie waren ebenfalls gut organisirt, und ihre Thürme — so nannten sich die einzelnen Clubs — standen auch in engster Berbindung mit einander. Diese politischen Gesellschaften waren übrigens von einer großen Bedeutung, weil in ihnen alle Fragen des Tages besprochen und Beschluß darüber gesaßt wurde, und sast alle einslußreichen Personen zu einer berselben gehörten; so wie denn auch die Presse fast ganz in ihren Händen war.

Die politische Aufregung war schon ziemlich weit gebiehen, als bie Cortes zusammentraten. Sie gehörten zwar fast alle zur liberalen Partei, aber die gemäßigte Richtung, besonders vom Grafen Toreno und Martinez de la Rosa vertreten, behielt boch bie Oberhand. Die Communeros, von Moreno Guerra und Romero Alpuente geführt, betrugen nicht mehr als 21 Mann. Die Cortes stellten sich auf ben Standpunkt ber Verfassung, und behaupteten biesen nach allen Richtungen hin, sowohl im Verhältniß zum Könige, wie zum Volke. Bas Jenen anbetrifft, so versaumten sie nichts, um bemselben bie Constitution angenehm zu machen. Sie behandelten ihn in allen Debatten mit außerster Söflichfeit, sie ließen es an feiner ber gewöhnlichen Formen fehlen; hie und ba lief wohl auch eine Schmeichelei mitunter, wie z. B. Einer einmal ben Borschlag machte, bem Könige ben Beinamen bes Großen zu geben und ihn auf bie Münzen zu seten. Auch waren die Cortes nicht farg gegen ben König: sie bewilligten ihm eine Civilliste von 40 Millionen Realen (über vier Millionen Gulben), eine Summe, welche mehr als ben zwanzigsten Theil des Budgets ausmachte. Was nun aber ihr Verhältniß zu den exaltirten Richtungen des Volkes und den durch sie hervorgerufenen Ercessen betrifft, so benahmen sie sich hier mit eben so viel Mäßigung, als Entschiedenheit.

Das Heer auf ber Insel Leon hatte seit geraumer Zeit einen bebenklichen Geist kund gegeben. Stolz auf seine Waffenthaten in ber Revolution glaubte es zur Herrschaft berufen zu sein, und nicht nöthig zu haben, irgend einer Behörde Gehorsam zu leisten. Die

eraltirte Richtung fam hier besonders zu Tage; bekannte fich ja ber Oberbefehlshaber selbst, Riego, zu ihr, welcher einer ber Häupter ber Communeros war. Das Ministerium hielt es nun für angemeffen, die Auslösung bes Heeres auf ber Insel Leon zu verordnen und Riego zum Generalcapitain von Gallizien zu ernennen. Dagegen protestirte nun die ganze Armee und Riego kam selbst am Schlusse bes Monats August nach Mabrib, gleichsam um vom Ministerium Rechenschaft über seine Hanblungeweise zu verlangen. Seine Anwesenheit verursachte in Mabrid große Aufregung, besonders ließen es sich die politischen Clubs angelegen sein, ihn auf alle Weise auszuzeichnen und seine Anwesenheit zu politischen Demonstrationen zu Riego gefiel sich in bieser Rolle; er war mehr eitel, als herrschsüchtig, lieh mehr seinen populairen Ramen für gewisse 3wede her, als baß er sie selbst erbacht und verfolgt hatte. Er war zwar von großer Freiheitsliebe erfüllt, und meinte es gewiß ehrlich mit seinen politischen Bestrebungen, er besaß aber nicht viel politischen Berftand, und benahm fich nicht selten tactlos. Go geschah es, baß sein Rame bei ben Unordnungen, die in jenen Tagen in Mabrid Statt fanden, figurirte. Sie erstiegen am 3. September im Theater ben höchsten Grab. Die eraltirte Partei unterbrach bas Stuck, um auf bas Absingen eines politischen Liebes zu bringen. Riego felber gab babei ben Ton an. Die Polizei, welche bie Ordnung wieber herstellen wollte, wurde verhöhnt und mißhandelt. Zulegt mußte Militair einschreiten. Darauf hin entsetzte bie Regierung Riego vom Generalcapitanate in Gallizien, und verwies ihn nach Oviedo; sie ordnete auch die gehörigen Maßregeln an, um Unruhen zu verhindern; auch gelang es ihr, obschon ein paar Tage barauf bennoch Storungen vorfielen, und zwar auch von Seite ber contrerevolutionairen Partei, bie Ruhe zu erhalten. Bei biefer Gelegenheit sprach fich bie Mehrheit ber Cortes mit großer Entschiedenheit für die Nothwendigkeit ber Aufrechthaltung gesetzlicher Zustande aus. Sie waren nicht im Minbesten mit bem Wesen, welches bie Clube trieben, einverstanden; fie rügten vielmehr bie Anmaßung, welche fich bieselben herausnahmen,

auf bas Ernftlichste, und selbst auf Riego, obschon er sich um die Wiederherstellung ber Freiheit so große Verdienste erworben, nahmen sie keine Rucksicht, so daß er sich genöthigt sah, den Besehlen des Ministeriums Folge zu leisten. Bald barauf wurde auch ein Vorschlag wegen Aushebung der politischen Gesellschaften eingebracht, und er ging in der Situng vom 16. October wirklich durch. Als Haupt-motiv für die Aushebung derselben wurde angeführt, daß sie bei den übrigen freien Institutionen nicht mehr nothig seien. Auch sollten die Ortsobrigseiten das Zusammentreten mehrerer Individuen zu politischen Unterhaltungen wohl erlauben dürsen, nur dürsten dergleichen Verssammlungen nicht den Charafter von Gesellschaften tragen, noch viel weniger sich herausnehmen, sich als das Volk hinzustellen.

Wenn nun die Cortes in diesem Punfte einen Beift ber Mäßis gung an ben Tag legten, burch welchen allein bie Constitution erhalten werben konnte, so ift boch nicht zu läugnen, daß sie sich wieder in anderen zum Mindesten unpraktisch benahmen. Sie strebten allerbings ben Geist ber Humanitat und ber Demofratie, welcher ber Berfaffung zu Grunde lag, überall zu bethätigen, und bein entsprechende Ginrichtungen zu beschließen. So wandten sie ber Schule, bem Acterbau, der Induftrie ihre Aufmerksamkeit zu: so bemühten sie sich bie Borrechte ber priviligirten Stände, welche im Widerspruche mit ber Demofratie ftanden, aufzuheben oder wenigstens zu ermäßigen. vergaßen jedoch dabei erstens, daß für die allerdings schönen Ginrichtungen, die sie z. B. bezüglich bes Unterrichts und der Schulen beschlossen, die bazu nothigen Geldmittel fehlten, und zweitens baß fie durch manche ihrer demokratischen Beschlüsse mehrere höchst einflußreiche: Classen beleibigten. Dieß wurde zwar wenig auf sich gehabt haben, wenn ber bemofratische Geift sich bereits bes ganzen spanischen Bolfes bemächtigt hatte, wenn überhaupt bas Volk im Großen und Sangen bereits fest in seinen liberalen Ueberzeugungen gewesen mare. Affein dieß war noch nicht der Fall. Und daß sich die Cortes über bas Bolf tauschten, baß sie glaubten, es sei schon so weit, wie sie selber, war eben ber Fehler und das Unglud.

So stießen sie burch bie Authebung ber Majorate, ber Patronate und anderer Vorrechte bes Abels diesen höchst bebeutenben Stand ab und machten ihn zu einem Gegner ber neuen Orbnung ber Dinge. Roch mehr aber erbitterten sie die Geistlichkeit burch bie Beschlässe über bie Kirchengüter. Sie waren allerdings durch eine gewiffe Rothwendigkeit bazu hingebrängt worden. Die Finanzen befanden sich, wie früher schon bargethan, in einer gräulichen Verwirrung. Die Einnahmen bes Staats reichten faum hin, um bie Binsen ber öffentlichen Schuld zu beden. Reue Auflagen zu ben bereits vorhandenen wagten bie Cortes nicht in großer Ausbehnung zu beschließen, weil fie bas Wolf eher erleichtern, als beschweren wollten. Indem sie sich nun nach einem Auswege umfahen, geriethen sie barauf, die ungemein zahlreichen Guter der Kirche für die Bedürfnisse bes Staates zu verwenden. Bu diesem Ende beschlossen sie die völlige Aufhebung mehrerer Monchsorben, so bes ber Jesuiten; von ben anderen sollte an feinem Orte mehr, als ein einziges Kloster bestehen, bie übrigen follten aufgehoben werben, so wie auch alle bicjenigen, welche weniger als 12 Monche ober Nonnen zählten. Die Aufnahme neuer Mitglieder wurde verboten. Die Guter ber auf biese Weise aufgehobenen Rlöfter wurben nun bem Staatoschape zugewiesen, ale Nationalguter erklart. abgesehen bavon, baß bie Cortes mit bieser Speculation nicht ihren 3med erreichten — benn auf bie feilgebotenen Kirchenguter murbe fast gar nichts geboten, ba Nicmand sie faufen wollte - erbitterten sie burch diesen Beschluß die gesammte Geistlichkeit auf das Tieffte, welche bergestalt in ihrem Besitthume, in ihrer materiellen Eristenz angegriffen, jest nur noch größere Unstrengungen machte, um bie neue Ordnung ber Dinge wieder umzustoßen.

Auch begann von dieser Zeit an das ernstliche Widerstreben bes Königs wider die Cortes. Am 1. October 1820 war der erwähnte Beschluß gesaßt worden. Der König, welcher bisher Alles bestätigt, was die Cortes beschlossen, versagte doch diesem Beschlusse seine Zusstimmung: er sagte, sein Gewissen verbiete ihm die Bestätigung. Die Cortes aber sahen gerade in diesem Beschlusse die Rettung des Baters

landes aus seiner sinanziellen Bedrängnis. Ebenso waren die Minister von der Rothwendigkeit dieser Maßregel aufs tiesste überzeugt. Sie drangen nun in Ferdinand mit allen Mitteln der Ueberzeugung. Wie dieß nichts helsen wollte, so verschmähten sie nicht, einen Volksauslauf zu benuzen, um ihm endlich die Bestätigung abzuzwingen. Der König gab endlich nach, aber gleich darauf verließ er Madrid, und suhr nach dem Escurial, wo er tros aller Aufforderungen des Ministeriums, wieder zurückzusehren, blieb, auch sich nicht bewegen ließ, in eigener Person die Sizung der Cortes, welche im November ihr Ende erreichte, zu schließen. Die Cortes ließen nun einen Ausschuß zurück und trennten sich auf vier Monate.

Die fortwährende Abwesenheit des Königs steigerte inzwischen das Mißtrauen, welches burch seine anfängliche Weigerung, ben Beschluß ber Cortes zu bestätigen, bereits rege gemacht worben war. glaubte schon auf ber Spur zu sein, baß ber König im Escurial mit ber Camarilla wider bie Constitution sich verschwöre. In dieser Anficht wurde man durch eine Handlung bes Königs bestärft, welche an Ach foon eine Berletung ber Berfaffung war. Er feste nämlich ben ihm vom Ministerium vorgeschlagenen und von ihm ernannten Commandanten von Madrid, Bigodet, von seinem Amte ab und den royalistisch gefinnten Carvajal an seine Stelle, ohne baß weber bas eine noch bas andere Decret von einem ber Minister gegengezeichnet ware. Diese Handlung erbitterte bas Bolf: es erfolgten stürmische Auftritte in Mabrid; das Bolf brohte nun, ben König zu holen, wenn er nicht felber fomme. Da gab Ferbinand nach: er nahm bie Ernennung Carvajals zurud, und erschien in Mabrib. Aber er konnte aus ber And und Weise, wie er empfangen warb, schon merken, wie tief er bereits in ber Achtung bes Bolfes gefunken sein mußte; kaum baß er vor persönlichen Insulten sicher war.

Die feindselige Stimmung gegen sein Ministerium nahm von dieser Zeit an zu. Umgekehrt aber lehnte sich dieses mehr an die exaltirte Partei an. Riego wurde von seiner Verbannung zurückge tufft und zum Generalcapitain von Arragon ernannt; Belasco erhielt

varra, Arco-Aguero in Estremadura. Las Amarillas, schon früher ben Exaltirten verhaßt, trat aus bem Kriegsministerium, und ber Admiral Balbes, ebenfalls zur radicalen Partei gehörig, an seine Stelle. Es war nun natürlich, daß die Minister gegen die politischen Gescllschaften nicht mehr mit ber Strenge auftraten, welche sie im Herbste bes Jahres 1820 bewiesen hatten; die Freimaurer, wie die Communeros entwickelten vielmehr eine verstärfte Thätigkeit, und es bilbeten sich aus ihnen sogar noch eraltirtere Parteien heraus, wie z. B. die Descamisados (Unbehembeten), eine Rachahmung der Sansculottes in der französischen Revolution, Menschen, von denen besonders die Boltsunruhen inden großen Städten ausgingen, und die mit unermüblicher Thätige feit die Gegner der Constitution und die Reactionaire auszuspüren wußten.

Es fehlte allerdings nicht an Mannern, welche zwischen ber reactionairen Partei und zwischen der exaltirten die Mitte hielten, welche nicht einmal so weit gingen, wie die Freimaurer, sonbern welche in richtiger Würdigung der obwaltenden Verhältniffe die Ueberzeugung gewonnen hatten, daß selbst die Constitution von 1812 noch ermäßigt werden muffe, um die Entwicklung des constitutionellen Lebens in Spanien zu sichern. Sie nannten sich bie Unilleros von einem Ringe, ben fie als Zeichen ihrer Verbindung am Finger trugen. Es gab übrigens wenig Anhanger biefer Berbindung; noch geringer war ihre Wirksamkeit. Einmal nämlich war die politische Aufregung zu mächtig, als bag bie Menge ruhiger Ueberlegung und bem Gebanken der Vermittlung Raum gegeben hatte; sodann aber fließen biese Manner, benen man allerdings politische Bildung und richtiges Urtheil nicht absprechen fonnte, burch Vornehmthuerei, burch bas Burichantragen eines fehr ftark ausgeprägten Selbstbewußtseins und burch bas achselzuckerische Herabsehen auf die übrigen Parteien, benen fie fich an politischer Einsicht weit überlegen bunften, diese viel zu sehr von sich ab, als daß sie irgend erheblichen Einfluß auf die Menge geübt Außerdem trug ihre Richtung außerlich viel zu sehr ein reac tionaires Gepräge, als daß man sich die Dube gegeben hatte, sie etwas



naher zu untersuchen, geschweige benn zu würdigen. So geschah es benn, best diese Partei gar keine bedeutende öffentliche Wirksamkeit hatte; sie suchte eher das Dunkel, als daß sie aus demselben heraussgetreten ware; sie fühlte sich in ihm sicherer; benn Muth gehörte auch nicht-gerade zu ihren hervorstechendsten Eigenschaften.

Die eraltirte Partei wurde immer heftiger und unruhiger. In ber Hauptstadt namentlich sielen alle Augenblicke Tumulte vor. Bessonders zwischen der Garde und dem Bolke kam es häusig zu blutigen Schlägereien. Das Volk verlangte endlich die Auslösung einer Garde du Corps. Das Ministerium ging darauf ein. Lange weigerte sich der König, die Verordnung zu unterschreiben; endlich gab er doch nach, aber der Grimm gegen sein Ministerium war aufs Höchste gestiegen.

### Die zweite Sihnug der Cortes.

ber Eröffnungsrebe klagte ber König offen sein Ministerium an: am anderen Tage wurde es entlassen. Die Cortes erklärten, daß das Ministerium die Achtung und die Erkenntlichkeit der Ration mit sich nehmte; ein deutlicher Fingerzeig, wessen sich ber König von den Cortes zu versehen habe, wenn er ein reactionaires Ministerium wähle. Er forderte nun die Cortes auf, ihm selber die Männer zu bezeichnen, die er zu seinen Räthen nehmen sollte; sie wiesen aber dieses Ansinnenzurück, da es ein Eingriff in die Rechte der Krone sei. Der König wähste nun das Ministerium Bardari: aus Männern bestehend, die einkander zuvor nicht gekannt hatten, gemäßigt liberal, aber nicht entsschieden und kräftig genug, weder auf die eine, noch auf die andere Seite hin.

Die Cortes hielten es vor allen Dingen für nothig, sich mit bem Zustande der Nation zu befassen. Es ergab sich, daß inzwischen die verfassungsfeindliche Partei große Fortschritte gemacht, daß die Contre-

revolution, amstatt gebändigt zu sein, vielmehr immer weiter um sich greise. An der Spise berselben stand die Geistlichkeit, welche in versschiedenen Theilen der Monarchie bereits bewassuce Banden organisitt hatte; aber man glaubte die Fäden dieser Bewegungen sogar in dem königlichen Schlosse gefunden zu haben, und hatte die Entdedung gemacht, daß sie sich die über Spanien hinaus erstreckten, indem der Pavillon Marsan in Paris damit in Verdindung stehe. Fügte man nun diesen Thatsachen die hinzu, daß seit dem April 1821 die Revolutionen in Reapel und Piemont durch eine auswärtige Macht unterdrückt wurden, so ist es sehr begreislich, wie die liberale Partei in Spanien um ihre Eristenz besorgt ward und Alles ausbieten zu müssen glaubte, um ein ähnliches Schicksal von sich abzuwenden.

Die Cortes glaubten nun, dieß zunächst dadurch zu erreichen, daß sie wider die contrerevolutionairen Bestredungen in Spanien die strengsten Maßregeln erließen. Unter dem 17. April 1821 machten sie zwei Gesete, wornach die Feinde der Religion und der Berfassung auf eine Linie gestellt, beide als Hochverräther angesehen und entweder mit der Todesstrasse oder mit der Strase der Berbannung belegt wurden. Spanien wurde in Kriegszustand erstärt: alle mit den Wassen in der Hand gesangenen Contrerevolutionaire sollten vor ein Kriegsgericht gestellt werden, das die Gemeinen selber ernennen und welches binnen sechs Tagen ohne weitere Untersuchung und Frist über die Schuldigen zu urtheilen habe.

Durch diese Strenge wurde die Erbitterung der Parteien nur noch größer. Die Gewaltthätigkeiten steigerten sich mit jedem Tage. Madrid hatte am 4. Mai ein schauberhaftes Beispiel auszuweisen. Der Domherr Binuesa hatte schon früher den schriftlichen Plan zu einer Contrerevolution gemacht; er war deshalb sestgenommen und ins Gefängniß gesett worden. Das Gericht verurtheilte ihn wegen dieser That zu einer zehnjährigen Galeerenstrase. Damit war aber das wüthende Bolk nicht zusrieden; es stürmte am 4. Mai seinen Kerker und mordete ihn auf die gräßlichste Weise: er wurde mit Hämmern erschlagen.

1

Wie außerorbentlich groß hereits die Aufregung, die Leidenschaft und die Wuth der Nation war, geht schon aus dem einen Umstande hervor, daß die exaltirten Clubs am Abende dieses Tages den Mord Vinuesas als einen Sieg der Freiheit seierten. Es wurde sogar eine neue politische Verbindung: der "Orden vom Hammer" gestistet.

Indessen trug dieses Ereigniß nur dazu bei, eine Rückwirkung hervorzurusen. Der König beschwerte sich bei den Cortes über die von Tag zu Tag sich steigernde Ausschweisung des Boltes; die Cortes bedauerten auss Tiesste den Borfall und sprachen sich nicht nur gegen die Minister mißbilligend aus, daß sie nicht entschiedenere Borsichtsmaßregeln getroffen hätten, sondern auch gegen das Bolt, welches das Wesen der Freiheit gänzlich mißzuverstehen scheine, indem es sich die richterliche Gewalt anmaße oder vielmehr sich Proscriptionslisten erstaube. Der König, auf diese Weise von den Cortes in dem Bestreben, die Ordnung aufrecht zu erhalten, unterstüßt, entseste nun den bisherigen Commandanten von Madrid, der sein Amt zu lau verswaltet, seines Dienstes und ernannte dafür den General Morillo, welcher noch von seinen amerikanischen Feldzügen her als ein tapferer entschlossener Krieger bekannt war. Dieser stellte in Kurzem die Ordnung wieder her.

Aber ber König und die Camarilla glaubten diese Wendung ber Dinge sosort zur eigentlichen Reaction benuten zu mussen. Riego, welchen das vorige Ministerium zum Generalcapitain von Arragon ernannt hatte, war ihr aufs Tiesste verhaßt. Sie benute nun eine Denunciation des politischen Chess der Provinz, als ob er eine Bersschwörung zur Einführung der Republik eingeleitet habe, um ihn seiner Stelle zu entsehen und nach Lerida zu verweisen. Begreistich regte dieses Bersahren der Regierung gegen einen so geseierten Ramen, wie Riego, allenthalben die Leidenschaften auf, zumal da die Regierung durchaus keinen Beweis für das angeschuldigte Berbrechen in den Händen hatte, also auch nicht veröffentlichen konnte. In Madrid besogannen die Unruhen: der König war abwesend in Isbesonso. Er conspirirte daselbst, wie man sagte, mit der Camarilla; denn selbste-

mit seinen Ministern trieb er ein unwürdiges Spiel, hinter beren Rücken er Manches that, wovon sie nichts wußten. Die Aufregung in Mabrid wurde nun immer bedenklicher: bas Bild Richo's wurde, von Volkshausen umwogt, in den Straßen umhergetragen; mit genauer Noth gelang es Morillo, der Unruhen wieder Herr zu werden. Inzwischen aber nahm die Anarchie in den Provinzen zu. Wo die eraltirte Ansicht die Ueberhand gewann, wurden die eingeseten Obrigkeiten nicht mehr geachtet; in manchen Städten wurden sie völlig abgesetzt und vertrieben; so in Cadir und Sevilla, wo die republikanische Partei ganz offen ihre Tendenzen herausgekehrt. Bergebens war die Aufforderung des Ministeriums, wieder zur Pflicht und zum Gehorsam zurückzuschren; man leistete keine Volge.

In bieser Lage ber Dinge wandte sich bas Ministerium an bie Cortes, um von diesen Unterstützung zu erlangen. Die Cortes faben allerbings die steigende Anarchie im Lande mit Unruhe und Bangigfeit und fühlten die Nothwendigkeit, ihr entgegen zu treten. Sie hielten es für nothig, ben Migbrauch ber Preffe, bas Petitionsrecht und das Clubwesen zu beschränken. Die exaltirte Partei außerhalb ber Cortes versuchte zwar burch Drohungen, sogar burch personliche Angriffe bie gemäßigten Abgeordneten, wie einen Toreno ober Martinez te la Rosa, einzuschüchtern: es war jedoch umsonst. Die Cortes ließen sich baburch von ihrer Ueberzeugung nicht abwendig machen. erließen einige Gesetze wider den Mißbrauch der Presse und des Petis tionsrechtes, so wie gegen bie Clubversammlungen. Rur bezüglich ber Unruhen in den Provinzen, wie in Cadix und in Sevilla, wegen welcher vorzüglich bas Ministerium ihre Unterstützung angegangen hatte, erklärten sie sich zwar auch gegen bas Unterfangen jener Städte, zugleich aber gaben sie boch bem Ministerium Schuld an all ben ungludfeligen Zuständen, welche Spanien zerrütteten, indem es auf der einen Seite nicht constitutionell, auf ber anbern nicht entschieden und fraftig genug fei.

Auf dieses Mißtrauensvotum hin gaben die Minister ihre Enten, Laffung ein; ber König aber, ber nicht noch liberalere nehmen wollte, wie das doch die Cortes verlangten, verweigerte sie ihnen. Sie sandten dann, was sie an Truppen entbehren konnten, wider Sevilla und Cadix. Wider Erwarten wurden die aufständischen Städte unterworsen und die Ruhe daselbst wieder hergestellt. Nun glaubte der König schon anders auftreten zu dürsen. Jest entließ er, am 1. Januar 1822, freiwillig das Ministerum, welches ihm immer noch zu constitutionell war, und — regierte dis zum März ohne ein desinitives, weil er sich vor den disherigen Cortes sürchtete, ein reactionaires zu ernennen, und er noch nicht wissen konnte, wie die neuen, die am 1. März 1822 zusammen kommen sollten, ausfallen würden.

Die ersten Cortes gingen am Ende bes Monats Februar auseinander. Sie vertraten den gemäßigten Theil ber spanischen Liberalen. Sie waren ebenso von ber Nothwendigkeit politischer Freiheit wie bes Elementes ber Orbnung und ber Geregeltheit überzeugt. Sie meinten es ehrlich mit ber Nation und wünschten bie Zustanbe bes Landes so bald wie möglich in ein gebeihliches Geleise zu führen. Sie wählten seboch nicht immer bie rechten Mittel. Besonbers aber in bem Hauptpunfte, namlich in ben Finanzen, gelang es ihnen nicht, bie Schaden zu heilen. Sie wollten auf ber einen Seite maren, und boch verschwendeten ste wieder sehr große Summen für neue Einrichtungen, für Belohnungen an bie Helben ber Revolution, wie Riego, Guiroga, Arco-Arcuero und andere, und an das Freiheitsheer. Sie sahen sich, ba andere Mittel, wie der Angriff auf das Kirchengut, fehlschlugen, genothigt, zu bem alten Mittel ber Anleihen ihre Zuflucht zu nehmen. Sie versuchten es zuerst mit einer freiwilligen: sie reichte aber bei Weitem nicht aus. Run wandten sie sich an auswärtige Banquiers, wodurch bas ungludliche Land in eine nur noch größere Schulbenlast gerieth.

Spanien bis jum Ende des Jahres 1822. Ganglicher Sieg ber radicalen Partei.

Die neuen Cortes wurden am 1. Marz 1822 eröffnet. Man sah aus ihrer Zusammensetzung, welch' große Fortschritte bereits bie

rabicale Richtung in Spanien gemacht hatte. Die Eraltirten befahen in ihnen bei Weitem bas Uebergewicht. Manner, wie Augustin Arguelles, Alava, Balbes, Don Ramon be la Cuabra, gehörten zu ben Gemäßigten. Die Versammlung wählte — ein bebeutungsvolles Zeichen — Riego zu ihrem Prasibenten. Sie war nicht lange beisammen, so faßte sie bie energischesten und revolutionairsten Beschluffe, namentlich in Bezug auf die Geistlichkeit. Sie beschloß eine bedeutenbe Berminberung berfelben: Aufhebung ber Collegiatstifter, feste Besoldung aller Geiftlichen von Seite bes Staats, wobei natürlich bie boberen Geistlichen verlieren mußten, und auch bie nieberen waren bamit nicht einverstanden, ba viele berselben, besonders in den Städten, zu nieder gestellt waren, als daß sie hatten auskommen konnent Giner folden Berfammlung gegenüber burfte ber Ronig nicht magen, offen mit einem verfaffungsfeindlichen Ministerium hervorzutreten. Es gelang ihm enblich, Martinez be la Rosa zu bestimmen, die Bildung eines neuen au übernehmen.

Martinez be la Rosa war einer ber ausgezeichnetsten Mitglieber ber früheren Cortes gewesen. Entschieben freistnnig, hatte er boch zugleich anarchische ober terroristische Tenbenzen mit Lebhaftigkeit bestämpft. Im Lause ber Zeit, als er die politische Leidenschaft mehr und mehr zunehmen sah und die Dinge weit entsernt, in ein bestimmtes Geleise zu kommen, viel mehr sich verschlimmerten, war er zu der Ansicht gekommen, daß die Versassung von 1812 doch nicht ganz passe, sondern daß sie in manchen Punkten verändert werden müsse, und zwar zum Vortheil der Regierungsgewalt. Gewiß wegen dieser seiner politischen Richtung wurde er vom Könige mit der Bildung eines neuen Ministeriums beauftragt. Aber weder der König noch die Camarilla dachten daran, von der Versassung irgend etwas stehen Zu lassen, sondern ihr einziger Gedanke war die Wiederherstellung des Absolutismus, und man wollte das gemäßigte Ministerium nur als Uebergang, gleichsam als Wegbahner benuben.

In der That ließ sich das Ministerium Martinez lange bezu gebrauchen, ohne es zu merken. Es begann mit einem großen Wechsel

ber Civils und Militairstellen; es folgte sobann eine ins Große ges hende Reaction gegen die Liberalen. Zugleich mehrten sich die Banden der Anticonstitutionellen, welche sich die Glaubensarmee nannten: in Castilien unter dem Pfarrer Merino, in Biscaja unter Govostidi, in Catalonien unter dem Trappisten Antonio Maragnon, Misas und d'Eroles, in Ravarra unter Duesada, in den andern dastischen Propinzen unter Juanito, Santos Labron, in Aragonien unter Trurillo, Chasandino und Hierro. In all' diesen Provinzen mehrten sich die Streitkräste der versassungsseindlichen Partei, errangen Ersolge, und wenn auch hie und da besiegt, ließen sie doch nicht nach in ihren Bestredungen, sondern setzen sie nur noch hestiger sort.

Die Cortes, in Anbetracht aller biefer Dinge, gaben bem Ministerium im Mai 1822 ein Mißtrauensvotum und schickten baffelbe nach Aranjuez, wo fich ber König bamals aufhielt. Der König, angeblich, weil er frank war, gab keine Antwort barauf. Dafür zeigten sich in Aranjuez felbst balb barauf die beutlichsten Symptome ber Contrerevolution. Man hörte baselbst von Pobelhaufen, vom Landvolk, von ben königlichen Garben ben Ruf: "Es lebe ber absolute König!" Es kam sogar zu Händeln zwischen ben Constitutionellen und ben Anhangern der Camarilla. Um dieselbe Zeit brach in Balencia, wo Elio gefangen saß, unter einem Theile ber Solbaten eine Meuterei aus, welche nichts Geringeres bezweckte, als Elio zu befreien. Diese Meuterei wurde zwar unterbruckt, aber man brachte sie mit ben Auftritten in Aranjuez, mit der Weigerung des Königs, auf die Abreffe ber Cortes zu antworten, mit bem siegreichen Vorbringen ber Glaubensbanden, woven eben erft wieber Rachrichten einliefen, in Berbinbung; es war diesen jest gelungen, einen festen Punkt, Seo d'Urgel, in Besitz zu nehmen. Au' dieß steigerte die Besorgnisse ber liberalen Partet, erregte die Leibenschaften von Neuem, und reizte die Exaltirten zu Gewaltthätigkeiten wiber bie Rudschrittsmanner auf.

Der König, offenbar über biese Wendung der Dinge zu Gunsten **1888** Absolutismus erfreut, erschien in Madrid, um die Sitzungen der Cortes zu schließen. Seine Gegenwart trug nur dazu bei, die all-

gemeine Gahrung ber Gemuther zum Ausbruch zu bringen. - Baft jeben Tag gab es Reibereien zwischen ben Garben, Die ben abfoluten König hoch leben ließen und zwischen ben Milizen und ben Graltirten, welche ber Constitution ober Riego ein Bivat brachten. Diese Streitigkeiten blieben selten unblutig. Endlich fiel bei einer solchen Gelegenheit eine Morbthat vor, welche bie Leibenschaften aufs Sochste ent-Ein Garbelieutenant, Landeburu, ber Sohn eines angesehenen Banquiers, ber aber zu ber entschieden freisinnigen Bartei gehorte, wurde, indem er seine Soldaten vom Feuern auf bas Bolf abhalten wollte, von biesen selber erschossen. Sofort machte bie eraltirte Partei biesen Vorfall zu ihrer eigenen Sache. Sie brang lebhaft auf die Bestrafung der Mörder, auf die Auslösung der Garben. Die Minister selber waren bamit einverstanden; alle Behörben, namentlich aber ber Stabtrath von Mabrid, waren aufs heftigste gegen bie Garben erbittert.

Die Garben aber faßten nun ben Entschluß, einen Hanbstreich auszuführen, und mit Einem Schlage ben absoluten Thron wieber herzustellen. Sie ließen zwei Bataillone zum Schute Ferbinanbs im königlichen Schlosse in Mabrid zurück; die übrigen vier zogen am 2. Juli nach bem Schlosse Prabo in der Nähe ber Hauptstadt. Bon ba aus gebachten sie Mabrid zu überrumpeln. Aber bie constitutionelle Partei merkte ihre Absicht: die Milizen wurden unter die Waffen gerufen, entferntere Truppentheile in die Nähe beordert; die liberalen Generale, die sich gerade in Mabrid befanden, wie San Miguel, Riego, Ballesteros versaumten keine Vorsichtsmaßregel; selbst Morillo war mit ben Absichten ber Garben nicht einverstanden. Bon verschies benen Seiten versuchte man eine Vermittelung anzubahnen: es war aber vergebens; bie Garben wollten nicht nachgeben. Endlich, in ber Frühe bes 7. Juli, rudten sie gegen bie Hauptstadt heran: sie wurden jeboch von ben Milizen so tapfer empfangen, baß sie balb keinen Ausweg fahen, als sich aufs Schloß zurückzuziehen.

Die siegende constitutionelle Partei benahm sich nun mit großer Mäßigung. Als die Garbe sah, baß sie verloren sei, verlangte sie zu

•

capituliren. Die Sieger waren es zufrieden. Man kam barüber übersein, daß die zwei Bataillone, welche im Schlosse zurückgeblieden waren, mit ihren Wassen, jedoch ohne Munition, abziehen sollten; die übrigen vier Bataillone sollten jedoch ihre Wassen strecken. Jene nahmen die Bedingungen au, aber die vier sandten noch als Antwort eine volle Ladung auf die Milizen und entstohen sodann. Natürlich wurden sie von den ergrimmten Milizen versolgt, niedergemacht, gefangen genommen; die ganze Garde ward zersprengt, vernichtet.

Mit biefer Rieberlage ber Garben war nun aber auch ber Sieg ber exaltirten Richtung entschieben.

Das Ministerium Martinez de la Rosa mußte abtreten, und ein durchaus radicales trat an seine Stelle. Evaristo San Miguel bekam das Ministerium des Auswärtigen, Lopez Banos des Kriegs, Gasco des Innern, Benicio Navarro der Justiz, Badilla der Colonien, Egea der Finanzen, Capaz der Marine. In ähnlichem Sinne wurden die Statthalterschaften der Provinzen besetzt. Morillo nahm seinen Absichied als Commandant von Madrid und wurde durch General Copons ersetzt. D'Andilla wurde Gouverneur von Balencia, Vives von Segovia, Villalba von Andalusien, Quiroga von Gallizien.

Man kann sonst nicht sagen, daß die radicale Partei Anfangs ihren Sieg mißbraucht habe. Sie ordnete zwar eine Untersuchung der Empörung der Garden an; man ließ sie aber dald wieder fallen, und nur die Mörder Landaburu's wurden mit dem Tode bestraft. Die früheren Minister, denen man Schuld gab, daß sie Theil an der Versschwörung gehabt oder wenigstens durch ihre Lässigseit eine nicht gesringe Schuld an den Fortschritten der contrerevolutionairen Bewegungen trügen, blieben unangesochten. Nur diesenigen in der unmittelbaren Umgedung Verdinands, von deren versassungsseindlicher Gesinnung und schadlicher Einwirfung auf den König man überzeugt war, wurden aus seiner Rähe entsernt und in andere Provinzen verwiesen, wie der Herzog von Insantado, las Amarillas, Certellar, Casa Serria, Longa, Sanchez Cisneros; die wichtigsten Hosamter wurden neu besett.

In ben Provinzen übrigens hatte ber Sieg ber Exaltirten eine

andere Wirkung. Mäßigung war hier selten. In Caber, Sevilla, Balencia namentlich, wo ohnebieß die radicale Richtung früherhin schon bedeutend gewesen und zu Ercessen geführt hatte, kannte sie jest kaum Grenzen mehr. In Valencia ruhte die Partei nicht eher, als dis Elio, welcher daselbst gefangen saß, vom Gericht zum Tode, und zwar durch Erdrosselung verurtheilt wurde. Am 4. September wurde das Urtheil vollzogen. So grausam und hartherzig sich sonst dieser Mensch bei den zahlreichen durch ihn veranlaßten Hinrichtungen benommen hatte, so seig benahm er sich in seiner eigenen Todesstunde. Er bettelte um sein Leben, warf sich auf die Kniee vor den Wachen, füßte ihnen die Hände, und erweckte dadurch anstatt Mitleiden nur Efel und Verachtung.

Die exaltirte Stimmung in ben Provinzen bewährte fich- unter andern auch in ben Abressen an ben König ober an ben permanenten Ausschuß ber Cortes, die nichts weniger als ehrfurchtsvoll gehalten waren. Man ließ ben König beutlich genug merken, baß man ihn als ben eigentlichen Anstister ber Contrerevolution betrachte, baß er ber gefährlichste Feind ber Verfassung sei und baß man bedaure, ihn, ba er gesetlich unverantwortlich, nicht erreichen zu können. Thatsächlich wurde übrigens Ferdinand seit dem 7. Julius in einer Art von Ges fangenschaft gehalten. Als er am 10. August mit seiner Familie eine Heine Reise nach bem Babe Sacebon unternehmen wollte, sammelten fich Pöbelhaufen in ben Höfen bes Schlosses und verhinderten mit Gewalt seine Abfahrt. Später wandte er sich mit einem Gesuche, bie Baber von Sacebon besuchen zu bürfen, an ben Staatsrath und an ben Magistrat von Madrid; es wurde ihm aber wiederholt abgeschlagen. Dafür ward er genöthigt, Proclamationen seiner Minister zu unterzeichnen, welche burchaus ein rabicales Gepräge trugen, welche mit dem jetigen politischen Zustande des Landes seine vollkommene Bufriebenheit ausbrudten, welche mit Entschiebenheit alle bie Bestrebungen verläugneten, als volksfeinblich hinstellten, mit welchen er so ganz und gar übereinstimmte. Mußte er sich ja sogar zu einem großen patriotischen Gastmahle einlaben laffen, welches ber Stabtrath von Mabrib zur Gebächtnißseier ber Helben des 7. Julius veransstaltete.

Die siegende Partei trat nun aber auch mit großer Entschiedenheit auf, um die Contrerevolution in den Provinzen vollends niederzustämpsen.

Sie war offenbar, seit bem Siege ber Eraltirten in Mabrib, weit mächtiger geworben. Besonders die an Frankreich grenzenden Provinzen, die baskischen, Navarra, Aragonien und Catalonien waren ganz infurgirt; in Catalonien allein ftanben 20,000 Royalisten unter ben Waffen. Seit Mitte August erhielten sie auch einen entschiebeneren Mittelpunkt für die Oberleitung aller Bewegungen. Es that sich namlich eine provisorische Regierung auf, die sich den Ramen "oberfte Regentschaft von Spanien während ber Gefangenschaft Ferdinand's VII." gab und ihren Sit in Seo b'Urgel nahm. Die Mitglieber bieser Regentschaft waren ber ehemalige Minister Marquis von Mata Floriba, ber General Baron d'Eroles und Don Creus, Bischof von Mahon und Tarragona. Diese Manner ftanben mit ber Ultrapartei in Frankreich in sehr genauer Berbindung, wurden von ihr unterstütt, und burch ihre Berbindung gelang es ihnen auch, Anleihen aufzunehmen; benn ohne Gelb hatten sie nichts burchzuseten vermocht. Die Regents schaft verlangte von allen Spaniern Gehorsam, bei Strafe als Feinde bes Königs und bes Staats angesehen zu werben, erklarte alle seit ber Revolution erlassenen Gesetze für null und nichtig, die Cortes keineswegs als bie mahren Reprasentanten ber nation, verhängte bereits jum Boraus bie gehörigen Strafen über bie Baupter ber jesigen regierenben Partei, und führte natürlich ganz bas vorrevolutionaire Spstem wieder ein. — Es gelang ihr, sich noch anderer wichtiger fester Plate, wie Balaguer, Olot, Castelfolit zu bemächtigen, ihre Streitmaffen beträchtlich zu vermehren und ber Contrerevolution überhaupt eine ansehnliche Bebeutung zu verschaffen.

Das Ministerium rief bis zum 1. October die außerorbentlichen Cortes zusammen. Es legte diesen den Zustand des Landes dar, verhehlte nicht im Geringsten die Gefahr, die von Seiten der Aufstän-

bischen brobe, und verlangte, um ihr wirksam zu begegnen, von ben Cortes die Bewilligung der nothigen Mittel: Aushehung von 30,000 Mann Infanterie und 8000 Mann Reiterei. Die Cortes gingen barauf ein und bewilligten bazu 784 Millionen Realen, welche burch eine Anleihe bei Hardouin und Comp. in Paris aufgebracht werben sollten. Es wurden aber auch bie schon früher wider die Insurgenten erlaffenen ftrengen Gesetze erneuert ober verschärft. beschloffen, bas Kriegsgesetz für alle emporte Provinzen zu verkunden, bie Habeascorpusacte zu suspendiren; es wurde bie Regierung ermachtigt, jeden verdächtigen Befehlshaber ober Beamten abzusegen; es wurde beschlossen, daß alle Beamten in einem Orte, der ben Aufftanbischen nicht gehörig Wiberstand geleistet, schon barum zwei Drittel ihrer Besoldung verlieren, die ganze Ginwohnerschaft eines solchen Ortes aber gezwungen werben sollte, die ganze bewaffnete constitutionelle Macht, die zur Vertreibung des Feindes nothwendig sei, auf eigene Kosten zu unterhalten; es wurde endlich beschlossen, daß alle Rlöfter, beren Ort nicht wenigstens 1000 Einwohner gable, aufgehoben werben follten. Es wurde ber Regierung anheimgegeben, bie Beiftlichen, wohin sie es für gut finden würde, zu verseten.

Die constitutionellen Generale versuhren nun aber auch mit großer Energie und Geschicklichkeit wider die Banden der Insurgenten. Zum Oberbesehlshaber wurde Mina ernannt, welcher bereits um die Mitte September in Lerida angesommen war. Er drang bald mit seinem Centrum gegen Cervera vor, welches er entsetze, während der rechte Flügel unter General Milans über Vich nach Olot zu operirte und der linke unter Zarco del Valle auf Conca del Tramp sich bewegte. Der Baron d'Eroles sammelte seine Truppen und stellte sich Mina bei Solsona entgegen. Mehrere Wochen lang standen sich die Heere ohne irgend eine bedeutende Wassenthat gegenüber.

Inzwischen aber war ber General Espinosa des Ausstandes in Ravarra und den bastischen Provinzen Herr geworden. Er schlug den Insurgentenhäuptling Ducsada bei Arcos aufs Haupt, nahm darauf das Fort Irati ein, am 16. Detober, und jagte bald barauf

die Schaaren ber Aufftandischen über die spanische Grenze, wo sie in traurigem Zustande in Bavonne ankamen.

Bald harauf, in der Nacht vom 23. auf den 24. October, nahm Mina Castelsolit. D'Eroles eilte herbei, um die Feste zu retten. Da kam es zwischen Tora und Sanahuja zu einer entscheidenden Schlacht. D'Eroles erlitt am 26. eine empfindliche Niederlage. Sie wurde erst vollständig durch Mina's rasches Nachrücken, welches ihn verhinderte, sich wieder zu sammeln. Bon einer Position wurde er in die andere gejagt, die er im November sich genöthigt sah, über die französische Grenze zu stüchten. Die Regentschaft verließ unter so bewandten Umständen Seo d'Urgel am 11. November und begab sich nach Puycerda. Jedoch auch hier hielt sie sich nicht mehr sicher. Sie zog sich am 18. November nach Livia, dem letten Dorfe an der spanischen Grenze, zurück, und auch dieses verließ sie am 28., um sich auf französischen Boden zu retten. Sie ging nach Toulouse.

Bis gegen bas Ende bes Jahres 1822 waren alle contrerevolutionairen Bewegungen bestegt. Alle Banden der Insurgenten waren zerstreut oder vernichtet; die constitutionelle Partei hatte die entschies, bensten Erfolge über die Reactionsversuche davongetragen.

Und ebenso war es in Portugal.

## Portugal bis 3um Anfange des Jahres 1823.

Die Eröffnung ber portugiesischen Cortes sand am 26. Januar 1821 Statt. Dieselben ernannten sogleich an die Stelle der bisherigen Junta eine Regentschaft, bestehend aus fünf Mitgliedern, nämlich Franz de San Louis, Graf von Sampejo, Joseph de Silva-Carvalho, Marquis von Castello-Melhor, Don Santo Major und ein Ministerium aus eben so viel Personen.

Die portugiesischen Cortes hatten sehr viel Aehnlichkeit mit ben spanischen, ja man kann wohl sagen, sie nahmen sich dieselben immer zum Vorbild. Sie entwarfen sofort Grundzüge einer neuen Constitusion, welche bis zur Feststellung ber eigentlichen Verfassung von ben bagen, neueste Geschichte 1.

Beamten und bem Volke beschworen werten sollten. In biesem Ents wurse wurden folgende Grundsätze aufgestellt:

1) Volkssouverainität; 2) Aushebung aller priviligirten Lastm; 3) Einkammerspstem; 4) blos suspensives Veto bes Königs; 5) Inktiative der Geschgebung von Seite der Cortes; 6) Preßfreiheit.

Sie gingen bann außerorbentlich rasch mit Reuerungen voran. So schafften sie die Kron- und Kopssteuerrechte ab, allerdings mit Entschädigung der Eigenthümer. Insbesondere aber die Geistlichkit wurde von ihnen fast auf allen Seiten angegriffen.

Juerst wurde die Inquisition aufgehoben und die Güter berselben bem Staatsschaße angewiesen. Sobann wurden als Rationalgützt erklärt alle Pfründen und Würden der Patriarchals und Hauptsiche Santa Maria in Lissabon. Ferner wurden die Stollgebühren der Geistlichkeit bedeutend herabgesetzt, und am 8. Mai 1821 sogar des schlossen, daß zur Tilgung der Staatsschuld verwendet werden sollten:

1) die Einkünste aller ledig werdenden Canonisate; 2) von allen geistlichen Pfründen, deren Ertrag unter 1000 Piaster, ein Zehntheil;

3) von allen geistlichen Pfründen, deren Ertrag 3000 Piaster, die Hälfte; 4) von allem Ertrag über 3000 Piaster der ganze Ueberschuss.

Man kann sich benken, daß die Geistlichkeit über die Cortes nicht wenig erbittert war. Auch machte dieselbe, wie die spanische, schon sehr frühe Opposition. So namentlich ber Patriarch von Lissabon, welcher sich gegen die von den Cortes beschlossenen Grundzüge der Constitution verwahrte. Es wurden aber wenig Umstände mit ihm gemacht: er wurde aus dem Lande verwiesen.

Inzwischen kam der König Johann VI., welcher sich die ganze Zeit in Brasilien ausgehalten, von wo aus er sich mit der Constitution einverstanden erklärte, und wo inzwischen ebenfalls eine Revolution vor sich gegangen war, in Portugal an. Um 4. Juli landete er in Lissabon. Der König selbst wurde mit Freude empfangen, obschon mit einer gewissen Alengstlichkeit die Ceremonien vorgezeichnet worden waren, welche ihm gegenüber beobachtet werden sollten, damit sich das souveraine Bolk vor dem constitutionellen König ja nicht zu

٠,

viel vergebe. Mehrere seiner Begleiter indessen, über deren anticonstitutionelle Gestinnungen man nicht im Zweisel war, so namentlich der Graf Palmela, dursten vorerst nicht landen; später erlaubte man ihnen, zwanzig Stunden sern von der Hauptstadt, ihren Wohnsitz zu nehmen.

Mit des Königs Ankunft löste sich die Regentschaft auf. Johann ernannte sosort ein Ministerium: Barbacena Auswärtiges, Quintiella Inneres, Coelho Finanzen, Tereiro Rebello Krieg, Monteiro Marine. Aber der König mußte gleich hiebei sehen, wie wenig Macht er doch in Händen hatte. Die Cortes zwangen ihn, zwei der Minister, Barbacena und Rebello, die ihnen mißliedig waren, zu entlassen und andere an ihre Stelle zu segen: Don-Silvestro Pinheiro Ferreiro und General Pamplona-Corte-Real.

Ueberhaupt ließen es die Cortes Johann VI. fast bei jeder Gelegenheit recht beutlich merfen, daß er blos constitutioneller Ronig sei. Die Civilliste zwar fiel noch anständig aus — 365 Millionen Reis —, wahrend die Botschafterposten in Baris, Rom, Betersburg, London, Bien, Mabrid aufgehoben und an diese Orte nur Geschäftsträger ober Generalconsule geschickt wurden. Aber es wurden alle Gehalte reducitt, die Pensionen und Gnabengehalte aufgehoben, und hiemit bem Ronige alle Mittel genommen, fich unter ber Hand Freunde zu verschaffen. In ben Cortesversammlungen wurde von Johann VI. selber nicht immer mit bem gewohnten Unstande gesprochen; es wurden Beschluffe gefaßt, die ihn beleidigen mußten, z. B. baß kein Abgeordneter den König um eine Gnade bitten, ihm einen Besuch abstatten oder die Bande fuffen durfte. Es wurde weitlaufig über die Strafe bebattirt, welche ber König erleiden solle, wenn er die Wahlen hindere ober fich den Beschlussen der Cortes widersete. Es wurden Beforberungen, welche er vorgenommen, und die ihm verfaffungemäßig zu-Randen, von Seite ber Cortes wieder aufgehoben, weil sie mißliebige Bersonen betrafen.

Rächst dem Könige und der königlichen Familie beleidigten die Cortes die Aristokratie durch die Aushebung aller Privilegien und durch die demokratische Richtung, welche sie bei jeder Gelegenheit recht offen

Hefdluffen, welche bereits vor der Ankunft bes Königs gegen sie ge faßt worden waren, sondern sie fügten ihnen noch härtere hinzu. Es wurden außer den Sonntagen alle Festtage ausgehoben, mit Ausnahme von sieden firchlichen und seche nationalen. Es wurde die Collegiate Capelle zu Lissaden neuerdings ihrer Güter beraubt und dem Staates schafte überwiesen. Es wurde am 21. Juli 1822 die Säcularisation der Mönches und Ronnenklöster beschlossen: nur 60 Rlöster sollten serner bleiben, die übrigen eingezogen und zu Rationaleigenthum er klärt werden. Dasselbe Loos traf die drei Militairorden von Chrisus, S. Jakob, S. Benebift.

Auf diese Weise waren bereits durch die Gesetzedung mehrer ansehnliche Classen der Gesellschaft wider die neue Ordnung der Dinge aufgebracht. Es kam aber hinzu, daß die socialen Zustände sich seit der Revolution keineswegs verbessert hatten. Die alten Beamten waren zwar schlecht, aber die neuen nicht besser; sie mußten sich erk in die ungewohnte Thätigkeit einschießen, und durch Ersahrung und Uedung ersehen, was ihnen dis jest an Kenntnissen noch abging. Besonders aber die Finanzverhältnisse konnten nicht recht geordnet werden. Man mußte hier, wie in Spanien, zu Anleihen seine Zussellschen. Dann trat in Portugal bezüglich der Elubs und politischen Gesellschaften dieselbe Erscheinung, wie im Rachbarlande hervor: außerordentliche Aufregung, Leidenschaftlichseit, Undesonnens heit, Maßlosigkeit; die Gesellschaft gerieth badurch in einen undehaglichen Zustand, aus dem sie bald wieder heraus zu kommen wünschte.

Man kann sich baher sehr wohl benken, baß in Portugal von Seite ber reactionairen Partei ebenso gegen die neue Ordnung der Dinge Umtriebe gemacht wurden, wie in Spanien. Schon im April 1822 war eine Verschwörung im Werke. Der König Johann, dem man nicht genug Energie zutraute, sollte abgesetzt, der jüngere Sohn besselben, Dom Miguel, an die Spite des Staates gestellt, die Cortes gesprengt, das alte System wieder eingeführt werden. Schon waren

ein Paar Regimenter dafür gewonnen, und hatten den Aufruhr auch bereits angefangen, als Sepulveda, der seit der Revolution in Porstugal eine ähnliche Rolle spielte, wie Riego in Spanien, den Plan entdeckte und sofort unterdrückte.

Dieß geschah im Juni. Aber die reactionaire Partei gab ihre Sache noch nicht verloren.

Im September wurde endlich bie Verfassung fertig. Sie war gang in bem Style ber spanischen, nur baß bas bemofratische Element noch schärfer und entschiedener ausgeprägt war. Die Cortes beschworen die Verfassung zuerst, und verordneten sobann, daß bis zum December bas gange Bolf sie beschworen haben mußte. Der König legte am 1. October feierlich ten Gid barauf ab. Die Königin jedoch, Charlotte, eine spanische Prinzessin, Schwester Ferdinands VII., nicht minber absolutistisch gesinnt, wie ihr Bruder, nur fester und entschiedener, weigerte sich, die Verfassung zu beschwören, und verhehlte auch gar nicht den Grund ihrer Weigerung: weil durch die Constitution die königliche Gewalt zu einem Schatten herabsinke. Die Cortes verfehlten nicht, auf biese That ber Königin zu antworten. Da sie selber bas Gesetz gemacht, baß jeder, welcher ben Gib auf die Verfassung verweigere, bas Königreich verlaffen muffe, so verlangten fie von Johann VI., seine Gemahlin zu entfernen. Dieser ging barauf ein, unb schon wurde eine Fregatte in Bereitschaft gehalten, um die Königin fortzuschaffen. Sie konnte sich in der That vor der Ausführung des Beschlusses nur baburch retten, daß sie sich frank stellte. Sie wurde nun auf das Lustschloß Ramalhao verwiesen, wo sie indes des Umgangs ihrer Töchter beraubt warb.

Bald darauf, im December 1822, kamen die neuen Cortes zusammen, welche im Ganzen weniger entschieden und leidenschaftlich wie die ersten waren. Sie ließen das Verfahren gegen die Königin fallen. Indessen mußte sie doch auf dem erwähnten Lustschlosse bleiben.

Von bieser Zeit an spann die Königin immer neue Intriguen gegen die Constitution, und wurde darin von ihrem Sohne Dom Misguel getreulich unterstützt. Im Anfange des Jahres 1823 glaubte die

venctionaire Partei von Neuem mit einer Soncerevolution hervortreten zu bürsen. An ber Spige derselben stand ber Graf Amarante, welcher in der Provinz Traz od Montes die Fahne der Empörung erhob. Es war im Zebruar 1823. Amarante gelang ed sofort, drei Regismenter zu sich berüber zu ziehen. Er wurde zwar vom constitutionellen General Rego zurückgeworsen und die in das Sedirge gejagt. Aber dalb baraus sammelte er sich wieder und errang gegen die Constitutionellen einige Ersolge. Da jedoch strengten Regierung und Sortes ihre Kräste an, es wurden zahlreiche Truppen zusammengezogen, Amarante als Hochverräther erstärt, er selber angegriffen, am 23. März total geschlagen und balt derauf gezwungen, sich über die portugiessische Grenze zu slüchten.

Demnach hatte bie Contrerevolution in Bortugal so wenig Glud, wie in Spanien. In beiden Ländern behauptete bas liberale Princip bas Jeld. Aber auch in denjenigen Ländern, wo ce ben liberalen Bestrebungen bis zum Jahre 1820 nicht gelungen war, einen Umschwung bes Systems herbeizuführen, wo vielmehr bis dahin die Resaction gestegt, wo aber wenigstens constitutionelle Formen bestanden, wie in Frankreich, England und Deutschland, schien sich eine Beränderung zu Gunsten der Freiheit vorzubereiten.

#### Siebentes Capitel.

## Frankreich und England bis zum Congress von Verona.

#### frankreig.

Was zunächst Frankreich anbetrifft, so war allerbings die Reaction, welche in Folge ber Ermordung bes Herzogs von Berry eingetreten, burchgreifend genug. Politische, Presprozesse in Menge murben eingeleitet; die höhere wie die niedere Polizei auf alle Weise in Unspruch genommen; man griff den Universitäten an die Lehrfreiheit: Guizot und Coufin, zwei berühmten Lehrern an der Universität Paris, wurden ihre Borlesungen verboten, die Studenten ber ftrengsten Beaufsichtigung unterworfen, ganz so, wie in Deutschland. Aber burch alle diese Maßregeln war es doch nicht möglich geworden, der öffentlichen Meinung eine andere Richtung zu geben. Im Gegentheile: je energischer die Reaction, um so zäher, hartnäckiger die liberale Gesinnung. Sie durfte sich zwar nicht mehr frei und unumwunden in den Journalen außern; aber sie fand bald ein anderes Mittel, nämlich Broschüren. Man verfolgte auch diese, aber ber Liberalismus zog sich jett in die geheimen Gesellschaften zurud. Die Jugend besonders nahm großen Antheil baran und, was besonders gefährlich war, bas heer.

Es konnte nicht anders sein, die Vorgänge in Spanien blieben nicht ohne Wirkung auf Frankreich. Wie durch den Sieg der conkitutionellen Partei in dem Nachbarlande die Hoffnungen des französischen Liberalismus überhaupt neu belebt worden waren, so gab man besonders dem Gedanken Raum, daß auch in Frankreich wie in

Spanien, ein Umschwung ber Dinge burch bas heer bewerkstelligt merben fonne und muffe. Berfuche, bas heer fur biefe Plane ju gewinnen, wurden nun mit Gifer betrieben, und es gelang in ber That mit einem Theile beffelben schon so frühe, daß bereits für ben 19. August 1820 ber Ausbruch einer Militairrevolution bestimmt worten Besonders thatig babei waren zwei Offiziere, Rantil und la Die Legionen an ber Meurthe und des Rorbens, wie mehrer Regimenter ber foniglichen Garbewaren bereits gewonnen. Der Plan mar, bie höheren Difiziere ber Regimenter gefangen zu nehmen und sofort eine provisorische Regierung zu errichten. Die königliche Familie wollt man zunächst schonen, wenn sie sich fügen wolle; überhaupt war man nicht recht flar über bas, was an bie Stelle bes gestürzten Regiments gesetzt werben sollte, benn es hatten sich verschiebene politische Partein an biesem Complotte betheiligt. Die Einen wollten Rapoleon II., bie Anderen den Prinzen von Dranien, wieder Andere die Republik. Die Verschmörung wurde jedoch burch zwei Unteroffiziere ber Garte, Petit und Vidal, verrathen, welche unvorsichtiger Weise, ebe man fie ganz gewonnen hatte, in bas Geheimniß eingeweiht worden waren. Um Abende vor dem 19. August wurden die Haupter bes Complottes verhaftet — Rantil und Lavocat waren indessen entkommen — und somit die ganze Berschwörung unterbrückt.

Aber bie Sache machte boch einen so tiefen Einbruck auf bas Ministerium und enthüllte ihm so sehr die Gefahr einer Soldaten empörung, daß es große Vorsichtsmaßregeln anwenden zu muffen glaubte. Bald barauf wurde eine neue Organisation bes Heeres verfügt; et trat ein vollständiger Wechsel ber einzelnen Bestandtheile ber verschie benen Corps ein; ein großer Theil ber Offiziere wurde entlassen, ein anberer versett. Daburch hoffte man die Organisation ber Verschwörung, wenn sie je vorhanden gewesen sein sollte, wieder zerstören zu können.

War nun die Stimmung des Volkes und ber öffentlichen Reis nung im Ganzen bedenklich genug, so gestalteten sich boch die gesetz lichen Organe ber Nation mehr und mehr im Sinne ber Reaction. Die Wahlen im herbste 1820 fielen, unterstützt burch bas neue Wahl geset, überwiegend aristofratisch aus, und zwar bergestalt, daß selbst ber König davon betroffen ward. Diese neue Kammer näherte sich in Beist und Charafter jener von 1815, welche ber König 1816 aufgeslöft hatte. Er, wie sein Premierminister Richelieu fühlten wohl, daß sie bieser Kammer von vornherein einige Zugeständnisse machen müßten, und darum wurden zwei Stimmführer ber Rechten, die Herren von Billele und von Corbière, in das Ministerium aufgenommen; dieser als Unterrichtsminister, jener ohne Porteseuille.

Wenn aber ber Konig und Richelieu geglaubt, burch biese Ernennungen die Rammer sich geneigt machen zu können, so täuschten ste sich. Offenbar gingen die Ultras, welche in diesem Parlamente bas Uebergewicht besaßen, barauf aus, bas Ministerium Richelieu zu fturgen, welches ihnen trop aller Zugeftanbniffe, wie z. B. Mobification des Wahlgesetzes in noch aristofratischerem Sinne, Errichtung zwölf neuer Bisthumer, Besserstellung bes nieberen Klerus, immer noch zu liberal war. Sie wünschten ein Ministerium, welches blos aus Männern ihrer Partei bestand. Und biese Partei erstrebte nichts Geringeres, als völlige Wieberherstellung bes Alten und ganzlichen Bruch mit ben Erinnerungen ber Revolution. Männer, wie ber General Donnadieu, La Bourdonnaye, Du Plessis de Grenadan, Baublanc, Delalot, Caftelbajac, Cornet d'Incourt, scheuten fich nicht, dem Minis sterium ben Mangel an royalistischer Gesinnung vorzuwerfen, bas wahre Wohl ber Monarchie burch baffelbe gefährbet zu erklären und es aufzuforbern, abzubanken.

Und dieser ultraropalistischen Mehrheit der Rammer stand keine Partei gegenüber, die nur irgend wie einen erfolgreichen Widerstand hatte leisten können. Die Linke war gar zu wenig vertreten, als daß es ihr möglich gewesen ware, einen parlamentarischen Einstuß zu üben. In Anbetracht dieser ihrer Ohnmacht wurden die Mitglieder berselben leidenschaftlicher und heftiger, vergaßen nicht selten die parslamentarischen Formen und schadeten ihrer Partei nur noch mehr. Blos die Pairskammer beobachtete im Ganzen eine gemäßigte liberale Richtung, was schon aus der Thatsache hervorgest, daß sie die Nitts

glieber der Militairverschwörung vom Angunt 1829, welche als Hochverrättler vor ihr Forum genellt wurden, sehr mild behandelte, inden
sie als bechrie Strafe nur sünspähriges Gesängnis erknunze, die meiden
aber frei sprach.

Das Berhälmis bes Minimeriums zu ber Devunrenkammer gekaltete nich mit bem Herbite 1921 noch feintfeliger. Bei ber theile weisen Ergüngung bes Parlamente burd neue Sablen bane fich bie . Rechte wiederum verfarft, bas Muniferium bingegen bedennent verloren. Gleich bei ter Abrene auf tie Throuvete fprach bie Rammer mit großer Mebrbeit ein Mistrauenevorum wider bas Miniferium and. Richelieu glaubte nun noch burch Unterhandlungen mit ben Ultraelementen feines Cabinett, Billele unt Corbière, nich balten an tonnen; allein Billèle batte schon gleich bei seinem Einerine in tie Bermalung niche baran getacht, biefes Minifterium ju unterftugen, fontern es nur als Brude für feine eigene Erbebung gu benunen. Die Unterhandlungen jerichlugen nich : Billele und Cerbière verlangten ibre Entlaffung. Best fab Richelien, und mit ibm ber Ronig, ein, bağ nichts mehr übrig bliebe, als abjutanten. Er thats, am 13. December 1821. Und nun trat ein freng revalifisch ariftofransches Ministerium an teffen Stelle, teffen Seele Billele mar, welcher bas Finanzminiferium erhielt: ter Bicomte von Montmorence erhielt bas Auswärtige, Perronnet bie Junig, Corbière bas Innere, Marichall Bictor, Herzog von Belluno ten Krieg, ter Marquis Clermont-Tonnere die Marine.

Es ift nicht zu läugnen: in tiefem Ministerium befanden fich feine unbeteutente Talente. Billele, ter Chef teffelben, zeichnete fich ebenso sehr turch parlamentarische Gewanttbeit, wie turch staatsmännissche Kenntnisse aus, wie tenn namentlich seine Finanzverwaltung selbst bei den Gegnern Anersennung fand. Corbière war ein Mann von großer Gelehrsamseit und großem Scharffinn; ebenso Pevronnet. Aber die Richtung, welche bas neue Cabinet besolgte, war eine volltommen reactionaire, ganz im Sinne ber aristofratischen Kammer. Es nahm sosten großen Bechsel mit den obersten Stellen vor: die Ränner,

welche bas alte Ministerium angestellt, und auf beren strenge Unterwürfigkeit es sich nicht verlaffen konnte, wurden abgebankt und andere streng aristofratische, ber Faction angehörige, an ihre Stellen gesetzt. War schon unter bem früheren Cabinette ber streng katholischen Richtung nachgegeben worben, so trat bies Bestreben nunmehr noch entschiedener hervor. Die Verwaltung trug einen burchaus firchlichen Charafter; bas ganze Unterrichtswesen wurde im Sinne ber Rirche umgestaltet: bie Geistlichkeit bekam ben ausgebehntesten Einfluß auf dasselbe. Die Bischöfe hatten in den Departementen die Oberaufsicht über die Schulen; Canzler der Universität war ein durchaus orthoborer Pralat, ber Bischof Fraissinous. Man sorgte bafür, bag von ben Schulen Elemente ferne gehalten wurden, welche bie Reime bes Liberalismus in die jugenblichen Gemuther pflanzen könnten; getraute man sich ja nicht einmal, die alten Classifer ihnen ganz zu erlauben; es wurden ihnen nur Excerpte bavon in die Hande gegeben. ben franzönischen Tragodien durfte nur Esther, Athalie und Merope gelesen werden. Und wie in den Schulen, entfaltete ber Rlerus auch unter ber gesammten übrigen Einwohnerschaft die ausgedehntefte Thatigfeit, um die Franzosen wieder zum Bigotismus zurückzuführen. Insbesondere auch in äußerlichen Dingen, in feierlichen Kirchenaufzügen und bergleichen wollte er seine wiederhergestellte Herrschaft zur Schau tragen; die Regierung unterftuste ihn hier natürlich aus allen Kräften, erließ sie sogar die Berordnung, welche auch Andersgläubige, Protefanten zwang, bei katholischen Prozessionen selbstthätig mitzuwirken.

Der Kammer konnte das Ministerium gewiß sein. Es brachte ein neues Preßgeset vor dieselbe. Die Censur, welche die Ultras selber bisher beständig angegriffen hatten, so lange die Regierung nicht ganz und gar in ihrem Sinne war, durste das Ministerium schon der Consequenz wegen nicht mehr beibehalten. Es verzichtete auch darauf; aber das neue Preßgeset war nicht viel besser. Darnach durste kein Journal und keine periodische Schrift ohne vorherige Genehmizgung des Königs erscheinen. Die Vergehen gegen die Presse sollten von jest an durch die königlichen Gerichtshöse entschieden werden,

welche befugt find, Journale und periodische Schriften zu verbieten ober zu fuspendiren, wenn fie etwas ber Religion und ber Monarchie Gefährliches enthalten. Die Debatten barüber sollten blos in bem Jule öffentlich sein, wo ber Gerichtschof bieselben nicht als gefährlich für die öffentliche Ordnung und die guten Sitten erkannt hat. Im Falle ber Roth kann auch ber König durch einsache Ordonnanz, die aber von drei Ministern unterzeichnet sein muß, die Gensur wieder herstellen. Ueber diesen Gesesesvorschlag entspann sich eine ber bestigsten Debatten in der Deputirtenkammer; die linke Seite bes Hauses entsaltete hiebei alle ihre Krast, ihre gesammten Talente, alle ihre Besescherung, um das Geses unterliegen zu machen. Es war jedoch umssonst. Rur die Pairekammer machte eine kleine Aenderung. Sie verslangte nämlich, daß bei dem Worte "öffentliche Ordnung," "constitutionelle" eingeschaltet würde.

Wenn man auf Regierung und Kammer Rudficht nahm, fab es baber in Frankreich traurig genug aus. Aber besto entschiedener wandte fich bie öffentliche Meinung bem Liberalismus zu. Er begann fich allmäblig auf eine großartige Beise zu organifiren. Seit tem Ente bes Jahres 1820 war ber Carbonarismus in Frankreich eingebrungen. Die Liberalen benusten fofort tie Formen und tie Ginrichtung beffelben, um fich zu einer wohl organisirten Berbindung zu gliebern, und boch vor ber Gefahr einer Entbedung gefichert zu sein. Die Berbindung ber "Freunde bed Bolfes" erftredte fich über alle frangönichen Provingen, und boch bestand tarüber tas größte Gebeimniß; tenn Grundfat mar, nichts aufzuzeichnen, fontern Alles muntlich abinmaden. Auch wußte bie Mebrjabl nichts von einander, fannte fich nicht, obiden fie nach einem und temfelben Plane bantelte. Sie gehorchte blindlings ibren Oberen. An ter Spipe bes Ganzen fanb ein leitender Ausschuß (haute vente), ben Riemant, als er fich selber fannte, ber fich selber erganite und bem boch Alle geborchten. Uebrigens waren jetenfalle Manner von Anfeben babei, wie g. B. Lafavette, Diese Berbindung hatte Schoonen, Boper tArgenson, Barret. besonders unter ber Armee, ben Studenten und ber gangen Jugend ber Schulen und des Arbeiterstandes Eingang gefunden. Im Heere hatte man sich besonders an die Soldaten und die Unterossiziere gesmacht, dagegen die Ofsiziere, als nicht ganz zuverlässig, bei Seite geslassen. Man ließ die Leute sich in den Wassen üben, sich überhaupt in jeder Beziehung militairisch vorbereiten. Man machte mitunter Bersuche, ob auch die Mitglieder auf ein bestimmtes Zeichen an einem bestimmten Orte sich wirklich einsinden würden, und sand sich vollssommen befriedigt; mehrmals wurden dergleichen Musterungen gehalten; in Paris allein kamen über 40,000 Menschen dabei zusammen.

So flug und vorsichtig eingerichtet nun aber auch diese Verbinbung war, so konnte sie es doch nicht vermeiden, daß sich nicht auch einige Verräther einschlichen. Die Polizei erfuhr von diesen Verbinbungen, erkannte sosort die außerordentliche Gesahr, welche durch sie brohe und suchte ihr zu begegnen. Auch war es nicht wohl anders möglich, als daß bei den Elementen, aus denen sie vorzugsweise bestanden, bei dieser seurigen, ungeduldigen, thatendurstigen, mitunter unbesonnenen Jugend theils Manches unabsichtlich verrathen ward, theils Manches unzeitig geschah, was dann vielleicht einen ganz wohlausgedachten Plan scheitern machte.

Am Ende des Jahres 1821 glaubte der leitende Ausschuß, daß die Zeit zum Losschlagen gesommen sei. Er sandte überall hin seine Commissaire, welche die Mitglieder auffordern sollten, sich bereit zu halten. Der Plan war, daß zunächst in einigen Departementen, namentlich der Sarthe und dem Oberrhein, die Bewegung beginnen sollte, um eine Revolution in Paris zu unterstüßen. Lasayette und d'Argenson sesten sich mit diesen Departementen selber in Verbindung. Es sehlte nicht an Anordnungen und Besehlen: aber sie wurden mit Ungestüm und ohne Einheit vollzogen. Die Regierung merkte aus so vielerlei Anzeichen, daß eine Bewegung ihrem Ausbruche nahe und daß man daher seht alle Mittel und alle Wachsamseit ausbieten müsse, um sie sosot zu unterdrücken.

Zuerst begann die Bewegung in Befort, wo unter ber Besatzung am 2. Januar 1822 ein Aufstand hatte ausbrechen sollen. Aber noch

vorher wurde bie Sache verrathen und bie Berbachtigen gefangen genommen. In Saumur, wo eine Cavallerieschule fich befand, unter welcher ber Carbonarismus ebenfalls beträchtliche Fortschritte gemacht hatte, sollte auch ein Aufstand ausbrechen; aber auch er ward verrathen, und eine ziemliche Anzahl Unteroffiziere gefangen gesett. Als bief bereits geschehen war, erhob General Berton in Thouars, einem Städtchen der Bentee, die Fahne bes Aufruhrs. Es war am 14. Februar, als er mit etwa 50 Mann auf dem Marktplaze von Thouars erschien, die Sturmglode lauten ließ und die herzustromenden Einwohner zur Vernichtung ber Herrschaft bes Abels und bes Priefterthums aufforderte. Bald schlossen sich ihm gegen 300 Menschen an, mit benen er gegen Saumur heranrudte, auf bem Zuge immer neue Schaaren an sich ziehend, so baß er an 1000 Mann stark war. Aber bei ber Brude von Foucheur ftellten sich ihm unter bem Befehle bes General Briche königliche Truppen entgegen. Es kam zum Rampf: bie Insurgenten wurden geworfen und zerstreut; Berton selbst entkam mit genauer Roth durch die Flucht, wurde aber später aufgefunden und ben Gerichten überliefert. In Rochelle war unter ben bortigen Truppen, namentlich unter bem 45. Regimente, welches früher in Paris gewesen, ein Aufstand beabsichtigt, der Ende Marz ausbrechen sollte. Auch biese Verschwörung wurde jedoch entdeckt, und vier Unteroffiziere: Bories, Gubin, Panniers und Raoulr, welche als die Anstifter berselben bemerklich gemacht waren, gefangen genommen. Und so wurden bann Verschwörungen in Toulon, in Nantes, in Marseille, wo ein Capitain Valle besonders betheiligt mar, im Elsaß, wo der Oberft lieutenant Caron an der Spipe des Complottes stand, entdeckt und unterbrudt. Der leitende Ausschuß, auf diese Beise bas Diflingen feines Planes bemerkend, hielt natürlich mit ferneren revolutionairen Schritten zurud; man hat ihm beshalb Feigheit vorgeworfen, man hat von ihm verlangt, daß er die unglücklichen Opfer hatte retten sollen. Aber ein Fortfahren in dem Plane ber Empörung, unter biesen Umständen, wo so Bieles verrathen, wo die Regierung auf Alles gefaßt war, hatte nichts weiter bezweckt, als noch mehr Menschen in das

Unglud fturzen, ohne baß es möglich war, bie bereits Gefangenen zu retten.

Die Regierung wußte sehr gut, daß hinter diesen Bewegungen noch ganz andere Menschen standen, als deren man habhaft geworden; allein sie hatte keine Beweise, sonst wurde sie ohne Weiteres auf sie selber losgegangen sein. Sie begnügte sich also damit, an den gefangenen Häuptern der Complotte ihre Rache auszulassen. Balde, die vier Unterossiziere von Rochelle, Berton nebst fünf seiner Genossen, Caron— sie alle wurden zum Tode verurtheilt und auch (mit Ausnahme zweier von Berton's Genossen, für die sich die Herzogin von Berry und der Herzog von Angouldme selber verwendete) sämmtlich hingerichtet. Die Regierung glaubte einmal ein Exempel statuiren zu müssen. Sie hosste durch Strenge und blutige Rache den liberalen Beist der Bevölkerung ersticken zu können.

Allein sie verrechnete sich. Eben diese Hinrichtungen untergruben bei den Franzosen weit mehr, als alles Andere die Liebe zu den Bourbons. Man hatte gehosst, mit ihnen die Ruhe und eine gewisse gesordnete Freiheit zurücksehren zu sehen; man hatte daher mancherlei ihnen zu Gute gehalten und von der Jukunst eine bessere Entwickelung der Dinge erwartet. Zest aber begann sich die Meinung in einem immer größeren Kreise zu verbreiten, daß sie in der That nichts weiter, denn die Rückschr zu den vorrevolutionairen Zuständen beabsichtigten: die Wiederherstellung der alten Aristofratte, des Pfassenregimentes und des königlichen Despotismus. Und dabei konnte man ihnen nicht einmal viel Kraft und Lebensssähigkeit zuschreiben. Eine Regierung, welche, um sich zu halten, zu dem außerordentlichen Mittel des Blutvergießens ihre Zuslucht nehmen muß, durste wohl selber keine große innere Stärke für sich in Anspruch nehmen. Das war das einssache Raisonnement der Mehrzahl der Franzosen.

Indeß ging die Regierung auf dem einmal eingeschlagenen Wege fort. Unterstütt durch die gesetzlichen Organe der Nation konnte ste schon noch Vieles wagen. Die Erneuerung der Kammer im Jahre 1822 siel wiederum zu Gunsten des Ministeriums aus, obschon gerade hiebei die veränderte Stimmung der Hauptstadt zu ernsten Betrachtungen auffordern mußte. Troß aller Bemühungen nämlich gelang es den Ministern, in Paris nur zwei ihrer Candidaten durchzubringen: die übrigen gehörten der Opposition an.

Wenn daher in Frankreich die Reaction äußerlich noch im Siege war, so befand sie sich doch der öffentlichen Stimmung gegenüber im Nachtheil; die Dinge standen jedenfalls gefährlich und es schien nur eines leisen äußeren Anstoßes zu bedürsen, um den öffentlichen Zwständen eine ganz andere Wendung zu geben.

#### England.

Auch in England nahm die öffentliche Meinung trop bes bebeutenden Sieges, ben das Ministerium am Schlusse des Jahres 1819 erfochten, eine immer bebenflichere Geftalt an. Seit bem Anfange bes Jahres 1820 lief die Gährung der Gemüther burch bas ganze Besonders waren es die niederen Menschenclassen, die am meisten gebrudten, beren sie sich bemächtigte. Fast in allen Manufacturstäbten waren die Arbeiter von ihr ergriffen; sie warteten mit Spannung auf die Zeit einer allgemeinen Empörung. Auch fehlte es nicht an vielfachen Aufforderungen zum Aufruhr, und hie und ba kam es bereits zu höchst bedauerlichen Auftritten. So in Glasgow, Paisley, Hubberefield, Manchester, Leebs, wo die radicale Partei bedeutende Erfolge gewann. Ebenso wogte an der schottischen Grenze ber Aufruhr. Im April kam es bort zu förmlichen Gefechten zwischen ben Radicalen und ben Linientruppen, und man versicherte, bag, wenn jene genug Waffen und Führer gehabt, diese Unruhen eine sehr gefährliche Wendung hatten nehmen können. Wohl am heftigsten aber zeigte sich ber Geist ber Empörung in Irland; freilich ber unglückliche sten unter ben englischen Provinzen. Es war hier besonders ber sociale Druck, die grenzenlose Armuth des größten Theils der Bevölkerung, die sie zur Verzweislung brachte. Haufen von 1000 Mann

rotteten sich zusammen, um sich raubend, plündernd, Rache übend an ihren Drängern, über das Land zu verbreiten. Der Aufruhr begann in der Grafschaft Galway; dann zog er sich in die Grafschaften Daru, Clarn, Rascommon und Westernoth. Die Truppen, die den Aufrühzern entgegengesendet wurden, wurden Anfangs zurückgeschlagen. Nun schickte die Regierung neue Regimenter und Artillerie nach; darauf zog sich der Aufruhr in die Gebirge zurück, aber unterdrückt war er keineswegs.

Trop dieser ber Regierung seindseligen Stimmung des Landes gelang es ihr aber doch, geradeso wie der französischen, die gesetzlichen Organe auf ihrer Seite zu behalten, obschon eben jest ein neues Parlament zusammen berusen werden mußte.

Der alte König Georg III. war nämlich am 29. Januar 1820 gestorben. Ihm folgte ber Prinzregent, unter bem Namen Georg IV. Er batte schon seit geraumer Zeit die Zügel der Regierung geführt, und darum übte dieser Todesfall durchaus keinen Einfluß auf eine etwaige Veränderung des politischen Systems. Aber nach der engstischen Berfassung muß bei dem Regierungsantritt eines neuen Herrsschers auch ein neues Parlament zusammen gerusen werden. Das bisherige wurde daher am 28. Februar aufgelöst und die Wahlen zu einem neuen angeordnet. Die unzufriedene Stimmung der Nation hatte daher Gelegenheit gehabt, den bisherigen Charafter des minissteriell gesinnten gesetzgebenden Körpers zu verändern. Aber Dank dem schlechten Wahlspstem, gelang es der Regierung und der Aristofratie, trop aller Anstrengungen der freisinnigen Partei, mit dem größten Theile ihrer Candidaten durchzudringen, so daß ihr eine überwiegende Wehrheit in dem Unterhause wiederum sicher war.

Indessen bald ließ sie sich zu einer Handlung verleiten, bei welcher sie trot der ihr gunstig gestimmten Mehrheit des Parlaments von der öffentlichen Meinung eine starte Niederlage erlitt.

Georg IV. war seit bem Jahre 1795 mit Karoline, Tochter bes Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig, vermählt. Die

Ehe war aber feine gludliche und bas Migverständnig zwischen beiben Gatten trat bald, nachdem bie Prinzessin ihrem Gemahl eine Tochter - bie einzige Frucht ihrer Ehe - geboren, so unverholen hervor, baß an eine Ausgleichung nicht mehr zu benfen war. Die Prinzesffin, biefes ungludseligen Verhältnisses mude, verließ endlich im Jahre 1814 England, um sich burch Reisen zu zerstreuen. Sie besuchte ben Drient, Algier, Italien. Auf biefen Reisen mochte fie nicht immer ben Anstand gewahrt haben, welcher namentlich von einer englischen Prinzessin gefordert wird; man tadelte besonders ihren allzu vertrauten Umgang mit ihrem eigenen Dienstpersonal. Aber auf ber anbern Seite ift sicher, bag ihrem Gemahle nichts erwunschter kommen konnte, als wirkliche Vergehen von ihrer Seite; benn er, welcher ebenfalls bie eheliche Treue nicht mahrte, wünschte gerne von ihr los zu sein. ließ sie daher auf allen ihren Schritten bewachen und scheute feine Mittel, um ben Beweis bes Chebruches von ihrer Seite erhartet zu feben. Als Karoline ben Tob ihres Schwiegervaters erfahren, so beschloß sie, sofort nach England zurückzukehren. Um 6. Juni kam sie in London an. Das schlechte Berhältniß zwischen ben beiben königlichen Gatten war bem englischen Bolfe längst fein Geheimniß mehr. Da aber Georg IV. wegen seines politischen Systems und überhaupt wegen seines Charafters burchaus nicht beliebt war, so nahm bas Wolf Partei für die Königin. Sie wurde baher mit außerordentlichem Jubel empfangen.

Aber an demselben Tage machte Lord Liverpool im Oberhause, Castlereagh im Unterhause ben Prozest gegen die Königin anhängig. Georg IV. war nämlich entschlossen, sie wegen Ehebruchs anzuklagen und die Scheidung von ihr aussprechen zu lassen. Die Beweise, welche gegen sie aufgebracht worden waren, wurden dem Parlamente in einem geschlossenen grünen Beutel mitgetheilt. Das Oberhaus, welches zu nächst mit der Untersuchung beauftragt war, seste einen Ausschuß von 15 Pairs nieder, wozu fast lauter Minister oder entschiedene Anhänger berselben gewählt wurden. Dieser Ausschuß begann sofort die Unters

suchung und erklarte nach einiger Zeit, baß allerdings bedeutende Anszeichen von Chebruch Seitens ber Königin vorhanden seien.

Darauf hin brachte Lord Liverpool am 5. Juli die Bill in bas Oberhaus, daß die Königin wegen Ehebruchs mit Bartolomeo Pergami (ihrem Kammerherrn) der Ehe und des Titels einer Königin von Großbritannien beraubt und vom Könige geschieden werden solle. Die gerichtliche Procedur wurde auf den 17. August angesetzt.

Gleich die erste Nachricht von dem Vorhaden des Königs, gegen Karoline einen förmlichen Prozeß einzuleiten, hatte außerordentliches Aussehen gemacht, und die Theilnahme für die Königin beim Volf in hohem Maße gesteigert. Wassen von Adressen wurden an sie gesendet; wo sie öffentlich erschien, wurde sie mit Zeichen des Beifalls begrüßt, deren sich selten eine englische Königin zu erfreuen gehabt; auf der andern Seite beschimpste man auch wohl die Personen, die ihr nicht ehrerbietig genug begegneten. Die Königin, welche nun einsah, daß ihr Gemahl es aufs Aeußerste treiben wollte, glaubte ihrerseits auch Alles ausbieten zu müssen, um sich zu retten. Sie warf sich nun ganz der Opposition in die Arme, welche ihre Sache zu der ihrigen machte. Es boten sich ihr trefsliche Vertheidiger an, unter denen besonders Brougham sich auszeichnete. Diese, wie die öffentliche Meinung konnten ihr dafür dürgen, daß sie aus der ihr drohenden Gesahr siegreich hervorgehen würde.

Am 17. August begannen die Verhandlungen vor der Pairskammer. Die Regierung hatte die Zeugen gegen die Königin vom Continente herüberschaffen lassen. Es waren deren 28. Sie sagten allerdings schändliche Dinge aus, welche, wenn sie als wahr sich hersausstellten, den Shebruch der Königin unzweiselhaft machten. Aber wenn schon der Umstand gegen die Regierung einnahm, daß sie sich nicht scheute, einen solchen Scandal vor ganz Europa zu enthüllen, so stieg dieser Unmuth zur Erbitterung, als durch die Kreuzsragen, welche die Abvocaten der Königin, namentlich Brougham, an die Zeugen richteten, klar wurde, daß die Aussagen derselben salsch und daß sie höchst wahrscheinlich vorher in Mailand sörmlich darauf eingeübt worden waren.

Die eigentliche Vertheidigung ber Königin begann am 6. October. Brougham wie noch vier andere Sachwalter ber Angeflagten hielten vortreffliche Reben. Nichts besto weniger entschieden sich die Lords für die erste Lesung ber Bill. Als sie aber zum zweiten Male vorfam, wurde von den Bertheidigern ber Königin barauf aufmertfam gemacht, bag nach englischen Gesegen nur bann auf Scheidung angetragen werden konnte, wenn von Seite bes flagenden Chegatten nicht ebenfalls ein Chebruch Statt gefunden habe, und ftarf angebeutet, bag man nicht versaumen wurde, bei dem Könige bas Eintreten jenes Falles nachzuweisen. Georg IV. ließ nun burch sein Ministerium barauf antragen, baß man auf die Scheidung verzichten und in diesem Sinne bie Bill amendiren wolle. Aber die Opposition beharrte barauf, daß bie Bill in ihrer ursprünglichen Gestalt bleiben muffe, bas Umenbement baher nicht Statt finden durfe. Run ging zwar die Bill bas zweite Mal wieder durch, aber schon mit einer geringeren Stimmenzahl; das britte Mal ebenfalls, aber nur mit einer Mehrheit von 9 Stimmen.

Inzwischen aber war die Aufregung im Bolse immer bebenklichen geworden; es war zu fürchten, daß dieselbe zu einem gesährlichen Ausbruche kommen; es war zu besorgen, daß das Unterhaus die Bill nicht gut heißen würde. Daher erklärte Lord Liverpool am 2. November im Oberhause, daß er die Bill nach sechs Monaten dem Hause wieder vorlegen werde, was nach englischem Parlamentsstyle nichts anders heißt, als daß er sie ganz zurücziehe.

Der Jubel bes Bolkes über diesen Ausgang bes Prozesses war ungeheuer. Drei Rächte hinter einander wurden die Häuser in London erleuchtet. Das Bolk strömte zu Tausenden durch die Straßen und zerstörte die nicht erleuchteten Wohnungen. Und ebenso war es in den Provinzen. Die Parlamentsmitglieder, welche gegen die Königin gestimmt, wurden mißhandelt, waren kaum ihres Lebens sicher.

Offenbar hatte die Regierung durch diesen Ausgang des Prozesses eine bedeutende Schlappe erlitten. Das Volk hoffte nun noch

\_:

mehr erreichen zu können. Die politische Aufregung steigerte sich; mit bem Ansange bes Jahres 1821- wurden eine Menge Versammlungen gehalten, sast in jeder Grafschaft, in jeder Stadt, in jedem Flecken, um Abressen an das Parlament oder an den König zu entwerfen, die dars auf abzielten, das Regierungssystem zu andern, dem Volke längst erssehnte Rechte zu gewähren, alle drückende Mißbräuche abzuschaffen.

Aber die Regierung gab nicht nach; sie hatte ja das Parlament auf ihrer Seite, bessen Mehrheit sie gewiß war. Auch in der neuen Sitzung desselben mühte sich daher die Opposition vergebens ab, das System zu stürzen; alle ihre Anträge wurden abgeworfen. Auch bildete sich der fortgesetzten Aufregung des Landes gegenüber ein constitutioneller Verein, der sich zur Aufgabe stellte, durch Wort und Schrift die aufrührerischen Grundsätze zu bekämpsen und die alte Ordnung der Dinge aufrecht zu erhalten. Es war natürlich, daß daran besonders die strengen Tories Theil nahmen. Eben darum konnte er sich der Justimmung der öffentlichen Meinung nicht erfreuen, welche darin nur en reactionaire Verbindung erblickte, und die es auch dahin brachte, daß manche Gerichtshöse und öffentliche Beamte sich sörmlich wider sie erklärten.

Wie machtig die Aufregung noch fortwirkte, zeigte sich auch bei ben Unruhen, die bei bem Leichenbegängnisse ber Königin Statt fanden. Dieselbe starb am 7. August 1821. Die fortgesetzte schlechte Behandstung ihres Gemahles, welche sich besonders bei seiner Krönung am 16. Juli kund gab, wo er die Königin sörmlich von den Thüren der Kirche weisen ließ, mochte wesentlich an ihrem frühen Tode schuld gewesen sein. Nun sollte die Leiche ihrem Testamente gemäß nach Braunschweig gebracht werden. Die Regierung wollte sie aber durch Soldaten, ohne alle Feierlichseit, auf entlegenen Wegen an die Küste schaffen lassen. Das Volf griff jedoch den Leichenzug an, versperrte ihm den Weg und zwang ihn, eine andere Richtung zu nehmen. Bei dieser Gelegenheit kam es zu blutigem Handgemenge mit den Soldaten, und mehrere Menschen blieben todt auf dem Plate.

Im Parlamente hatte aber die Regierung auch im Jahre 1822

die Mehrheit; ja sie brachte es bahin, baß, ba bie Unruhen in Irland immer noch nicht abgenommen hatten, bort die Insurrectionsbill verfündet und die Habeascorpusacte aufgehoben werden sollte. Sic wollte mit entschiedener Waffengewalt die dortige Gährung unterbruden.

Indessen erfolgte am 12. August 1822 ein Greigniß, welches auf einmal der englischen Politik eine ganz andere Wendung zu geben vermochte. Dieß war ber Selbstmord Castlereagh's. Seine Beisteskraft hatte in ber letten Zeit sehr abgenommen; seine Seele war zerruttet, sein Gemuthezustand ein höchst unglücklicher. Das Gewissen, sonst so oft übertäubt von bem hartherzigen Staatsmann, mochte zulest doch sein Recht behauptet haben; gewiß ist, daß die furchtbarsten Schreckbilder seine Seele folterten und ihn zulest wahnsinnig machten. In einem solchen Bustande fürchterlicher Seelenangst tödtete er sich selbst; er burchschnitt sich mit einem Febermeffer bie Halbader, ba man alle anderen Instrumente aus seiner Rabe entfernt hatte. Bu spat kamen seine Bedienten und der Arzt herbei: "Es ift Alles aus," rief er ihnen zu, indem er verenbete.

Der Tod Castlereagh's verbreitete einen unenblichen Jubel unter bem englischen Volke; selbst bei seinem Leichenbegangnisse konnte sich berselbe nicht zurückalten; benn man wußte sehr wohl, daß mit ihm ber bose Beist bes englischen Ministeriums gestorben sei. Man fanb gerade in der Art seines Todes eine große Genugthuung für all die Leiben, bie er über bas englische Bolf verhängt. Aber auch für bie gesammte europäische Politik war Castlereagh's Tob ein großer Schlag. Dieser Minister war, wie fein anderer, in die reactionairen Plane ber absoluten Höfe eingegangen und hatte sie, wo es ihm möglich war, Durch das System, welches auf seinen Einfluß unterstüßt. die englische Regierung in Großbrittanien selber befolgte, war sie abgehalten worben, Maßregeln zu ergreifen, welche bie allgemeine Freiheit Europas zu sichern vermochten. Vielmehr war sein Streben barauf gerichtet, die allgemeine Reaction, so gut es ging, auch nach

England überzutragen. Mit seinem Tobe aber nahm Alles eine andere Wendung.

Denn das mußten sich die Verständigen unter den Tories selbst sagen, daß Castlereagh's System auf die Länge hin in England nicht mehr durchzusühren war. Die Aufregung war zu groß; es bedurfte jett lindernder Mittel, um dieselbe wiederum zu beschwichtigen. Kein Staatsmann aber paste besser zu dem Posten eines Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, als George Canning, welcher auch von der öffentlichen Meinung laut dazu bezeichnet ward und für dessen Eintritt sich namentlich auch der Premierminister, Lord Liverpool erstärte. Georg IV., obwohl persönlich Canning abgeneigt, gab zulett doch nach und so wurde dieser Mann am 16. September 1822 ins Ministerium gerusen. Hiemit begann dann dieses auf einmal eine neue Richtung einzusschlagen.

Canning stammte aus einer irlänbischen Familie ab und wurde zu London im Jahre 1770 geboren. Er studirte auf ber Schule zu Eton und auf der Universität Oxford, wo'er sich durch eisernen Fleiß und große Talente vor seinen Mitschülern auszeichnete. Erft 23 Jahre alt, wurde er zum Abgeordneten bes Fleckens Newton auf der Insel Bight erwählt. Von dieser Zeit an widmete er sich ganz bem öffentlichen Leben. Er wurde bald einer ber bebeutenbsten Parlamenterebner. Schon im Jahre 1793 trat er als Unterstaatssecretair in bas Minifterium William Pitt's, und wußte sich in biefer Eigenschaft trop aller Unhänglichfeit an die Grundsätze bes Ministers, boch auch die Gunft bes Bolks zu gewinnen. Im Jahre 1801 trat er mit Pitt aus bem Ministerium; aber, ale bieser bie Leitung ber öffentlichen Ungelegenheiten wieber übernahm, fo trat er ebenfalls wieber in bas Ministerium ein. Als spater For und die Whige bas Ruber in die Sanbe bekamen, war Canning einer ber heftigsten Gegner bes neuen Ministeriums; mit dem Sturze beffelben wurde er wieder in die Verwaltung gezogen und befleibete ben Posten eines ersten Staatssecretairs ber auswärtigen Angelegenheiten. Inbeffen blieb er boch nicht lange in

biefer Stellung, ba er fich mit Lord Caftlereagh, welcher bamale eben falls im Ministerium sich befant, nicht vertragen fonnte. sogar zwischen beiben Dannern zum Zweifampf, und Canning trat aus ber Verwaltung. Er wurde sobann als Botschafter nach Liffabon geschickt. 1816 kehrte er zurück und wurde Director bes oftindischen Departements und des Handelsbureaus. Die Regierung glaubte bm Mann mit ben bebeutenben Kenntnissen und großen parlamentarischen Talenten niemals gang entbehren zu können, obschon er mit ihrer Handlungsweise keineswegs übereinstimmte. So war er namentlich ber entschiedenste Gegner bes Verfahrens wiber bie Königin. Georg IV. wurde daher sehr heftig auf Canning erbittert und bieser nahm sest noch einmal seinen Abschied, verließ England auf einige Zeit und kehrte erst nach bem Tobe ber Königin wieber bahin zurud. hier brachte er in dem Unterhause einige liberale Motionen burch, wie 3. B. die Emancipation ber irländischen Katholiken und die Aufnahme katholischer Pairs ins Oberhaus. Diesen Beschlüssen versagte zwar das Oberhaus seine Genehmigung, aber bas Ministerium erblickt nichts bestoweniger in Canning einen so gefährlichen Gegner, bas es ihn wieder entfernen zu muffen glaubte. Er war baher schon zum General-Gouverneur in Oftindien ernannt, als Castlereagh auf jene schreckliche Weise sein Leben entete. Canning trat nun, wie gesagt, in bas Ministerium ein, und zwar in ber Eigenschaft eines Ministers ber auswärtigen Angelegenheiten.

George Canning hatte sich niemals zu einer ertremen opposition nellen Richtung bekannt; er gehörte nicht einmal zu ber Partei ber Whigs; vielmehr könnte man ihn eher als einen Tory bezeichnen. Aber er war einer jener Staatsmänner, beren bas freie Britannien gar manche aufzuweisen hat, welche, gestützt auf ben guten Grund der englischen Verfassung und in diesem Sinne conservativ, doch nicht ihren Blick vor den nothwendigen Verbesserungen verschließen, sondern mit Umsicht und Besonnenheit die ganze Staatsgesellschaft und die Bedingungen ihres Wohles ins Auge fassend, dem Principe des Steis

gen, wie bem bes Fortschritts auf gleiche Beise Rechnung tragen und vor Allem sich von dem Grundsatze leiten lassen, daß ein großes gesteihliches Staatswesen nur auf dem Boden der Freiheit erwachsen kann. Es braucht nicht erst bemerkt zu werden, daß eine solche Richstung in geradem Widerspruche mit der Politik der Großmächte des Continents sich befand, und daß dem weiteren Berlaufe derselben durch diese theilweise Veränderung des englischen Ministeriums ein höchst bedeutendes Hemmniß in den Weg geworfen wurde.

### Achtes Capitel.

# Deutschland bis zum Congress von Verona.

#### Das Reactionssystem.

Deutschland war seit ber heiligen Allianz ber Bereinigungspunkt jener systematischen Reaction, welche Metternich so vollkommen reprasentirte, und mit welcher er von da aus ganz Europa umspannen zu können hoffte. Deutschland war auch, wie wir gesehen, von ber Reaction neuerbings auf das Gewaltthätigste gepackt und zu Boben geworfen worben; gleich barauf war sie stegreich in England, wie in Franfreich. Wie nun aber? wenn ber aufs Reue zur Herrschaft gekommene Geist ber Freiheit, welcher auf ber pyrenäischen Halbinsel und in Hellas bie Fesseln bes Despotismus zersprengt, welcher in Frankreich jeben Moment mit einer Revolution brohte, welcher in England bem Ministerium eine liberalere Richtung anwies, wenn biefer Geift ber Freiheit, ohnebieß mit Mühe niedergekampft, auch in Deutschland wieber sein Haupt erheben wurde? Und in der That: auch an dem beutschen Bolke mar bie neue Bewegung keineswegs spurlos vorübergegangen; vielmehr schien sie hier in eine neue, höchst bebenkliche Phase treten zu wollen.

Als es Destreich und Preußen gelungen war, burch die Karlsbader Beschlüsse über ganz Deutschland, Volf und Regierungen, das Ret der Reaction zu wersen, unterließen sie es natürlich nicht, das, was ihnen diese Erfolge verschafft, nämlich die Furcht vor revolutionairen Bestrebungen oder demagogischen Umtrieben, wie sie es nannten, beständig rege zu erhalten. Sie wußten recht gut, daß hinter dem ganzen großen garmen, ben fie gemacht, blutwenig greifbare Berbrechen anzutreffen seien, daß eine eigentliche revolutionaire Partei, welche entschloffen ist, der Theorie auch die That folgen zu lassen, gar nicht eristirte, und daß die wenigen Manner, welche vor dem Karlsbaber Congresse allenfalls an bas Herbeiführen einer Revolution ernstlich gebacht, sich nicht mehr auf beutschem Boben befanden. Satte ja auch bie Mainzer Central-Untersuchungscommission trop ber angestrengteften Bemühungen in ben erften Jahren ihres Beisammenseins nichts herausgebracht, was jene Ausnahmsbeschlusse hatte rechtfertigen konnen, weshalb sich die absoluten Regierungen wohl hüteten, die Resultate ber Untersuchungen bekannt machen zu lassen; und als man zulett boch nicht anders fonnte, als im Jahre 1822 ein Bericht ber Commission erschien, so gab bieser einen neuen Beleg für ben Charafter ber bemagogischen Denunciationen; benn bie Commission wußte sich nicht anders zu helfen, als bag fie sogar in die napoleonische Beit zurudgriff und alle jene Vereine und Verbindungen, welche von einem burchaus nationalen Geiste burchweht waren und einen rein patriotischen 3wed, bie Befreiung Deutschlands von bem frangofischen Joche, verfolgten, in die Untersuchung mit hereinzogen, so daß beutsche und revolutionaire Gesinnung glücklich zu einem und bemfelben Verbrechen gestempelt warb. Das war überhaupt bie Tenbeng ber Reaction. Sie gebrauchte als Aushängeschilb bie Verfolgung ber Revolution; im Grunde aber verfolgte sie die liberale beutsche constitutionelle Gesins nung; sie warf baher biese lettere mit jener zusammen, um sie besto leichter vernichten zu können. Deshalb verfolgte sie gerabe Männer, wie Arnbt, Jahn, Welcker, be Wette, Görres, welche feineswegs zur Umfturzpartei gehörten, sondern durch Wort und Schrift nur bahin getrachtet-hatten, daß bei ber Wieberherstellung ber staatlichen Ginrichtungen ben Bedürfnissen und Hoffnungen ber Zeit Rechnung getragen wurde, ebenso, als wenn sie Revolutionaire maren. Der Professor ber Theologie an der Berliner Universität, de Wette murbe, weil er an Sand's Mutter einen troftenben Brief geschrieben, seiner Professur entsett; vergebens verwandte sich ber Senat ber Universität für ihn.

•

. .

Ebenso wurde Görres seiner Stelle entset, welcher im Jahre 1819 entstohen. Arnbt wurde von seinem Amte suspendirt, obschon sich aus der gegen ihn eingeleiteten Untersuchung durchaus nichts ergab, was nur im Entserntesten an das Berbrechen des Hochverraths hinstreiste. Freilich versuchte man auf eine Weise zu inquiriren, daß sich dieses Berbrechen doch wohl sinden ließ; man schried Dinge in das Protocoll, welche Arnbt nie ausgesagt, und, als er das Protocoll noch einmal durchzusehen wünschte, um sich von der Richtigkeit desselben zu überzeugen, verweigerte man es ihm, mit der Bemerkung, daß die Unterschrift des Inquirenten (Pape hieß er) zur Beglaubigung hinreichend sei. Jahn, obschon frei gesprochen, wurde bennoch in polizeilichem Gewahrsam gehalten. Rur Welcker blieb mit Strase verschont, obsschon er mit Untersuchungen ebenfalls lange hin und her gezogen ward. —

Man kann sich benken, wie gierig man bei bem offenbaren Mangel an Beweisen für revolutionaire Tenbenzen nach Allem suchte, was barnach aussah. Der Polizei war ein weites Feld geöffnet; die Spionnirerei wurde ins Große getrieben. Hinter Allem, selbst ben unberbeutendsten Ercessen wurde das Streben nach Umsturz der Staatsverfassung gewittert. In Berlin hatten im Juli 1820 betrunkene Handwerksburschen einigen Scandal gemacht; gleich sahen die reactionnairen Blätter den Versuch zu einer Revolution darin. Entblödete sich die Rückschrittspartei ja nicht einmal, den alten Stein und den Freiherrn von Gagern, welche beide, jener schon seit dem Wiener Congresse, dieser seit 1818, sich nicht mehr in öffentlichen Stellungen befanden, der Theilnahme an hochverrätherischen Umtrieben zu zeihen.

Aber man blieb natürlich nicht blos bei ber Verfolgung wirklicher ober angeblicher politischer Verbrecher stehen, sondern man gedachte, in Aussührung der Karlsbader Beschlüsse, solche Maßregeln zu ergreisen, welche dieselben in der Geburt erstickten oder vielmehr die Quelle verstopften, aus der sie entspringen sollten, den Geist des Liberalismus. Preußen ging hier allen andern Staaten als Muster voran.

Wir haben bereits angeführt, auf welche Weise bie Censur ba-

selbst geübt warb. Sie erstreckte sich nicht blos auf bie Zeitungen und Bucher, welche in Preußen selbst gedruckt wurden, sondern auch auf bie auswärts erschienenen. Zunachst wurden alle beutschen Zeitungen verboten, welche in Franfreich, England und ben Nieberlanden herauskamen. Auch die in fremden Sprachen geschrieben waren, wurden einer strengen Controle unterworfen und theilweise verboten. So burfte auch feine außerhalb bes teutschen Buntes gebruckte beutsche Schrift ohne Erlaubniß der Obercensurbehörde in Preußen verfauft werden. Aber selbst die in deutschen Bundesstaaten herausgekommenen Bucher entgingen nicht dem Berbote. Go wurde im Jahre 1821 verordnet, daß der ganze Brockhausische Berlag einer nochmaligen Censur unterworfen werden follte, weil baselbft einige mißliebige Schriften herausgekommen waren, wie eine Abhandlung über den Troppauer Congres, über bie spanische Revolution, über den Sand'schen Prozeg und Gravel's "Staatsbeamter als Schriftsteller." Mit Muhe und Roth gelang es Brodhaus, daß diese Berordnung das Jahr barauf wieder aufgehoben warb.

Die Karlsbader Beschlusse in Betreff ber Schulen und Universis taten wurden von ber preußischen Regierung auf bas Strengste gehandhabt. An allen Hochschulen wurden Commissaire angestellt, welche sorgfältig ben Geist ber Jugend und bie Vorträge ber Lehrer überwachten. Das Turnen, welches man als eine vorzügliche Quelle ber Demagogie betrachtete, wurde verboten. Aber mit all' bem glaubte man noch nicht genug gethan zu haben. Man verbot nun auch bie Rleidung, welche durch die nationale Richtung aufgekommen, und welche unter bem Namen ber altbeutschen befannt war. Auch bie deutschen Farben, Schwarzrothgolb, traf ein gleiches Schickfal. Glücklicher Fund für die Polizei! Wie leicht war es ihr hierburch gemacht, eine großartige Thätigkeit zu entfalten, ohne daß sie viel Mühe und Kopfbrechen anzuwenden brauchte, ba sich ihr die Wegenstände des Berbres chens auf offener Straße anboten, ihr gleichsam in bie Sanbe liefen. Wie ward nun nach Röcken, Mügen, Pfeifenköpfen, Quasten und Banbern gefahndet, und wie befriedigt fühlten sich die untergeordneten Subjecte ber Staatsverwaltung, wenn bie von ihr aufgegriffenen

Uebelthäter, benen zufälliger Weise ber Schneiber ben Rod noch nicht geandert, oder die noch nicht so viel Geld zusammengebracht, um sich eine neue Kopsbedeckung zu kaufen, oder die vielleicht einen gelben Strohhut, rothe Weste und schwarzen Rock trugen, als Hochverrächer ins Gefängniß wantern mußten! In der That: diese Pestbeule der Büreaufratie, diese in Robbeit eifrigen niedrigen Diener der Gewalt, sanden nun eine reiche Ernte für ihre Dienstbestissenheit.

Intessen war ter liberale Geist nicht auch in einen Theil ter Beamten, besonders in die Pfarrer und in die Lehrer gefahren? Auch hiergegen mußten Vorsehrungen getroffen werden. Im Jahre 1822 erschien daher eine Cabinetsordre, wonach Pfarrer und Lehrer, selbst wenn sie nur muthmaßlich bemagogischer Umtriebe verdächtig wären oder sie auf irgend eine Weise begünstigt hätten, ohne Weiteres von ihren Oberen entseht werden können, ohne daß ihnen eine Appellation frei stand. Theilnehmer oder Beförderer demagogischer Umtriebe sollten nie mehr angestellt, befördert oder aus öffentlichen Fonds untersützt werden.

Daß unter biesen Umständen bie Reaction auch sich auf bem firchlichen Gebiete bemerklich machte, verfteht fich wohl von felbft. Wir haben früher ichon mehrmals angedeutet, in welch' inniger Berbindung die religiose und die politische Rückschrittspartei miteinander ge standen, und daß bieß namentlich auch in Preußen der Fall gewesen. Seit ben Rarlsbader Beschlüssen tritt es immer beutlicher hervor. 3w nächst gewann bie katholische Rirche immer bedeutendere Erfolge; ten größten vielleicht burch bas Concorbat, welches Ende bes Jahres 1821 zwischen bem römischen Stuhle und ber preußischen Regierung zu Stande fam, und burch bas jener mit seiner bekannten Schlaubeit biese bergestalt überlistet hatte, baß er gesetlich in ber preußischen Monardie einen mächtigen Ginfluß gewonnen. Mit biefer Begunktigung katholischer Tentenzen hing wohl auch bie neue Liturgie für bie protestantische Kirche zusammen, welche im Jahre 1822 eingeführt ward, und bie sich in vielen Dingen ben fatholischen Gebrauchen näherte. Man wünschte überhaupt ben Geist ber Forschung, welcher

Besen bes Protestantismus ausmacht, auf jebe Weise zu bestränken und ihm jene bestimmte Grenze anzuweisen, die ihm die uen Zeloten und Orthodoren gezogen hatten, über welche hinaussgehen ihm nicht erlaubt sein sollte. Charakteristisch hiefür ist, daß bst der Name "Protestantismus" mißliedig war. Durch eine Casnetsordre vom Jahre 1821 wurde der Name "Protestant" und Brotestantismus" in Preußen verboten; die Censoren wurden angesiesen, diese Benennungen in keinen öffentlichen Schriften mehr zu statten, sondern dafür das Wort "evangelisch" zu seßen.

Man munichte aber auch die protestantische Kirche unmittelbar r die Aufrechthaltung und Beförderung bes absoluten Spftems zu nugen. Die Geiftlichen sollten nicht blos im Sinne ber Orthoborie re kirchlichen Functionen, ihr religioses Lehramt ausüben: nein! fie Uten ihre Wirksamkeit auch auf bas Gebiet ber Politik erstrecken. tan verlangte einen Eid von ihnen, welcher sie als vollkommene iener, sogar als Polizisten bes Königs erscheinen ließ. "Ich will" - so lautete ber Gib - "und werbe getreu sein meinem rechtmäßigen önige, Seiner Majestat bem Könige von Preußen, meinem großächtigsten Herrn und oberften Bischof, also, bas ich bes Königs upen und Bestes suche und forbere auf jegliche Beise. Mit Leben 16 Blut, mit Lehre und Beispiel, mit Wort und That will ich die nigliche Macht und Burbe vertheibigen, wie es in unserer heilsamen onarchischen Regierungsform festgesett ist. Ebenmäßig will ich zu chter Zeit es aufbeden, wenn ich erfahren sollte, daß etwas vorhans n sei zur Aenderung ober Aushebung bieser trefflichen Grundverffung, in welcher bas Wohl bes Staates bestand und bestehet, und r ich in allen Punkten gehorchen und nachkommen will und werbe. esgleichen will ich, soviel an mir ift, Gehorfam schaffen Seiner öniglichen Majestät, meinem allergnäbigsten Rönige, und benen, welche m feinetwegen zu gebieten und zu befehlen haben. Auch alle meine Harrfinder und Gemeindemitglieder anhalten, jeder Zeit recht zu benfen ab zu reben über bas weltliche Regiment, welches von Gott veronet ift!"

Un eine Verfassung war natürlich unter solchen Umständen nicht au benken. 3mar tauchte im Jahre 1821 wieder bas Gerücht auf, daß man sich bamit beschäftige: es sei eine Commission niedergeset, bestehend aus Sann-Wittgenstein, Schudmann, Boß, Ancillon, Albrecht, Binde, Schönberg, wozu auch ber Publicift Kluber gezogen werbe, bie mit ben Vorarbeiten beauftragt sei; allein bieses Gerücht verschwand bald wieder. Dagegen hatte die Regierung bereits unter bem 30. Mai 1820 ein Geset erlaffen über bie Berhaltniffe ber Stanbesherren, burch welches dieselben weit mehr bevorzugt maren, wie in jebem anderen Staate; ein beutlicher Beweis, daß bas ariftofratische Element in Preußen neben bem bureaufratischen wiederum bie Bertschaft erlangt. Alles hingegen, mas an die revolutionairen Beiten er innerte, wurde mit Miggunft und mit Verdacht angesehen und m fturgen versucht, wenn es etwa burch Bertrage in seiner Erifteng gesichert war. Co waren begreiflich bie französischen Institutionen ber Rheinproving, die man anerkannt, bem herrichenden Spfteme ein Dorn im Auge; und unter diesen nichts verhaßter, als das Geschwornengericht, welches man bei der Uebernahme jener Proving nicht aufzuheben gewagt. Man suchte es nun auf alle Weise anzugreifen und zu unterhöhlen, und benutte jeden Anlaß, welcher sich barbot. Co wurde namentlich ber berühmte Fond'sche Prozeß vielfach ausgebeutet, um bie Berwerflichkeit bes Instituts barzuthun, obschon man im Augenblide noch nicht wagte, bas Geschwornengericht in ben Rheinprovinzen förmlich aufzuheben.

Unter ben übrigen beutschen Staaten war Kurhessen ohne Zweisel berjenige, ber sich am meisten Mühe gab, Preußen in ber Reaction nachzuahmen; benn Kurhessen war ein absoluter Staat. Seit ber Auslösung der Stände im Jahre 1816 hatte der Kurfürst nicht mehr daran gedacht, eine Verfassung zu geben. Das Reactionssystem nahm hier jedoch nicht selten einen kleinlichen, ja lächerlichen Charakter an. Die Spionirerei war hier ebenfalls an der Tagesordnung, ebenso die strenge Ueberwachung der Presse. Ueber die spanische Revolution durfte in keiner der inländischen Zeitungen irgend etwas ausgenommen

•\_\_

werben, und über die ausländischen wurde die strengste Controle geführt. Die Feier des 18. Octobers als Bolkssest wurde verboten: nur als Rirchensest durste dieser Tag geseiert werden. Wer aber an diesem Tage Holzstöße anzündete oder sonst etwas zur Feier des Tages unternahm, sollte als Unruhestister sestgenommen und strengstens bestraft werden. Uebrigens hatte der alte Kurfürst bei aller seiner Härte doch manche gute Seiten. So hielt er etwas auf eine gewissenhaste unparteiische Rechtspsiege. Das Oberappellationsgericht durste es wagen, ihn selbst einen Prozes verlieren zu lassen: wie den, welchen er mit dem General Alix führte, und welchen dieser gewann.

Wilhelm I. starb am 27. Februar 1821, an 78 Jahre alt. Ihm folgte sein Sohn Wilhelm II. Der Geist ber Regierung wurde unter micht geändert. Auch er gab keine Verfassung. Er erließ zwar eine neue Organisation der Verwaltung, die im Ganzen etwas geregelter war, wie die disherige; aber die Polizeiwillfür spielte dabei eine große Rolle, die dann nicht versehlte, die Unterthanen auf alle Weise zu drücken und zu qualen. Besonders machte sie Jagd auf studentische Verdindungen und hochverrätherische Tendenzen, entging sedoch nicht immer dabei der Lächerlichkeit. So hatten sich mehrere Studenten von Marburg einmal Hieber aus der Fabrik von Solingen verschrieben, auf deren klingen das übliche Wort "Fürst" sehlen sollte. Sosort wurde eine große Untersuchung eingeleitet — denn man wittette schon Hochverrath — aber zum großen Aerger der Polizei kam nichts dabei heraus!

In benjenigen Staaten, wo bereits Lanbstände existirten, benutten die Regierungen — wenigstens in Nordbeutschland — die Auslegung, welche auf dem Karlsbader Congresse dem Artisel 13 der Bundesacte gegeben wurde, um die Wirksamkeit der Stände aus Null heradzuseten. In Hannover wurde am 7. December 1819 eine neue Organisation der Stände verordnet. Sie unterschied sich jedoch im Wesentlichen nicht viel von der früheren. Zwei Kammern: Abel geistliche Stifter, Städte und nicht ritterliche freie Grundbesitzer sind vertreten; sie haben das Recht der Steuerverwilligung, der Zuratheziehung bei der Ges

setzgebung und das Petitionsrecht; die Sitzungen find geheim. Die hannöverischen Landtage waren unter bieser neuen Organisation in ben Resultaten ebenso unbebeutenb, als unter ber früheren. Einmal, im Jahre 1821, verlangte bie zweite Kammer Deffentlichkeit ihrer Berhand lungen. Die Regierung gestattete indes blos ben Druck berfelben, aber unter vorgängiger Censur! Auf ben Anspruch ber Stände, bei ber Gesetzebung mitzuwirken, erklärte ber Graf von Münster entschieben, daß sie dieses Recht nicht hätten und ebenso wurde ihnen auf die Forberung bes gleichen Rechtes Aller zur Beförderung von ihm erwibert, bag ein "Recht zur Beförderung überhaupt nicht erfitire." Vergebens suchte auch bie zweite Kammer bie Aushebung ber Steuerfreiheit bes Abels zu erwirken. Die Regierung ging barauf nur unter ber Bedingung ein, daß ber Abel bafür entschädigt werben muffe-Bergebens brangen ferner bie Stanbe auf Ersparungen, benn bie Regierung war kostspielig, brauchte viel; bie Steuern brudten bas Land entschlich. Die Regierung wies aber bie Stände bamit ab. So mar es in Hannover, so mar es in Braunschweig, welches, wie schon früher, nur bas nachmachte, mas in hannover angefangen warb. Medlenburg und in Sachsen, wo die alten Stände noch existirten, hatte fich nichts verändert.

Rassau gehörte zu ben Staaten, in welchen bie Elemente ber neuen Beit Fingang gefunden hatten. Die baselbst bestehende landständische Berfassung enthielt manches Gute und näherte sich den Bedürfnissen und Forderungen des Volks. Nichts desto weniger war an ein freies Staatsleben in Nassau vorderhand nicht zu benken. An der Spise der Regierung stand der Freiherr von Marschall, welcher ganz und gar von dem Metternichischen Spsteme erfüllt war. Er bemühte sich, die Grundsäße, welche auf dem Karlsbader Congresse anempsohlen und zu Beschlüssen erhoben worden waren, in Nassau zur ausgedehntesten Geltung zu bringen. In Nassau war daher die Demagogenriecherei stark im Schwang. Man verfolgte die freisinnigen Männer und wars sie Gefängnisse, obschon sie hier ebenso, wie anderwärts, später wieder freigegeben werden mußten, da nichts auf sie herauskam.

Ebenso behandelte der Minister die Landstände in dem Sinne Metternich's. Bei der Eröffnung derselben im März 1820 erklärte der Regierungsscommissair von Trumbach unverholen, die Stände möchten ja nicht dars an denken, ihre Rechte irgend wie erweitern zu wollen, da die Regierung es auf keinen Fall bulden werde. Auch waren die Stände fügssam, dieses Mal, wie das darauf solgende Jahr. Sie thaten, was die Regierung haben wollte, und waren deshald innerhald 4 Wochen schon mit ihren Arbeiten fertig. Freilich waren sie vermöge des schlechten Wahlspstems auf eine Weise zusammengesest, daß nicht viel oppositioneller Geist sich in ihnen kund geben konnte. Rur die Höchsteheuerten dursten gewählt werden; in ganz Rassau waren nur 65 Männer wahlsähig.

Muf diese Weise herrschte also das Reactionsspstem, wenigstens im Rorden von Deutschland. Es war ihm hier gelungen, die Freisteitsbestrebungen der Bölker zu unterbrücken und niederzuhalten; das war wenigstens der Anschein.

### Beheime politische Verbindungen.

Aber die öffentliche Meinung hatte sich barum doch nicht geanbert. Sie war wohl in den ersten Augenblicken nach den Karlsbader Beschlüssen und dem sie begleitenden Lärmen über demagogische Umtriede betäudt; sie erholte sich jedoch bald von diesem Schrecken, besonders seitdem sich herausstellte, daß jener Lärmen nur ein blinder gewesen. Es erbitterte das Bolk, um seine Wünsche und gerechten Forderungen im eigentlichen Sinne des Worts betrogen zu werden, da die angeblichen Motive zu den reactionairen Maßregeln reine Erbichtung seien; und gesetzt auch, es sei etwas Wahres an dem Seschrei der Diplomaten gewesen, so sand man es doch nicht minder ungerecht, wegen einiger unbesonnener jungen Leute die ganze Nation in Besseln zu schlagen. Die öffentliche Meinung rächte sich zunächst durch die Verspottung der Demagogenriecherei und namentlich der Mainzer Centraluntersuchungscommission, welche trot aller Bemühungen boch nichts herausbringe. Run erfolgten aber die Revolutionen auf der pyrenäischen Halbinsel, in Italien, in Griechenland; der Geist der Freiheit schien zu neuem Leben zu erwachen, den Sieg erringen zu wollen. Es war natürlich, daß diese revolutionaire Stimmung, welche halb Europa ergriffen, auch in Deutschland ihren Wiederhall sand, wo man nicht minder, wie in anderen Ländern, Grund hatte, über die desstehende Ordnung der Dinge zu grollen. Mit Lebhaftigkeit versolgte die öffentliche Meinung die Begebenheiten bei den insurgirten Bölkem. Für keines sühlte sie aber mehr Sympathien, als für die Griechen, sur keines sühlte sie aber mehr Sympathien, als für die Griechen, wurden. Auch Freiwillige wanderten nach Griechenland, um für die heilige Sache dieses Volkes ihr Blut zu versprizen.

Man fann baher wohl sagen, ber Geist ber Ration war revo lutionair angeweht. Die Stimmung hatte in Vergleich mit ben Zeiten, welche unmittelbar auf die Freiheitsfriege folgten, eine wesentliche lenderung erfahren. Dort war man noch gläubig, hoffnungevoll, vertrauend. Aber seit ben Karlsbaber Beschluffen beginnt bas Bertraum zu verschwinden: man erkennt jest in ben Dberhäuptern ber Staaten Leute, bie nichts gelernt und vergeffen haben, welche zwar in ber Zeit ber Go fahr Versprechungen leisten, aber nicht baran benken, bieselben gu halten, wenn bie Gefahr vorüber. Man hatte aber zugleich durch bie empörten Lander bie Erfahrung gewonnen, daß bas Bolf bie Feffeln brechen fonne, in die es geschmiedet sei; man wagte, diese Hoffnung auch auf Deutschland zu übertragen. Zunächst allerdings und unter ber großen Menge war biese revolutionaire Stimmung nur allgemein und unbestimmt, ohne ein gewisses praktisches Biel: man hegte nur Hoffnungen. Aber es fehlte boch nicht an Versuchen, Die Revolution in der That herbeizuführen, sie mindestens vorzubereiten. Diese Bersuche erstreckten sich indessen nur auf geheime politische Berbinbungen: benen ähnlich, welchen wir in Spanien, Italien, Frankreich, Griechenland und bem russischen Reiche begegnet find.

Bunachst zeigten fie sich auf ben Universitäten. Die Burschenschaft war zwar durch die Karlsbaber Beschlüsse verboten worden: dieß hielt aber die Jünglinge nicht ab, burschenschaftliche Verbindungen fortzuseten \*). Rur waren biese von nun an geheim, während sie früher öffentlich gewesen. Und wie sich die öffentliche Meinung in revolutionairem Sinne verändert, ebenso geschah es mit der Burschenschaft. Bar biese, im Allgemeinen wenigstens, früher eine Stubentenverbindung gewesen, welche sich zunächst nur die Erneuerung eines wahrhaft fittlichen acabemischen Lebens zur Aufgabe gesteckt, und bei welcher die Politik nur als Theorie, als Gesinnung einen Antheil hatte, so machte jest die politische Seite ber Burschenschaft einen Hauptbestandtheil berselben aus und die Ansicht, daß man zur Erlangung eines mahrhaft freien politischen Zustandes sich praktisch und · unmittelbar betheiligen muffe, war von nun an bie überwiegenbe. Man kann ben Geift ber Studentenschaft immer aus ben Liebern ertennen, welche gerabe im Schwange sind. Aus jener Zeit nun rührt bas bekannte Lied her, bessen Refrain ist: "auf die neue Mode," und welches in unzähligen Versen bie beutschen Fürsten geißelt, beren Fehler und Schwächen mit bem ausgesuchtesten Spotte bargestellt werben. Dieses Lieb machte bie Runde burch ganz Deutschland und ift auch heute noch nicht vergeffen.

Die Burschenschaften ber einzelnen Universitäten standen miteinander in Berbindung; sie alle zusammen bildeten die allgemeine Burschenschaft. Es wurden regelmäßig Burschentage gehalten, zu welchen die einzelnen Universitäten ihre Abgesandten schickten. Eine Burschenschaft war immer ein Jahr lang die geschäftsführende; man wechselte damit ab.

Aus diesen Burschenschaften heraus ober vielmehr innerhalb berselben bildete sich jedoch eine neue engere Verbindung, welche einen ganz bestimmten politischen Iweck verfolgte und ernstlich an die Revo-

Crlangen, Burgburg, Tubingen, Freiburg, heidelberg, Gießen, Jena, halle, Leipzig, Göttingen, Berlin, Breslau.

lutionirung Deutschlands bachte. Das war ber sogenannte Jungs lingsbund, welcher mit einem Mannerbunde in Berbindung stehen sollte. Damit verhielt es sich folgendermaßen:

Im Frühlinge bes Jahres 1821 kam ein junger Mensch, Sprewit, welcher bisher in Jena ftubiert und Mitglieb ber bortigen Burschenfchaft gewesen, nach ber Schweiz, um von ba aus nach Biemont zu gehen, in ber Absicht, unter ben Reihen ber Constitutionellen wiber bie Destreicher zu kampfen. Die Rachricht von bem unglud lichen Ausgang ber piemontesischen Revolution brachte ihn natürlich von seinem Borhaben ab. In ber Schweiz, in Chur, traf er jeboch mit Karl Follenius, Rarl Bolfer und einem bienftlosen preußischen Offizier v. Dittmar zusammen; lauter Mannern, bie an ber politis schen Bewegung ber Zeit lebhaften Antheil genommen. Dittmar war sogar Abjutant bei Santa Rosa gewesen. Diese theilten bann bem v. Sprewit mit, baß eine Verbindung unter Mannern, die schon in burgerlichen Berhältniffen lebten, geschloffen werben follte, zum 3med bes Umfturzes ber bestehenben beutschen Berfassungen. binbung sei zwar erst im Werben und habe bie Grenzen ber Schweiz noch nicht überschritten, sicherlich aber wurde fie fich balb über gang Deutschland verbreiten. Es sei jedoch munschenswerth, bag auch Jünglinge, bie sich erft für bas burgerliche Leben vorbereiteten, einen ber Männerverbindung entsprechenden Bund unter sich schlössen. Diese Bund solle indeß abgesondert bestehen und seinen Gliedern von ber Männerverbindung weiter nichts, als beren Bestehen im Allgemeinen bekannt fein, bamit, wenn ber Leichtsinn eines Jungeren Entbedung herbeiführe, die Folgen weniger nachtheilig waren. Sie forberten v. Sprewit auf, einen solchen Junglingsbund zu ftiften, und übergaben ihm, als er sich bazu bereit erklärte, folgende neun Punkte, als bie Grundgesetze bes Bunbes:

1) Zweck bes Bundes ist der Umsturz der bestehenden Berfassungen, um einen Zustand herbeizusühren, worin das Bolf durch selbstgewählte Bertreter sich eine Bersassung geben könne. 2) Der Bund zerfällt in zwei Theile, worin der eine Männer, die schon im bürgerlichen Leben stehen, in sich begreift,

det andere dagegen Jünglinge, welche sich noch für dasselbe bilden. Lettere entsagen für sich jeder eigenmächtigen Thätigkeit für die Sache, geloben aber 3) den Besehlen der Bundesoberen Gehorsam, soweit diese Besehle mit ihrer Ueberzeugung übereinstimmen. 4) Jedem einselnen Bundesgenossen mussen möglichst wenig andere Bundesgenossen bekannt sein. 5) Jeder muß sich Wassen anschaffen und darin üben. 6) Etwas Schriftliches darf über den Bund nicht vorhanden sein. 7) Es wird eine Casse errichtet, zu welcher sedes Mitglied einen Beistag zu liesern hat. 8) Jeder Bundesgenosse leistet einen Eid der Berschwiegenheit. 9) Den Verräther tresse der Tod.

Sprewiß beschwor sofort diese neun Punkte und versprach, einen Jünglingsbund dieser Art zu stiften. Es wurde ihm sodann noch eröffnet, daß dem Jünglingsbund die innere Organisation selbst überslassen, daß der Männerbund aber seinen Zusammenhang mit ihm durch Männer, die sich ihm zu ersennen geben würden, zu erhalten wissen werde; vorderhand möge aber Sprewiß an die brei Ränner, Follen, Bölcker und Dittmar sich wenden, um ihnen von den Erfolgen seiner Bemühungen Nachricht zu geben. In Jena solle er vor Allem Robert Wesselhöft in den Bund aufnehmen und durch biesen den Müller Salomon in Erfurt von der Sache in Kenntniß sehen. Bon Seiten des Männerbundes werde übrigens ein Mann, der sich in der Rähe von Jena aushalte, zu seiner Zeit hervortreten und die Berbindung des Jünglingsbundes mit dem Männerbunde vermitteln.

Sprewit ging sofort an die Aussührung dieses Auftrags. Noch in der Schweiz nahm er den Studenten Gesner in den Bund auf, in Freidurg im Breisgau Schwörer, in Tüdingen Kold, Barbeli, Gesler, in Würzdurg Wilhelm Wesselhöft, in Erlangen Fischer, in Iena, woshin er im Mai 1821 zurücksehrte, Robert Wesselhöft, Hodes, Förster, Stöhr, Abolf von Zerzog, Bremel, Voigt. Von da breitete sich sodann der Bund auf den nordbeutschen Universitäten aus: in Halle, Leipzig, Göttingen. Von den süddeutschen trat außer den angeführten noch Heidelberg hinzu.

Die Bundesangelegenheit wurde von den Theilnehmern mit gro-

gem Eifer betrieben. Besonders reizte und ermuthigte fie bie Aussicht, daß ihnen ein Bund von Männern an der Seite stebe. Ran wollte wissen, bag bereits bie Garnisonen von Coblenz und von Erfurt für die Empörung gewonnen seien: den Platcommandanten von Erfurt, Major v. Fehrentheil, rechnete man zu ben Berschworenen. Man sprach sogar vom General v. Gneisenau als einem Eingeweihten. Besonders gegen das Ende des Jahres 1821 wurde die Meinung immer zuversichtlicher, baß balb bie Bewegung beginnen wurde. Ditunter schienen die Theilnehmer des Jünglingsbundes, obschon sie nach ben Gesegen nur auf bas Gebot ber Oberen handeln sollten, selbste thatig eingreifen zu wollen. So wurde ber Borschlag gemacht von einem ehemaligen preußischen Offizier, Heinrich Schmidt - fich in Aschaffenburg ober in Frankfurt am Main, zu einem philhellenischen Corps zu sammeln, bieses so viel wie möglich zu verftarten und bann burch ben Süben von Deutschland ziehend und unterwegs vermehrend und erweiternb, enblich an einem paffenden Orte fteben zu bleiben, und anstatt nach Griechenland zu ziehen, vielmehr sich nach bem Baterlande zurückzuwenden und die Revolution zu beginnen. Dieser Borschlag wurde mit Lebhaftigkeit aufgenommen, besprochen, aber fpater wieber fallen gelaffen.

Indeß nach einiger Zeit schien in dem Bunde eine Stockung einzutreten. Er hatte vorzüglich seine Hoffnung auf den Männerbund gesett: aber dieser ließ nichts von sich hören. Weber die Männer in der Schweiz antworteten auf die Zuschriften, welche ihnen vom Jüngelingsbunde aus zugingen, noch zeigte sich in Deutschland selber eine sichere Spur von der Eristenz eines solchen Bundes. Der Müller Salomon in Ersurt, früher Turnlehrer und der entschieden freisinnigen Richtung angehörend, der einzige Name, der ihnen angegeben wurde, benahm sich gegen die Abgesandten des Jünglingsbundes zurückhaltend und zweideutig, so daß bereits im Ansange des Jahres 1822 sich die Meinung geltend machte, ein Männerbund bestehe nicht, eine Wahrnehmung, welche natürlich nur niederschlagend auf die Jüngelinge wirken mußte. Ein Theil meinte nun, es sei besser, den Bund

ganz aufzulösen, ba er jest keinen 3weck mehr habe. Der anbere wußte nicht, was ihm für ein unmittelbares Ziel zu setzen, was für eine Organisation zu geben sei.

Unter biesen Umständen wurde der Bundestag zu Burzburg ab. gehalten, am 28. Mai 1822. Es fanben sich gegen 20 Bunbesgenoffen ein: aus Wurzburg, Erlangen, Salle, Göttingen, Seibelberg und Rurnberg. hier wurde nun bie Ueberzeugung ausgesprochen, welcher alle Anwesenben beitraten, baß ein Mannerbund nicht Darauf gestütt, machten Einige ben Vorschlag, Bund ganz aufzulösen. Die Mehrzahl war jedoch für, sondern beschloß, benselben von nun an als selbstständig fortzuführen. An ben Statuten wurde nichts geanbert, mit Ausnahme bes ben Oberen zu leistenben Gehorsams, welcher von felber wegfiel; die Mitglieder verpflichteten sich nur bem Bunde unmittelbar, b. h. bem Ausspruche ber Mehrheit. Auch vereinigte man fich über ein neues Erkennungszeichen — Frage: "Bift bu schon auf bem Johannisberg gewesen?" Antwort: "Ja ich war im Mai bort" ober: "ich werbe im Mai bahin gehen, " — und über eine Kreiseintheilung zur Erhaltung ber Berbindung ber Bundesgenoffen unter einander und jur Leitung ber Bunbesangelegenheiten. Dieser lettere Gebanke rührte von bem Würzburger Eisenmann her, ber ihn schon auf bem letten Bundestage in Anregung gebracht hatte. Man legte bie Kreiseintheilung zur Zeit des beutschen Reiches zu Grunde, so daß es also einen schwäbischen Rreis gab mit ber Kreisstadt Tübingen, einen frantischen mit ber Rreisstadt Würzburg, einen obersächsischen links ber Elbe mit der Rreisstadt Jena, einen rechts der Elbe mit der Kreisstadt Berlin, einen niebersächstichen mit ber Rreisstadt Göttingen und einen westphälischen, für welchen man Bonn zur Kreisstabt zu wählen gebachte.

In Würzburg wurde für den October desselben Jahres ein neuer Bundestag anderaumt. Derselbe wurde wirklich am 12. und 13. October 1822 zu Rürnberg abgehalten. Er war aber nur von 9 Mitgliedern bessucht. Auf diesem machte Robert Wesselhöft, als Vorsteher des obersächsischen

Rreises, noch einmal ben Borschlag, ben Bund aufzulösen, ba er kein bestimmtes Ziel, keinen nahe liegenden Zweck verfolge. Es wurde dieser Borschlag, ben besondes Eisenmann bekämpste, abermals durch Stimmenmehrheit zurückgewiesen. Man sah indes die Rothwendigkeit ein, dem Bunde eine festere Organisation zu geben, und zu dem Ende wurde die fernere Ausbildung der Kreiseintheilung und die Errichtung eines Centralpunktes für den ganzen Bund beschlossen. Hiernach sollten die einzelnen Kreise der Reihe nach geschäftssührend sein; für das lausende Jahr wurde der obersächsische Kreis, Robert Wesselhöft an der Spise, gewählt.

Man sieht aus bem Angegebenen bereits, daß der Jünglingsbund allerdings revolutionaire Absichten hatte, daß er jedoch keineswegs zu revolutionairen Handlungen in der That schon gekommen war. Eben so wenig indeß scheint der Männerdund thätig gewesen zu sein, wenn überhaupt einer existirte. Was von ihm bekannt geworden, ift Folgendes:

Bereits im Jahre 1820 machte fich bei mehreren Mannern, welche zu ber entschieben freisinnigen Richtung gehörten, bas Bedürfniß fuhlbar, einen engeren Bund zu stiften, um für bie Revolutionirung Deutschlands, welche bei ber allgemeinen Bewegung, die ben Westen und ben Suben Europas bamals ergriffen, in naher Aussicht ftant, thatig zu sein. Die Manner in ber Schweiz mochten biesen Gebanken angeregt haben. Aber er fand in Deutschland selbst lebhaften Unklang. Schon im Herbste bes Jahres 1820 besuchten beshalb zwei Darmstädter, der als Oppositionsmann bekannte Advocat Hoffmann und ein Bäckerssohn Kahl den Müller Salomon in Erfurt und ben bortigen Blatcommanbanten Major v. Fehrentheil. Es wurden baselbst im Allgemeinen die Grundzüge eines solchen Bundes entworfen, und als Zweck besselben bie Umwälzung Deutschlands, Herstellung ber Einheit unter ber Form bes Freistaats hingestellt. Der Gedanke an eine beutsche Revolution gewann im Frühlinge bes barauf folgenden Jahres an Wahrscheinlichkeit. Ein politischer Gesinnungsgenosse, Franz Lieber, welcher um diese Zeit Salomon und Fehrentheil besuchte, brachte

vorbereite, welche balbigst zum Ausbruch kommen werbe. Die französischen Liberalen wurden ein Heer von 40,000 Mann an den Rhein schicken, um die deutsche Bewegung zu unterstüßen; diese sollte am Rhein sofort beginnen, indem die Einwohner dazu entschlossen seinen. Man fand es nun für außerordentlich wichtig, bei dieser Lage der Dinge einen sesten Mittelpunkt für die Bewegung zu haben. Als solcher bot sich die Festung Ersurt dar, welche Fehrentheil in die Hände der Berschworenen zu überliesern versprach. Auch rechnete man auf den Thüringer Wald, wo nicht nur die Einwohner sür eine Beswegung empfänglich seien, sondern wo sich noch außerdem Magazine von Wassen sänden, wie z. B. im Schloß Schwarzburg, welche hersbeizuschaffen sich Fehrentheil ebenfalls erbot. Diesem wurde dann die Ausführung des Unternehmens übertragen.

Die Rachricht Lieber's bewies sich jedoch als eine falsche, und man mußte ben eben erwähnten Gebanken, unter bem Schute unb mit Benupung einer französischen Revolution die beutsche burchzus führen, aufgeben. Später, im Herbste 1821, wurde nun zwar ein anderer Borschlag gemacht, von bem oben schon bie Rebe mar, nämlich bie Sammlung einer philhellenischen Freischaar als Vorwand für bie Umwälzung Deutschlands zu benuten. Man hielt ihn aber für unausführbar. Ueberhaupt scheint bei ben Mannern, bie von bem Gebanken einer beutschen Revolution erfüllt waren, keine rechte Ginigkeit über bie Mittel, und wohl auch über bas, mas an bie Stelle ber umgeworfenen Bustanbe gesetzt werden sollte, Statt gefunden zu haben. Denn ein Theil fonnte fich nicht von bem Gebanken ber Freiheitskriege trennen, Preußen an bie Spige Deutschlands unter ber Form bes Raiserthums zu stellen. Anbere bachten an einen kleineren beutschen Fürsten: andere endlich an die Republik. Diese Uneinigkeit bezüglich ber Mittel und ber zu schaffenden Bu= tunft scheint auch auf die Personen übergegangen zu sein. Fehrentheil, welder einsah, daß bei biesem Treiben boch nichts herauskomme, zog sich zus rad, während die Anderen, wähnend, sich in ihm getäuscht zu haben, bamit umgingen, einen anberen Militair zu suchen, bem fie bie Ausführung bes Unternehmens übertragen könnten. Im Jahre 1822 sollte noch einmal eine Zusammenkunft zwischen Gleichgestunten Statt sinden und zwar in Frankfurt am Main. Ob sie wirklich Statt gestunden hat, ist nicht ermittelt worden: so viel ist aber gewiß, daß ein ernstlicher Versuch, Deutschland zu revolutioniren, von dieser Seite keinenfalls gemacht worden ist. Von eben so geringer Vebeutung war die Verschwörung des Oberförsters Hebemann in Westpreußen, mit noch 20 Genossen, welche zum Zwecke hatte, die spanische Versassung einzusühren und welche schon im Jahre 1821 entbeckt wurde.

Demnach waren also die geheimen politischen Berbindungen jener Zeit, an und für sich betrachtet, durchaus nicht gefährlich. Der Wille war allerdings vorhanden, eine allgemeine Bewegung zu benupen, um auch in Deutschland die Umwälzung durchzusühren; aber selbst ständig, aus eigenem Antriebe wagte man nicht sie zu beginnen: ein neuer Beweis, wie wenig der beutsche Bolkscharafter für bergleichen geheime Verbindungen und Verschwörungen geeignet ist.

Biel gefährlicher aber, als diese Verbindungen, war für das herrschende System die Stellung, welche die kleineren Staaten, besonders die süddeutschen, die Regierungen sowohl, wie die Volker zu demsfelben einnahmen.

## Die Wiener Ministerialconferenzen.

Politit ber fubbentichen Staaten.

Preußen und Destreich beeilten sich, wie schon oben bemerkt, bie Bortheile, welche sie auf bem Karlsbaber Congresse gewonnen, zu verstolgen. Und zwar nicht blos baburch, baß sie bie Furcht vor bemagogischen Umtrieben rege erhielten, und baß sie selbst mit bem Beissele vorangingen zur Unterbrückung ber politischen Freiheit, sondern sie trachteten auch barnach, bem Reactionsspsteme im übrigen Deutschland einen gesetlichen Boden zu verschaffen und es badurch fester und sicherer zu begründen. Zu diesem Ende wurde eine neue Bersamms

lung beutscher Minister, von welcher schon auf dem Congresse zu Karlsbad die Rede gewesen, noch im Jahre 1820 anberaumt. In der That: schon im November 1819 eröffneten sich in Wien diese Conferenzen deutscher Minister, und dauerten bis zum Mai 1820.

Die zwei großen Staaten hofften auf diesem Congresse zwei 3wede zu erreichen, einmal bie völlige Abhängigkeit ber kleineren beutschen Staaten von ihnen und zweitens die Beranderung der miß= liebigen subbeutschen Verfassungen im Sinne Metternich's. Was ben ersten 3wed betrifft, so hofften sie zu biefem baburch zu gelangen, baß bie Bestimmungen ber Bundesacte, welche ben Einzelstaaten eine zu große Selbstständigkeit gewährten, bergestalt verändert wurden, daß ber Bund im Ganzen eine größere Gewalt befame, bemgemäß sich also bem Bunbesstaate nahere, was natürlich nichts anderes hieß, als baß Preußens und Destreichs Herrschaft über bie anderen Staaten gesetlich wurde, ba diese ja factisch bisher Alles durchgesett, was sie munschten. Bezüglich bes zweiten Punktes hofften sie, was ihnen auf tem Karls= baber Congresse noch nicht gelungen war, eine gesetliche Ausles gung bes Artifel 13 ber Bunbesacte zu erzielen, wornach bie subbeutschen Verfassungen entweder ganz aufgehoben oder wenigstens bebeutend mobificirt worben waren.

Aber weber bas Eine, noch bas Andere wollte ihnen recht gelingen.

Wir haben früher schon von ber veränderten Stellung ber kleineren Staaten, insbesondere ber süddeutschen, zu der öffentlichen Meimung gesprochen. Wir haben gezeigt, daß sie in der Besorgniß, von
Destreich und Preußen verschlungen oder doch wenigstens abhängig zu
werden, die Rothwendigseit fühlten, sich wieder an die öffentliche
Meinung anzuschließen und die Forderung derselben nach freisinnigen
Berfassungen zu bewilligen. Bon dieser politischen Richtung wurden
sie aber später durch Preußen und Destreich abgetrieben, welche durch
Borspiegelung von drohenden Revolutionen die Karlsbader Beschlüsse
zu Wege gedracht. Bald jedoch merkten die süddeutschen Regierungen,
daß sie überlistet worden seien, und daß die Karlsbader Beschlüsse

und das von Destreich und Preußen anempfohlene Reactionsspftem weniger bazu bienten, die kleineren Regierungen vor Bolksunruhen ficher zu stellen, ale vielmehr fie in die Sande ber beiden großen Mächte zu liefern. Die Minister ber kleineren Staaten besuchten baher ben Wiener Congreß mit ganz anderen Gebanken, als mit welchen fie die Karlsbaber Conferenzen verlassen hatten. Sie waren auf ihrer Hut und suchten bie Anschläge Destreichs und Preußens, so weit es ihnen möglich war, zu nichte zu machen. An ber Spize ber Oppofition ftand wieder Baiern, vertreten burch herrn von Zentner, und Burtemberg, vertreten burch Grafen v. Manbelslohe. Diese Opposition war allerdings zunächst von bem Gebanken geleitet, so wenig wie möglich an ber Souverainität ber Einzelstaaten aufzugeben; aber mit biesem Gebanken vermischte sich zugleich bie liberale Richtung. Man wunschte die Unabhangigkeit ber Einzelstaaten unter anbern auch bes halb, um die bestehenden Berfaffungen behalten zu können. Es versteht sich von selbst, daß auch Deftreich und Preußen Alles aufboten, um ihre Plane durchzusegen, und so merkt man benn ber Wiener Schlußacte, welche bas Resultat bieser Berhandlungen war, ohngefähr dieselbe Mischung verschiedener Willen und Grundsäte an, wie fie bie BundeBacte bietet.

Was zunächst ben Charafter und die Organisation bes deutschen Bundes betrifft, so wurde hierin im Wesentlichen nichts geändert; er blieb ein Mittelding zwischen Staatenbund und Bundesstaat. Der Congreß bestätigte die Bestimmung, daß bei der Absassung oder Berdinderung von Grundgesehen des Bundes Einstimmigkeit erforderlich sei, ebenso daß, wo jura singulorum obwalten, kein bindender Beschluß gesaßt werden könne, ohne freie Zustimmung der Betheiligten. Was die inneren Verhältnisse der Einzelstaaten betrifft, so wurde wiederholt der Grundsaß ausgesprochen, daß sich der Bund in dieselben nicht zu mischen habe; insbesondere stehe die Aufrechthaltung der inneren Ruhe und Ordnung in den Bundesstaaten den Regierungen allein zu. Im Widesspruche aber mit diesem Grundsaße wurde bestimmt, daß im Falle einer Widersetlichseit der Unterthanen gegen die

Regierung, der Bund verpflichtet sei, militairische Hulfe zu leisten, und zwar nicht blos auf Anrusen der betreffenden Regierung, sondern auch ohne dieses, wenn sie etwa durch Umstände gehindert sei, die Hulse des Bundes zu begehren.

Bezüglich der landständischen Verfassungen und der durch die Bundesacte garantirten staatsbürgerlichen Rechte ber Unterthanen wurde im Artifel 53 noch einmal biese Garantie wieberholt; ebenso im Artifel 54 ausgesprochen, daß die Bundesversammlung darüber zu wachen habe, daß die Erfüllung bes Artifels 13 ber Bunbesacte in keinem Staate unerfüllt bleibe. Die neuen Verfassungen wurden nach Artikel 55 formlich anerkannt, wornach es ben Regierungen überlaffen bleibt, bie Berfassungsangelegenheit mit Berücksichtigung sowohl ber früherhin gesetlich bestandenen ständischen Rechte, als der gegenwärtig obwaltenben Berhältnisse zu ordnen; und im Artifel 56 wurde ausbrücklich bestimmt, daß die bereits in Wirksamkeit bestehenden Verfassungen nur auf verfaffungemäßigem Wege wieder abgeandert werden können. Baren biese Artifel als ein Sieg ber liberalen Partei zu bezeichnen, so wurde im Artikel 57 ber Reactionspartei ein Zugeständniß gemacht: barin heißt es, baß bie gesammte Staatsgewalt in bem Dberhaupte bes Staats vereint bleiben und ber Souverain burch eine lanbständische Verfassung nur in ber Ausübung bestimmter Rechte an die Mitwirfung ber Stände gebunden werden fann. Der Artikel 59 theilt fich gewissermaßen in Bugeftandnisse beibe Richtungen; auf ber einen Seite wird zwar bie auf bem Rarlebaber Congresse so heftig befampfte Deffentlichkeit ber landstanbischen Verhandlungen zugestanden, auf ber andern aber für nothe wendig erachtet, daß "bie gesetlichen Grenzen ber freien Aeußerung weber bei ben Berhandlungen selbst, noch bei beren Befanntmachung burch ben Druck, auf eine die Ruhe bes einzelnen Bundesstaats ober bes gefammten Deutschlands gefährbenbe Beise überschritten werben." Ebenso ift es mit bem Artifel 61. Hier wird zwar zuerst zugestanden, daß bie Bundesversammlung "nicht berechtigt ist, in landständische Angelegenheiten ober in Streitigkeiten zwischen bem Landesherrn und



ihren Ständen einzuwirken," aber sofort die Clausel hinzugefügt: "so lange solche nicht den im Artikel 26 bezeichneten Charakter annehmen" (es ist in diesem Artikel von Widersetzlichkeit der Unterthanen wider die Regierung die Rede), in welchem Falle sofort die Bestimmungen der Erecutionsordnung zur Anwendung kommen. Man begreift, daß diese Clausel sehr gefährlich für das constitutionelle Princip war, indem es nur darauf ankam, das wirkliche Eintreten des vorausgesetzten Falles nachzuweisen, oder vielmehr die Majorität der Bundesversammlung für diese Ansicht zu gewinnen, was Destreich und Preußen nicht so schwer dünkte. —

lleberblickt man nun die Resultate ber Wiener Ministerialconferenzen im Ganzen, so muß man gestehen, daß trot der einzelnen Siege der Reactionspartei das auf dem Karlsbader Congresse beliebte System keineswegs neue Erfolge gewonnen, im Gegentheile einige Riederlagen erlitten hat. Es war weder gelungen, die Bundesversassung dergestalt zu ändern, daß Destreich und Preußen unbedingte Herrschaft über die andern Staaten erlangt hätten, noch die Ausbedung oder die Modisication der süddeutschen Versassungen zu erwirken. Und dieses Resultat entsprang aus der Wiederausnahme jener politischen Richtung, welche die kleineren Regierungen, namentlich die süddeutschen, dis zu dem Karlsbader Congresse befolgt und bei welcher sie sich so gut befunden hatten.

Bon bem Schlusse ber Wiener Conferenzen an wurde bieses System ber subbeutschen Regierungen in einem noch größeren Umfange, als bisher in Anwendung gebracht. Es erstreckte sich im Allgemeinen auf folgende Punkte: Opposition gegen Destreich und Preußen, weil man von diesen beiden Mächten die Unabhängigkeit gefährdet glaubte; Streben nach dieser in der Bundekacte garantirten Unabhängigkeit, nicht blos dem Ramen, sondern auch der That nach; Versuch, die öffentliche Meinung zu gewinnen, ohne welche jene Beschungen auf keinen Erfolg rechnen dursten, und zwar theils durch Begünstigung der liberalen Ideen, theils durch Förderung der materiellen Interessen; endlich Trachten nach einer innigeren Bereinigung

ber kleineren beutschen Staaten bem geschlossenen System ber beiben Großmächte gegenüber.

Dieses ganze System ber Opposition Seitens ber subbeutschen Staaten wurde vielleicht nirgenbs schärfer, flarer, geistreicher und blenbenber bargelegt, als in bem berühmten im Jahre 1820 erschies nenen Buche, welches ben Titel "Manuscript aus Subbeutschland" führte, und beffen Berfasser ein würtembergischer Publicift, Lindner, war: ein Mann, ber mit bem Hofe in Stuttgart in sehr genauen Verbindungen fand, und deffen Buch jedenfalls nicht ohne Mitwissen und Genehmigung ber einflußreichsten Personen am würtembergischen Sofe gedruckt wurde. Dieses Buch führte zuerst in furzen Umrissen die Entwicklung ber beutschen Reichsverfassung den Lesern vor die Augen, zeigte bie Mängel berfelben und bie Urfachen ihres Berfalls, wobei besonders die beiben Großmächte, Preußen und Destreich mit ihren burchaus selbstsüchtigen Tendenzen nicht vergeffen wurden, und verbreitete sich sobann ausführlicher über bie Zeiten seit ber französis schen Revolution und mahrend des Raiserreichs. Es ift nicht zu verfennen, ber Berfaffer steht ganz auf bem Standpunkte bes ehemaligen Rheinbundes; er sucht die Stiftung besselben, die Stellung, welche die subbeutschen Staaten zu Napoleon und zu Deutschland einnahmen, auf eine etwas gezwungene Weise zu entschuldigen; er meint sogar, baß ein recht verstandener Patriotismus all biesen Maßregeln und handlungen zu Grunde gelegen habe. Zugleich aber ift er ein Ans hanger bes demokratischen Princips, welches durch die französische Revolution aufgekommen, und besonders wegen dieser selbst burch bas napoleonische Raiserreich geschützten liberalen Institutionen ift er ein Begunftiger und Bertheibiger bes Rheinbunbspftems. Bon biesem Standpuntte aus kritistrt er benn bie Bundesacte, die er natürlich hochst ungenügend findet; bas Hauptmoment aber, welches er babei ins Auge fast, ift immer bie Gefährlichkeit von Deftreich und Preußen, welche offenbar barauf ausgingen, mittelft bes Bundes die übrigen beutschen Staaten zu bevormunden, sich die Dictatur über sie anzu-Für biese Ansicht werben genug Belege aus ber Geschichte

bes Bunbes beigebracht; es wird burch Beispiele nachgewiesen, baß jene beiben Staaten nicht baran bachten, die Gefete bes Bunbes felbft gu beobachten, wenn dieselben ihren Entwürfen im Bege ftunben, und baß baher biese Gesete nichts, als Tauschung waren. Der Berfaffer versaumt naturlich nicht, auf bie Rarlsbaber Beschluffe und bie Demagogenriecherei ber Großmächte sein fritisches Salz auszuwerfen und mit wenigen aber schlagenben Worten bas Spftem ber Treulosigkeit und ber Luge zu enthullen, welches jenen Beschluffen zu Grunde ge-Was ift aber am Ende bas Ziel, auf welches ber Berfaffer lossteuert? Richts Geringeres, als eine völlige Umwandlung bes beutschen Bundes. Er wünscht vor Allem, daß die beiben Großmächte Deftreich und Preußen, welche ohnebieß nicht beutsch seien, ba fie außerhalb Deutschland noch andere Lander besäßen, welche überhaupt an Deutschland fein Interesse haben konnten, hochstens nur insofern, um baffelbe für ihre eigenen Entwürfe auszubeuten, er wünscht, fage ich, daß vor Allem Preußen und Destreich aus bem beutschen Bunde ausscheiben und nichts mehr mit bemselben zu thun haben. Gbenfo mußten alle die Staaten austreten, beren Regenten noch außer Deutschland Besitzungen hatten, wie z. B. bie Könige von Danemart, Rieberland, England. Die übrigbleibenben beutschen Staaten mußten nun nach natürlichen Grenzen in größere Maffen fich abtheilen, wobei bas alte Stammesverhaltniß ben besten Leitfaben abgebe; bie fleineren unbebeutenben Staaten, welche boch nur ein Scheinleben führten, mußten sich unterordnen: in Subdeutschland unter zwei größere Ländercom plere, unter eben so viele in Rordbeutschland; bort boten sich bereits Baiern und Schwaben (Würtemberg) bar; hier wurden fich wohl ähnliche bilben laffen. Diese Staaten müßten natürlich in ein ganz anderes Verhältniß zu einander treten, als welches ber beutsche Bund möglich mache; nur erft, bei biesen gleichartigen Rraften', fonnte eine wahrhafte Förderation zu Stande kommen, und ein wahrhaft freies politisches Leben. —

Man kann sich benken, welche Sensation bieses Buch unter bet Reactionspartei hervorrusen mußte; auch wurde es sogleich verboten und die Exemplare, beren man habhaft werben konnte, unter ber Hand aufgekauft. Inzwischen aber verfolgten die süddeutschen Staaten die einmal eingeschlagene Bahn. Drei Momente sind hiebei ins Auge zu sassen: 1) was für den Constitutionalismus geschieht; 2) die nationalen Tendenzen, und endlich 3) die Opposition beim Bundestage wider Destreich und Preußen.

## Die Entwicklung des constitutionellen Sebens in den Jahren 1820 bis 1822.

Wenn man die politischen Zustande ber subbeutschen Staaten in jener Zeit mit den Berhältnissen in den Ländern vergleicht, welche wir am Eingange dieses Capitels geschildert haben, so ergiebt sich ein außerordentlicher Unterschied. Räher betrachtet ist dieser jedoch nur die Fortsetzung bessen, welchen wir schon früher wahrgenommen haben. In Rordbeutschland führt man die alten Einrichtungen wieder zurück, wobei insbesondere das aristofratische Element eine große Rolle spielt, während in Süddeutschland die seit der Revolution ausgekommenen neuen Ideen, namentlich das demokratische Princip, ihre Berücksichtigung sinden. Daher eristiren im Norden, wenn man überhaupt den Artikel 13 zur Anwendung bringt, landständische Bersassungen im Sinne Wetternich's, mit Beibehaltung des alten Ständeunterschieds und mit Vorwiegen der Aristofratie, während im Süden das Reprässentativspitem, mit dem Grundsaße der politischen Gleichheit, ins Leben getreten ist.

Und wir haben mehrmals schon angebeutet, daß die süddeutschen Regierungen mit Absicht und mit Bewußtsein in diese neue politische Richtung eingegangen sind, weil sie wohl wußten, wie viel Vortheil ihnen ein solches Verfahren bringen mußte, wie sich das Vertrauen belebte, wie die Liebe und die Verehrung ihrer Unterthanen stieg, wie sich eben darum ihre Throne besestigten. In der That: bei den süds deutschen Regierungen herrscht von jener Zeit an ein außerordentlicher

Eifer, in das constitutionelle Staatsleben sich einzuschießen; man giebt sich Mühe, den Wünschen der Stände entgegenzukommen, die Staatseinrichtungen nach allen Seiten hin zu verbessern, dem Wohlstande des Volkes aufzuhelfen, Ersparungen eintreten zu lassen: während auf der andern Seite auch die Stände billig genug sind, ders gleichen Bestrebungen anzuerkennen und ihrerseits den Wünschen der Regierung ebenfalls zu willsahren.

Den Mittelpunkt bieses Constitutionalismus bildete offenbar Burtemberg. Der König Wilhelm I. besaß auch vielleicht unter allen beutschen Fürsten ben weitesten politischen Blick, saßte die Stellung bes mindermächtigen deutschen Fürstenthums am richtigsten auf und bemaß barnach die Aufgabe, welche ihm vorgesteckt war. Reiner vielleicht ging mit so viel Muth, Selbstwerläugnung und Entschiedenheit in die neuen Ideen ein; feiner trug aber auch so viel Glemente in sich, welche zu der Hoffnung berechtigten, daß von ihm noch größere Dinge ausgeführt werden könnten. So geschah's, daß Wilhelm I. von Würtemberg einer der populairsten Fürsten von Deutschland war; nicht blos in seinem eigenen Volke, nicht blos bei der großen Rasse: nein, sogar bei der radicalen Partei, welche ihre Blicke auf den König geworsen, in der Hoffnung, er werde sich an die Spise der Bewegung stellen und die Freiheit und Einheit des deutschen Volkes in wahr haftigem Sinne begründen.

Der erste würtembergische Landtag seit der Einführung der neuen Verfassung wurde am 15. Januar 1820 eröffnet. Er zeichnete sich besonders durch das gute Vernehmen aus, welches zwischen Regierung und Ständen Statt fand. Nicht etwa, als ob die Stände zu Allem ja gesagt hätten, was von der Regierung vorgelegt wurde; im Gegentheile, die Stände gehen selbstthätig zu Werke, greisen muthig die Mängel des disherigen Verwaltungssystems an, dringen auf Ersparungen, auf Verminderung des Vielschreibens und Vielregierens, aber die Regierung kommt ihnen freundlich entgegen, verspricht Abshüsse, wo sie möglich und thut also ihrerseits das Röthige, um ein Einverständniß herzustellen. Die Stände sind dann auch nicht-knau-

serig und erhöhen wegen bes Baues bes Hoftheaters bie Civilliste bis auf 850,000 Gulben.

Im Juni wurden sie vertagt, kamen aber am 1. December wieber zusammen. Jest steigerte sich noch ihre Thätigkeit: sie bemühten sich vor Allem, Erleichterungen in den Steuern durchzuseten, sie drangen auf Berringerung des Militairetats, auf Berbesserung und Bereinsfachung der Rechtspslege, auf Verbesserung der Verwaltung: namentslich wird eine größere Unabhängigkeit der Gemeinden verlangt, eine Berbesserung der Oberamtsverfassung, Abkürzung und Vereinsachung des Geschäftsganges. Sodann wird gesordert: Trennung der Verwaltung von der Rechtspslege in Gemeinden und Oberamtern, seste Besoldung der Justizdeamten, vertragsmäßige Besoldung der Verwaltungsbeamten der Gemeinden und Oberamtsbezirke, Ausscheidung des Kirchenguts aus der allgemeinen Landescasse. Endlich wurde auch den Schulen, hohen und niederen, die gehörige Ausmerksamteit geschenkt und die nöthigen Mittel bewilligt.

Als der König am 26. Juni 1821 den Landtag schloß, drückte er in der Thronrede seine Freude über die Thätigkeit desselben aus: er sagte den Ständen seinen Dank dafür, daß sie ihn mit ihren Einssichten und Kenntnissen so redlich unterstützt hätten, wie er aber auch sest an der Verfassung halten werde; kurz, es bestand zwischen beiden Gewalten des Staats das beste Verhältniß.

Und nun ist auch nicht zu läugnen, daß die Regierung sich Mühe gab, den Geist des constitutionellen Systems überall zur Herrsichaft zu bringen. Die Verbesserungen in der Verwaltung nahmen ihren Fortgang; man suchte namentlich die Finanzen in guten Stand zu bringen: man sparte so viel wie möglich; im Jahre 1822 war in der That weniger ausgegeben, als der Etat erlaubte; man halt scharfe Aussicht über die Beamten, welche wegen schlechter Streiche, Verunterungen oder Bestechungen auf das Strengste bestraft werden; man berücksichtigt in den Erlassen und Verordnungen der Regierung so viel wie möglich die öffentliche Meinung, wie z. B. dei der neuen Forswersordnung; man läst sich überhaupt nichts zu Schulden kommen, was

nicht mit tem communismellen Softeme in Ginflang zu beingen wäre.

Nach ber würtembergischen Constitution bestand auch Perffreiheit. Durch die Karlsbader Ausnahmsberiepe wurde sie nun zwar aufges hoben, allein die Seniur, welche in Bürtemberg gehandhabt wurde, war so milt, daß man webt sagen kennte, es bestand thatfächlich Presireibeit. Rein Land kennte auch verbältnismäßig so viel Zeistungen ausweisen, als Bürtemberg; im Jahre 1821 bestanden baselbst bereits 25, im Jahre darauf kannen aber noch neue hinzu. Würtemberg schien in der Zeurnalistist die Stelle einnehmen zu wollen, welche strüber Weimar behaurder: es sollte der Mittelpunkt der politischen freisinnigen Literatur werden.

So in Bürtemberg. In Baben war es Anfangs etwas anbert. Der Großberzog Lutwig, welcher seinem Borganger Karl schon im Jahre 1819 in ter Regierung gefolgt war und in bemselben Jahre den ersten Lantiag zusammenberufen hatte, fühlte sich von der heftigen Opposition teffelben unangenehm berührt, und ba gerabe um jene Zeit die Intriguen von Destreich und Preußen zu wirken begannen, so vertagte er in Folge berselben ben Landtag schon im Laufe bes Som mers. Auch schien es, als ob tas metternichsche System in bem Großherzog von Baten einen Proselpten gewonnen batte, benn biefer wandte fich später personlich an Metternich, um von ihm Rathschläge über ben zu befolgenden Gang in ter Regierung zu erbitten, und Metternich beeilte fich natürlich, so schnell wie möglich biesem Berlangen Genüge zu leisten. Er schrieb an ben babischen Minister v. Berstett jenen bekannten Brief \*), in bem er die Erhaltung bes Bestehenben als das einzige Ziel bezeichnet, auf welches jest die Fürsten wie die Staatsmanner loszusteuern hatten, und in dem er nicht unbeutlich ben Rath ertheilt, auch bie bereits bestehenben, aber mißliebigen Verfassungen aufzuheben ober bebeutend zu verändern, ober, wie er sich biplomatisch ausbrückt, "ber Entwicklung bes Berfassungswesens bie Richtung zu geben, in welcher bas Gute immer mehr und

<sup>\*)</sup> Bom 2. Mai 1820, unter Anderem abgedruckt bei Welcker Urtunden S. 835.



mehr vom Schlechten gesondert, die öffentliche Macht befestigt und die Ruhe und Zufriedenheit der Bolksmasse gegen alle seindseligen Ansichläge geschützt werden kann." In der That hatte es das Ansehn, als ob die badische Regierung in dieser Weise vorwärts gehen wolle. Sie berief die Stände wohl dis zum Juni 1820 wieder zusammen, aber nicht ohne den Versuch zu machen, sich der bedeutendsten Oppositionsmänner zu entledigen; sie versagte den Beamten, unter denen Liedenstein, Feber, Föhrendach, Rotteck, Duttlinger, lauter Männer der Opposition, und zwar gewichtige sich befanden, den Urlaub; einem Anderen, dem Buchhändler Winter von Heidelberg, warf sie einen Hochverrathsprozeß an den Hals.

Allein die Rammer trat gleich Anfangs mit einer so mächtigen Sprache gegen die Regierung auf, daß sie es für gerathener hielt, nachzugeben, zumal ba sie sich bezüglich ber Finanzen nicht ganz schuldfrei mußte; sie rief also bie Beamten und Winter ein. Im Laufe ber Verhandlungen geriethen Stände und Regierung noch mehrmals heftig an einander: so z. B. bei ben Finanzen — bie Regierung hatte bas Bubget überschritten, während bie Stanbe größere Sparsamkeit im Saushalt verlangten —; dann über die Pregverhaltnisse: der Pregzwang war in Baben noch gar zu ftark (wurden boch sogar bie Professoren in ihren Collegienheften überwacht!). Aber gegen ben Schluß bes Landtags trat auch hier ein freundlicheres Berhältniß ein: bie Regierung hatte bie Starke ber Rammer bemerkt, hinter welcher bie öffentliche Meinung stand, und bie Rammer hatte bie Rothwenbigfeit eingesehen, Resultate zu erzielen. Die Thronrebe bes Großherzogs bei der Vertagung der Stande, im September 1820, trug baher einen ganz anderen Charafter, als bie Rebe bei Eröffnung bes Landtage, die er nicht einmal personlich gehalten. Der Großherzog ertennt babei mit vollem Danke die Thatigkeit ber Stanbe an, unb fügt bei, daß sie sich um das Baterland sowohl, wie um ben Fürsten verdient gemacht.

Von nun an geht die Regierung mehr und mehr in die Richtung Würtembergs ein. Sie sucht dem Wohlstande des Landes aufguhelsen, gewährt Erleichterungen, läßt die Presse freier, unterstützt und fördert das Bedürfniß einer Vereinigung der zwei protestantischen Glaubensbekenntnisse, widersett sich den Anmaßungen des Abels, welcher von der Reaction aufgehett, seine alten Vorrechte wieder zu erstangen sucht, nimmt tüchtige liberale Elemente in die Verwaltung, wie z. Liebenstein, das Haupt der ständischen Opposition, oder besördert die bereits aufgenommenen, wie Böck, Rebenius, Winter von Katleruhe.

Co war, als die Stande im Marz 1822 wieber zusammenfamen, bereits eine große Beranberung erfolgt. Die Thronrebe war burchaus constitutionell gehalten: es wurden sogleich von ber Regierung liberale Vorlagen gemacht, wie über vollfommene Stubienfreis heit, über eine Gemeinbeordnung, über eine Gewerbeordnung, über Anklage und Verantwortlichkeit ber Minister. Man konnte sich freilich nicht gang verftanbigen, wenigstens nicht über ben letten Bunft; auch bezüglich ber Finanzen traten Anfangs Mißstimmungen ein. wurden seboch wieber gehoben, und im Ganzen bestand zwischen ber Regierung und ber zweiten Kammer ein freundliches Berhaltnis. Rur die erste Kammer trat allen Verbesserungsversuchen mit schneibenber Schärfe entgegen. Daher waren die Beschlusse ber zweiten über Presfreiheit, Trennung ber Justig von ber Abministration, Deffentlichkeit bes gerichtlichen Verfahrens ohne Erfolg: sie wurden sammtlich von ber ersten Kammer verworfen. Im Juli wurden bie Stande wieder vertagt, bis zum November bes Jahres 1822.

Auch in Baiern entfaltete die Regierung seit den Karlsbader Beschlüssen eine rastlose Thätigkeit, um den Staat neu zu organisiren, Berbesserungen zu treffen, Erleichterungen der Unterthanen eintreten zu lassen. Sie wandte besonders auch den Schulen ihre Ausmerksamkeit zu, und um die Verwaltung in beständiges Wechselverhältniß mit den Bedürfnissen des Volks in den einzelnen Provinzen zu setzen, errichtete sie das Institut der Laurädthe. Wie in Würtemberg, so wurde auch in Baiern die Censur gelinde gehandhabt: auch hier kamen mehrere Blätter heraus, welche sich mit Freimuth über die politischen Zustände

ber Zeit ausließen. So hegte die öffentliche Meinung auch zu Balern eine große Hoffnung: der Staat schien nach allen Seiten hin einen neuen Aufschwung zu nehmen.

Im Ansange bes Jahres 1822 wurde ber Landtag eröffnet. Es ist nicht zu läugnen: im Einzelnen machte sich wohl eine scharse Opposition geltend, besonders in Betreff des Staatshaushalts und der Besteuerung, sodann des Militairs. Im Ganzen herrschte aber auch hier Einverständniß zwischen Ständen und Regierung, so daß beim Schlusse des Landtags am 2. Juni 1822 der König sich bewogen sah, seine Dankbarkeit für die vielen Beweise von Liebe, Vertrauen und Ergebenheit auszusprechen, welche ihm die Stände während der Sitzung bewiesen hätten.

Fügen wir nun biesen ganbern auch noch bas Bilb von Sachsen-Weimar hinzu. Wir haben früher gesehen, welch gutes Einverstandniß baselbst zwischen bem Bolte und ber Regierung geherrscht. Die Reaction suchte zwar baffelbe zu stören, indem sie die Regierung bes fleinen, sich selbst überlassenen Staates zu Maßregeln trieb, welche im Wiberspruche mit ihrem Willen und mit ihrem Systeme waren: und noch im Jahre 1820 wurde sie von Destreich gezwungen, bas fernere Erscheinen bes Oppositionsblatts zu verbieten, ba sich ber öftreichische Beobachter nicht mehr gegen die Angriffe besselben vertheis bigen konnte. Allein bem Bolke blieb nicht verborgen, baß bergleichen Handlungen nicht ber Regierung zuzumeffen seien, und barum wurbe bas gute Berhaltniß balb wieber hergestellt. Auch ging bie weimarische Regierung entschlossen auf bem Wege ber Verbesserungen voran. Sie war sogar mitunter freisinniger, als ber Landtag. So legte sie biesem im Jahre 1821 einen Gesetzentwurf bezüglich ber Deffentlichs feit der Landtageverhandlungen vor, welche bisher noch nicht Statt gefunden hatte; aber ber Landtag verwarf ben Borschlag ber Regierung mit 23 gegen 4 Stimmen. Sie genehmigte sobann ein neues Steuergeset, wonach es nur Grundsteuer, indirecte Steuern nach Bewilligung ber Stanbe und Einfommensteuer geben, bemgemäß bie Besteuerung auf eine gleichmäßigere billigere Weise vertheilt werben

später, im Rovember 1822 erfolgte, aber nur wegen gewöhnlicher Pauficher Beranlassung ber Beneingen, ein Auszug nach Kahla, wovon ber größter Beranlassungen, ein Auszug nach Kahla, wovon ber größter Theil noch im December zurückehrte.

Diese Entwicklung bes constitutionellen Lebens in ben angeführten Ländern, die Ordnung und Geregeltheit, welche in die Staatsverwaltung kam, die Hebung des Credits, welche eine Folge davon war, das glückliche Verhältniß zwischen Regierung und Volk, welches sich überall bemerklich machte — versehlte nicht, den gehörigen Eindruck auf die öffentliche Meinung und selbst auf solche Regierungen zu machen, welche bisher noch keine Versassung gegeben hatten, welche aber im Ganzen sich in derselben Stellung, wie die sübbeutschen, befanden. So sieht sich Hessen-Darmstadt schon im Jahre 1820 bewogen, eine ähnliche Versassung zu verleihen, wie sie sübbeutschen Staaten besessen.

Der Großherzog von Hessen hatte bereits im Jahre 1819, gebrängt von zahllosen Abressen, bie Verordnung erlassen, daß auf den
Mai 1820 die erste Ständeversammlung einderusen und vorher noch
eine Versassung gegeben werden sollte. Inzwischen waren aber die Karlsbader Beschlüsse erfolgt: die Wiener Ministerialconserenzen
waren zusammen getreten, und das System der Reaction schien
auch in Darmstadt wieder das Uebergewicht erlangt zu haben. Die
versprochene Versassung, welche unter dem 18. März 1820 verössentlicht wurde, entsprach wenigstens gar nicht ben Erwartungen bes Bolfs. Rach biefer Verfassung follten bie Stanbe aus zwei Rammern bestehen: die erste aus den Prinzen, dem hohen Adel 2c., die zweite 1) aus zehn Abgeordneten priviligirter Städte; 2) aus sechs Abeligen; 3) aus 34 Abgeordneten ber Landbezirke. Der Gewählte muß 36 Jahre alt sein; die Bahlbarkeit ift an einen außerorbentlich hohen Cenfus geknüpft: bie Wahl findet auf zehn Jahre ftatt. Alle brei Jahre ist eine Stanbeversammlung. Das Bubget fann von ber Kammer nur im Ganzen angenommen werben: sie hat sich aber nicht um bie einzelnen Theile beffelben zu befümmern; sie hat ferner bie Bustimmung bazu nicht an bie Erfüllung bestimmter Desiberien zu inupfen. Ebenso wenig steht ben Stanben eine willfürliche Steuerverweigerung zu, wie sie auch in bie Verwaltung ber Domanen kein Bort zu reben haben. Polizeigesete und Abministrativregulation werben ebenfalls ohne Concurrenz ber Stanbe geordnet; überhaupt steht ihnen die gesetzgebende Gewalt nur in so ferne zu, als sie die Borlagen ber Regierung zu begutachten haben. Ferner besitzen bie Stande das Beschwerde - und Petitionsrecht: aber ben Einzelnen ift es in Bezug auf allgemeine politische Interessen versagt. Den murbigen Schluß biefer Verfassung bilbete bie Heimlichkeit ber Sigungen.

Dieses Berfassungsebict erregte überall ble größte Sensation: bas Land war gar nicht bamit zufrieden, und ziemlich unverholen sagte man sich, daß bei der Absassung besselben fremde Einstüsse obgewaltet haben müssen. Im Juni kamen die Stände zusammen. Roch vor der seierlichen Erössnung der Bersammlung erklärten dreißig Abgeordenete, den Oberappellationsgerichtsrath Höpfner an der Spize, daß sie den verlangten Eid auf diese Constitution nicht zu leisten vermöchten, und wie die Regierung dennoch auf der Eidesleistung beharrte, so kehrten sene Männer, wenigstens zu einem großen Theile, in ihre Heimath zurück, wo sie mit großem Jubel und unter dem Ausdrucke der Zufriedenheit Seitens ihrer Wähler empfangen wurden. Die zustäckgebliedenen Abgeordneten verlangten nun vom Staatsminister v. Grolmann eine Erklärung, wie der Eid zu verstehen sei, hinzusügend,

baß auch sie in dem Versassungsedict nur einen Entwurf erblicken, welcher in Verdindung mit den Ständen verbessert werden müsse. Die Staatsregierung, bergestalt in die Enge getrieben, gab nun eine beruhigende Erklärung, so daß am 24. Juni die Versammlung vor 27 Abgeordneten eröffnet werden konnte.

Nun ließ bie Regierung in Uebereinstimmung mit ber Kammer an die Stelle der Eidweigerer neue Wahlen vornehmen: es ging aber langsam damit; häusig wurden dieselben Manner wieder gewählt, ober doch solche, welche mit den früheren gleiche Gesinnung theilten. Die Rammer, welche durch die neuen Wahlen verstärft war, erklärte sich für beschlußsähig, griff aber mit Muth und Beharrlichkeit das System der Regierung und den Verfassungsentwurf an, entschlossen, ihn gänzlich umzugestalten. Sie beschloß einstimmig die Dessentlichkeit ihrer Sitzungen, verlangte umfassende Veränderungen, theils bezüglich der ständischen Rechte, wo sie namentlich auf dem unbedingten Steuerbewilligungsrecht bestand, theils bezüglich der einzelnen Rechte der Einwohner, wie sie denn z. B. Preßfreiheit und Gleichheit vor dem Gesese sorberte.

Die Haltung ber Kammer war so entschieben, baß es bie Regierung nicht wagte, ihr ferneren Widerstand entgegenzusehen. Uebershaupt erlitt die Gesinnung der Darmstädter Regierung um jene Zeit denselben Umschwung, den wir dei Baden, Baiern und Würtemberg wahrgenommen haben; der Chef des Ministeriums, v. Grolmann, war ohnedieß zeitgemäßen Verbesserungen geneigt und scheint in der Versassungsangelegenheit früher nur anderen Einslüssen haben weichen zu müssen; genug, er erklärte, daß die Regierung in die Wünsche der Stände eingehe, und so kam unter dem 17. December 1820 eine neue Versassungsurkunde zu Stande. In dieser sind den hessischen Einwohnern die individuellen Rechte zugestanden, welche in den sübbeutsschen Constitutionen aufgezählt sind, namentlich hinsichtlich der Freiheit der Person und des Eigenthums; es sindet sich besonders darin, daß die Richter nur durch gerichtliches Erkentniß entset, wider ihren Willen nicht entlassen und nur so versetzt werden können, daß sie in

Bas aber von großer Wichtigkeit, war bas Zugeständniß der Preßsfreiheit, im Widerspruch, wie man sieht, mit den Karlsbader Beschlüssen und denen des Bundestags. Auch die Rechte der Stände wurden des trächtlich erweitert: sie erhalten die Steuerbewilligung, Theilnahme an der Gesetzedung, selbst der polizeilichen, abgesehen von dem Rechte der Beschwerde und dem Petitionsrecht.

Die Stände blieben noch bis zum 8. Juni 1821 beisammen und entfalteten fortwährend eine große Thätigkeit, oftmals im Widerspruche mit der Staatsregierung, im Ganzen aber doch mit ihr im Einklang. Ihre Thätigkeit betraf die Kinanzen, das Rekrutirungswesen, die Gesmeindeordnung, Verantwortlichkeit der Minister, Pensionswesen, Capistalsteuer. Auf der andern Seite legte auch die Regierung von dieser Beit an, wie in Baden, Würtemberg und Baiern, großen Eiser an den Tag, die Verwaltung zu regeln, Ordnung in sie zu bringen, die allgemeine Wohlfahrt zu heben.

Und alsobald tritt in Heffen-Darmstadt dieselbe Erscheinung hervor, der wir bei den süddeutschen Staaten begegnet; die Unzusriedenheit des Bolkes, welche früher sehr stark war, verschwindet, es kehrt das Bertrauen zurück, Ruhe und Ordnung, und von den sogenannten demagogischen Umtrieden, welche ehedem Hessen sich vorzugsweise zum Schauplat ausersehen, ist bald nichts mehr zu verspüren. —

Unter ben sächsischen Herzogthümern bekam um diese Zeit Coburgs Saalfeld eine Verfassung. Es war am 8. August 1821. Auch sie nimmt die Grundsäte der bereits besprochenen Constitutionsurkunden auf, und lehnt sich in der näheren Aussührung an die Verfassungen der sächsischen Herzogthümer, wie Weimar und Hildburghausen an.

Wie nun? sollten biese Entwicklungen nicht auch ihren Einfluß auf die nördlichen Staaten geäußert haben? In der That, wir sinden, wie angeregt durch die Vorgänge im süblichen Deutschland die Stände auch im nördlichen setzt einen neuen Anlauf nehmen, um zeitgemäße Beränderungen durchzusehen. Im Jahre 1821 spricht der Landtag des Königreichs Sachsen schon eine ganz andere Sprache, als vordem:

er eifert gegen bas bureaufratische System, gegen bie neuen Polizieinrichtungen; er forbert Vorlegung ber Rechnungen über bie 3weige ber Abministration, zu welchen außerorbentliche Zuschüffe von ben Ständen bewilligt worden; er verlangt überhaupt Ausbehnung und Erweiterung seiner Rechte. — In Hannover legen die Stande auf dem Landtage 1822 eine feierliche Protestation gegen bas Berfahren ber Regierung ein, welche sich herausgenommen, Gesetze zu erlaffen, ju welcher die Stände ihre Zustimmung nicht gegeben. Sie nehmen überhaupt ebenfalls einen entschiedeneren und freisinnigeren Ton an. In Braunschweig regt sich nicht minber ber Geist ber Opposition. Der Magistrat von Braunschweig hatte ben Professor be Wette, ber wegen seines Briefes an Sand's Mutter von Berlin ausgetrieben wurde, jum Stadtprediger ernannt; bie Regierung versagte aber bie Bestätis gung, worauf sich die öffentliche Meinung auf das Bitterfte über biese Nagregel außerte und es nicht an Demonstrationen fehlen ließ. Auch in Naffau ermannen fich jest bie Stande. Auf bem Landtage von 1822 greifen sie bas System ber Regierung an, bringen auf Ersparungen, besonders bei bem Penstonswesen, beim Militair, laffen sich mißfällig über bie Mainzer Centraluntersuchungscommission aus, welche burchaus unnöthig sei und ben Einzelstaaten nur viel Geld koste, und forbern bie Domanen für bas Land zurück.

Diese neue Opposition ber Stände in den erwähnten Staaten hatte zwar wenig Resultate: der König von Sachsen wies alle Forderungen ohne Ausnahme zurück; die Braunschweiger mußten es sich gefallen lassen, daß ihnen ein anderer Prediger gesett ward; der Graf von Münster behandelte fortwährend die Stände auf seine hochmüthige Weise und erklärte ihnen bezüglich mancher Forderungen, welche sie gestellt, daß sie sich um die betreffenden Dinge nichts zu bekümmern hätten. Aber Einiges war denn doch errreicht worden, wie z. B. in Hannover endlich die Folter aufgehoben, serner eine neue Organisation der Verwaltung eingeführt ward, welche die Bedürsnisse und Ersahrungen der Zeit einigermaßen berücksichtigte. Und dann war es offens dar von einer nicht geringen Bedeutung, daß der Rorden aus seiner

Lethargie zu erwachen und anzusangen schien, nach jenem Staatsleben zu trachten, von welchem bie süblichen Staaten bie Muster boten. —

War nun schon burch bie bargestellten Verhältnisse bem Systeme ber beiben absoluten beutschen Großmächte ein empfindlicher Schlag versetz, so sollte dieser noch verstärft werden durch das Streben der kleineren Staaten, in allen den Punkten eine Einheit unter sich zu begründen, in welchen sie die öffentliche Meinung sehnlichst gewünscht, welche auch in der Bundesacte versprochen, aber nicht in Erfüllung gegangen war.

## Barmflädter Sandelscongreß.

Berhaltniffe ber fatholischen Rirche in Suddeutschland.

Unter biesen Punkten nahm die Freiheit des Handels innerhalb ber beutschen Bundesstaaten und die Aufstellung eines gemeinsamen Schutzollspstems eine der wichtigsten Stellen ein.

Wir haben öfter schon angedeutet, in welch traurigen Verhältnissen sich ber beutsche Gewerbsteiß und Hanbel befand, indem einerseits die deutschen Staaten durch Mauthen und Zölle von einander
abgesperrt waren, während es doch dem Auslande wegen Mangels
einer gemeinsamen Douane gestattet war, den deutschen Markt mit
Waaren zu überschwemmen. Die deutsche Bundesacte stellte im Artisel
19 allerdings gemeinsame Bestimmungen über diese Verhältnisse in
Aussicht; sie waren aber bis seht noch nicht zu Stande gekommen,
und zwar besonders wegen des Widerspruchs von Preußen und Deste
reich. Ja, Preußen sührte im Jahre 1818 eine Resorm seines Jollspstems ein, wodurch die Rachtheile senes oben erwähnten Systems in
Bezug auf die mittleren Staaten noch beträchtlich vergrößert wurden.

Die öffentliche Meinung, welche seit ben Zeiten der Freiheits.
kriege auch die merkantile Einheit Deutschlands gewünscht und verslangt hatte, war natürlich mit diesen Zuständen höchst unzufrieden. Je weniger von Seite der Herrschenden geschah, desto thätiger und

eifriger waren bie babei besonders betheiligten Classen des Bolfs. Im Anfange bes Jahrs 1819 bildete sich der Handelsverein deutscher Fastrührer und Kausseute, bessen Wortschrer ber bekannte Friedrich List, früher Prosessor der Staatswissenschaften in Tübingen, Schnell und Weber waren. Dieser Verein wandte sich zuerst an die Bundesverssammlung, sodann an die Höse von München, Stuttgart, Karlsruhe, Darmstadt, Weimar und der herzoglich sächsischen Häuser; er schickte sogar Abgeordnete nach Berlin, und zur Zeit der Ministerialconserenzen nach Wien, um im Sinne deutscher Handelseinheit und eines gemeinsamen Schutzollspstems thätig zu sein.

Aber alle Bemühungen, einen gemeinsamen Beschluß in bieser Frage zu Stande zu bringen, scheiterten an der Abneigung und dem Widerspruche der beiden Großmächte.

Die kleineren Staaten nahmen auch zu bieser Frage eine ganz andere Stellung ein. Wir haben früher bereits angegeben, bag von ihnen bieses Berhaltniß auf bem Bunbestag mehrmals zur Sprache gebracht worden war und zwar im Sinne ber öffentlichen Meinung. Auf dem Karlsbaber Congresse in bem Augenblide, als so viele bie offentliche Meinung beleidigende Beschlüsse gefaßt wurden, brachte ber babische Gesandte, gleichsam als Entschädigung bafür, wiederum bie Hanbelseinheit in Vorschlag. Und auf bem Congresse zu Wien war es noch einmal die badische Gesandtschaft, welche biesen Gebanken in tiefer und umfassender Beleuchtung vor ben versammelten Staatsmannern entwickelte \*). Baben sah eine grundliche Abhulfe ber bestehenben unglücklichen Berhältniffe nur in ber commerciellen Einheit Deutschlands, in einem Verein, ben nur bas wechselseitige Bedürfniß und bie Ueberzeugung bes gemeinschaftlichen Rugens schließen und bauernb erhalten solle, aus welchem baher jeber ausscheiden burfe, wenn er seine Rechnung nicht babei finden würde. Es sollten bie bisherigen - Bolleinrichtungen ber einzelnen theilnehmenben ganber aufgehoben, fie

<sup>\*)</sup> Bergl. darüber und über das Folgende Rebenius Auffatz: "über die Entsstehung und Erweiterung des großen deutschen Zollvereins," in Cotta's Bierteljahrs-schrift 1838. II. S. 326 folg.

sein gemeinschaftliches Bollspitem und eine gemeinschaftliche Verwalstung eingerichtet, Schus-Bölle zu Gunsten ber Manusactur-Industrie, zu 10, 15, höchstens 20 Procent ausgestellt, dagegen die eingehenden Fabrikbedürsnisse, so wie die ausgehenden Producte befreit oder ganz niedrig besastet, die unbedingte wechselseitige Verkehrsfreiheit zwischen den einzelnen Ländern, unter alleinigem Vorbehalt der gesetzlichen Abgaben von solchen Gegenständen, welche Verbrauchssteuern unterliegen, sestgestellt, sodann Vereindarungen über Maaß und Gewicht, Münzspitzem, Ersindungspatente angebahnt werden. Aber diese Vorschläge sanden dei den Großmächten keinen Anflang. Sie wollten sich auf dem Wiener Congresse so wenig wie zu Karlsbad oder in Frankfurt zu bergleichen Zugeständnissen an die Wünsche des Volkes verstehen.

Die Regierungen ber kleineren Staaten aber fühlten auf bas Tieffte die Rothwendigkeit, in diesem Punkte den Forderungen ihrer Bölker Rechnung zu tragen. Als sie daher sahen, daß kein gemeinssames großes System zu erzielen sei, so beschlossen sie, wenigstens unter sich den Anfang zur Handelseinheit zu machen. Die Regierungen von Baden, Baiern, Würtemberg, Hessen-Darmstadt, Weismar, den herzöglich sächsischen Hösen, Rassau und den reußischen Häusern traten noch während des Wiener Congresses mit einander in Unterhandlungen, und bereits unter dem 19. Mai 1820 kam ein Prikliminarvertrag zu Stande, der die Einseitung zu einem in Darmsstadt abzuhaltenden Handelscongresse tras, und als dessen Ausgabe die Bereindarung über die Aushelscongresse tras, und als dessen Ausstaldung eines gemeinsamen Zollspstems bezeichnete. Später traten auch noch Rurhessen, die sürstlich hohenzollern'schen Häuser und Walbeck bei.

Im September 1820 wurde der Darmstädter Handelscongreß ersössnet. An ihm betheiligten sich von Seiten Baierns der Freiherr von Werten, von Seiten Würtembergs der Freiherr von Wangensheim, beide Bundestagsgesandte in Frankfurt. Von Baden wurde Resbenius hingesandt. Der Congreß betrieb Anfangs seine Aufgabe mit großem Eiser. Die Verhandlungen setzen sich auch die folgenden Jahre

fort. Und in Folge berselben machte sich bas Bedürfnis immer fühlbarer, die Mauthen und Zölle im Innern der vereinigten Staaten aufzuheben, und einen allgemeinen Taxif, so wie eine gemeinsame Absministration der Zollinien festzustellen. —

Wir brauchen nicht erst zu bemerken, daß die kleineren Regio rungen durch dieses Bestreben, die beutsche Handelseinheit anzubahnen, sich eben so sehr den Dank der öffentlichen Reinung verdienten, als durch ihr Eingehen in das constitutionelle System. Aber noch is einem anderen Punkte bemühten sie sich, der öffentlichen Reinung gerecht zu werden, nämlich in der Art und Weise, wie sie das Berhältniß der katholischen Kirche zum Staate und zum Papste zu ordnen gedachten.

Auch auf bieses Verhältniß hatten fie früher schon Rudficht genommen "). Später waren bie beshalb angefnüpften Unterhandlungen etwas in Stoden gerathen. Aber im Jahre 1820 wurden fie mit erneuter Thatigfeit wieder aufgenommen. Die Regierungen von Bir temberg, Baben, Kurheffen, Heffen Darmftabt, Raffau, ben facht schen Herzogthumern, Olbenburg, Frankfurt vereinigten fich zu einem gemeinsamen Betreiben bieser Angelegenheit. Die Berhandlungen wurben in Frankfurt gepflogen. Die Bevollmächtigten ber Regierungen waren bie Herren von Wangenheim, von Schmis-Grollenburg, Jaumann (Burtemberg); Legationerath Buhler (Baben); Bunbestage: gesandte von Lepel (Kurheffen); Bunbestagsgesandte von Samier (Hessen Darmstadt); Rirchenrath Roch (Rassau); Graf von Beuk (sachsische Herzogthumer); Freiherr von Leonhardi (Dibenburg); Synbicus Danz (Frankfurt). Es zeigte fich in ben Berhandlungen große gegenseitige Nachgiebigkeit und Fahrenlaffen jener kleinlichen Rang ftreitigkeiten, welche sonft bei ahnlichen Berhandlungen boch nicht felten anzutreffen waren und noch auf dem Wiener Congresse von 1815 eine so große Rolle spielten. Im Jahre 1821 war man baher schon im Reinen.

<sup>\*)</sup> S. S. 190.

- Zu Bischofssißen waren bestimmt worben Rotenburg am Reckar für Burtemberg; Freiburg im Breisgau für Baben; Maing für Beffen Darmftabt; Fulba für Rurheffen und Limburg an ber Lahn für Raffau. Der bischöfliche Sit zu Freiburg sollte zugleich ber Sit bes Erzbisthums fein, welchem bie übrigen Bischofosite untergeordnet waren. Weber Darmstadt bestand auf bem uralten Mainz als Bischofssitz, noch weigerte sich Würtemberg, daß sein Bischof bem Bischof eines an Rang unter ihm stehenben Staates sich unterorbnen folle. Die wichtigsten Bestimmungen bezüglich ber firchenrechtlichen Berhaltniffe waren folgende. Die Wahl eines neuen Bischofs soll nicht allein von ben Domherren, sondern auch von einer gleichen Anzahl auserwählter Landbecane geschehen: es sollten brei Personen gewählt werben, aus welchen ber Lanbesherr Einen ernenne. Die Bestätigung bes Ernannten folle von Rom aus binnen feche Monaten erfolgen, und mache ber Papst gegen ben Ernannten Einwendungen, so solle ein unter Borfit bes Provincialbischofs und unter landesherrlicher Mitwirfung für ben Fall eigens vom Staate ernanntes Gericht bie Einwendungen prufen. Würben sie ungegründet befunden und ber Papft versage bennoch seine Bestätigung, so habe biefe ber Erzbischof zu ertheilen; waren sie jeboch gegründet, so müsse eine neue Wahl erfolgen. Man fieht: bie in biesen Bestimmungen aufgestellten Grundsage waren theils bemokratisch, theils national und hatten offenbar bie Absicht, theils die Macht des Papstes, theils den Einfluß ber höheren Beistlichkeit zu beschränken. Gerabe beshalb aber gewannen fie fich ben Beifall ber öffentlichen Meinung. Etwas Anberes war es freilich mit ber romischen Curie, welche begreiflich baran bie größten Ausstellungen machte und spater in einer Bulle nur die Einwilligung zu ber vorgeschlagenen Eintheilung in Diocesen, zur Dotation ber Bisthumer und ihrer Bereinigung zu einer kirchlichen Proving gab, aber bie anderen mißliebigen Puntte umging ober unberührt ließ. —

## Oppdies as Building.

Die Songe berief Subant ber mintermidnigen Staaten billet offening de Laureitene, unter fie aus Bunteltunge wiede bie Groß mitter, Critical und Krenfer unennehmen. Umraftenber arbeitete ie ier ber Biene Miniferinkreimmen, beinebert aber feit ber Jake 1921 bereit bir, üt von den Cindige der beden große Mitte gineint qu beimen unt bie Gladbeit bet benfichen Stante, meine bem Bentame und in ber Bunbeberte jugeftenben war, auf ne der Thut burdinrichen. Impleit bemilden fie fich, wo es mu muner bie Berbalmife genannen, bie übeneien Gefühlthumite wo mercu ju laffen, mer mit tiefe Beffe auch am Bunte bie öffentliche Meinung pu geneinnen, welche übner wogen über andemeiligen Beftrebengen augrichen war. Gine benneige Deposition war aber mit um fo mit Exicig turchymitheen, als ür bund bir Bejehr bes Buntes', nament lich burch bas Seimmenverbältnis unserstägt wurde, indem jebes be beiben Bregmacher nicht mehr Seinemen befaß, als jeber anbere be bedeutenteren Stauten, und es alio mut eines ftrengen Jofthaltens bet gesethlichen Borichriften bedurfte, um jum Biele zu gelangen. In ber That wurde biefer Weg mit ber entschiebenften Confequenz seft gehalten : mit Giferincht wachten tie Manner ber Opposition barüber, daß die Beschäftsorenung nicht umgangen wurde: Beschesverlegunget, wie 3. B. bei ter Annahme ber Karlsbader Beschlüffe, burften nicht mehr vorsommen.

An der Spipe der Opposition stand der würtembergische Gesandte, Freiherr von Wangenheim. Dieß war ohne Zweisel einer der genfalsten deutschen Staatsmänner in jener Zeit: ein Mann, welcher den Geist des Jahrhunderts in seiner geschichtlichen Berechtigung begriffen hatte und von der Ueberzeugung erfüllt war, daß man ihm volle Rechnung tragen müsse. Und von diesem Standpunkte aus war er auch der sühnsten Entschlüsse sähig. Schon im Jahre 1845 hatte er dem Könige von Würtemberg den Rath gegeben, eine freisinnige Versassung zu ertheilen, sich dadurch an die Spipe der geistigen Be-

wegung ber Ration zu fellen und die Stellung einzunehmen, welche einem fühnen, bas Bedürfniß ber Zeit und bes Bolfes befriedigenben Farften bie Ration selber entgegengetragen hatte. Jest war er einer ber eifrigsten Beforberer jenes Systems ber subbeutschen Staaten, welches wir eben besprochen: er war ein treuer Anhänger ber constitutionellen Regierungsform: er war außerorbentlich thatig für die deutsche Handelbeinheit, wie wir ihn benn bereits als einen Theilnehmer bes Darmstädter Sandelscongresses tennen gelernt haben, bei welchem er eine große Rolle spielte. Er war ferner freisinnig in religiöser Beziehung und suchte bem ultramontanen Spsteme entgegenzuwirken: auch von jenem Congreß, welcher bie Berhaltniffe ber romischen Kirche in den fübdeutschen Staaten ordnen follte, war er, wie ebenfalls fcon bemertt, ein eifriges Mitglied. Und fo ift er auch an bem Bunbestage bie Seele ber Opposition. Beistreich, mit einem großen Schaße von Renntuiffen ausgerüftet, von außerordentlicher Lebhaftigkeit und Regsamteit, tonnte es ihm nicht schwer werben, unter ben Bunbestagsgesandten fich einen Kreis zu sammeln, auf ben er einwirkte, ben er für seinen Plan zu gewinnen wußte. In den Berhandlungen selber war er der rührigste Kampfer. Mit großem Scharffinne wußte er die vorkommenden Gegenstände in ihre Theile zu zerlegen und den eigentlichen Punft, worauf es ankam, von jenen Anhangseln zu befreien, die ihm die Großmachte umzuhangen fich bemühten, um badurch die Sache zu verwirren. Reine Sophistif hielt vor ihm Stand: teine Zwischenfragen vermochten ihn zu verwirren. Auch war er immer mit Gegenbemerkungen bereit, allezeit schlagfertig.

Pangenheim wurde in der Opposition von dem baierischen Gesandten Freiherrn von Aretin unterstützt, ebenfalls ein Mann, welcher zu den neuen Ideen sich hinneigte und namentlich in der baierischen Rammer eine bedeutende Rolle spielte, wo er zur liberalen Fraction gehörte. Sodann gehörten zu den Männern der Opposition der hessendarmstädtische Gesandte von Harnier, der kurhessische von Lepel, dessen Regierung zwar dem constitutionellen Spsteme abgeneigt war, aber ihre Unabhängigkeit von den Großmächten zu wahren trachtete, der

sächsische Gesandte von Carlowit, der oldenburgische von Berg, welcher später burch Herrn von Both ersett ward. In wichtigen Fällen konnte man auch auf den hannöverschen Gesandten von Hammerstein, den holsteinischen von Eyden, den luremburgischen von Grünne und den herzoglich-sächsischen Grasen von Beust rechnen. Die meisten dieser Männer entfalteten bei den Geschäften des Bundestags eine große Thätigkeit: sie wurden meist in die verschiedenen Commissionen gewählt, deren Arbeiten sie sich mit Eiser und Umsicht unterzogen.

Die Partei ber Großmächte konnte, was Geist und Wissen betrifft, ihnen wenig entgegensehen. Der östreichische Gesandte, welcher zugleich den Borsis führte, Graf Buol-Schauenstein, war ein ganz unbedeutender Mann; der preußische, Graf von der Gols, steif hochmüthig, den preußischen Stolz recht zur Schau tragend, aber der Opposition nicht gewachsen, gegen welche er meist durch einen gereizten Ton sich vertheidigte, der natürlich mehr verdard, als nüste. Unter den andern Gesandten konnten sich die Großmächte nur noch auf den nassauischen Minister, Freiherrn von Marschall und auf Herrn von Leonhardi verlassen, welcher die Hohenzollern, Lichtenstein, Reuß, Lippe und Waldeck vertrat. Der babische, Freiherr von Blittersdorf, gehörte zwar nicht zur Opposition, aber die zieht auch noch nicht zur Partei der Großmächte.

Die Opposition ließ es sich vor Allem angelegen sein, die Militairverhältnisse des Bundes auf eine Weise zu ordnen, daß das früher beabsichtigte Uebergewicht von Destreich und Preußen so viel wie möglich entsernt, und die Selbstständigkeit der mindermächtigen Stadten gewahrt bliebe. In den Jahren 1821 und 1822 kam die Militairversassung des Bundes zu Stande, und nachdem dieß einmal der Fall war, so bemühten sich auch die mindermächtigen Staaten, welche gemischte Armeecorps bildeten, diese so dalb wie möglich zu organissen und auch in dieser Beziehung dem Wunsche der öffentlichen Meinung nach Einheit Genüge zu leisten.

Seit dem Anfange des Jahres 1821 beschäftigte den Bund eine Frage, welche von außerordentlicher Wichtigkeit war, weil es sich bei

ber Beantwortung berselben um ein Princip handelte: und um diese Frage drehte sich benn auch vorzugsweise ber Kampf der Opposition wider die Großmächte. Das war die Streitigkeit zwischen Preußen und Anhalt-Köthen.

Preußen hatte nämlich in Folge seines neuen Zollspstems auf ber Elbe Transitos und Verbrauchssteuern von Anhalt-Köthen'schen Unterthanen erhoben, und im Sommer 1820 sogar das Schiff eines Anhalt'schen Rausmanns, Friedheim, angehalten und mit Beschlag belegt, da dieser sich weigerte, die verlangte Transitos und Verbrauchssteuer zu entrichten. Die Anhalt'sche Regierung sah in diesem Versschenen Preußens eine Rechtsverlehung, da nach der Wiener Congressacte die Schiffsahrt auf solchen Flüssen, welche verschiedene Staaten durchsließen, durchaus frei und der Handel Riemandem untersagt sei. Sie wandte sich deshalb an den Bundestag, um von diesem Abhülse wider Preußens Versahren zu verlangen.

Es war dies ein Fall, in welchem die Uebergriffe eines der gros ben Staaten gegen die Rechte eines fleineren flar zu Tage famen, wie benn die Anhalt'sche Gesandtschaft in einem längeren Bortrage ausführlich nachwies, daß durch Preußens Berfahren die Souveranitat Anhalts in Frage gestellt, und bas ganze Rechtsverhaltniß, welches bie Bunbebacte festgesett, verruckt worden sei. Die Opposition fonnte feinen Augenblick zweiselhaft barüber sein, auf welche Seite fe fich zu kellen habe. Ueberdieß nahm Preußens Benehmen bei biefer ganzen Angelegenheit gegen sich ein. Denn erstens gab es auf bie Beschwerbe Unhalts funf Wochen lang gar feine Erläuterung: ber Bundestagsgesandte, Graf von ber Goly, wiederholt barüber zur Rebe gestellt, antwortete bloß, ber Minister bes Auswärtigen, von Bernstorff, sei, wie bekannt, beim Congresse von Laibach, und ohne ihn könne bie preußische Regierung keine Auskunft geben. Inzwischen brohte biefe, die Waaren des Anhalt'schen Kaufmanns Friedheim verlaufen zu laffen, wenn er nicht enblich bie verlangte Steuer entrichte. 216 bann enblich bie Erflarung Preußens erfolgte, so lautete biese bahin, bas die preußische Regierung den Bundestag in dieser Frage

für incompetent halte, und daß biefer baher ben herzog von Anhalt aufzusordern habe, sich mit Preußen auf gütlichem Wege abzusinden.

Diesem Borschlage Preußens stimmte Destreich vollsommen bei, und machte daher dem Bundestage einen bestallsigen Antrag. Aber er siel vollständig durch, indem alle andern Gesandten ohne Ausnahme sich für die Ernennung einer Commission, und hiemit zugleich für die Competenz des Bundestages erklärten. Die Commission wurde sosont erwählt, und sie bestand aus dem baierischen Gesandten von Aretin und dem kurhessischen, von Lepel, zwei Männer, wie man sieht, welche der entschiedenen Opposition angehörten.

Inzwischen aber fuhr Preußen in ben Rechtsverlegungen gegen Anhalt fort. Es citirte nun formlich Anhalt'iche Unterthauen vor seine Gerichte. Der Anhalt'sche Gesandte, von Berg, beschwerte fich in der 21. Sigung vom 30. Mai 1821 bitter über dieses Berfahren. Es sei bieß um so auffallender, ale Breußen eben jest, auf bem Laibacher Congresse, in Gemeinschaft mit Destreich und Rustand feierlich erklart habe, daß seine Politik keinen andern 3weck verfolge, als "bie Erhaltung ber Unabhängigkeit sebes Staates und ber burch bie bestehenben Berträge ihm zuerkannten und zugesicherten Rechte. \* Bar dieß in der That der Fall, so durfe sich Preußen dem durch die Gesetze vorgeschriebenen Verfahren bei ber obwaltenben Streitigkeit mit Anhalt - Röthen nicht entziehen. Aber Preußen scheine es auf nichts Geringeres als auf die Mediatistrung Dieses Fürstenthums abgesehen zu haben. Richt genug, daß es Anhalt'sche Unterthanen besteuen, citire es nun auch dieselben vor feine Gerichte, betrachte also bie De biatistrung Anhalts nicht blos in Steuers, sondern auch in Jurisdio tionssachen als bereits vollzogen.

Aber die preußische Gesandtschaft blied immer bei ihrer Ansicht stehen, daß der Bundestag nicht competent sei, und suchte, um die Richtigkeit derselben darzuthun, einen Unterschied zwischen Rechtskreistigkeiten und Collisionen von Interessen herauszuklanden. Rur sur sur sene sei der Bundestag competent, sur biese aber habe er kein Recht einer Entscheidung oder Bermittlung: das musse den einzelnen Staas

ten überlassen bleiben. Die Anhaltsche Streitfrage gehöre aber unter bie Kategorie ber Colliston von Interessen: Alles, was ber Bundes, tag hierin thun könne und durse, bestehe darin, daß er Anhalt auffordere, sich mit Preußen zu vergleichen. Dem Anhalt'schen Gesandten war es nicht schwer, die Bobenlosigkeit dieser preußischen Aussührung darzulegen: er bemerkte, daß nach diesen Grundsähen von einem Landsfrieden innerhalb des deutschen Bundes keine Rede sein könne. Denn seder mächtigere Staat werde bei dem Eintritt von Streitigkeiten mit Mindermächtigeren sene unter die Kategorie von Interessecollisionen zu stellen wissen: dann käme es entweder zum Krieg, oder, wenn der kleinere Staat zu ohnmächtig, sei diesem nur die Aussicht offen geslassen, sich ohne Widerrede den Uebergriffen seines großen Rachbars zu fügen.

Auch ging ber Bunbestag so wenig auf Preußens Ansicht ein, baß er vielmehr beschloß, die beshalb niebergesette Commission aufzufordern, so bald wie möglich ihren Bericht vorzulegen. Dies geschah in ber 26. Sigung vom 5. Juli 1821. Die Commission führte nun, mit Bezugnahme auf die betreffenden Artikel der Bundesgesege, ben unzweifelhaften Beweis, daß ber Bunbestag competent sei, und obschon sie sich nicht für befugt hielt, jest schon auf das Materielle ber Frage einzugehen, so wurde dieses doch bereits in einer Beise erortert, baß ber preußische Gesandte baraus ersehen konnte, wie wenig gunftig man für seine Regierung gestimmt sei. Die Commission machte zulest ben Borfchlag, einen neuen Ausschuß zu ernennen, welder sofort die Vermittlung zwischen beiden ftreitenden Parteien einzubeiten habe. Inbessen stand man bavon ab, und beschloß, in Anbetracht, daß in Balbe ohnebieß ein Bertrag über die Elbeschifffahrt zwischen ben biesen Fluß berührenben Staaten zu erwarten ftanbe, "Die Beschlußfaffung barüber, auf welchem ber verfaffungsmäßigen Wege die in der Competenz der Bundesversammlung liegende Entscheibung ber Hamptsache herbeigeführt werben solle," bis zum 29. Rovember bes Jahres zu vertagen.

Unterdessen war nun wirklich der Cibeschiffsahrtvertrag zwischen

Destreich, Preußen, Sachsen, Hannover, Danemark, Mecklenburg, Anhalt und Homburg abgeschlossen worden: nur die Ratisticationen waren
noch nicht vollzogen. Rach diesem Vertrage ware nun der Streitpunkt zwischen Preußen und Anhalt für die Zukunft erledigt gewesen.
Als daher der Bundestag nach den Ferien wieder zusammentrat, so
machte Destreich in der Sitzung vom 7. December den Antrag, daß
die Versammlung sich vorläusig jeder Abstimmung in der Anhaltschen
Angelegenheit enthalten solle.

Dagegen widersette fich jedoch ber wurtembergische Gefandte. welcher erflärte, daß es sich mit ber Würde des Bundes nicht vertrage, biesen Gegenstand, nachdem er so oft schon hinausgeschoben worben, immer noch nicht zur Erlebigung zu bringen. Endlich vereinigten sich bie meisten Stimmen bahin, baß bie enbliche Entscheidung über diese Angelegenheit bis auf 6 Wochen auszuseten sei. Aber ben Großmächten war bieß unangenehm; sie wünschten bie vollfommene Beseitigung ber ganzen Streitigkeit, weil sie wohl saben, bas bie Entscheidung nicht zu Gunften Preußens ausfallen wurde. Daber erklarte ber preußische Gesandte in ber Situng vom 13. December, daß burch ben Elbeschifffahrtevertrag, beffen Ratification von Seite Preußens in biesem Augenblice erfolge, bie Anhaltiche Streitsache ihre Erledigung erhalten habe: Preußen halte es nicht mehr für nothig, fernerhin Transito- und Berbrauchsteuern von Anhalt'schen Unterthanen zu erheben: auch ber Raufmann Friedheim könne mit bem 1. Januar 1822 seine Fahrt weiter fortseten, ohne bag er bie verlangte Steuer zu entrichten brauche. Es leuchtete bei bem Bertrag bes preußischen Gesandten ber Wunsch hindurch, daß die Bundesversammlung ben in ber letten Sitzung gefaßten Beschluß, innerhalb 6 Wochen bie Sache zur endlichen Lösung zu bringen, wiederum aufheben möge. Vorschlag machte auch wirklich ber öftreichische Gesandte. halt entgegnete, bas vorderhand die Ratisication bes Elbeschifffahrtspertrags eben noch nicht erfolgt sei, und gesett, bieß ware ber Fall, so schließe bieß noch keine Zurudnahme ber Anhaltschen Beschwerbe ein: benn Anhalt trage, wenn auch von Preußen jene beiben anbern

Punkte zugegeben wurden, ferner auf Entschäbigung für den durch Preußens Berfahren dem Anhalt'schen Staate verursachten Schaben an. Die übrigen Gesandtschaften, wobei wiederum die würtembergische am entschiedensten auftrat, erklärten sich in großer Mehrheit wider den Borschlag Destreichs, und es wurde um so mehr darauf gedrungen, es beim Beschlusse der letzten Sitzung zu lassen, als Preußen in seinem Bortrage nicht ermangelt hatte, noch einmal die Competenz der Bundesversammlung in dieser Angelegenheit zu bestreiten.

Die Sitzung vom 17. Jan. 1822 war biejenige, wo bie Streitigkeit enblich erledigt werden sollte. Aber Anhalt beantragte selber die Hinausschiebung ber Entscheibung auf fernere 8 Wochen. bessen, bemerkte ber Gesandte, sei die Ratisication bes Elbeschifffahrtsvertrags wirklich erfolgt, die Erhebung der Berbrauchssteuern von Anhalt'schen Unterthanen Seitens ber preußischen Behörben habe aufgehort, das Schiff des Raufmanns Friedheim sei freigelassen, die Hauptsache sei baber allerdings erledigt, und es handle sich jest nur um die Entschädigung für die seit 3 Jahren von den Anhalt'schen Unterthanen erhobenen Berbrauchssteuern. Da nun aber bas preußische Ministerium erklart habe, bas Entschädigungsgesuch Anhalts sei nun Sr. Majestat bem Ronige von Preußen unterbreitet, so hege Anhalt die sichere Hoffnung, daß die Sache bald ihr gewünschtes Ende erreichen werbe: benn von ber Gerechtigkeiteliebe bes Königs von Preu-Ben sei nichts anders zu erwarten, als die vollkommene Befriedigung ber Anhaltschen Forberungen. Für ben Fall aber, bag man fich boch täuschen follte, wünsche Anhalt, daß dann die Frage wegen der Entschädigung in 8 Wochen zur Entscheidung gebracht wurde.

Dieser Antrag Anhalts erhielt zwar nicht die Majorität — nur Würtemberg, Kurhessen, Hessen Darmstadt und die 15 Stimmen, wozu Anhalt selber gehörte, stimmten dafür und ließen in ihren Abstimmungen unverhohlen durchblicken, daß sie das Recht Anhalts auf Entschädigung anerkannten —: aber die meisten der Gesandten, welche sich dagegen erklärten, thaten es nur aus sormellen Gründen, nicht etwa deshald, weil sie das Recht Anhalts auf Entschädigung bestritten:

ste sprachen sich vielmehr, was bieses beirist, auf eine Weise aus, daß man daraus ihre Stimmung für Anhalt und ihre moralische Ueberzeugung von der Nothwendigkeit einer Entschädigung von Seite Breußens unzweiselhaft erkennen konnte. Obschon daher der Beschluß dahin lautete, daß dem Antrage Anhalts keine Folge gegeben werden könne, so war die ganze Sitzung wegen der Nebenumstände und namentlich wegen des Ausspruches der "gerechten Hossnung, daß auch die noch in Irrung besangenen Nebenpunkte in kurzer Zeit ihre wünsschenswerthe Erledigung sinden werden," doch als ein Sieg der Opposition und als eine Niederlage Preußens zu betrachten. Da nun der preußische Gesandte erklärte, daß einer Entschädigung Anhalts wohl nichts im Wege stände, wenn dasselbe seine Beschwerde beim Bunde zurücknähme, so geschah dieses in der Sitzung vom 7. März, und die Sache hatte damit ihr Ende erreicht.

Aber Preußen fonnte nicht vergeffen, baß es bei biefer ganzen Angelegenheit unterlegen, namentlich, bas es mit feiner Beftreitung ber Competenz ber Bunbesverfammlung so gar teine Erfolge erringen konnte. Es machte baber noch am Enbe bes Jahres 1821 einige Borschläge für bie fünftige Behandlung ahnlicher Fälle, wobei sein Augenmerk besonders darauf gerichtet war, das Instructionseinholen ber Gesandten bei ihren Regierungen auf die maßloseste Weise auszubehnen. Denn es hatte wohl bemerkt, bag bie Personlichkeit ber Bunbestagsgesandten von großer Bebeutung war : ben Einfluß, welchen dieselben nicht selten auf die Abstimmungen übten, wollte Preu-Ben baburch aufheben, daß es die Gefandten zu bloßen Automaten ihrer Regierungen machte, beshalb sein Vorschlag, baß bei allen Falten, selbst blogen formellen, immer bie Instructionen einzuholen seien. So follte felbft bann, wenn nur ein einziger Befandte erflate, er muffe erft Instruction einholen, felbst wenn er im Ganzen von ber Meinung seines Hoses Gewißheit hatte, bie Beschlußnahme über einen Gegenftand aufgeschoben werben. Der würtembergische Gesandte ließ es fich nicht nehmen, unter bem Scheine ber Rube biefe preußischen Borschläge einer scharfen Kritik zu unterwerfen, und babei bie Bemertung

einfließen zu laffen, wenn man Gesetze machen wolle, musse man sie auch gewissenhaft beobachten. Zulett wurde beschlossen, die Vorschläge den Regierungen einzusenden.

Suchte nun die Opposition die Unabhäugigkeit der mindermachtigen Staaten wider die Uebergriffe ber Großmachte zu vertheidigen, so nahmen fich biefe ber Aristofratie, ber sogenannten Stanbesherren Destreich hatte fie von jeher mit großer Borliebe behandelt: wie on. sehr ste Preußen bevorzugte, haben wir im Eingange Dieses Capitels Ben ben beiben Großenächten konnte man baher nicht behaupten, daß fie ben Artifel 14 ber Bundesacte nicht zur Ausführung gebracht. Dagegen waren in ben ehemaligen Rheinbundstaaten bie Berhaltniffe der Standesherren bei weitem nicht zur Zufriedenheit derselben geordnet. Denn außer bem, daß es nicht im Interesse ber Regierungen lag, ber Aristofratie zu große Rechte einzuräumen, stanb auch die öffentliche Meinung, ftanden auch die Rammern einer Bevorzugung ber Aristofratie im Wege. Die Standesherren wandten fich baher an ben Bund und verlangten von ihm Abhulfe ihrer Beschwerben. Im Jahre 1820 kommen die babischen: 1821 die würtembergischen, die hessischenbarmstädtischen. Von Seite des Prasidiums wurde bann immer ber Vorschlag gemacht, junachst die betreffenben Regierungen aufzuforbern, ihre Erläuterungen zu ben Beschwerben gegen fie einzusenben. In ber Regel zögerten fie: wieberholt gemahnt, erflatten nun bie Gefandten, baß bie Unterhandlungen im Gange seien. Die und ba wurden wohl auch Actenstude mitgetheilt, wie 3. B. Seitens Burtembergs, welche barlegen follten, wie es sich bie Regierung angelegen sein ließ, die Berhältniffe zu ordnen. eine positive Einwirkung Seitens des Bundes ober gar ber Großmachte, auf die Entschließungen ber minbermachtigen Regierungen fand nicht ftatt. —

Die Opposition am Bundestage hatte bereits im Jahre 1822 eine ziemlich seste und bedeutende Stellung eingenommen. Durch ihre Thätigkeit, durch ihre Intelligenz, ihren Scharssinn und ihr strenges Halten an der Gesetlichkeit hatte sie es den Gesandten der Großmächte

verleibet, die Initiative ferner zu ergreisen, da sie befürchten mußten, ähnliche Riederlagen zu erleiben, wie die bei der Anhaltschen Sache. Diese lesteren waren gewissermaßen zu einer passiven Rolle verdammt, während die Opposition activ zu Werke ging. Gewann aber dieses Berhältniß mehr und mehr an Festigkeit, so war wohl keinem Zweissel unterworsen, daß der deutsche Bund den Charakter der Stadilität allmählig verlieren, und daß in seinem Schoose das Princip des Constitutionalismus ebenso das Uebergewicht gewinnen werde, wie dieß in den inneren Verhältnissen seiner Staaten der Fall war, deren Gesandten am Bundestage den neuen Ton angegeben ).

<sup>&</sup>quot;) Bergl. über die Opposition am Bundestage die Bundestagsprotosolle und die sogenannte Langenaussche Rote, auf die wir später noch zurücksemmen werten, unter anderem abgedruckt bei Welcker Urkunden, S. 350.

### Reuntes Capitel.

# Der Congrest von Verona und die Unterdrückung der Revolution in Spanien.

Mudblich auf die Sage Eurspas. Irrungen zwischen Rugland und ber Pforte.

Wenn man alle bie Begebenheiten überblickt, welche seit bem Laibacher Congresse in ben wichtigsten Lanbern Europas Statt gefunden haben, so begegnet man überall bem liberalen Principe, wie es entweber schon zur Herrschaft gelangt ift, ober boch im Begriffe steht, sie sich zu erringen. In Italien zwar find die liberalen Bewegungen unterbruckt; aber bafür ift in Griechenland bie Emporung in immer steigender Ausbehnung; in Spanien und Portugal nicht nur bas constitutionelle System, sonbern sogar die rabicale Richtung im Siege, zur Herrschaft gelangt; in Frankreich zwar die Regierung ultraroyalistisch, aber die öffentliche Meinung besto liberaler, unzufriebener, zu Berschwörungen geneigt, auf Umsturz sinnend; in England, wo bie Bevölkerung nicht minber aufgeregt, eben erft ein Wechsel im Ministerium eingetreten, welcher bie Hinneigung beffelben liberalen Richtung zur Folge hatte; in Deutschland endlich, bem Ausgangs - und Mittelpunkte ber Reaction, ber Liberalismus in erneuertem Steigen begriffen, nicht blos unter bem Bolke, sonbern selbst bei einem Theile ber Regierungen, welche ihren wahren Bortheil enblich begreifend, nur in bem Anschlusse an die öffentliche Meinung

sichern bauerhaften Schut wider die Bevormundungsgelüste der großen Mächte erblicken und daher auf der einen Seite die constitutionellen und die nationalen Ideen begünstigen, während sie auf der andern die offene Opposition wider Preußen und Destreich beginnen.

In ber That, noch niemals feit ber Restauration stand es um bas absolutistische System gefährlicher; benn zu biesen offenkundigen Thatsachen kamen noch anbere, in bas Geheimniß gehüllte, Die man awar nicht genau kannte, aber boch vermuthete, und eben barum, weil man nicht vollfommen über sie unterrichtet war, sie sich noch gefährlicher und schrecklicher vorstellte, als sie in ber That waren. Ueber alle bie angeführten ganber, selbst, wie wir gesehen, über Bolen und Rugland waren geheime politische Gesellschaften verbreitet. Sie ftanben, theilmeise menigstens, mit einander in Berbindung. Wie leicht war biefes möglich, ba Flüchtlinge von bem einen Lanbe Schut in bem anbern suchten, wohin sie bann bie Bekanntschaft mit ben Buftanben und ben oppositionellen Bestrebungen in bem eben verlassenen ganbe mitbrachten! Go flieben bie italienischen Freiheitsmanner theils nach Paris, theils nach Spanien; die deutschen nach der Schweiz ober nach Frankreich; die französischen nach Mabrib. Man erkennt immer flarer die Gemeinsamkeit ber Freiheitsbestrebungen in ben einzelnen Lanbern; man sieht, wie ber Sieg ber Freiheit in dem einen Lande zurückwirft auf bas andere; man beginnt die Nothwendigkeit zu fühlen, daß die revolutionairen Bestrebungen in den Ländern Europas auch in einen äußeren Zusammenhang gebracht werben muffen. Schon that sich in Madrid unter Pepe's Leitung eine politische Berbindung auf, welche ben Ramen "europäische Gesellschaft" führte, beren 3med bie Regeneration Europas war, welchen sie nur burch eine allgemeine Berschwörung erreichen zu können hoffte. Auch in der haute vente in Paris vermuthete man den Mittelpunkt einer großen europäischen Berschwörung. Der Zusammenhang zwischen ben französischen und ite lienischen Carbonaris ist bekannt. Daß man in Deutschland bamit umging, sich mit ben frangofischen Freiheitemannern in Berbindung gu segen, daß man hier auf eine französische Revolution hoffte, welche

man sodann benutzen wollte, um auch in Deutschland loszubrechen, haben wir bereits gesehen. In Frankreich wiederum waren alle Blicke auf Spanien gerichtet, und die Liberalen erwarteten von da aus die Rettung.

Offenbar also war es höchste Zeit für den Absolutismus, mit aller Araftanstrengung einzuschreiten, wenn er sich nicht von den liberalen Ideen überstügeln lassen wollte. Es galt fest zusammen zu halten, um zunächst den Punkt anzugreisen, von wo aus die meisten Gefahren drohten, weil hier der Liberalismus die öffentliche organisirte Macht in die Hände bekommen hatte. Das war Spanien. Mit der Unterdrückung der Revolution in diesem Lande war der Hauptschlag geschehen.

Aber bieses seste Zusammenhalten ber absoluten Mächte, welches, um zum Siege zu gelangen, durchaus erforderlich war, schien gerade in dem gegenwärtigen Augenblicke in Frage gestellt: ein Umstand, wie man sieht, welcher die Lage der Dinge für den Absolutismus noch weit gefährlicher machte.

Und es war wiederum, wie in Troppau und Laibach, die außere Politik, die orientale Frage, welche das gute Einvernehmen zwischen den absoluten Mächten, zunächst zwischen Destreich und Rußland, gefährbete.

Wir haben gesehen, wie es Metternich auf bem Congresse von Laibach gelungen war, Alexandern von seiner eigentlichen Absicht, von dem Wunsche seines Herzens, welcher zugleich mit dem Sange der russischen Politik zusammensiel, abzudringen, indem er ihm die Unterstützung der Griechen als eine Inconsequenz, gleichsam als eine Anerstennung des Principes der Revolution hinstellte, zu dessen Bekämpfung er sich eben angeschickt. Wir haben ferner gezeigt, wie Alexander sich auch officiell von der Sache der Griechen losgesagt und die mit der Türkei drohenden Misverhältnisse beizulegen sich bemühte.

Allein in Rußland war man mit dieser Politik Alexanders burche aus nicht zufrieden. Richt nur, daß die traditionelle Diplomatie des Petersburger Cabinets sich bagegen erklären mußte, weßhalb benn fast

alle Staatsmänner, sogar die kaiserliche Familie im Wiberspruche mit Allerander sich befanden, so war ein Krieg mit der Türkei in vollem Sinne des Wortes national, zumal wenn er als Unterstützungskrieg für die Griechen aufgesaßt ward, denn hier handelte es sich zugleich um die Religion, um den Glauben. Der Ausstand der Griechen war daher in Rußland außerordentlich populair, und es wurden daselbst nicht minder Sammlungen veranstaltet, wie in Deutschland und bei den westlichen Völkern Europas, welche auch die reichste Ausbeut lieserten.

Diese Stimmung bes russischen Boltes versehlte natürlich nicht, auf Alexandern einzuwirken, und da die Pforte inzwischen immer graufamer mit den Griechen versuhr, namentlich aber mit den beiden Fürstenthümern Moldau und Wallachei, welche seit dem Frieden von Bucharest unter russischem Schutze standen, da sie serner auf die Forderungen, welche Alexander bezüglich dieser beiden Fürstenthümer macht, worunter namentlich das Zurücziehen der türkischen Truppen, nicht einging, so machte der Kaiser Anstalten zu Rüstungen. Er lief (Rovember 1821) die Garden von Petersburg ausbrechen und Cantonirungsquartiere in den Gouvernementen Ninst, Grodno, Witepet und Mohilew beziehen; das erste Armeecorps brach nach der polnischen Gränze auf und in Bestarabien wurde ebenfalls eine große Truppenmasse zussammengezogen.

Darauf hin suchten nun Destreich und England, welche beibe um jeden Preis einen Krieg zwischen Rußland und der Pforte verhindern wollten, zu vermitteln; sie wollten zuerst den Sultan zu Rachgiedigkeit, wenigstens zum theilweisen Eingehen in die russischen Forderungen bewegen. Die Pforte antwortete jedoch darauf unter dem 2. December 1821: sie sei nicht gewillt, Verträge zu brechen oder einen Krieg anzusangen; Rußland möge aber nur die auf sein Gebiet gestüchteten griechischen Rebellen herausgeben. Die Moldau und Wallachei könnten nicht eher von türkischen Truppen geräumt werden, die der griechische Ausstand vollkommen unterdrückt sei. Griechische Hospodare in jenen Fürstenthümern ernennen, wie Rußland verlange,

könne man nicht. Die niedergerissenen griechischen Kirchen könne man vorderhand nicht aufbauen. Die Strafen gegen die Aufrührer würden erft nach ber Dämpfung des Aufstandes ihr Ende erreichen.

Diese Erklärung war natürlich nicht geeignet, das Petersburger Cabinet zu befriedigen. Es stellte nun das Ultimatum: Räumung der Woldau und Wallachei durch die türkischen Truppen, und Einssehung der Hospodare daselbst. She diesen Forderungen Genüge gesichehen sei, könne sich Rußland zu keinen weiteren Berhandlungen verstehen.

Anfangs Februar 1822 schickten jest ber östreichische und ber englische Gesandte, v. Stürmer und Lord Strangford, eine Note an den Diwan, in welcher sie zur Annahme des russischen Ultimatums ermahnten. Die Pforte zögerte lange mit Antwort, endlich erfolgte sie, Anfangs März: sie lautete auf Verwerfung des russischen Ultimatums.

Die Diplomatie war in Berzweiflung. Auf diese Antwort hin schien der Krieg unverweidlich; und doch mußten Destreich und England Alles ausbieten, um ihn zu verhüten. Die Diplomaten dieser beiden Mächte stellten sich baher, als ob sie die letzte Rote der Pforte nicht begriffen hatten und begannen neue Unterhandlungen. Mitunter brohten sie wohl auch. Es gelang ihnen nun zwar, die Pforte zu veranlassen, eine etwas höslichere Sprache zu sühren, auch mit der Räumung der beiden Fürstenthümer zu beginnen; im Grunde genommen war aber dadurch die Gesinnung der Pforte nicht verändert und die Räumung der Fürstenthümer ging überdieß so langsam vor sich, daß sie bald wieder ins Stocken gerieth.

Diese türkisch russischen Berhältnisse waren es also, welche bie Lage ber Dinge bezüglich ber innern Politik außerordentlich verschlimmerten. Kam es nämlich zu einem Kriege zwischen Rußland und der Pforte, welchen senes zu wünschen schien und dem auch diese nicht abgeneigt war, was wenigstens die Bevölkerung andetrifft, so war die heilige Allianz zerrissen. Destreich konnte und durfte diesen Krieg nicht zugeben, welcher mit einer Bergrößerung Rußlands enden konnte;

es mußte Partei gegen dieses ergreisen und auch England konnte nicht anders. Dieser Krieg aber drohte zu einem europäischen zu werden, und in einem solchen Falle war natürlich an eine Unterdrückung des revolutionairen Geistes nicht mehr zu benken: vielmehr war zu fürchten, daß dieser erst recht begünstigt würde, daß er zur vollständigen Herrschaft gelange.

Es galt also vor allen Dingen, diese hindernisse, welche bie außere Politik verursachten, hinwegzuräumen, um besto entschiedene und erfolgreicher den Geist der Revolution bekämpfen zu können. —

#### Einleitung jum Congres von Verona.

Auf bem Congresse von Laibach hatten die Mächte bereits ausgemacht, daß sie binnen Jahresfrift in einer italienischen Stadt wieder zusammen kommen wollten. Metternich brachte jest den Congress wieder in Anregung. Die Gesandten der Großmächte in Wien, der französische, von Caraman, der englische, Gordon, der russische, Tatisches, der preußische, von Hahselb, erhielten von ihren Hösen die Weisung, sich mit Metternich einstweilen über Ort, Zeit und Gegenstände des Congresses zu verständigen. Ende Juni begannen die vordereitenden Conferenzen und endeten Ansang August 1822. Es wurde ausgemacht, daß der Congress zu Verona abgehalten werden sollte, und zwar sollte er im October des Jahres eröffnet werden. Die zu behandelnden Gegenstände sollten sein: 1) das Verhältnis zur Türkei; 2) das Verhältnis zu Spanien; 3) die Räumung Piemonts von östreichischen Truppen; 4) allgemeine Maßregeln zur Erhaltung der Ruhe Europas.

Aber Metternich wünschte schon vor der Eröffnung des Compresses wenigstens über zwei Hauptpunkte Gewißheit zu erhalten, namlich: 1) über die Erhaltung des Friedens zwischen Rußland und der Pforte; 2) über die Erklarung des Krieges gegen Spanien, mit dessen Führung der nächste Rachbar, Frankreich, beaustragt werden sollte. Auch ließ es der östreichische Staatskanzler an nichts fehlen, was

ihn zum Ziele führen konnte, und er wurde, wie immer, so auch dießmal vom Glücke begünstigt.

Was zunächst das Verhältniß zwischen Rußland und ber Türkei betrifft, so wurde er hierin eifrig vom englischen Gesandten an der Pforte, Lord Strangford, unterftüßt, welcher es endlich bahin brachte, baß bie Pforte in einer Rote vom 16. Juli milbere Gesinnungen zeigte, bie Raumung ber Molbau und Wallachei wieber eifriger betrieb, auch in späteren Unterhandlungen sich geneigt erwies, mit Rußland wieber biplomatische Berhältnisse anzuknüpfen. Wie nun ber Raiser Alexander auf seiner Reise nach Berona (auf welcher er diesmal nicht von Capobistrias begleitet wurde, benn er hatte ihn, ein bebeutungsvolles Zeichen seiner Gefinnungen hinfichtlich Griechenlands, aus bem Staatsbienste entlassen) zuerst Bien besuchte, versaumte Metternich nicht, seinen alten persönlichen Einfluß auf den Raiser wieder geltenb zu machen und ihn vollends geneigt zum Frieden zu stimmen. Gefichtspunkt, welchen Metternich ihm bereits zu Troppau und Laibach vorgeführt, verfehlte auch biesmal feine Wirkung nicht, zumal ba unterbeffen ber revolutionaire Geist in Europa immer weiter vorgeschritten war und Alerander inzwischen Gelegenheit gehabt hatte, bas Dasein beffelben in seinem eigenen Reiche mahrzunehmen. ander hatte Runde erhalten von jenen geheimen politischen Verbinbungen in Rußland, die wir oben besprochen, und in Folge bavon waren bereits bie ftrengsten Magregeln verordnet worben.

Schon im December 1821 wurden in Polen alle geheimen politischen Gesellschaften, welchen Zweck sie auch haben möchten, auf's Strengste verboten, und dieses Verbot erstreckte sich sogar auf jegliche Theilsnahme an ausländischen Verbindungen, sobald diese irgend eine poslitische Tendenz hätten. — Rach einer Verordnung vom 9. April 1822 durste kein junger Pole eine auswärtige Universität besuchen, wenn er dazu nicht einen Erlaubnißschein erhalten hatte. Diesenigen, welche sich ohne solche Erlaubnißscheine im Auslande besanden, sollten binsnen Jahredsrift zurückehren, und wer sich diesem Besehle ungehorsam zeigte, sollte durchaus sede Anwartschaft zu irgend einem Amte vers

lieren. — Rach einem Beschle im Anzuk 1822 mußten alle Paffe, welche ten Erefleuren in Setelien und ber Ufraine zur Reise in's Ausland ersheilt waren, juridigenommen werten. Das Gebot war sozu rückwirsend bis jum Ansang bes Juli. Entlich erschien unter bem 12. August ein Ulas, welcher tie Ausbebung aller geheimen Gesellschaften und besonders der Freimaurer Logen im ganzen rufüschen Reiche besähl. Alle Miglieber solcher Gesellschaften sollten sich schriftlich verbindlich machen, unter keinem Borwande an ürgend einer geheimen Berbindung, servohl im Innern bes Reiches als im Auslande, wieder Theil zu nehmen. Welcher öffentliche Beaunte aber eine solche schriftliche Berpflichtung verweigerte, sollte sogleich seines Amtes entssehr werden. Eine Strase, welche auch diesenigen tras, welche bie Frage, ob sie zur Freimaurer-Gesellschaft gehörten, nicht aufrichtig beautworteten. —

Unter solchen Umftänden, ta Alexander von demagogischen Umtrieben für sein eigenes Reich fürchtete, war zu erwarten, daß er mit
Entschiedenheit an Maßregeln mitwirfen werde, welche die allgemeine Unterdrückung derselben bezweckten. Und eben von diesem Gesichtspunste aus betrachtete er auch das Berhältniß zu der Pforte: er sah
die Rothwendigseit ein, vorderhand jedes Hinderniß zu beseitigen,
welches die Rächte abhalten konnte, mit Entschiedenheit die Revolution zu befämpsen.

Diesen einen Punkt sah also Metternich nach Wunsch erledigt. Es sehlte jest noch der andere, die Erklärung des Krieges gegen Spanien. Für diesen hatte man allerdings bereits die Einwilligung der absoluten Mächte. Besonders der Kaiser Alexander war sehr sür den Krieg gegen Spanien eingenommen. Aber wie verhielten sich England und Frankreich dazu? War von diesen nicht ein Widerspruch, offendare Feindseligkeit, oder was, wenigstens in Bezug auf Frankreich, gleich schlimm gewesen wäre, Berweigerung der Theilnahme zu erwarten?

In England war, wie wir geschen, Canning an die Spipe ber auswärtigen Angelegenheiten gekommen, welcher eine von Castlereagh

wesentlich verschiedene Politik verfolgte. Und namentlich in Bezug auf die spanische Frage ertheilte er dem englischen Gesandten für den Beronaer Congreß die gemessensten Weisungen, sich wider eine Intervention in Spanien zu erklären.

War nun schon diese Stellung Großbritanniens unbequem, so wäre noch bebenklicher ein ähnliches Verhalten des französischen Cabinets gewesen, da man die Zustimmung Frankreichs schon deßhalb nothwendig brauchte, weil diese Macht den Krieg gegen Spanien sühren sollte.

Und in der That, die Stimmung des französischen Cabinets war feineswegs eine friegerische. Das Berhältniß zwischen bem franzofischen Cabinette und ber spanischen Regierung war allerdings kein fehr freundschaftliches. Bald nach ber Revolution hatte Frankreich, angeblich wegen ber Best, einen Granzcorbon an den Phrenden aufgeftellt, welcher fich spater in ein Beobachtungscorps verwandelte; bieß war aber nur eine Borfichtsmaßregel. Die Ultrapartei allerdings wünschte sehnlichst ben Krieg, da sie recht gut sah, baß, so lange ber Rabicalismus in dem Nachbarlande die Herrschaft besitze, an eine vollständige Unterdruckung ber liberalen Ibeen in Frankreich nicht zu benten war, baß fogar bei ber erften gunftigen Gelegenheit eine Schilberhebung ber Liberalen zu erwarten stand. Nicht so ber König, welchem bas Benehmen ber Ultras seit ihrem letten Siege ohnebieß schon wieder unbehaglich wurde. Und selbst Billele war dem Kriege nicht geneigt: benn bei all' seiner streng = royalistischen Gestinnung war er eben boch ein Mann von Berstand und Ueberlegung, welcher sich die Gefahren, bie mit einem folden Rriege verbunden waren, keineswegs verhehlte, abgesehen von bem Rostenpuntte, ben er als Finanzmann naturlich besonders mit in Rechnung bringen mußte. Und so hatte benn ber Ministerrath beschloffen, bem französischen Gesandten für Berona nur ganz allgemeine, keineswegs kriegerisch gesinnte Instructionen mitzugeben, dahin lautend, die Lage der Dinge in Frankreich und Spanien und namentlich bie Schwierigfeiten, welche fich einem Rriege ber ersten Macht wiber bie lette entgegenstellten, ben versammelten

Diplomaten klar barzulegen, auf keinen Fall Berpflichtungen einzugehen, sondern bem französischen Cabinette die Sande frei zu laffen.

Aber zum Gesandten an den Beronaer Congreß war der Rinister des Acusern, der Vicomte von Montmorency, erwählt worden, welcher zur Kriegspartei gehörte. Man konnte nicht wohl anders: man mußte den Ultras diese Concession machen. Billele kannte allerdings seinen Mann, indes hoffte er, ihn durch die Instructionen dinden zu können: außerdem beorderte er auch noch den Gesandten am englischen Hofe, den Vicomte von Chateaudriand, zu dem Congres, welcher gemäßigtere Gesinnungen hegte und erst neuerdings durch seinen Aufenthalt in England eine Borliede für dessen politische Institutionen gewonnen hatte. Villele hoffte, durch Chateaudriand den Vicomte von Montmorency in Schach halten zu können. Indessen die Hauptrolle war eben doch diesem Letteren übergeben.

Montmorençy war eine unbedeutende Persönlichkeit, nicht selbständig, von keiner weiter sehenden Staatskunft, den Mangel an Originalität durch eifriges Eingehen in fremde Gedanken ersetzend, sich schmeichelnd, dadurch an Bedeutung zu gewinnen, daß er in der Politif mit Oftentation einer extravaganten Meinung anhing und sür diese kämpste. Er begab sich, ehe er Verona besuchte, vorerst nach Wien. Alls er hier mit seinen ultraroyalistischen Gesinnungen heraustrückte, bemächtigte sich seiner sofort Metternich. Auch Alexander der arbeitete ihn, der sich damals noch in Wien befand. Und so brachten es denn Beide dahin, daß Montmorency sogar versprach, auf dem Congresse zu Berona bezüglich der spanischen Frage selbstthätig voranzugehen, und den Mächten eine bewassnete Intervention Seitens Frankreichs vorzuschlagen.

Auf diese Weise war also der Gesandte der einen Macht für den zweiten Punkt gewonnen. Was aber den Gesandten der anderen, Großbritanniens, betrifft, so fand hier ein ähnliches Verhältniß statt. Zum englischen Gesandten am Congreß von Verona war nämlich der Herzog von Wellington bestimmt worden. Dieser gehörte zur Partei der Tories, und näherte sich in seinen politischen Ansichten jedessalls mehr der Richtung Castlereaghs, als der Cannings. Was den spanischen Krieg andetrifft, so verhielt er sich zu diesem mindestens indisserent, und wenn er auch nicht so weit ging, wie der französische Gesandte, daß er seinen Instructionen offen zuwider handelte, so ließ er doch seine Neinung als Privatmann durchblicken, welche keineswegs der Ausdruck derjenigen politischen Richtung war, welche das neue brittische Ministerium des Auswärtigen repräsentirte.

Demnach standen die Dinge für die Absichten des Absolutismus gar nicht so übel, und das Resultat des Congresses war schon vor der Eröffnung der Verhandlungen vorauszusehen.

#### Der Congreß von Versua.

Der Congreß war wieberum von ber Elite ber europäischen Dis plomatie besucht. Bon Monarchen nahmen personlich an ihm Theil ber Raiser von Deftreich, ber König von Preußen, welche am 15. - October, ber Raiser von Rugland, welcher Tags barauf eintraf; sobann bie Könige von Reapel und Sicilien, ber Großherzog von Toscana, die Erzherzogin Marie Louise, ber Herzog von Mobena und bie Herzogin von Lucca. Staatsmanner waren anwesenb: von Seis ten Destreichs: Fürst Metternich, Baron Lebzeltern, Baron Steigentesch, Graf Merch und Genz, welcher wiederum das Protofoll führte; von Seiten Rußlands: Graf Resselrode, Graf Pozzo di Borgo, Graf Lieven, Graf Moncenigo und General Tatischeff; von Seiten Preu-Bens: Fürft Harbenberg, welcher jedoch auf bem Congresse feine bebeutende Rolle mehr spielte, da er durch eine heftige Krankheit bereits angegriffen war, an welcher er am 27. Rovember in Genua ftarb; sotann Graf Bernstorff und Fürst Hatfelb; von Seiten Franfreichs: Marquis von Montmorency, Vicomte Chateaubriand, Marquis von Caraman, Ritter be la Ferronays und von Rayneval; von Seiten Englands: Herzog von Wellington, Ritter Gorbon, Lord Burgharsh, Ritter Lamb und Lord Strangford. Auch der Obergeneral der öftreis dischen Occupationsarmee in Reapel, Baron Frimont, und ber General Bubna, welcher die öftreichischen Truppen in Piemont besehligte, wurden an den Congreß berufen. Der Papst sandte als seinen Bevollmächtigten den Cardinal Spina. Auch Baron Rothschild sand sich bei dem Congresse ein und wurde mit großer Auszeichnung behandelt. Bezeichnend für den Geist des Congresses war, daß die griechische Gesandtschaft, an deren Spise der Graf Metaras stand, und welche den Austrag hatte, den Schut der versammelten Rächte in Anspruch zu nehmen, entschieden zurückgewiesen wurde, während die Gesandten der Regentschaft von Seo d'Urgel eine sehr freundliche Aufnahme fanden.

Ueber mehrere auf bem Congresse zu verhandelnde Gegenstände hatte man sich bald verständigt. Was die orientalischen Verhältnisse betrifft, so wurden diese im Sinne Metternichs und Englands gesordnet. Man beschloß, den Frieden aufrecht zu erhalten, und zu diessem Ende bei der Pforte dahin zu wirken, daß sie die Bedingungen des Bucharester Vertrags in ihrem ganzen Umfange erfülle. Im Falle der Verweigerung versprach Destreich, an den Gränzen des Bannats, der Bukowina und des östreichischen Croatiens eine bedeutende Armee zur Unterstützung der russischen Ansprüche aufzustellen.

Bezüglich ber Occupation Piemonts burch öftreichische Truppen, fand man diese nicht mehr für nöthig. Die Zurücksiehung berselben wünschte sowohl der König von Sardinien selber, als insbesondere auch Frankreich, welches Destreich nicht in dieser für Frankreich so gesfährlichen Stellung lassen wollte. Metternich hatte nichts dagegen; es wurde nun beschlossen, daß Piemont die zum 30. September 1823 gänzlich von östreichischen Truppen geräumt sein sollte. Auch die östreichische Besahung in Reapel sollte in nächster Zeit um 17,000 Mann verringert werden.

Um wichtigsten war ohnstreitig bie spanische Angelegenheit. Seisnem Versprechen gemäß ging ber französische Gesandte von Montmoren, bamit voran. Schon am 20. October brachte er die Sache in Anregung. Er stellte die Verhältnisse zwischen Frankreich und Spanien als außerordentlich brohender Ratur hin, und entwickelte deutlich

genug die Ansicht, daß es zwischen biesen beiben Machten zum Kriege kommen musse. Hierauf stellte er an die Minister solgende Fragen:

1) Im Falle Frankreich sich genöthigt sähe, seinen Gesandten von Madrid abzurusen und alle diplomatischen Beziehungen mit Spanien abzudrechen, sind die hohen Mächte geneigt, ähnliche Maßregeln zu ergreisen, und ihre Gesandten ebenfalls zurüczurusen? 2) Wenn der Krieg zwischen Frankreich und Spanien ausdrechen sollte, unter welchen Formen und durch welche Handlungen würden die hohen Mächte Frankreich seine moralische Unterstützung gewähren, welche seine Waßregeln als Willensausdruck der heiligen Allianz erscheinen ließe und den Revolutionairen aller Länder einen heilsamen Schrecken eine sagte? 3) Welches endlich ist die Absicht der hohen Mächte bezüglich der Ausdehnung und der Form der materiellen Hüsse, welche sie Frankreich zu geben geneigt seien, wenn eine wirkliche Intervention nothwendig würde?

Der Sinn dieser Rote war einfach. Frankreich will nach dersselben den Krieg; allein es möchte benselben nicht auf eigne Faust sühren, sondern gleichsam im Auftrage und als Verbündeter der heisligen Allianz, auf deren materielle Unterstützung es im Falle der Roth rechnen zu dürsen für nothwendig erachtet.

In der Sitzung vom 17. November gaben die Minister der Großmachte ihre Antwort auf die drei Fragen Montmorenchs. Preußen erklärte, daß, wenn das Benehmen der spanischen Regierung gegen Frankreich oder seinen Gesandten zu Madrid der Art sein werde,
daß dieses sich genöthigt sehe, die diplomatischen Verbindungen mit Spanien abzudrechen, so werde Se. Majestät unverweilt dasselbe thun;
sollte serner der Krieg mit Spanien ausbrechen, so ist Se. Majestät
bereit, vereint mit seinen Allierten, Frankreich sehe moralische Unterstützung zu Theil werden zu lassen, welche seine Lage kräftigen könnte;

<sup>&</sup>quot;) Bergl. über Dieses und bas Folgende Chateaubriand, Congres von Berona. (Deutsche Ausgabe. hamburg. Berendsohn 1838.) I. S. 92., und histoire de la restauration. Bruffler Ausgabe. II. S. 173. folg.

follten bie Ereignisse ober Folgen bes Krieges für Frankreich eine thätigere Hülfe nothwendig machen, so wird ber König auch hiezu sich verstehen, so weit als die Umstände dies erlauben. Destreich gab dieselbe Erklärung, nur mit der Abweichung, daß das Bedürsniß einer materiellen Hülfe eine neue Berathung der allierten Höse nöthig machen werde, um die Ausdehnung, Art und Leitung dieser Hülfe anzuordnen. Am entschiedensten trat Rußland auf, welches nach einer Schilderung der anarchischen Zustände, welche die spanische Revolution herbeigeführt, auf die unerläsliche Nothwendigkeit hinwies, den revolutionairen Brand in Spanien zu ersticken, welcher sonst alle Staaten Europas zu ergreisen drohe. Es erklärt nicht nur, seinen Gesandten abrusen und Frankreich sehe moralische Unterstützung angedeichen lassen zu wollen, sondern es ist auch bereit, materielle Hülfe zu geswähren, ohne Einschränkung und Bedingung.

So bie vier Continentalmächte. Wie aber England? Der bristische Gesandte, Herzog von Wellington, erklärte seinen Instructionen gemäß, daß seine Regierung niemals in irgend eine Einmischung willigen werde, und stellte noch außerbem das Unpolitische und Gefährsliche einer solchen Maßregel dar.

Richts bestoweniger blieben bie andern Machte bei ihrer Ansicht stehen, wobei sie jedenfalls die Wahrnehmung bestärkt haben mochte, daß von England trop seiner entgegengesetzen Ansicht bennoch ein Krieg nicht zu besorgen sei. Denn gesetzt auch, der Minister des Auswärtigen, Canning, wäre dafür gestimmt gewesen, so kannten sie, besonders auch durch Wellington, die Zusammensepung des britischen Winisteriums zu gut, um nicht zu schließen, daß die Rehrzahl besselben sich dagegen erklären werde. Sie nahmen also auf Englands Widerspruch keine Rücksicht und suhren in ihren Verhandlungen sort. Sie beschlossen zunächst Roten an die spanische Regierung zu schicken, in welchen sie eine Aenderung des politischen Systems forderten und salls darauf nicht eingegangen würde, mit Abberusung ihrer Sesandten drohten. Der Krieg wurde sodann Frankreich überlassen. Der bristische Gesandte verweigerte nochmals seine Theilnahme an dieser Wasselische

regel, und erklärte überdieß im Ramen seines Königs, daß Alles, was er im Falle der Abreise der andern Minister thun könne, darin bestehe, seinen Gesandten in Madrid sortwährend zu lassen, um die Sährung, welche ein solcher Schritt erregen musse, zu dämpfen und durch seine freundschaftlichen Rathschläge den traurigen Folgen, welche daraus entstehen könnten, zuvorzukommen.

Rachdem die Berhandlungen so weit gediehen waren, reifte Montmorency von Verona ab, um bei dem französischen Ministerium ben Arieg zu betreiben. Es war am 22. November. Er hatte bisher Alles ganz allein gemacht, und namentlich den Vicomte von Chateaubriand, welcher ihm von Billèle als Gegengewicht beigegeben worden war, nicht um Rath gefragt. Auch die Gefandten der übrigen Mächte, so wie die drei absoluten Monarchen selber behandelten ihn Anfangs mit Stolz und Zuruckaltung. Denn Chateaubriand galt als constitutionell gesinnt bei all seinem Legitimismus, was natürlich ben Staatsmannern, die nur in der Willfur des Thrones das einzige Seil erblickten, nicht recht behagte. Auch fürchtete man in ber That, er mochte sich gegen ben spanischen Rrieg erklaren, was immerhin die Sache etwas verwickelt hatte: man beschloß baher, ihn ganz zu umgehen. Aber nachbem ber Krieg beschloffen, die Hauptsache also ins Reine gebracht war, so hielt es Montmorency boch für gut, auch ihn für ben Krieg zu gewinnen und baburch eine ganze Fraction in ber conservativen Partei und babei eine schriftstellerische Notabilität. Er empfahl ihn baher vor seiner Abreise bem Raiser Alexander und Metternich zur Bearbeitung. Diese ließen es auch wirklich nicht baran fehlen, wie und Chateaubriand selber in seinem Buche über ben Congreß von Berona naiv genug erzählt. Besonders ber Raiser Alexanber machte einen gewaltigen Einbruck auf ihn und er versäumte nicht, die Unterredung; die er mit ihm hatte, bei mehreren Gelegenheiten mitzutheilen. Der Sinn biefer Unterrebung ift aber ganz einfach ber: "Es ift nothwendig, daß bie Fürsten in beständiger Allianz bleiben, um gemeinsam die Bestrebungen ber Bolfer niederhalten zu fonnen: bieß muß sortan bie einzige Politik sein, bie sie verfolgen: es barf

ferner nicht mehr eine englische, französische, russische, bte reichische Politik geben, sondern nur eine allgemeine. Ich selber habe burch mein Verhältniß zu ben Griechen gezeigt, daß ich fähig bin, eine solche allgemeine Politik zu befolgen. So Bieles brangte mich jum Kriege mit ber Türkei, namentlich bie öffentliche Meinung meines Reiches, aber ich glaubte in ben peloponnesischen Unruhen ein revolutionaires Element zu erbliden, und bas hielt mich zurud." Chateaubriand theilte diese Unterredung namentlich einmal in der Pairskammer in Frankreich mit. Alexander schrieb ihm hierauf, jene Worte enthielten die Ansicht der ganzen heiligen Allianz\*). Und so mar es Zwar will Chateaubriand bem Fürsten Metternich auf dem Beroneser Congresse eine andere Rolle zutheilen: er gebenkt beweisen zu können, daß Metternich den spanischen Krieg nicht gewollt, aber bieß zeigt nur, daß Chateaubriand die eigentlichen Absichten bieses Staatsmannes nicht burchschaut habe. Es mag wahr sein, bag Detternich sich vor dem spanischen Kriege gefürchtet; benn offenbar bot biefer mehr Changen bes Mißlingens dar, als der neapolitanische, und insofern ist auch zu erklaren, warum Metternich bem Plane Duvrards seinen Beifall schenkte, welcher barin bestanb, bie spanische Regentschaft allein ben Krieg aussechten zu lassen, sie aber Seitens bes Congresses anzuerkennen und mit den nöthigen Gelbinitteln zu unterftügen. Aber daß bie spanische Revolution unterbruckt werben muffe, wenn sein System nicht auf bas Höchste gefährbet werben follte, das war ihm flar: eben beshalb auch die Rothwendigkeit, im Fall ber Noth Truppen einrucken zu laffen. Rur beangstigte ibn in etwas bie große Bereitwilligkeit Alexanders, jest schon materielle Gulfe ju gewähren. Er fürchtete ben rustischen Einfluß, welchen er glucklicher Weise im Often etwas beschränkt, im Westen Europas nur noch entschiebener sich geltend machen zu sehen, ba hier bie russischen Bajonette zugleich im Dienste ber heiligen Allianz, und nicht im Widerspruche mit irgend einem ber absoluten Grundsage erschienen maren.

<sup>\*)</sup> Chateaubriand L S. 179-181.

Darum wünschte Metternich ben Krieg mit Spanien nur auf bie Schultern Frankreichs gewälzt; barum forderte er Chateaubriand auf, auf Alexander einzuwirken und ihn friedlicher zu stimmen, und nicht ohne Absicht war seine Bemerkung in der Sitzung vom 17. Rovember, daß im Falle Frankreich materielle Hülfe nöthig hätte, die Art und Weise, wie diese geleistet werden sollte, auf einem neuen Congresse ausgemacht werden müßte. —

Am Schluffe des Congresses beschäftigte man sich mit ber Rebaction ber Roten, welche die brei absoluten Mächte an die spanische Regierung zu schicken gebachten. Darin wurden die Uebel bargestellt, welche die Militairrevolution und die in Folge berfelben wieder eingeführte Constitution von 1812 über bas spanische Volk gebracht, die Unarchie, die Auflösung aller Ordnung, die Ohnmacht ber Regierung, bie Herrschaft aller Leibenschaften, Thrannei und Gewaltthätigkeit, Berletung des Gigenthums, Beraubung und Entwürdigung ber Rirche, Bügellofigkeit ber Preffe, endlich völlige Gefangenhaltung bes Souverains, ber hiemit seines freien Willens beraubt sei. Aber biese traurigen Wirfungen ber Revolution waren nicht bloß bei Spanien fteben geblieben, sonbern fie hatten sich theilweise schon andern Lanbern mitgetheilt. Durch Spanien angeregt, hatten sich die italienischen Revolutionen erhoben, und nur burch schnelles Aufbieten militairischer Rrafte fei es ben Machten gelungen, biefelben zu unterbruden unb baburch die Uebel und die Berbrechen abzuhalten, womit sene Umwälzungeversuche auch bie Gebiete ber benachbarten Monarchen bebrobten. Und immer noch übe bie spanische Revolution jene verberbe lichen Wirkungen aus. Emissäre berselben befänden sich in allen Landern, um die Unzufriedenen unter ihr Banner zu schaaren: die spanische Presse entblobe sich nicht, die größten Beleidigungen wider alle Monarchen Europas auszustoßen, und so befänden sich bieselben in ber Lage, beständiger Unruhen gewärtig zu sein, fo lange bas verberbliche politische System in Spanien bestehe. Diese Lage ber Dinge habe die auf bem Congresse von Verona versammelten Dachte ernsthaft beschäftigt: sie seien zu ber Ueberzeugung von ber Rothwendigkeit gelangt, daß das Verhältniß zwischen ihnen und Spanien ein anderes werden müßte: namentlich die Beziehungen zwischen Frankreich und Spanien hätten sich durch letteres so traurig gestaltet, daß man den gerechtesten Befürchtungen für die Zukunft Raum geden müsse. Unter diesen Umständen sähen die Mächte nur ein Mittel, welches die gestrübten Verhältnisse Spaniens mit den Großmächten wieder herstellen könnte: nämlich gänzliche Veränderung des disherigen politischen Spstems, Freigebung des Königs, Wiedereinsetzung in seine Rechte, wornach er endlich die Gewalt wieder erlangt, dem Unglücke des Volkes ein Ende zu machen und Ordnung und Frieden wieder herzustellen. Diese Roten, theils vom Ende Rovember, theils vom 14. December datirt, wurden noch im December 1822 an die Gesandten der drei absoluten Rächte in Madrid abgesendet.

Ueber die Resultate des Congresses erließen die drei absoluten Mächte von Verona aus ein Aftenftud in Form einer von ben Dinistern berselben an die Gesandtschaften bieser Bofe gesenbeten Circu-Es ist vom 14. December 1822 batirt, und von Metternich, Resselrobe und Bernstorff unterzeichnet. Der wesentliche Inhalt ist folgender. Rachdem bie Beschlusse hinsichtlich ber Raumung Bie monts und ber Verringerung ber neapolitanischen Occupationsarmee mitgetheilt worden sind, erklart die Depesche, daß hiemit die falschen Schrecknisse, die feindseligen Auslegungen, die finstern Prophezeiungen verschwinden, welche Unwissenheit oder Treulosigkeit in Europa verbreiteten, um die Meinungen ber Bolfer über bie reinen und eblen Absichten ber Monarchen irre zu leiten. "Rein geheimer Plan, fein Chrgeiz, feine Berechnung bes eigenen Vortheils gesellte sich zu bem Entschluffe, ben eine gebieterische Nothwendigkeit allein ihnen im Jahre 1821 vorgeschrieben hatte. Der Revolution Widerstand zu leisten, ben Unordnungen, ben Plagen, ben Berbrechen, bie fie über gang. Italien verbreiten wollte, vorzubeugen, Friede und Ordnung in biesem Lande wiederherzustellen, den rechtmäßigen Regierungen ben Schus, auf welchen sie Unspruch hatten, zu gewähren, darauf allein waren bie Gebanken und bie Anstrengungen ber Monarchen gerichtet."

\*

fresen fich nun ihre Hulfe zurückziehen zuistellen und bie Sorge für bie Ruhe und Sicherheit ber Boller ihren eigenen Couverainen überlaffen, und hiemit der Berlaumbung ben leten Borwand entziehen zu können, beren sie sich bebiente, um über bie Unabhängigkeit ber italienischen Regenten Zweifel zu verbreiten. Außer biefer Angelegenheit hatten aber noch zwei schwere Berwickelungen die Cabinette auf bem Congreffe von Berona beschäftigt. Die eine war bie griechische Revolution. Sie ift aus bemselben Brennpunkte hervorgegangen, wie bie übrigen revolutionairen Bewegungen Europas. Die Leiter ber Bewegung schmeichelten sich Anfangs, die griechische Insurrection benuten ju fonnen, um burch fie 3wietracht unter bie Machte zu bringen und ihre Streitfrafte zu neutralifiren. Aber biese hoffnung wurde vereitelt. "Die Monarchen, entschlossen, bie Maxime ber Rebellion, an welchem Orte und in welcher Gestalt sie fich auch zeigen mochte, zurückuweisen sprachen sofort ihr einstimmiges Verwerfungeurtheil barüber aus." Schon vor bem Congresse hatte über bie orientalen Fragen ein burchaus befriedigendes Einverständniß zwischen ben hohen Mächten stattgefunden. Es blieb nur übrig, Die Resultate bieses Einverständnisses zu bestätigen und die mit Rußland befreundeten Machte burfen fich ichmeicheln, bie hinberniffe, welche ber vollständigen Erfüllung ihrer Bunsche noch im Wege ftanben, zu beseitigen. andere schwere Verwicklung ift das Verhaltniß zu Spanien. Dieses Land unterliegt heute bem Schickfal, bas allen Staaten bevorfteht, welche ungludlich genug find, bas Gute auf einem Wege zu suchen, auf dem es nie gefunden werden kann. Es burchläuft ben verhängnißvollen Kreis seiner Revolution. "Die rechtmäßige Gewalt gefesselt, in ein gezwungenes Werfzeug bes Umsturzes aller Rechte und aller gesetlichen Freiheiten verwandelt, alle Bolfeclaffen in ben Strom ber revolutionairen Bewegung gerissen, Willfür und Unterbrückung in ben Formen bes Gesetzes ausgeübt, ein ganzes Königreich jeder Art von Unordmingen und Convulfionen Preis gegeben, reiche Colonien, die ihre Losreißung burch bieselben Maximen rechtsertigen, auf welche bas Mutterland sein öffentliches Recht gebaut hat, und welche es umsonft

in einer anberen Semistige verbammen möchte, die letten Sulfsmittel bes Staates vont Burgerfriege verzehrt; — bas ift bas Gemalbe, welches bie gegenwartige Lage Spaniens uns darbietet." Eine solche Menge auf einem einzigen Lande aufgehäufter Uebel konnten die Monarchen nicht langer mit ansehen. Die Gefahr war zu groß, wuchs mit jedem Tage zu gewaltiger an, als bag bie Mächte noch ruhige Buschauer hatten bleiben konnen und burch bie Belaffung ihrer Bevollmächtigten gleichsam ben Schein hatten annehmen burfen, als billigten sie dieses Unwesen. Sie beschlossen also, ihre Gefandten abzurufen. Die Machte wissen wohl, was bieser Schritt bedeute. Sie konnten aber ihren Gefinnungen nicht untreu werben. "Gang Guropa muß endlich anerkennen, daß bas von den Monarchen befolgte Spstem im vollkommensten Einklange wie mit ber Unabhangigkeit und Starke ber Regierungen, so mit ben wohlverstandenen Interessen ber Bolfer steht. Sie kennen keine Feinde, als die, welche sich gegen die recht mäßige Gewalt ber Einen und gegen bie Gutmuthigfeit ber Anbem verschwören, um beibe in einen gemeinschaftlichen Abgrund zu ziehen. Die Bunsche ber Monarchen sind einzig auf ben Frieben gerichtet: Dieser Friede aber, obgleich vollständig besostigt zwischen ben Mächten, kann bie Fülle seiner Wohlthaten nicht über bie Gesellschaft breiten, so lange die Gährung, die noch in mehr als Einem Lande die Gemüther bewegt, burch die treulosen Ueberredungsmittel und bie sträflichen Versuche einer Faction, die auf nichts, als Revolution und Umsturz sinnt, genährt wird; so lange bie Baupter und Werkzeuge Dieser Faction — sei es, daß sie mit offener Stirn gegen Throne und bestehende Berfaffungen zu Felde ziehen; sei es, daß sie im Finstern über feindseligen Entwürfen brüten, Complotte vorbereiten ober bie öffentliche Meinung vergiften - nicht aufhören werben, bie Bolfer mit niederschlagenden und lügenhaften Darstellungen ber Gegenwart und mit erdichteten Beforgniffen über bie Bufunft zu qualen. Maßregeln der Regierungen können nicht gedeihen, das Bertrauen fann nicht wieder einfehren, bis biefe Beforberer ber gehässigsten Anschläge zu einer vollständigen Ohnmacht herabgesunken



serhandlungen bis jum Ausbruch des spanischen Arieges. 548
sein werben, und die Monarchen werben ihr großes Werk nicht vollbracht zu haben glauben, bevor ihnen die Ediffen nicht entrissen sind,
soweit sie die Ruhe der Welt bedrohen können. Die Mächte rechnen
auf die treue und beharrliche Mitwirtung aller Regierungen. Sie
hoffen, daß diese niemals in Irrthumer versallen oder Rathschlägen
Gehör geben, die ihnen früher oder später die Möglichkeit rauben
würden, ihre Unterthanen gegen das Berderben zu schüßen, welches
sie seibst ihnen bereitet hätten. Die Monarchen hegen vielmehr das
Bertrauen, daß sie in den Fürsten, gleichviel unter welchen Formen
sie regieren, ächte Bundesgenossen sinden werden, "Bundesgenossen,
die nicht blos dem Buchstaben und den positiven Borschriften der
Berhandlungen, welche die Grundlage des gegenwärtigen europäischen
Systems bilden, sondern auch dem Geist und den Grundsähen derselben huldigen."

4,

## Verhandlungen bis jum Ausbruch bes spanischen Krieges.

Der Congreß von Berona war also entschlossen, in Spanien zu interveniren und dasclbst die alte Ordnung der Dinge herzustellen. Er stieß jedoch auf nicht unbedeutende Schwierigkeiten, und eine Zeit lang hatte es den Anschein, als ob aus diesem Kriege nichts werden würde.

Als ber Bicomte von Montmorency in Paris ankam, so wurde er von Billèle und dem Könige sehr fühl empfangen. Beide waren mit der Rolle, die er in Berona gespielt, durchaus nicht zufrieden. Fortwährend war ihnen ein Krieg mit Spanien zuwider: sie fürchteten seinen schlechten Ausgang, nicht blos in dem Kampse wider die Spanier, sondern sie hegten auch die Besorgnis, daß die revolutionaire Partei in Frankreich nur darauf warte, um loszubrechen: außerdem konnte sich die Regierung nicht einmal auf das eigene Heer verlassen. Dazu kam, daß der Herzog von Wellington, welcher im Auftrage Cannings von Berona nach Paris gereist war, sich Mühe gab, auf Ludwig XVIII. und Billèle einzuwirken und sie in ihren friedlichen

Gefinnungen zu befestigen. Er bot bem Ronige bie Bermittlung seines Cabinets in ben 3wiftigeiten mit Spanien an. Darauf erhielt er zwar von Montmorency eine abschlägige Antwort: aber bieß war auch ber lette Act, ben er als Minister bes Auswärtigen vollzog. schon scheint ber König bamit umgegangen zu sein, ihn aus bem Cabinet zu entfernen: gleichsam als Entschädigung für ben Berluft bes Porteseuilles hatte ihn ber König vorher schon zum Gerzoge erhoben. Run benutte endlich Billele die Redaction ber Rote an ben französischen Gesandten in Spanien bazu, um ihn zu fturzen. Montmorency hatte im Einklange mit ben Roten ber brei absoluten Dachte eine ähnliche redigirt, welche sogar noch friegerischer lautete wie jene: fie hatte auch die Billigung ber brei Mächte erhalten. Billele aber legte im Ministerrathe eine andere, gemäßigter gehaltene Rebaction vor: und diese erhielt die Billigung des Königs. Montmorency reichte jest seine Entlaffung ein: sie wurde ihm gegeben. Dieß geschah am 26. December 1822.

Der englische Gesandte setze nun seine friedliebenden Bemühungen sort, und Billele ging barauf ein. Beide hofften, die spanische Regierung bestimmen zu können, die Constitution aus eigenem Antriede zu verändern: Billele oder vielmehr Ludwig XVIII., im Sinne der französischen Charte, während es dem englischen Gesandten nur darum zu thun war, den Schein zu retten, der leidenschaftlichen Partei eine Handhabe zum Kriege wegzunehmen. — Zu diesem Ende schickte der Herzog von Wellington, in Uebereinstimmung mit seinem Ministerium, den Lord Fisrop. Sommerset, einen seiner ehemaligen Gesährten im spanischen Kriege, nach Madrid ab, mit einer vertraulichen Dendschrift von ihm versehen. Der Lord sollte in Gemeinschaft mit dem französischen Gesandten de la Garde jenen oben erwähnten Iwed versolgen.

Aber inzwischen waren die Noten der drei absoluten Mächte in Madrid angelangt, welche, wie nicht anders zu erwarten, eine außersorbentliche Entrüstung erregten, und den Stolz der Spanier nicht minder, wie die damals herrschende politische Meinung beleidigten.

Berhandlungen bis jum Ausbrud Des fpanifchen Rrieges. 817 Der Minister des Aeußeren, San Miguet, antwortete sofort am 9. Januar 1823 auf bie Roten ber Gefantien von Rufland, Deftreich und Preußen burch eine Cirfularbepesche an die spanischen Geschäftsträger bei ben erwähnten Höfen, folgenben Inhalts. Jene Roten feien voll entstellter Thatsachen, anschwärzenber Boraussehungen, ungerechter und verläumberischer Anklagen und unbestimmter Forberungen, und können keine kategorische und förmliche Antwort auf jeben ihrer Punkte verlangen. Der Minister begnüge sich vor ber Hand zu 1) Die spanische Ration sei von einer Constitution regiert, welche vom Raiser aller Reußen im Jahr 1812 feierlich anerkannt worben. 2) Die Spanier, Freunde ihres Baterlands, welche biese im Jahre 1814 gewaltthätig ungestürzte Constitution im Jahre 1820 neuerdings proclamirten, seien keine Meineidigen, fonbern die ruhmvollen Organe bes allgemeinen Wunsches gewesen. 3) Der constitus tionelle König von Spanien genieße bes freien Gebrauchs ber Rechte, welche bas Grundgesetz ihm einräume: Alles, was man bagegen anführe, sei eine Erfindung ber Feinde Spaniens, welche es verläumbeten, um es zu erniedrigen. 4) Die spanische Ration habe sich nie in die Institutionen noch in die innere Regierungsform einer andern gemischt. 5) Die Mittel, ben Leiben, welche fie bruden konnten, abzuhelfen, interessirten Riemanden, als sie allein. 6) Diese Leiben famen nicht von der Constitution, sondern von den Bemühungen ber Feinde der= selben, sie zu zerstören. 7) Die spanische Ration werbe nie irgenb einer Macht, bas Recht, sich in ihre Angelegenheiten zu mischen, zu-8) Die Regierung werbe sich nie von ber Linie entfernen, welche Pflicht, Rationalehre und ihre unwandelbare Anhänglichkeit an bas im Jahre 1812 beschworene Grundgesetz ihr vorzeichnen.

Die Antwort auf die Rote des französischen Gesandten, welche wie wir bereits bemerkt, viel gemäßigter lautete, als die der absoluten Mächte, war auch von Seite des spanischen Ministers in einem ruhisgen Tone gehalten. Immerhin aber enthielt sie einige Stellen, welche von der Gereiztheit des Verfassers zeugten und keine friedliebenden Gesinnungen verriethen. So verlangte der spanische Minister unter

anderem, daß der König von Frankreich, wenn er in der That so freundschaftliche Gestinnungen für Spanien hege, wie es die Rote bessage, nur seine Pyrenäenarmee austösen, die nach Frankreich gestüchteten Factionisten zurückweisen, und sich auf energische Weise gegen alle diejenigen erheben dürse, welche Spaniens Regierung und Institutionen anschwärzen. Aber sagen, daß Frankreich Spaniens Wohl und Ruhe wolle, während man jene Fackeln der Zwietracht fortwährend in Brand erhält, welche die Leiben, die es niederbeugen, nähren, das heißt in einen Abgrund von Widersprüchen verfallen. Natürlich erklärt der Minister auch in dieser Note, daß die spanische Regierung unwandelbar an der Constitution von 1812 sesthalten und niemals einer anderen Nation das Recht zugestehen werde, sich in die inneren Angelegenheiten Spaniens zu mischen.

In ber Situng vom 9. Januar 1823 legte San Miguel ben Cortes bie Actenstücke bezüglich bes Berhältnisses zu ben fremben Mächten vor. Die Noten berselben erregten eine eben so große Entruftung, wie die Ants worten bes Ministers sich eines stürmischen Beifalls erfreuten. Sofort faße ten sie den Beschluß, zu erklaren, daß bie Cortce an ber Constitution von .1812 keine Veränderung gestatten werden, es sei denn, daß es mit förmlicher Zustimmung ber Ration und in bem in berselben vorgeschriebes nen Termine geschehe. Galiano machte ben Vorschlag, eine Abreffe an ben König zu richten, in welcher bie Cortes bie Bersicherung aussprechen, bas sie mit aller Kraft die Angriffe auf die Constitution zurückzuweisen ents schlossen seien. Die Berathung über biese Abresse fand am 11. Januar ftatt. Sie follte zu nichts, als zu einer Demonstration gegen bie Großmachte bienen: bie Reben, welche bei bieser Gelegenheit gehalten, und bie mit bem größten Beifalle aufgenommen wurden, follten recht ins Licht ftellen, baß bie Cortes nicht im Entferntesten baran bachten, auf bie Forberungen ber Machte einzugehen. Wiederholt wurde die Handlungsweise des Ministeriums gelobt; man erklärte sich mit ihm in vollkommenem Einklang. Bugleich sprach sich aber bie Zuversicht aus, tak bie Baffen ber absoluten Mächte an bem Helbenmuthe ber Spanier zerschellen wurden, wenn jene es etwa wagen sollten, in die Halbinsel einzubringen. —

Die Gesandten von Rußland, Destreich und Preußen verlangten nun ihre Passe, nicht ohne zugleich bittere und beleidigende Bemerkungen. Besonders die Rote des russischen Botschafters zeichnete sich darin aus. San Miguel antwortete den Gesandten unter dem 11. Januar mit wenigen Borten: dem russischen sagte er, daß er seine unschicksliche Rote erhalten habe; er begnüge sich, ihm zu erklären, daß er, vielleicht aus Ignoranz, das Völkerrecht auf eine scandalöse Weise mißbraucht habe; er übersende ihm die verlangten Pässe und hosse, daß er die Hauptstadt so schnell als möglich verlasse. Einige Tage darauf verließen die Gesandten der absoluten Mächte Nadrid, um sich nach Paris zu begeben.

Diese Vorfälle blieben natürlich nicht ohne Wirkung auf bie Haltung bes französischen Cabinets. Die friedliebende Partei in bemfelben war ohnebieß in eine immer bebenklichere Stellung gerathen. Die Parei ber Ultra bot allen ihren Ginfluß auf, in der Presse, wie in ber Gesellschaft, um bas Ministerium jum Rriege ju brangen : fie wurde von ben Bevollmächtigten ber absoluten Mächte unterftütt, welche schon den Rucktritt Montmorencys und die gemäßigte Rote Billeles übel genommen hatten, und jest das Cabinet aufforberten, eine entschiebene Sprache zu führen. Dazu kam, daß ber neue Minister bes Auswärtigen ebenfalls für ben Krieg gestimmt war. Billele hatte bazu ben Vicomte von Chateaubriand ausersehen, in ber Meinung, von ihm unterstütt zu werben. Allein Chateaubriand hatte schon in Verona eine ganz andere Ansicht von bem Kriege mit Spanien gefaßt, als Billele vermuthete. Wir haben oben angegeben, daß Alexander und Metternich ihn bort bearbeiteten. Dies war nicht ohne Wirfung. Rur meint Chateaubriand, er hatte bie Ansicht von ber Rothwenbigkeit bes Krieges von Anfang an gehabt, und habe sich nur baburch von Montmorency unterschieben, bag er ten Rrieg als eine blos französische Sache aufgefaßt, während jener ihn als einen Beschluß ber heiligen Allianz betrachtet wissen wollte. Genug: Chateaubriand war für ben Krieg; er giebt sich sogar in tem mehrfach ermahnten Buche alle erbenfliche Dube, um ben endlichen Entschluß

bazu vorzüglich als sein Werk hinzustellen. Er war babei besonders von dem Gedanken geleitet, daß die Restauration, um sich zu besestigen, durchaus des Kriegsruhmes bedürse, um auch das Element an sich zu ziehen, was das revolutionaire und kaiserliche Frankreich verherrlicht hatte. So wurde Villèle immer mehr zum Kriege hingebrängt: er willigte endlich darein, den französischen Gesandten ebenfalls von Mabrid abzurusen. Dieß geschah durch eine Depesche vom 18. Januar. Roch am Ende dieses Monats verließ de la Garde Madrid.

Der Krieg war jest so gut wie erklart. Es blieb nur noch übrig, ble Kammern barüber zu hören. Sie wurden am 28. Januar eröffnet. Die Thronrede war friegerisch. "Ich habe, "sagte Ludwig XVIII., "Alles versucht, um den Frieden zu erhalten. Aber die Berblendung, womit die gemachten Vorstellungen in Madrid zurückgewiesen wurden, läßt wenig Hoffnung zur Erhaltung des Friedens übrig. Ich habe die Jurückberufung meines Ministers befohlen; 100,000, durch einen Prinzen meiner Familie, durch den, welchen mein Herz gern meinen Soln nennt, besehligte Franzosen sind marschsertig, mit Anrufung des Gottes des heiligen Ludwig den Thron Spaniens einem Enkel Heinrichs IV. zu erhalten. — Nur die Erhaltung des Friedens, den der Justand Spaniens unmöglich macht, die Freiheit Ferdinands VII., seinem Volke Institutionen zu geben, die es nur von ihm erhalten kann, und die, indem sie die Ruhe sichern, die gerechten Besorgnisse Frankreichs zerstreuen, sind der Iwed des Krieges."

Die Mehrheit der Kammern war, wie sich vor ihrer Zusammensehung gar nicht anders voraussehen ließ, für den Krieg. Zwar de gann die Opposition gleich bei der Berathung über die Abresse an den König den Kampf gegen denselben, in der Pairstammer sowohl, wie in der Kammer der Deputirten, aber es war vergebens. Die Abresse der letteren lautete noch friegerischer wie die Rede des Königs. Am heftigsten enibrannte indessen der Kamps, als die Gelder für den spanischen Krieg bewilligt werden sollten. Die Regierung verlangte 100 Millionen. Die Linke sührte bedeutende Streitkräfte auf den Kampsplatz: ein Roper-Collard, Laborde, Benjamin Delessert, Gene-

Berhantlungen bis jum Ausbruch tes fpanifchen Rrieges. **521** ral Foy, Bignon gaben fich Muhe, die Ariegsfrage nach allen Seiten hin zu beleuchten, ihre Unvolfsthumlichfeit, Befahrlichkeit und Wibersinnigkeit barzuthun. Sie zeigten, welch gefährlichem Grundsatz burch die Intervention Thur und Thor geöffnet sei: benn mit gleichem Rechte, wie die Franzosen in Spanien, könnten auch die absoluten Mächte, wenn es ihnen beliebte, in Frankreich interveniren. Gie zeigten bas Gefährliche bes Unternehmens in militairischer Beziehung, indem selbst bei anfänglichen gunftigen Erfolgen boch ein schmählicher Ausgang mehr, als wahrscheinlich sei. Sie stachelten bas französische Rationalgefühl an, indem sie darzuthun suchten, daß die Regierung nur als Scherge ber heiligen Allianz auftrete. Denn bas Ministerium selber fei nicht einmal einig über ben Krieg, wie benn namentlich bie Abneigung des Conseilpräsidenten gegen benselben befannt sei. Bollenbs nun aber bei ber Nation sei bieser Krieg in höchstem Grade unpopular. Riemand wolle ihn, als eine kleine Partei, die zwar im Augenblicke die Majorität der Kammer bilde, aber eine ungeheure Minorität in ber Ration ausmache. Und was wolle biese Partei? Richts, als ben absoluten Thron in Spanien wieber aufrichten, um nachher auch über die freien Institutionen in Frankreich herzufallen und auch hier die veraltete Ordnung ber Dinge wieder zuruckzurufen.

Diese Reben, benen La Bourdonnaye, Castelbajac, Billèle, Chateaubriand und Andere entgegneten, hatten wegen der vielen Wahrheiten, die sie enthielten, und der vielen wunden Seiten, die sie getroffen, dei der Rechten bereits eine außerordentliche Bitterkeit erzeugt.
Endlich bestieg Manuel, der Deputirte der Bendee, der entschiedenen Linken angehörig, welcher wegen der Leidenschaftlichkeit seiner Reden bekannt war, am 26. Februar die Tribune. Er tadelte mit Heftigseit das Ministerium, welches sich zu einem Kriege entschließe, von dessen Unpopularität es selber überzeugt sei, wie sich ja Billèle deutslich darüber ausgesprochen habe; er deckte schonungslos die Schwachen und Inconsequenzen der Gegner auf, er wies endlich auf die Möglichkeit einer noch viel unglückseligeren Katastrophe hin. "Habt ihr es schon vergessen," rief er den Gegnern zu, "daß die Stuarts bazu vorzüglich als sein Werk hinzustellen. Er war babei besonders von dem Gedanken geleitet, daß die Restauration, um sich zu besestigen, durchaus des Kriegsruhmes bedürse, um auch das Element an sich zu ziehen, was das revolutionaire und kaiserliche Frankreich verherrlicht hatte. So wurde Villèle immer mehr zum Kriege hingedrängt: er willigte endlich darein, den französischen Gesandten ebenfalls von Radrid abzurusen. Dieß geschah durch eine Depesche vom 18. Januar. Roch am Ende dieses Monats verließ de la Garde Madrid.

Der Krieg war jest so gut wie erklart. Es blieb nur noch übrig, bie Kammern barüber zu hören. Sie wurden am 28. Januar eröffnet. Die Thronrebe war friegerisch. "Ich habe, "sagte Ludwig XVIII., "Alles versucht, um den Frieden zu erhalten. Aber bie Berblendung, womit die gemachten Borstellungen in Madrid zurückgewiesen wurden, läßt wenig Hossnung zur Erhaltung bes Friedens übrig. Ich habe die Jurückberufung meines Ministers besohlen; 100,000, durch einen Prinzen meiner Familie, durch den, welchen mein Herz gern meinen Sohn nennt, besehligte Franzosen sind marschsertig, mit Anrusung des Gottes des heiligen Ludwig den Thron Spaniens einem Ensel Heinrichs IV. zu erhalten. — Nur die Erhaltung des Friedens, den der Justand Spaniens unmöglich macht, die Freiheit Ferdinands VII., seinem Bolke Institutionen zu geben, die es nur von ihm erhalten kann, und die, indem sie die Ruhe sichern, die gerechten Besorgnisse Frankreichs zerstreuen, sind der Iwes des Krieges."

Die Mehrheit der Kammern war, wie sich vor ihrer Zusammensschung gar nicht anders voraussehen ließ, für den Krieg. Iwar begann die Opposition gleich bei der Berathung über die Abresse an den König den Kampf gegen denselben, in der Pairstammer sowohl, wie in der Kammer der Deputirten, aber es war vergebens. Die Abresse der letteren lautete noch friegerischer wie die Rede des Königs. Am heftigsten enibrannte indessen der Kampf, als die Gelder für den spanischen Krieg bewilligt werden sollten. Die Regierung verlangte 100 Millionen. Die Linke führte bedeutende Streitfräste auf den Kampsplatz ein Royer-Collard, Laborde, Benjamin Delessert, Genes

Berhandlungen bis zum Ausbruch tes fpanifchen Rriegee. 821 ral Foy, Bignon gaben fich Mühe, die Ariegsfrage nach allen Seiten hin zu beleuchten, ihre Unvolfsthumlichfeit, Befahrlichfeit und Bibersinnigkeit darzuthun. Sie zeigten, welch gefährlichem Grundsat burch die Intervention Thur und Thor geöffnet sei: benn mit gleichem Rechte, wie die Franzosen in Spanien, könnten auch die absoluten Mächte, wenn es ihnen beliebte, in Frankreich interveniren. Gie zeigten bas Gefährliche bes Unternehmens in militairischer Beziehung, indem selbst bei anfänglichen gunftigen Erfolgen boch ein schmählicher Ausgang mehr, als wahrscheinlich sei. Sie stachelten bas französische Rationalgefühl an, indem sie barzuthun suchten, daß die Regierung nur als Scherge ber heiligen Allianz auftrete. Denn bas Ministerium selber fei nicht einmal einig über ben Krieg, wie benn namentlich bie Abneis gung des Conseilpräfidenten gegen denselben befannt fei. Bollenbs nun aber bei ber Nation sei dieser Krieg in höchstem Grade unpopular. Riemand wolle ihn, als eine kleine Partei, die zwar im Augenblicke Die Majorität der Kammer bilde, aber eine ungeheure Minorität in ber Nation ausmache. Und was wolle biese Partei? Richts, als ben abfoluten Thron in Spanien wieder aufrichten, um nachher auch über die freien Institutionen in Frankreich herzufallen und auch hier bie veraltete Ordnung ber Dinge wieder zuruckzurufen.

Diese Reben, benen La Bourdonnaye, Castelbajac, Billèle, Chateaubriand und Andere entgegneten, hatten wegen der vielen Wahrheiten, die sie enthielten, und der vielen wunden Seiten, die sie getroffen, dei der Rechten bereits eine außerordentliche Bitterseit erzeugt.
Endlich bestieg Manuel, der Deputirte der Bendee, der entschiedenen
Linken angehörig, welcher wegen der Leidenschaftlichseit seiner Reden
bekannt war, am 26. Februar die Tribune. Er tadelte mit Heftigseit das Ministerium, welches sich zu einem Kriege entschließe, von
dessen Unpopularität es selber überzeugt sei, wie sich ja Billèle deutlich darüber ausgesprochen habe; er deckte schonungslos die Schwachen und Inconsequenzen der Gegner auf, er wies endlich auf die
Röglichseit einer noch viel unglückseligeren Katastrophe hin. "Habt
ihr es schon vergessen," rief er den Gegnern zu, "daß die Stuarts

Habt ihr es vergessen, daß Ludwig XVI. die Krone verlor, weil die auswärtigen Mächte sich in Frankreichs innere Angelegenheiten mischten? Denkt ihr nicht mehr daran, daß in dem Augenblicke, wo die fremden Mächte ins französische Gebiet sielen, das revolutionaire Frankreich sich durch neue Kräste zu vertheibigen, durch eine neue Energie ———" Aber Manuel konnte nicht weiter reden: die Rechte unterbrach ihn mit surchtbarem Lärmen, mit dem wilden Geschrei: "Zur Ordnung! Zur Ordnung! Das ist empörend! Das ist empörend!

Der Präsident erhebt sich und will Manuel zur Ordnung rusen. Die Verwirrung wird allgemein. Die ganze Rechte verläßt die Pläte, treibt sich im Saale herum, schreit über Königsmord. Manuel will weiter sprechen: umsonst! Andere Redner betreten die Tribune: man hört sie nicht. Der Tumult wird immer größer. Der Präsident der beckt sich, um die Ruhe herzustellen. Vergebens. Die Rechte verlangt endlich den Schluß der Situng. Der Präsident dewilligt sie auf eine Stunde. Run verläßt die rechte Seite den Saal: die Linke bleibt ruhig auf ihren Sisen. Manuel schreibt unterdessen auf einen Zettel den Schluß des unterbrochenen Sases: "durch eine neue Energie zu retten suchte, die alle Massen in Bewegung setze, alle Volksleibenschaften entstammte und auf diese Art surchtbare Ausschweifungen und eine surchtbare Ratastrophe herbeisührte."

Als die Sitzung wieder eröffnet wurde, bestieg Manuel noch einmal die Tribüne, um den Schluß jenes Sates vorzulesen. Aber die Ultras wollten ihn nicht hören. Sie verlangten tobend die Ausstoßung Manuels und Abstimmung darüber. Der Präsident hob die Sitzung auf. "Das ist Alles, was wir für heute wollen," schrien die Ultras. "Morgen mehr! Es lebe der König! Die Bourbons! Fort mit den Apologisten des Königsmords!"

Tags barauf, den 27. Februar, machte La Bourdonnape in ber Kammer den Antrag, Manuel wegen seiner gestern gehaltenen Rebe auszuschließen. Bergebens wurde bieser Antrag von der Linken als Berhandlungen bis jum Ausbruch des spanischen Krieges. 523 ein rechtswidriger besämpft: vergebens betheuerte Manuel, daß es ihm nicht in den Sinn gekommen sei, den Königsmord zu vertheisdigen. Es wurde beschlossen, eine Commission niederzuseten, welche über den Vorfall Bericht erstatten solle.

Um1. Marz erstattete bie Commission ben Bericht. La Bourbonnave, ber Antragsteller, war zugleich ber Berichterstatter. Die Discussion über ben Antrag fand am 3. Marz statt. Man fann sich benken, baß die Linke Alles aufbot, um den Antrag zu bekämpfen. Girarbin, St. Aulaire, Fon, Lameth, Roper Collard, Sebastiani, Casimir Perrier, Lafapette fampften ritterlich für ben Ungeflagten. "Ihr habt die Rechte bes Bolfs verlett," rief General Demarcap ben Ultras zu, "bie Rationalrepräsentation gefälscht, und Alles, was bie Berfassung zu Gunsten bes Bolfs enthält, vernichtet. Diese Rammer ist jest burch die Feinde der Nation besetzt. Ich aber schließe mich bem Worte, bem Gebanken und ber Gesinnung nach Allem, mas Manuel gefagt hat, an!" Manuel sclbst erklärte, als Deputirter erkenne er hier Niemandem das Recht zu, ihn anzuklagen oder zu verurtheilen. "Ich suche Richter, finde aber nur Ankläger, und von biesen kann ich keine Handlung ber Gerechtigkeit, sonbern nur Rache erwarten. Wo ber Widerstand ein Recht ist, da ist er auch Pflicht, und so werbe ich benn, um mich ber Wahl meiner Committenten würdig zu zeigen, diese Rammer nur verlaffen burch die Gewaltthätigfeiten Derjenigen, welche kein Recht haben, mich auszuschließen."

Die Abstimmung erfolgte endlich, und die Mehrzahl entschied sich für die Ausschließung Manuels. Die Sitzung wurde aufgehoben. Aber die Linke war entschlossen, das Recht des Abgeordneten, welches durch diesen Beschluß auf eine schamlose Weise mit Füßen getreten war, die auf das Aeußerste zu vertheidigen. Tags darauf, den 4. März, erschien sie in feierlichem Zuge in dem Sitzungssaale, Manuel in der Nitte. Der Präsident forderte Manuel auf, den Saal zu verlassen. Dieser antwortete: "Ich halte Wort, und weiche nur der Gewalt." Run entsernte sich der Präsident mit der ganzen rechten Seite des Hauses. Rach einer Stunde trat der Chef der Huissiers,

von allen Andern gefolgt, in den Saal und verlas den vom Prafidenten unterzeichneten Befehl, Manuel aus dem Sizungssaale zu verweisen, im Weigerungssalle aber sich, zur Bollziehung des Kammerbeschlusses, der bewassneten Macht zu bedienen. Manuel antwortete
wiederum, er weiche nur der Gewalt. Die Huissiers entfernten sich,
und bald traten 40 Mann der Rationalgarde unter dem Befehl eines Capitains und eines Bataillonschess in den Saal. Ein Schrei des Unwillens erfolgt: Lasavette, Girardin und Foy drängen sich an die Soldaten. Der Anführer erklärt, er habe strengen Besehl, Manuel mit Gewalt zu entsernen. Da wendet sich Girardin an die Rationalgarden: "Wer von Euch wird es wagen, Hand an einen Deputirten zu legen?" Der Sergeant Mercier und die Rationalgarden weichen zurück und geben zu verstehen, daß sie dem Besehle ihres Führers nicht Folge leisten werden. Ein lautes Bravorusen erfüllt den Saal.

Zest endlich werden Gensb'armen in den Saal beordert, an ihrer Spise der Oberst Foucault. Dieser ruft laut, man werde Gewalt brauchen, wenn Manuel sich nicht auf des Präsidenten Besehl entserne. Manuel antwortete mit Kaltblütigkeit: "Ich weiche nur der Gewalt." "So greift ihn!" schreit der Oberst. Und nun stürzen sich die Soldaten auf die Bänke, greisen Manuel, um den sich seine Freunde drängen, ziehen mit Gewalt den sich Sträubenden durch den Saal und sühren ihn endlich in den Wagen, den er besteigen muß. Alle Deputirte der linken Seite solgen ihm.

Die Linke reichte nun dem Präsidenten eine von 62 Deputirten unterzeichnete Protestation wegen des an Manuel begangenen Frevels ein. Die Rechte widersetzte sich aber am anderen Tage der Berlessung derselben und drang auf Fortsetzung der Berathung über die von dem Ministerium verlangten 100 Millionen zur Führung des spanischen Krieges. Da erhob sich aber die ganze linke Seite und verließ den Saal mit der Erklärung, an der Prüsung eines Gesetzentwurses nicht Theil nehmen zu können, der durch Gewaltthat besudelt werde. Fortan waren denn die Banke der Linken sur biese Sitzung veröbet.

Und nun stand der Ariegspartei nichts mehr im Wege: die gestderten 100 Millionen wurden ohne weiteren Widerspruch bewilligt. der Villèle mußte sich von den Ultras oft genug seine Lauheit für ne spanischen Arieg vorwerfen lassen, sie suchte ihn sonst noch, wo möglich, anzugreisen. Die Ultras hatten einen entschiedenen Sieg wonnen: sie wollten jest mit Eiser und Rücksichtslosigkeit vorzehen.

Wie aber? war nicht von England eine ernstliche Einsprache zen den spanischen Krieg, war nicht sogar ein seindliches Zusammtreffen mit dieser Macht zu besorgen?

Wir haben gesehen: bas brittische Cabinet gab sich alle Mühe, n Krieg zwischen Frankreich und Spanien zu hintertreiben. Selbst, bie Gesandten der drei Großmächte bereits Madrid verlassen tten, gab es die Hoffnung einer friedlichen Ausgleichung nicht auf. ie brittische Gesandtschaft bestimmte die spanische Regierung, Engerds Bermittlung in den Streitigkeiten mit Frankreich nachzusuchen. id inzwischen führte Canning mit dem französischen Minister des wärtigen einen sehr lebhasten Brieswechsel, in welchem er ihm Weckwidzeit und Gesährlichseit des Krieges auf alle Weise utlich zu machen suchte.

Es war jedoch Alles vergebens, und vollends nach der Thron
ne Ludwigs XVIII. war an eine Bermittlung nicht mehr zu denken.

selche Haltung sollte nunmehr das brittische Cabinet einnehmen?

isher hatte es eigentlich nichts weiter gethan, als seine Richttheils

hme an den Beschlüssen des Beroneser Congresses entschieden aus
sprochen, zugleich aber seine Bermittlung in den spanischen Ange
zenheiten angeboten. Die letztere war zurückgewiesen worden, und

a jenes schien man sich wenig zu kummern. Diese Behandlung Groß
ittanniens — verletzte sie nicht den englischen Stolz? Durste man

ner bei der bisher ausgesprochenen und gehandhabten Reutralität

ebleiben, oder verlangte es nicht vielmehr die Ehre des Reichs, jetzt

ester auszutreten und die Zähne zu zeigen?

Die englische Nation war offenbar friegerisch gefinnt. Richt

nur war durch das Ausschlagen der Bermeinung der brittische Stolz beleidigt: nicht nur handelte es sich um die Aufrechthaltung eines politischen Grundsases, auf dem die ganze englische Berfassung der ruhte, welche sonst ebenfalls gesährdet schien, sondern es war außerzdem zu besorgen, daß Englands Einfluß auf Spanien gänzlich de seitigt, daß Frankreich sich vielleicht mit einigen spanischen Provinzen oder Colonien bereichern, daß hernach sich die Einmischung auf Portugal ausdehnen und daß auch hier der brittische Einfluß entsernt würde. Es schien also nicht nur die diplomatische, sondern auch die materielle Bedeutung Englands auf eine sehr bedenkliche Weise im Frage gestellt. Die englische Nation war aber nicht gewohnt sich so etwas gesallen zu lassen. Daher allenthalben eine kriegerische Stimmung, und zwar durch alle Classen des Volks, wie sast durch alle politischen Barteien hindurch.

Auch bas Ministerium nahm Anfangs eine abnliche Saltung an. 2m 4. Februar 1823 eröffnete ber König bas Parlament mit einer Thronrede, welche sich hauptsächlich um bie außeren Angelegenheiten brehte. Sie sprach noch einmal ganz entschieden die Disbilligung tes Grundsapes ter Intervention aus und tie Beforgniß, baß alle Bemühungen ber brittischen Regierung, den Fricben zu ethalten, vergeblich sein möchten. Bei ber Berathung ber Abreffe wurde namentlich von Seiten der Opposition das Verwerfliche des Systems der Continentalmächte in scharfen Worten hervorgehoben, die Rothwendigkeit eines Krieges schon sehr stark angebeutet und bem Minifterium aller Beiftand versprochen, wenn ce für nothig erachten sollte, ernstlicher voranzugehen. Das Ministerium selbst, obschon es beständig von Neutralität sprach, gab boch zu verstehen, daß auch ber Krieg nicht unmöglich sei und daß fur diesen Fall England gerüftet ware. Canning und Liverpool reisten im Lande herum, hielten gelegentlich Reden über die Stellung Englands zum Auslande, welche nicht sehr friedliebend lauteten, und trafen die nothigen Borfichtsmaßregeln. Es wurden ftarfe Seerüstungen betrieben; die Wuntarzte ber Armee einberufen; beim Parlamente eine Vermehrung ber Secleute

Berhandlungen bis jum Ausbruch des fpanifchen Krieges. um 4000 Mann nachgeficht, welche mit Freude bewilligt wurde, zugleich mit ber Bemerkung, daß bas nicht genug sei und bag man gerne noch mehr bewilligen werbe; es wurde endlich die Berordnung bes Geheimraths zurückgenommen, keine Baffen und Munition in die spanischen Safen auszuführen. Rurg: es hatte ben Unschein, ale ob die Minister selber für ben Krieg gestimmt und die bewaffnete Ginmischung Frankreichs in Spaniens innere Angelegenheiten auch mit gewaffneter Hand zurudzuweisen entschloffen waren. Und in biefer Gefinnung suchten sie bie Nation auf alle Weise zu bestärken: fast bie ganze Presse ohne Unterschied sprach sich in biesem Sinne aus; bann wurden sonstwitz. Demonstrationen gemacht. Co wurde am 7. März bem spanischen und portugiesischen Gesandten, so wie bem Herzog von Lorenzo, früher spanischem Gesandten in Paris, ein großes Essen gegeben, bei welchem bie bebeutenbsten politischen Rotabilitaten gegenwärtig waren. Sodann bilbete sich in England ein Freicorps, welches ben spanischen Krieg mitmachen wollte: ber General Wilson, zur entschiedenen Opposition im Parlamente gehörend, gebachte sich an bie Spipe beffelben zu stellen.

Es ift flar, daß eine Kriegserflärung Englands an Frankreich die Lage der Dinge vollfommen verändert hatte: es war zu beforgen, daß badurch alle revolutioneiren Elemente in Europa einen neuen Anhaltspunkt, einen neuen Schwung erhalten hatten. Die Folgen einer solchen Handlungsweise waren gar nicht zu übersehen. Die heilige Allianz mußte also Alles aufdieten, um England von einem solchen Schritte abzuhalten. Auch war sie nicht fäumig. Der Kaiser von Rußland erklärte, salls Frankreich von England an dem Kriege gegen Spanien gehindert würde, ihm mit einem ansehnlichen Heere zu Hüste zu kommen, und gab sosort die nöthigen Weisungen für die Jusammenziehung russischer Truppen in Polen. Diese Erklärung wurde nicht nur dem Hose der Tuilerien übermacht, bereits am Ansang bes März, sondern auch dem brittischen Cabinette\*). Destreich und Preußen schossen

3

2 هي .

<sup>&</sup>quot;) Chatcaubriant. 1. 406-407.

sich bieser Erklärung an. Die heilige Alliantschien also entschlossen, es auf einen Krieg mit England ankommen zu lassen. Run war aber bie Frage, ob England in ber Lage ware, gegen bie vier Continentalmächte Stand halten zu können, ob die Befahr, welche mit einem solchen Rrieg verbunden mare, burch die Bortheile bes Gelingens aufgewogen werben konnte, ober ob nicht boch die Beobachtung ber Reutralität in jedem Betrachte ficherer fein wurde? In biefem Falle konnte man erlangen, daß Rußland wie Deftreich seine Truppen entfernt hielt, so bas es die Spanier ganz allein mit ben Franzosen thun hatten; und ber Erfolg eines solchen Rampfes konnte immerhin zu Gunften der Spanier ausfallen. Austebem war es immer noch Zeit, auch nach bem Beginne bes Rampfes, sich in benselben einzumischen, wenn etwa Frankreich einen Weg einschlagen sollte, welcher die englischen Interessen entschieden gefährdete. Bon biesem Gesichtspunkte ging bas brittische Cabinet aus, als es sich für bie Beibehaltung ber Reutralität entschloß. Es unterhandelte gleichzeitig mit Frankreich und Rußland, erlangte von biesem bas Zurückhalten ber Truppen und erklärte jenem (31. März) zwar die Reutralität beibehalten, aber auch jeden Angriff auf Englands Rechte und Interessen mit Entschiedenheit zurüdweisen zu wollen.

Bis nun diese Verhältnisse geordnet wären, ließen die Minister das Parlament die auf Mitte April vertagen, um nicht genothigt zu sein, immer auf Fragen über die auswärtige Politik antworten zu mussen. Denn die Opposition wurde immer heftiger und bringlicher, und begann bereits ihre Unzufriedenheit über das Benehmen der Minister an den Tag zu legen. Als sodann um die angegebene Beit die Situngen beider Häuser des Parlaments wieder eröffnet wurden, legten die Minister die Actenstücke bezüglich der spanischen Berhandlungen dem Parlamente zur Prüfung vor. Es entspannen sich in der Bairskammer wie im Hause der Gemeinen die heftigsten Debatten über das Betragen der Minister in dieser Angelegenheit: sie wurden von der Opposition bitter getadelt, daß sie gleich Ansangs nicht energischer ausgetreten wären, denn daburch hätten sie den Krieg

Berhandlungen bie gum Ausbruch bes fpanifchen Rrieges. 829 verhindern können: es wurde ihnen namentlich vorgeworfen, daß sie ben Spaniern die Zumuthung gemacht, an ihrer Verfassung Aenberungen vorzunehmen, um den Krieg mit Frankreich zu vermeiben: es wurbe enblich ber Antrag auf ein Distrauensvotum an die Minister gestellt. Diese vertheidigten sich so gut sie konnten, sprachen sich noch einmal über die Ungerechtigkeit der Invasion in Spanien aus, munschten (namentlich Canning) ber spanischen Ration von ganzem Herzen, aus Diesem Rampse siegreich hervorzugehen, blieben aber boch zulett babei Reben, daß unter ben gegenwärtigen Berhaltnissen bie Reutralität für England bas Zuträglichste sei, und baß sie baher von berselben nicht abgehen wurden. Auch erhielten bie Minister bie Majoritat: benn bas Mißtrauensvotum wurde in beiben Saufern abgeworfen. Unterhaus erklärte jedoch — und das war immerhin von Bedeutung — daß die brittische Ration und das Haus der Gemeinen stets bereit seien, ber Regierung allen erforberlichen Beiftanb zu leiften, im Fall Seine Majestät für nöthig erachten sollte, für die Würde ber Krone und bie Rechte und Interessen bes Bolfes einen Krieg zu beginnen.

Es waren indeffen nicht blos materielle Rucfichten und nicht blos 🗻 Rücksichten ber außeren Politif, welche bie Mehrheit bes brittischen Cabinets bestimmten, eine solche Handlungsweise einzuschlagen, sonbern fie war ebenso sehr burch Motive ber inneren Politif bestimmt. Das brittische Cabinet bestand in seiner Mehrheit immerhin noch aus ariftofratisch gefinnten Mannern. Diese fürchteten, burch entschiebene Theilnahme ber englischen Nation an bem Kampfe für bie spanische Berfaffung möchten bie bemofratischen Ibeen, auf welche biese gegründet war, überhaupt eine größere Bebeutung, eine weitere Berbieß würde jebenfalls auf England zurückbreitung erlangen: wirken und fo konnte benn auch bie Berfaffung biefes Reiches einer Erschütterung ausgesett sein. Lord Liverpool nahm keinen Anstand, biefen Gefichtspunkt namentlich hervorzuheben. Diese Thatsache aber, baß bie herrschenbe Partei in England besonders aus Rucksichten ber inneren Politif, aus einer nicht verhehlten Abneigung wiber bie bemotratischen Elemente ber spanischen Verfaffung die Theilnahme

t

einem Reiche gueudwies, weider ber maufden Arifickenne feiber getabelich werben konnte, mir welleicht neur, us alles Andere für bie tranzoppie Regierung eine Sürseman, ban fe forfan in ihrem gelte juge weber bie Spanier von England nabt neur zesten würde.

## Der Seldjug in Svanien.

Um to. Mary reifte ber Bergeg von Ungemeime, welcher aun Chabenblobaber bes Invafionebeeres befinnent morten mar, nach bet postnanden Grenge ab: am 2. Arcil atles a von Bajonne einen Mie ein an Die Spanier, in welchem er verweuerte, bag bie Framge ge micht im Mrieg mit ben Spaniern nich befänden, fontern vielmebt na tamen, um ihnen beizusteben, ten gefangenen Konig au Die gener Anne und Theon wieder aufgurichten, Die Priefter ber Achung, Den Bege Beimer ber Plunberung, bas gange Belf ber Berrichaft einer je ... ,.. . . . . welche Freiheit verfündigent, für gan; Eranien ber bei Bitanoa. . Wolched Mann nark und in fünf Corps abgerbeilt. Das - Sie Bellier; tas tritte Kürft von Hobenlobe; tas ... ... ... Mingen, das nunte, die Referve, General Bordesoult. 👵 💥 Gear Guilleminet. Dem französischen Han ٠, de la companya de la configuratione Chaubensarmes an.

nicht fehlte, that aber nichts. Rach ber französischen Thronrebe mußte allerdings ber Krieg unvermeiblich erscheinen. Aber auch bann noch wiegte man sich in ben schönen Hoffnungen, baß bie Franzosen es entweder nicht wagten, wirklich in Spanien einzubrechen, ober baß sie bann basselbe Schicksal erleiben wurden, wie zur Zeit bes Rapoleonischen Krieges, abgesehen davon, daß mahrscheinlich ein großer Theil bes französischen Heeres zu ben Spaniern überginge. Diese Siegesgewißheit hinderte die Spanier, einen Ausweg zu ergreifen, ber vielleicht jest noch ben Rrieg hatte verhindern können. Wir haben bereits angemerkt, daß die englische Regierung den Borschlag machte, die spanische Constitution in einigen Punkten zu ermäßigen, und bag auch bie französische bamit zufrieden gewesen ware. Ja selbst noch nach der Thronrede machte der Minister des Auswärtigen, Chateaubriand, einen Vorschlag, welcher zwar etwas abentheuerlich lautete, welcher aber seinem Wesen nach doch nicht so übel war. Ferbinand VII. sollte nämlich in bemfelben Augenblicke an bem einen Ufer ber Bidaffoa erscheinen, in welchem ber Herzog von Angouleme an bem anderen. Beibe Fürsten sollten fich bann sprechen, und in & Folge bieser Zusammenfunft sollte bem spanischen Bolke eine neue Constitution gegeben werben, welche ihm bie wesentlichften Freiheiten verbürgte, nur aber dem Throne eine größere Gewalt ließ, als die von 1812. Das war in ber That die Meinung Chateaubriands, und wenn man bedenkt, wie ungern sich Billele und Ludwig XVIII. zum spanischen Kriege entschlossen, und daß sie jede noch so geringe Sandhabe ergriffen hatten, um sich ihm zu entziehen, so begreift man, baß es nur bes Ausspruches ber Bereitwilligkeit Seitens ber spanischen Cortes bedurfte, die Berfassung einer Durchsicht zu unterwerfen, um den Rrieg von ben Grenzen abzuhalten: denn bann fonnten sie wohl sicher auf energische Hulfe ber Englander rechnen. Allein baran war nicht zu benfen. Je naher ber Krieg heranruckte, um so ausschweifender die Meinungen. Man wurde ben für einen Berrather erklart haben, welcher die Dinge in ihrer wahren Gestalt betrachtend und ben Untergang der Freiheit voraussehend, zu Unterhandlungen gerathen håtte, um nur wenigstellt etwas zu retten. Ein solcher Borschlag burste baher nicht einmal gemacht werden.

Indeffen konnte es boch keinem Berftändigen entgehen, bas tie Berhältniffe gang anbere lagen, als bei bem Rapoleonischen Kriege. Bei biesem handelte es sich in ber That um bie Rationalunabhängigfeit, und alle Classen bes Bolls waren gleichmäßig von bem Feinte bebrobt, wie sie auch alle zusammen Theil am Kampfe nahmen. Bei bem bevorstehenden Ariege aber fand nicht bie gange Ration wiber ben einbrechenden Feind auf: ein großer Theil berfelben, bie gesammte Beiftlichkeit, ber Abel und tie von jenen Claffen influirten Stante schlugen fich sogar zu ihm und fochten witer bie neue Ordnung der Dinge. Und ein anderer ebenso großer Theil war gleichgültig gegen die Constitution, da er noch nicht gebildet genug war, um fie zu begreifen, und auch noch nicht Gelegenheit gehabt hatte, materielle Bortheile, die sie ihm etwa hatte bringen konnen, bavon wahrzunehmen. Unter solchen Umftanden bedurfte die herrschende Partei auf ber einen Seite großer Alugheit, auf ber anbern einer großen Energie, um bie y seinbseligen Kräfte nieberzuhalten und ihre eigenen gehörig auszubeuten und zu verwenden. Es war vor allen Dingen nothwendig, daß bie freisinnige Partei alle Elemente, welche fahig waren im Rampfe zu nüten, an sich zog und zu einer starken Einheit verband. Aber statt bessen wiederholte sich in Spanien ein Spiel, welches die freis finnige Partei leiber fehr oft zum Besten gegeben: Die verschiedenen Richtungen, welche sich innerhalb berfelben herausgebildet, begannen nun sich noch heftiger zu bekämpfen, wie die anderen, und sich gegenseitig die Herrschaft streitig zu machen. So war in Mabrid niemals ber Streit zwischen Freimaurern und Communeros heftiger, als gerabe jest. Das Ministerium wurde unablässig getabelt, zum Abtreten auf geforbert, geschmäht, unfähig, verrätherisch gescholten. Man bemühte sich also, die Regierung, die Macht, welche die Oberleitung führen sollte, zu schwächen, während man boch zugleich die größte Entschiebenheit und Kraftanstrengung verlangte, welche man aber nur in Excessen, in Gewaltthätigfeiten wiber bie Anberebenkenben, in Anarchie

zu erblicken schien. Es schwebte wohl die Erinnerung an die erste französische Revolution vor, wo der Terrorismus ebenfalls das Land gerettet, man vergaß jedoch, daß es nicht blos der Schrecken war, der damals so große Dinge ausgeführt, sondern das Talent, die Thatfraft und das Zusammenwirken der Männer, welche an die Spize des öffentlichen Lebens gestellt worden waren. Schrecken und Gewaltthat an sich, ohne von großer Fähigseit und durchgreisender Planmäßigseit begleitet zu sein, dewirkt aber gerade das Gegentheil von dem, was er bewirken soll. Anstatt Furcht einzuslößen, erzeugt er Haß und Berachtung gegen den Thäter, und so wie seine Person verschwunden, kommt auch die augenblicklich in Zaum gehaltene seindsselige Gesinnung wieder zum Vorschein, und zwar noch in einem höheren Grade, als zuvor.

Es war ein bebenkliches Zeichen für ben Zustand ber bewaffneten Macht, baß im Januar 1823 ber Insurgentenführer Bessieres, ohne irgend einen erheblichen Widerstand zu finden, mit ohngefähr 5000 Guerillas in die Rahe ber Hauptstadt brang. Er erfüllte einen Augenblid Alles mit Furcht und Schreden, und nur burch bas schleunige Herbeiziehen mehrerer in ber Rahe Mabribe aufgestellter Heeresabtheilungen gelang es, ihn wieber zurückzuwerfen. Er führte inbeß seinen Rudzug mit großer Gewandtheit aus. — In ber That war bie Stärke ber regelmäßigen Truppen viel zu unbebeutenb, um einem wohlgerüsteten Feinde ernstlich Stand halten zu können. Sie mochten sich auf nicht viel mehr, als auf 25,000 Mann belaufen. Die Cortes ermächtigten baher bie Regierung zur Aushebung von neuen 30,000 Mann, zur Ausruftung von 150 Kanonier-Schaluppen und zur freien Einfuhr von Waffen und Kriegsbedürfnissen. Aber um ben Rrieg mit Erfolg führen zu können, brauchte man vor Allem Gelb. Das Ministerium schlug vor, die Fonds anzugreifen, welche früher ber öffentliche Dienst ber Zinsentilgung ber Staatsschulb bestimmt hatte. Die Cortes schlugen bieß jedoch ab und verwiesen die Minister auf die Hebung von brei Quartalen ber Grundsteuern im Voraus und auf Bebung ber Rudftanbe ber Abgaben in Probucten.

Maßregel, welche bei allgemeinem Geldmangel alle Rüftungen lähmte und der bewaffneten Vertheidigung den Todesstreich gab. Richt nur ging kein Geld ein, sondern mehrere Provinzen widersetzen sich auch förmlich der Aushebung. Und diejenigen, welche man ausbrachte, waren für den Krieg kaum brauchbar, da sie in der kurzen Zeit, welche noch zu Gebote stand, unmöglich in den Wassen geübt werden konnten.

Endlich fehlte es an zuverlässigen Generalen. Die Regierung beschloß, den Franzosen drei große Armeecorps entgegen zu stellen: in Navarra und Aragon, in Catalonien und in Neucastilien. Aber in der Wahl der Befehlshaber dieser Corps war die Regierung sehr unglücklich. Mina zwar, welcher die Armee in Catalonien befehligte, war ein ebenso geschickter, wie ber Sache ber Constitution treu ergebener General. Aber auf Ballesteros, welcher bie wichtige Aufgabe hatte, Ravarra und Aragonien gegen bie Hauptmacht ber Franzosen zu vertheibigen, und auf D'bonell Abisbal, welchem ber nicht weniger bebeutende Auftrag geworben war, die Zugänge zu der Hauptstadt ftreitig zu machen, konnte man sich nicht verlassen. Der lettere war fcon längst als zweideutiger Charafter bekannt, und Ballesteros spielte zwar in ber letten Zeit eine politische Rolle als einer ber Haupter der Communeros, aber er war kein umsichtiger Feldherr, so wenig wie ein zuverlässiger Mann. Außerdem war Morillo, ebenfalls von zweideutigem politischen Rufe, mit ber Stiftung eines Corps in Gallizien beauftragt: auch Duiroga sollte in dieser Provinz befehligen. Villa Campo befehligte die Divisionen im Guben.

Es befanden sich zwar damals in Spanien noch viele politische Flüchtlinge aus Italien und Frankreich, welche entschlossen waren, den Arieg mitzumachen, und von welchen man noch am ersten Begeisterung für die Sache, die sie vertheidigten, erwarten konnte: auch von Engeland sanden sich Freiwillige. Man beschloß jedoch diese für den Dienst in den Festungen zu verwenden, und so konnte sür den ersten Augenblick diese Unterstützung in dem Felde nicht gebraucht werden. —

Einen bosen Eindruck auf die Stimmung des nördlichen Spaniens machte nun vollends der Beschluß ber Cortes vom 18. März, ben Sit ber Regierung und ber Bersammlung von Mabrid weg nach Sevilla zu verlegen. Man erblickte barin die Furcht vor einem schlechten Ausgange des Kampses, welche natürlich nur entmuthigend auf die verlassenen Provinzen wirken mußte. Am 20. verließ Ferdinand, wiewohl mit Widerstreben sammt dem ganzen Hose, der Regierung und den Cortes die Hauptstadt: am 10. April kamen sie in Sevilla an.

Inzwischen war, wie bereits bemerkt, die Hauptmacht des französtschen Heeres über die Bidaffoa gegangen. Am jenseitigen Ufer ftanben bie Spanier, untermischt mit französischen Flüchtlingen, welche ben heranrudenden Franzosen ein Lebehoch zuriefen und sie zur Verlassung ber königlichen Fahnen bewegen wollten. Dieser Bersuch mißlang aber: bie Franzosen feuerten, und bie Spanier zerftreuten sich. Das französische Heer theilte sich nun: Die eine Abtheilung ruckte in Die baskischen Provinzen ein und belagerte die Festung San Sebastian: bie andere, unter Dubinot, rudte gegen Guben nach Alt-Castilien vor. Jene stieß auf Wiberstand: San Sebastian vertheidigte sich tapfer und bie Franzosen erlitten vor ber Festung bedeutende Verluste. wurden die Glaubensbanden, welche sich bieser Abtheilung des französts schen Heeres angeschlossen hatten und bie sich raubend, mordend und sengend über bas Land ergossen, von den constitutionellen Guerillas mehrmals empfinblich geschlagen. Dagegen rudte Dubinot's Corps immer weiter vor, ohne auf ernstlichen Wiberstand zu ftoßen, es übers schritt ben Ebro, ructe in Burgos ein, burchschnitt von da Alt-Castis lien, um gerade auf Mabrid loszugehen. Ballesteros, anstatt es aufzuhalten, wich nach Aragonien zurück: ebenso sette ihm auch Abisbal feinen Wiberstand entgegen, und Morillo, welcher von Leon aus ben Franzosen in die rechte Flanke hatte fallen konnen, begnügte fich bamit, sie zu beobachten und später sich sogar von der Grenze bieser Provinz zurückzuziehen.

Unterbessen war bas zweite Armeecorps unter Molitor in Navarra eingeruckt. Er forberte zuerst die Festung Pampelona auf, sich zu ergeben: aber Pampelona wiberstand ebenso kräftig, wie S. Sebastian. Molitor ließ nun eine Truppenabtheilung vor der Festung stehen,

mit ber anberen zog er burch Ravarra hindurch nach Aragonien, bis nach Saragossa vor. Auch hier hatte Ballesteros alle Truppen zuruckgezogen.

In Catalonien brach am 18. April bas vierte Corps unter Moncey ein. Es bemächtigte sich bes verlassenen Hasens Rosas, besetze Girona und forderte die Festung Figueras zur Uebergabe auf. Diese wurde aber nicht minder wie in Pampelona und in San Sebastian verweigert, und dann nahm der hier besehligende spanische General Mina diesem Corps gegenüber eine außerordentlich entschiedene Stellung ein und hinderte mit Gewalt das Vordringen besselben.

So war es benn außer ben Festungen eigentlich nur Mina, welcher bem Feinde fraftigen Wiberstand entgegensette. Aber Mina hatte zu viel in Catalonien zu thun, um auf ben Hauptschauplat bes Krieges einwirfen zu können. Die französische Hauptmacht rucke bather Mabrib immer naher. Jest enthüllte Abisbal ben schon lange vorbereiteten Berrath. Er erklärte burch eine Proclamation, baß die Mehrheit der Nation die Bersassung nicht mehr wolle, daß diese also geändert, der König in Freiheit gesett, ein neues Ministerium gebildet, wie auch neue Cortes mit neuen Bollmachten zusammenberusen werden müßten. Er wandte sich auch an den Herzog von Angoulème. Indesse dieser die Unterhandlung mit ihm ab, und bewilligte nur, daß die zum Einzug der Franzosen einige Truppen der Constitutionellen in der Stadt bleiden dürsten, um die Ruhe zu erhalten. Am 23. Mai rückte der französische Bortrab unter Latour-Foissac in Madrid ein: Tags darauf der Herzog von Angoulème.

Sosort wurde aus den heftigsten spanischen Ultras eine Regentschaft niedergeset, welche bis zur Befreiung des Königs die Resgierung von Spanien führen sollte. Sie bestand aus dem Herzog von Infantado, aus dem Herzog von Montemart, dem Baron d'Eroles, dem Bischof von Osma und Don Antonio Gomez Calderon. Sie bezeichnete gleich den Ansang ihrer Functionen mit Grausamkeiten, welche die vorrevolutionaire Zeit wo möglich übertrasen.

Auf die Cortes machten alle diese Vorfälle einen entmuthigenden Eindruck. Sie hatten mit dem 23. April in Sevilla ihre Sitzungen

eröffnet. Der König war gezwungen worden, ein neues Ministerium zu ernennen (Perez be Castro Auswärtiges, Zarco be Balle Krieg, Calatrava Inneres, Panbiola Finanzen, Capaz Marine, Babillo übersceische Besitzungen) und allerlei Proclamationen zu unterschreiben. Die Cortes fasten bann verschiebene Beschluffe, um Gelb zu schaffen: nur konnten bieselben jest nicht mehr ausgeführt werden. Endlich beschloffen sie, da sie nach ber Einnahme Madrids sich auch in Sevilla nicht mehr ficher glaubten, ben Sit ber Regierung nach Cabir zu verlegen. Der König weigerte sich Anfangs, Sevilla zu verlassen. Darauf erklärten ihn die Cortes 11. Juni für wahnsinnig, um nach S. 187 ber Constitution eine Regentschaft ernennen zu können. Dieß geschah wirklich: ber König wurde bann unter Begleitung von Truppen nach Cabir geschafft, wohin ihm die Cortes am 13. Juni folgten. Gleich nach bes Königs Ankunft löste sich bie Regentschaft wieder auf. Die Cortes waren noch nicht lange in Cabix, als schon die französis schen Truppen unter Bourmont und Borbesoult von Mabrid aus nachrucken, die constitutionellen Heerführer Lopez Banos und Villa Campo, welche ohnebieß nur wenige tausend Mann ihnen entgegen setzen konnten, warfen und Cabir einzuschließen begannen. Im Juli folgte ber Herzog von Angoulème mit seiner übrigen Macht.

Inzwischen war auch in den Provinzen die constitutionelle Sache überall unterlegen. In Leon hatte Morillo seit langer Zeit auf Berrath gesonnen und deshalb gar nichts gegen die Franzosen unternommen. Am 11. Juli ging er zu ihnen über und schloß sich sosort an das Corps des General Bourte an, mit welchem vereint er den constitutionellen General Duiroga, der in Gallizien besehligte, zu Paaren treiden wollte. Duiroga, unterstüßt durch den englischen General Wilsson, hielt sich einige Zeit wacker gegen die Feinde, dann ward er aber gezwungen, sich in die Festung Corunna zu wersen. Corunna wurde nun von den Franzosen belagert: Duiroga hielt sich die zum 17. August. An diesem Tage aber capitulirte er, da er einsah, daß die Festung doch nicht auf die Länge zu halten sei. Am 27. August nahm Morillo von derselben Besit.

Ballesteros, von Molitor gedrängt, zog sich bereits im Juni aus Aragonien zurück, nach Balencia und Murcia, unter fortwährender Desertion seiner Truppen. In Andalusien vereinigte er sich mit dem Heerhausen des General Zayas, welcher sich von Madrid aus gegen den Süden gezogen hatte. Beide Generale, die aber nicht stärker, als 7000 Mann sein mochten, wurden am 28. Juli dei Campillo de Aronas von Molitor ereilt. Ein Theil der spanischen Truppen ging zu den Franzosen über, die anderen wurden gänzlich zerstreut. Balles steros schloß nun, am 4. August, mit Molitor eine Capitulation ab, wodurch er die Regentschaft in Madrid anerkannte, die Milizen nach ihrer Heimath zu senden versprach, dagegen die Zusicherung der Amsnessie für sich und die Offiziere, so wie der serneren Auszahlung des Soldes erhielt.

Demnach waren zwei Hauptcorps ber Spanier, links und rechts von der Heerstraße ber Franzosen, ganzlich aufgelöst und dem Rampfe Gin ernstlicher erfolgreicher Widerstand war nirgends mehr zu sehen. Rur Cabir hielt sich noch. Allerdings ber wichtigste, bebeutenbste und zugleich gefährlichste Punkt. Denn hier befand sich ber gefangene König, die constitutionelle Regierung, die Cortes, kurz die Repräsentanten ber Revolution. Aber bie Festung hatte auch eine vortreffliche Lage, besaß eine Besatzung von 12,000 Mann tapferer Truppen und an General Balbes einen vortrefflichen Befehlshaber. Auch hielt sie sich über zwei Monate. Allein die von allen Seiten eintreffenden Nachrichten über die Berlufte ber constitutionellen Truppen, bie Wahrscheinlichkeit, wenn nicht Gewißheit, daß diese Berlufte nicht mehr gut gemacht werben können, bie Ueberzeugung, baß Cabir außer Mina's verlorenem Posten nur ber einzige Plat sei, ber noch Widerfand leiste; all' dieß hatte zunächst bei ber Einwohnerschaft und bann auch bei ben Cortes und ben Truppen ben Gebanken hervorgerufen, baß es nuglos sei, sich ferner zu vertheibigen. Als nun am 31. Aus gust ber Trocadero, eine ber wichtigsten Verschanzungen, von ben Franzosen genommen worden war, stieg die Entmuthigung. Es wurben nun Unterhandlungen gepflogen. Die Cortes hatten jest wohl

eingewilligt, die Constitution von 1812 aufzugeben, aber nur unter ber Bebingung, daß eine vertragemäßige Berfaffung, unter Garantie bes Königs von Frankreich, zu Stande fame. Aber dazu wollte sich Angouleme nicht verstehen: es sollte vielmehr Alles nur bem foniglis chen Willen allein überlaffen bleiben. Die Unterhandlungen zerschlus gen sich. Die Franzosen setzten nun bie Belagerung fort. Am 23. September nahmen sie bas Fort Petri. Das verursachte neuen Schrecken unter der Einwohnerschaft. Die Zahl berer, welche auf fortgesetzten Widerstand brangen, wurde immer fleiner: auch unter ben Cortes. Endlich sah man, besonders bei ber entschiedenen Abneigung ber Ginwohner gegen jebe Fortsetzung bes Witerstandes, sich genöthigt, sich zu ergeben. Die Cortes bestimmten jeboch vorher ben Konig Ferbinanb zu einer Proclamation, in welcher er erklärte, 1) baß er, wenn bie Rothwendigkeit eine Aenderung der Institutionen der Monarchie erheis schen follte, eine Form ber Regierung annehmen wurde, welche bas Glud ber Nation machen, die individuelle Sicherheit, das Eigenthum und bie bürgerliche Freiheit aller Spanier garantiren wurde; 2) allgemeine Amnestie, 3) Anerkennung ber Staatoschulben, welche unter bem constitutionellen Regimente gemacht wurden. Darauf losten fich bie Cortes auf: ber König wurde frei gegeben, und begab fich am 1. Detbr. in bas Lager jum Herzog von Angoulème. Die Franzosen zogen in Cabix ein. Der spanische Krieg war hiemit beenbet.

Denn von allen spanischen Heerhausen war nur ber des General Mina noch nicht unterworsen, welcher aber sett sich auch nicht mehr halten konnte. Die spanische Armee in Catalonien hatte sich unter allen am Besten geschlagen: es war dem französischen Marschall Moncen nicht gelungen, irgend bedeutende Erfolge zu gewinnen. Die Festungen Figueras, Uergel, Hostelrich, Barcellona, Tarragona hielten sich mit unglaublicher Tapferseit, und auch im freien Felde waren die Spanier nicht selten Sieger. Freilich besehligte hier ein durchaus tüchtiger Feldherr Mina, und unter ihm eben so wackere Generale, wie Milans, Loberas, Rotten, San Miguel, der ehemalige Minister bes Auswärtigen. Sie behaupteten ihre Stellung die in den Octo-

ber. Aber nun war der Fall von Cabir bekannt geworden: ber General Molitor zog mit seiner Abtheilung vom Süden wieder heraus,
um Mina in den Rüden zu kommen: die Festung Pampelona war
nach tapserer Gegenwehr endlich auch gefallen: San Sebastian sollte
bald das nämliche Schicksal erleiden, auch von dieser Seite her konnte
also ein Angriss erfolgen. So von allen Seiten eingeschlossen, wäre
fernerer Widerstand Thorheit gewesen. Mina unterhandelte daher mit
Moncey, und am 2. November kam zu Soria eine höchst ehrenvolle
Capitulation zu Stande, wodurch Ehre, Eigenthum und Leben der
unter Mina's Besehlen stehenden Constitutionellen mit Einschluß der
Fremden vollkommen gesichert wurden. Mina und San Miguel begaben sich nach England, wohin auch Duiroga und die meisten Cortes slohen; Milans nach Frankreich, Rotten aber schiesste sich nach
Genua ein, um von da in sein Baterland, die Schweiz, zurückzusehren.

## Die Reaction.

Berhältniß zu ben auswärtigen Dachten.

Nach der Besiegung der Constitutionellen trat die Reaction ein. Wie diese beschaffen sein würde, hatte bereits theils die sogenannte Glaubensarmee gezeigt, welche mit unglaublicher Grausamkeit verfuhr, überall, wo sie hinkam, theils die von Angoulème eingesetzte Regentschaft.

Gleich nach ihrer Einsetzung wurden in Madrid von den Ultraroyalisten die fürchterlichsten Gräuel gegen die Constitutionellen verübt.
Täglich hörte man von Mordthaten. Man plünderte die Häuser der Freigesinnten, riß ihre Meubeln heraus, um sie zu verbrennen, des molirte wohl auch die Wohnungen. Rein Mensch war mehr sicher: selbst die französischen Truppen vermochten kaum diesen Gräueln Einshalt zu thun. Ueber 300 Familien verließen, mit Zurücklassung des größten Theils ihres Vermögens, die Stadt, nur um das Leben zu retten.

Die Regentschaft ernannte ein Ministerium und die Generalcapitaine in den verschiedenen Provinzen, natürlich aus lauter fanatischen Anhängern bes Absolutismus. Sie errichtete sobann eine neue Behörde unter bem Titel: Generalsuperintenbang ber öffentlichen Wachsamfeit, mit unumschränfter Vollmacht zur Verfolgung und Bestrafung aller Gegner ber absoluten Gewalt. Sie erließ eine Berordnung, burch welche alle seit bem 7. Marz 1820 angestellten Beamten abgeset, die früheren Beamten wieder in beren Stellen geschoben und diejenigen, welche vor dem 7. Marz angestellt, ihre Stellung unter ber Cortesregierung bennoch behalten hatten, verpflichtet wurden, ihren Royalismus burch bas Zeugniß breier unverbächtiger im Rufe bes reinsten Royalismus stehender Personen zu beweisen; ber zur Reinis gung sammtlicher Civilbeamten niedergesette Ausschuß bestand aber aus Mannern, von benen nicht bie minbefte Rachficht gegen Constitutionelle zu erwarten war. Sie verurtheilte endlich zum Tobe alle Abgeordnetez welche in . Sevilla für bie Fortschaffung bes Königs nach Cabir gestimmt hatten, die Minister, die ihn begleiteten, die provisorische Regents schaft, endlich alle Offiziere ber Linie und ber Rationalgarden, die ben Hof und die Regierung escortirten.

Sofort begannen benn bie Berhaftungen, nicht blos in Mabrib, sondern in allen den Orten, welche burch die Waffen der Franzosen in Besit genommen wurden. Bereits bis zum 1. Juli 1823 was ren die Gefängnisse mit 44,000 Personen angefüllt, welche wegen politischer Meinungen eingekerkert worben waren. Das war benn boch selbst bem Herzoge von Angoulème zu arg, besonders da bas Loos ber Gefangenschaft auch die constitutionellen Milizen traf, welche auf bie Berficherung ber frangofischen Generale, bag ihnen nichts geschehen sollte, in ihre Heimath zurudfehrten, sofort aber von ben fanatischen Handlangern ber Regentschaft festgenommen wurden. Der Herzog von Angoulème wollte nun biesem Unfug ein Ende machen, und er erließ baher die Berordnung von Andujar, vom 8. August, wornach bie spanischen Behörben fortan ohne Ermächtigung eines französischen Befehlshabers keine Verhaftung vornehmen durften, wornach ferner die französischen Oberbesehlshaber Alle in Freiheit segen laffen sollten, welche willfürlich ober wegen politischer Meinungen verhaftet worden seien, besonders aber die Milizen, wornach sie endlich ermächtigt sind, alle verhaften zu lassen, welche diesem Besehle entgegen handeln. Diese Berordnung erregte aber die surchtbarste Erbitterung bei den spanischen Ultras: diese tobten so entsetzlich in der Presse und in der Gesellschaft wider dieselbe, daß der Herzog von Angoulème sich genöthigt sah, sie durch eine geschraubte Erklärung gleichsam wieder zurückzunehmen.

Mit ber Freigebung bes Königs loste fich bie Regentschaft auf. Aber die Reaction ließ darum nicht nach. Am 30. September hatte Ferdinand allgemeine Amnestie bewilligt und Einsetzung einer freien Verfassung. Aber Tage barauf, am 1. October, erflarte er alle Acte ber sogenannten constitutionellen Regierung von 1820 an für frastlos Lund nichtig und bestätigte alle Verfügungen der Regentschaft in No brib. Am 4. October erließ er eine Berordnung, welche alle Perso nen aus Madrid zu vertreiben befahl, die mahrend der Revolution bürgerliche ober Militairstellen bekleibet hatten. Bald barauf erschien ein anderes Decret, welches die Auflösung der ganzen spanischen Ar mee befahl: ein ferneres gegen die Geistlichen, welche sich an die Revolution angeschlossen, und welche in Rlofter ber ftrengften Regel ein gesperrt werden sollten : wieder ein anderes, welches verordnete, eine Junta aus frommen und acht monarchisch gesinnten Mannern zu errichten, welche die Aufgabe hatte, alle Bücher aus Spanien zu verbannen, bie ber Jugend eine gottlose antimonarchische Geistesrichtung geben fönnten, bagegen biejenigen Bücher auszuwählen und verbreiten gu lassen, welche die Menschen zu würdigen Stüten des Throns und Altars bilbeten.

Dieß waren allgemeine Maßregeln: aber im Einzelnen stellte sich die Reaction noch grauenvoller heraus. Berbannungen, Einferferungen Hinrichtungen, Ermordungen, Proscriptionen, Plünderungen nahmen kein Ende. Es riß eine schreckliche Anarchie ein, gegen welche diese nige, die zur Zeit der Cortesregierung geherrscht haben sollte, ein Kinderspiel war. Um grausamsten versuhr man natürlich gegen solche Personen, welche unter der Revolution eine Rolle gespielt hatten.

Hieher ist bas Schickfal Riego's zu rechnen. Derselbe war noch mabrend ber Belagerung aus Cabir entfommen, und hatte bie Absicht, burch einen fühnen Bug, wie im Jahre 1820, ber Sache ber Constitutionellen einen neuen Schwung zu geben. Es gelang ihm auch in Andalusien gegen 3000 Mann Infanterie und 700 Reiter um sich zu versammeln. Er wurde jedoch am 13. September bei Jaen von ben Franzosen angegriffen und geschlagen; die ganze Truppe wurde gesprengt. Riego selbst floh in die Gebirge, gerieth jedoch burch Berrath eines Monche und einiger Bauern in die Gefangenschaft der Franzos sen. Diese übergaben ihn auf Befehl bes Herzogs von Angouleme ben spanischen Behörden. Er wurde sofort nach Mabrid gebracht und schon auf bem Wege schrecklich mißhandelt. In Mabrid wurde er mit Retten belaftet, gleich bem ärgsten Berbrecher, in einen scheußlichen Rerfer geworfen. Die Behandlung, welche er hier erdulden mußte, war der ärgsten Zeiten ber Inquisition würdig: er war schon halb tobt vor seiner Hinrichtung. Er wurde zum Tobe vermittelst bes Strangs verurtheilt, zur Erstattung ber Prozekfosten und zur Consiscation seiner Guter. Vergebens verwendeten sich seine Verwandte, die englische Regierung und Chateaubriand für ihn: die Reaction mußte dieses Opfer haben. Um 7. November früh Morgens wurde ber Unglückliche in einem Korbe, den ein Esel zog, zur Richtstätte hingeschleift. Er war bereits so matt, daß er kaum mehr stehen und auf die Bekehrungsversuche der Pfaffen nicht mehr antworten fonnte. Als der scheußliche Mord vollzogen war, riesen die Henker: "Es lebe die Religion! Es lebe ber König!"

So ging es den treuen Unhängern der Constitution. Aber auch die Berräther, oder die, welche durch baldige Capitulationen zum Unsterliegen der constitutonellen Sache vorzüglich beigetragen hatten, wie Odonnel d'Abisbal, Morillo, Ballesteros sanden nicht ihre Rechnung. Ferdinand anerkannte keine einzige der Capitulationen, welche die Führer der constitutionellen Truppen mit den französischen Generalen geschlossen hatten. So mußten Morillo, wie d'Abisbal in die Bersbannung wandern, während Ballesteros ins Gesängnis geworsen

warb. Die Soldaten der ehemaligen Cortesarmee sahen sich aber den schauberhaftesten Verfolgungen Preis gegeben. Denn die Wuth und die Grausamkeit der Ultras kannte keine Grenzen: wurde ja das Bolk von der Geistlichkeit recht gestissentlich ausgefordert, über die Constitutionellen herzusallen, denn sie alle seien todeswürdige Verbrecher.

Was war die Folge davon? Aus den constitutionellen Truppen bilbeten sich sast in allen Provinzen der Monarchie zahlreiche Räuberdanden, welche, da es ihnen nicht gestattet war, auf gesetlichem Wege zu leben, zu dem Handwerke des Raubes ihre Zuslucht nahmen, webei sie zugleich Gelegenheit hatten, an ihren surchtbaren Orängem sich zu rächen. Freilich bilbeten sich diesen constitutionellen Banden gegenüber auch Räuberhorden aus den Absolutisten, aus den Guerilstas der sogenannten Glaubensarmee, welche gegen alle ehemalige Constitutionelle, besonders gegen solche, welche Bermögen besassen, mit Mord, Raub und Plünderung versuhren. So war Spanien nach der Unterdrückung der Versassung von 1812, nach der Wiederherstellung des unumschränkten Königthums eine Mörder- und Räuberhöhle geworden: Blut und Gräuel der surchtbarsten Art bezeichneten die Wiederschir des Absolutismus.

Und es war gar keine Aussicht vorhanden, diesem entsetzlichen Zustand ein Ende machen zu können. Denn die Regierung war, auch wenn sie diese Gräuel hätte beendigen wollen, durchaus nicht in der Lage, es zu können. Sie befand sich ganz ohne Gewalt: ihre Thätigkeit war gelähmt, ihre Hände waren gebunden.

Vor Allem sehlte es ihr an einer hinreichenden bewassneten Dacht. Iwar befanden sich die Franzosen noch im Lande. Aber erstens warren sie boch nicht start genug, um überall die Ruhe aufrecht halten zu können, benn nach der Bestegung der Revolution zog ein großer Theil ihrer Truppen wieder nach Hause; und dann hatten sie selbst mit den Absolutisten zu kämpsen, welche den bittersten Haß gegen sie hegten, weil die Franzosen die entsehlichen Gräuel der spanischen Ubtras nicht dulden wollten, und häusig die unglücklichen Verfolgten wider sie in Schut nahmen. Richt selten kam es vor, daß zwischen

7

ben französischen Soldaten und zwischen ben Glaubensbanden die blustigsten Streitigkeiten vorsielen, daß die Absolutisten selbst, unterstützt von der Geistlichkeit, zur Rache gegen die Franzosen, zur Wibersetzlichkeit gegen ihre Besehlshaber aufforderten.

Dann hatte bie Regierung fein Gelb. Die Finanzen befanden fich in ber größten Zerruttung. Sie hatten vielleicht trot ber Anstrengungen ber letten Jahre wieber geordnet werben tonnen, wenn man die rechten Männer bazu gefunden und das rechte System hatte anwenden wollen. Aber baran war nicht zu benken. Ferdinand, wie er in allen Dingen ben vollkommen unumschränkten Thron wieder her-Rellen wollte, verbannte auch aus ben Finanzen die Maßregeln, welche an die Zeit der Cortes erinnerten, er führte das Wirthschaftsfpftem vor bem Jahre 1820 wieber ein, b. h. die Steuerfreiheit ber Inbem aber biese beiben reichften Geistlichkeit und des Abels. Classen ber Gesellschaft, welche am ersten und leichtesten bie Bedurfniffe bes Staates befriedigen konnten, von Abgaben befreit wurden, wurde zugleich bem Staate die einzige ergiebige Quelle seines Bebarfs entzogen. Der Mittelstand und ber Bauernstand, auf welchen nun wieber alle Abgaben gewälzt wurden, war größtentheils ruinirt. Jener wurde fortwährend von den Glaubensbanden beraubt, und brachte nun bas Uebrige in Sicherheit, erflarend, baß er nichts mehr besite, ober wanderte aus; dieser zahlte ebenfalls nicht: er wies ben Steuereinnehmern die Scheine ber Glaubensbanben vor, die sie ihm für Leiftungen zur Zeit des Krieges ausgestellt, welche erft honorirt werben müßten, ehe er ferner zahlen wolle. Es blieben noch Anleihen bei fremben Banquierhäusern übrig. Aber ber Crebit ber spanischen Regierung war überall so gesunken, besonders well Ferbinand nicht baran bachte, bie Rationalschulben, welche zur Zeit ber Cortes gemacht worben waren, anzuerkennen, baß kein Banquier auf bas unglückliche Land Gelb barleihen wollte. Die Regierung war bemnach entbloft fast von allen Mitteln, alle Cassen waren leer; nicht einmal bie Minifter konnten ihre Besoldung erhalten.

Wie war nun unter solchen Umständen daran zu benken, in bie dagen, neueste Geschichte. I.



Berwaltung Geregeltheit, Ordnung, Energie zu bringen. Wie war daran zu denken, eine neue bewaffnete Macht zu bilden, wozu man vor Allem Geld nöthig hatte! Die Regierung konnte nur über die sogenannten Glaubensbanden verfügen: aber das waren ja gerade die Räuber, die Plünderer, die Mörder, die Urheber und Beförderer der Anarchie! —

Das also wat ber Zustand, welcher burch die Intervention ber Großmächte in Spanien geschaffen worden war; das war die Ordnung und die Gesittung, welche durch die Dazwischenkunft berselben gerettet werden sollten; das war jenes Heil und Glück, welches die alten Regierungsformen gewährten, gegenüber constitutionellen Bersfassungen, die nur unsägliches Unglück über die Bölker bringen sollten! —

Inbessen ift nicht zu verkennen, daß keineswegs alle Großmächte mit biefer Wendung ber Dinge zufrieden waren. Besonders bie französische Regierung war sehr ärgerlich barüber. Denn mehr ober minber fiel alles Unglud, welches bie Reaction über Spanien herausbeschwor, ihr zur Last. Auch wissen wir ja, baß sie immer von bem Gebanken geleitet war, Ferbinand mußte seinem Bolke eine Berfaffung verleihen. Diesen Gebanken hatte sie nach bem Siege über bie Constitutionellen nicht aufgegeben. Ludwig XVIII. schrieb gleich nach Ferdinands Befreiung an biesen Fürsten einen sehr einbringlichen Brief, in welchem er ihm ans Herz legte, daß Willfür und Absolutismus nicht die rechten Wege waren, um die Ruhe und Wohlfahrt ber Bolfer zu befördern: er rathe ihm, selbst seine Gewalt zu beschränken und eine Verfassung zu geben, ähnlich ben alten Cortes. Und in ahnlichem Sinne handelte ber französische Gesandte in Matrid: seinen Instructionen gemäß ermahnte er beständig zur Mäßigung. In biesen Bestrebungen wurde er auch von bem englischen Botschafter unterftutt, wilcher nach wie vor ber Invasion von seinem Cabinette ben Auftrag hatte, auf die Nothwendigkeit einer liberalen Regierungsform hinzuweisen.

Allein England hatte so gut, wie keinen Einfluß mehr auf die inneren Angelegenheiten Spaniens, nicht nur, weil es offenbar die



constitutionelle Regierung begünstigt, sonbern auch weil es sich neuerbings ernstlicher wie je anschiefte, die Unabhängigkeit der spanischen Colonien anzuerkennen. Und Frankreich war fast nicht minder misliebig, wie England. Die Partei der Camarilla, welche jest wieder an das Ruder gekommen und Ferdinand mit tenselben Banden umstrickt hielt wie vor der Revolution, haßte die Franzosen auf das Tiefste, trosdem daß durch ihre Wassen der Sieg über die Cortesregierung ersochten worden war. Denn sie erblickte in ihnen Anhanger des constitutionellen Systems, Freunde der Mäßigung und einer geordneten Regierung, Dinge, welche die wüthenden Absolutos als todeswürdige Verbrechen bezeichneten. Die herrschende Partei arbeitete daher den Franzosen auf alle Weise entgegen und nahm nicht nur den König wider sie ein, sondern sie reizte auch, wie wir gesehen, das gemeine Bolt wider sie aus.

Franfreich hatte nun allerdings bieser Behandlung gegenüber eine entschiedene Sprache führen können, zumal wenn man bedenkt, baß bie bewaffnete Macht nur in seinen Sanben war. Aber bie Regierung hutete sich wohl, bergestalt aufzutreten. Denn einmal fürchtete sie sich vor ihren eigenen Ultras, welche mit ber Wieberherstellung ber alten Billfürherrschaft in Spanien sehr wohl zufrieden waren, und die es ihrem Ministerium nie verziehen hatten, wenn es Ferdinand VII. ju einem liberalen und gemäßigteren Spsteme genöthigt hatte; und zweis tens faßte bas französische Cabinet bas Berhältniß zu ben anderen Großmächten ins Auge. Es verfolgte bei ber spanischen Invasion augleich den Plan, den französischen Einfluß in diesem Lande wieder herzustellen', und auf tiese Weise bie Bebeutung Frankreiche in ber außeren Politif zu fteigern, welche seit ber Restauration ber Bourbons außerordentlich gesunken war. Bon diesem Gesichtspunkte ausgehenb suchte es sich gleich Anfangs ber ganzen Leitung ber spanischen Ans gelegenheiten zu bemächtigen, Alles allein zu machen und bie übrigen Dachte auszuschließen. Allein diese letteren waren gar nicht gesonnen, sich dieß gefallen zu lassen. Bielmehr strebten sie barnach, Frankreich bes Einflusses zu berauben, welcher ihm durch die Invasion zu Theil

Berwaltung Geregeltheit, Ordnung, Energie zu bringen. Wie war baran zu benken, eine neue bewaffnete Macht zu bilden, wozu man vor Allem Geld nöthig hatte! Die Regierung konnte nur über bie sogenannten Glaubensbanden verfügen: aber bas waren ja gerade bie Räuber, die Plünderer, die Mörder, die Urheber und Beförderer ber Anarchie! —

Das also war ber Zustand, welcher burch die Intervention ber Großmächte in Spanien geschaffen worden war; das war die Ortnung und die Gesittung, welche burch die Dazwischenkunft berselben gerettet werden sollten; das war jenes Heil und Glück, welches die alten Regierungsformen gewährten, gegenüber constitutionellen Bersfassungen, die nur unsägliches Unglück über die Bölker bringen sollten! —

Inbessen ift nicht zu verkennen, bag feineswegs alle Großmächte mit biefer Wendung ber Dinge zufrieben waren. Besonders bie französische Regierung war sehr ärgerlich barüber. Denn mehr ober minber fiel alles Unglud, welches tie Reaction über Spanien herausbeschwor, ihr zur Laft. Auch wissen wir ja, baß sie immer von bem Gebanken geleitet mar, Ferbinand mußte seinem Bolke eine Berfaffung verleihen. Diesen Gebanken hatte fie nach bem Siege über bie Constitutionellen nicht aufgegeben. Ludwig XVIII. schrieb gleich nach Ferdinands Befreiung an diesen Fürsten einen sehr eindringlichen Brief, in welchem er ihm ans Herz legte, bas Willfür und Absolutismus nicht bie rechten Wege maren, um bie Rube und Wohlfahrt ber Bolfer zu befördern: er rathe ihm, selbst seine Gewalt zu beschränken und eine Verfassung zu geben, abnlich ben alten Cortes. Und in abnlichem Ginne handelte ber frangöfische Gefandte in Matrib: seinen Instructionen gemäß ermahnte er beständig zur Mäßigung. In biefen Bestrebungen wurde er auch von tem englischen Botschafter unterftutt, wilcher nach wie vor ber Invasion von seinem Cabinette ben Auftrag hatte, auf die Nothwendigkeit einer liberalen Regierungsform bin zuweisen.

Allein England hatte so gut, wie keinen Einfluß mehr auf bie inneren Angelegenheiten Spaniens, nicht nur, weil es offenbar bie

constitutionelle Regierung begünstigt, sonbern auch weil es sich neuerbings ernstlicher wie je anschiefte, die Unabhängigkeit der spanischen Colonien anzuerkennen. Und Frankreich war sast nicht minder misliedig, wie England. Die Partei der Camarilla, welche jest wieder
an das Ruber gekommen und Ferdinand mit tenselben Banden umstrickt hielt wie vor der Revolution, haßte die Franzosen auf das
Tiesste, trosdem daß durch ihre Wassen der Sieg über die Cortesngierung ersochten worden war. Denn sie erblickte in ihnen Anhanger des constitutionellen Systems, Freunde der Mäßigung und einer
geordneten Regierung, Dinge, welche die wüthenden Absolutos als
wdeswürdige Verbrechen bezeichneten. Die herrschende Partei arbeitete
daher den Franzosen auf alle Weise entgegen und nahm nicht nur den
König wider sie ein, sondern sie reizte auch, wie wir gesehen, das
gemeine Bolt wider sie auf.

Frankreich hatte nun allerdings biefer Behandlung gegenüber eine entschiedene Sprache führen können, zumal wenn man bedenkt, baß bie bewaffnete Macht nur in seinen Banben war. Aber bie Regierung butete sich wohl, dergestalt aufzutreten. Denn einmal fürchtete sie sich vor ihren eigenen Ultras, welche mit ber Wiederherstellung ber alten Billfürherrschaft in Spanien sehr wohl zufrieden waren, und die es ihrem Ministerium nie verziehen hatten, wenn es Ferdinand VII. zu einem liberalen und gemäßigteren Spsteme genöthigt hatte; und zweis tens faßte bas französische Cabinet bas Berhältniß zu ben anderen Großmächten ins Auge. Es verfolgte bei der spanischen Invasion jugleich den Plan, den französischen Einfluß in diesem Lande wieder bergustellen', und auf biese Weise bie Bedeutung Frankreiche in ber außeren Politif zu steigern, welche seit der Restauration ber Bourbons Außerorbentlich gesunken war. Bon diesem Gesichtspunkte ausgehenb suchte es sich gleich Anfangs der ganzen Leitung ber spanischen Ans gelegenheiten zu bemächtigen, Alles allein zu machen und bie übrigen Bachte auszuschließen. Allein diese letteren waren gar nicht gesonnen, ich dieß gefallen zu lassen. Bielmehr strebten sie darnach, Frankreich des Einflusses zu berauben, welcher ihm durch die Invasion zu Theil

werben zu muffen ichien. Deftreich insbesondere ließ feine feinbselige Gefinnung beutlich genug merken. Es besorgte von Frankreichs er neueter militairischer und politischer Bebeutung einen gefährlichen Ginfluß auf Italien, und in dieser Furcht wurde es durch einen besonderen Umstand bestärkt. Im französischen Heere biente jener Prinz von Carignan, welcher bei ber piemontefischen Revolution eine fo große Rolle gespielt, welcher bem Gebanken eines einigen Italiens sein Dhr geliehen hatte und welcher ber Thronerbe bes Königreichs von Sav binien war. Dieser Prinz von Carignan zeichnete fich in bem spanischen Kriege bei ernsteren Gelegenheiten aus. Was war natürlicher, als die Vermuthung, daß Frankreich jest schon baran bachte, sich Dieses Prinzen zu bemächtigen, um ferner burch benselben Ginfluß auf bie itailienischen Angelegenheiten zu erhalten? Metternich suchte baber die französische Politik überall, wo er konnte, zu burchkreuzen. So stiftete er gleich nach ber Invasion in Spanien den König von Reapel auf, Anspruche auf bie Regentschaft mahrenb Ferbinands Gefangenschaft zu machen; wenn biesem Berlangen Genüge geleistet worben, so hatte Metternich hoffen durfen, statt ber Franzosen selber in Spanien zu herrschen. Denn ber König von Reapel war als seine Creatur zu betrachten. Auf biese Metternichische Intrigue gingen sedoch bie übrigen Mächte nicht ein, und so mußte man sie fallen lassen. Hierauf befann sich Destreich eine Zeit lang, ob es die von Angoulème einge sette Regentschaft anerkennen wollte, ober nicht. Als bieß enblich geschehen war, so arbeitete Destreich sogleich ben Franzosen entgegen, und sette bieß Bestreben fort, als Ferdinand wieder Besitz von ber Regierung genommen. Destreich lehnte sich an die absolutistische Partei an, schmeichelte ben Leidenschaften berselben und ben Gelisten des Königs und suchte die französische Regierung als liberalise rend zu verdächtigen, was ihm natürlich nicht schwer fiel.

Was Rußland anbetrifft, so gab sich zwar diese Macht bas Unsehn, als ob es mit Frankreich in allen wesentlichen Punkten überseinstimme: ja es sprach damals den Gedanken eines Bundes zwischen Frankreich und Rußland aus, falls letteres über die orientalischen •

Wegelegenheiten mit Destreich und England in einen Krieg verwickelt werben sollte. Im Grunde aber suchte Rußland das französische Cabinet nur durch schöne Worte zu täuschen, um inzwischen den politischen Einfluß in Spanien ihm vorwegzunehmen. Auch war das russische Cabinet nicht gesonnen, weber auf die Ansprüche Frankreichs bezüglich der alleinigen Ordnung der spanischen Angelegenheiten einzugehen, noch überhaupt die liberalisirenden Vorschläge der französischen Regierung gut zu heißen. Auch dieses Cabinet lehnte sich an die herrschende Partei in Spanien an und suchte durch dieselbe Einsstuß zu gewinnen.

Wie viel dem russischen Cabinet an diesem gelegen war, konnte man daraus ersehen, daß es einen seiner gewandtesten Diplomaten, den Grasen Pozzo di Borgo als außerordentlichen Bevollmächtigten an den Hof von Madrid schickte, welcher denn auch gar nicht lange brauchte, um den Einsluß Rußlands wieder herzustellen, welcher vor der Revolution in einem so hohen Grade vorhanden gewesen war.

Unter solchen Umständen erschien ein entschiedenes, mit Drohungen verbundenes Drängen auf eine gemäßigte Regierungsweise Seitens der französischen Gesandtschaft gefährlich genug: es war zu fürchten, daß dann aller Einstuß verloren ginge, und daß sich Ferdinand den absoluten Mächten ganz und gar in die Arme werfe. Eine entschiedene Annäherung an England aber, welche der französischen Politik mehr Halt gegeben hätte, wollte man nicht, hielt man zu gefährlich. Es blied also nichts übrig, als zu temporisiren, zu laviren.

Die Foge bavon aber war, daß ber französische Einfluß mehr und mehr verschwand.

Ferdinand ernannte zuerst seinen Beichtvater, Victor Saez, zum Premierminister. Unter ihm wüthete jenes entsetliche Spstem, welches wir oben geschilbert. Die Camarilla, die Psaffenpartei kam wieder empor, beherrschte den König und Alles. Aber Victor Saez war zu unabhängig: er wollte sich von fremden Einstüssen nicht leiten lassen.

<sup>\*)</sup> Brief des la Ferronays an Chateaubriand, vom 30. Nov. 1823 bei Chateausbriand Congres von Berona II. 285.

Man bachte baher an seinen Sturz. Er war nicht so schwer burchzusetzen. Pozzo di Borgo hatte sich gleich nach seiner Ankunft mit Ugarte, dem ehemaligen Günstling des Königs, welcher auch sett noch Bieles dei ihm vermochte, die alten Beziehungen anzuknüpfen gewußt. Durch Ugarte beherrschte Pozzo di Borgo den König. Bictor Saez wurde durch Ugarte gestürzt, und das Ministerium Casa Irujo und d'Ofalia kam an seine Stelle, in welchem Ugarte zwar nur als erster Secretair sungirte: aber er war die Seele desselben.

Man hoffte, bieses neue Ministerium eine gemäßigtere Richtung einschlagen zu sehen. Aber man täuschte sich. Es hing nur nicht so ganz umb gar von der Pfaffenpartei ab, und einzelne Mitglieder mochten in ihren Privatmeinungen einer gemäßigteren Richtung angehören; aber in der That versuhr es ebenso gewaltthätig, wie das vorhergehende. Endlich gab es dem unausgesetzten Drängen der französischen Gesandtschaft nach und erließ am 1. Mai 1824 eine Amnestie. Aber das darüber erlassene Gesetz führte nur den Ramen derselben: die 15 Ausnahmen, welche sestgesetzt waren, machten die Amnestie zu einer reinen Täuschung. In der That hörten seit dieser Zeit die Berfolgungen der Constitutionellen nicht auf: sie nahmen sogar in manchen Gegenden zu, die gegen sie verübten Gewaltthätigseiten und Grausamseiten erhöhten sich.

Nichtsbestoweniger bachte bie Pfassenpartei baran, bieses Ministerium, in welchem sie nur verhaßte Negros (bas war ber Schimps name ber Constitutionellen) erblickte, zu stürzen. Die Pfassenpartei führte ben Namen ber apostolischen Junta. Unter bem früheren Ministerium war sie allmächtig: unter bem jezigen hatte sie an Einsstuß verloren, und ba auch die fremden Mächte nichts von ihr wissen wollten, so wurden die Häupter berselben sogar gezwungen, Madrid zu verlassen. Boll Rache schnaubend begaben sie sich nach Ballobolik, um von hier aus ihre Thätigkeit fortzusezen. Ihre Gewalt war eine außerordentliche: denn sie geboten über die gesammte Geistlichkeit und über den gesammten Pödel Spaniens: auch von der Aristostratie hatte sich ein Theil an sie angeschlossen: auch von der Aristostratie hatte sich ein Theil an sie angeschlossen: auch von der Aristostratie hatte

Slaubensbanden verfügen, beren bekannteste Führer, ein Bessieres, ein Antonio Maregnon (bekannt unter dem Ramen der Trappist), ein Merino, ein Duesada, ein Equia zu den Häuptern der apostolisschen Junta gehörten. Sie gingen in der That damit um, Ferdinand vom Throne zu stoßen und seinen Bruder, Don Carlos, darauf zu setzen, welcher ganz in ihren Händen war und von welchem sie den blindesten Gehorsam erwarteten. Schon begannen sie Umtriede für diese Zwecke: schon brachen hie und da Empörungen aus.

Die Regierung trat nun zwar anfänglich entschieben gegen bergleichen Bestrebungen auf. Roch im Mai 1824 ließ sie Bessieres, ben Trappisten, Merino, Parez, Capape und noch andere Führer dieser Partei verhaften. Aber es dauerte nicht lange, so gab sich ein Wechsel ber Gesimnung kund. Das Ministerium selber war gespalten. Rur ein Theil besselben stimmte für energische Maßregeln wider die Apostolischen, für ein gemäßigteres System, während ber andere, insbesondere von bem Justizminister Calomarde vertreten, insgeheim mit der Pfassenpartei verschworen war, um die Gemäßigten zu stürzen. Ugarte verband sich mit der Partei der Apostolischen, und stürzte schon im Juli 1824 die Minister d'Osalia, Cruz, Salazar, welche zum Theil nach dem Brauche der revolutionairen Zeit ins Gesängniß geworsen, während die Mitglieder der apostolischen Junta daraus besreit wurden.

Und nun wieder neue Berfolgungen, neue Graufamkeiten, Mord und Brand. Die entsetlichen Gräuel der Reaction bringen endlich die Constitutionellen in Berzweiflung. Ende Juli 1824 erfolgt in Ansbalusien ein Ausstand unter der Führung des General Baldez. Ansangs gewinnen die Constitutionellen, welche mehrere tausend Mann stark waren, Erfolge: sie bemächtigen sich sogar der Insel und des Korts Larisa. Aber dalb darauf rücken die Franzosen unter Latour-Foissac heran und kurmen unter furchtbarem Blutvergießen Stadt und Fort. Es war am 20 August. Bon den Ausständischen, welche in die Gewalt der Veinde sielen, wurden soson der Ausständischen, welche in die Gewalt der Feinde sielen, wurden soson der schoffen: später aber noch so viele, daß die Regierung es für nöthig hielt, zu verbieten, die Ramen der Hingerichteten in die Zeitung zu setzen.

Dieser neue Aufstand, weit entfernt, bie Regierung jur Mibe an ermahnen, reizte vielmehr ihre Buth. Die Ginkerkerungen, bie Dinrichtungen vermehren fich: es werten jest felbst gute Royalisten verhaftet, wenn sie nur nicht so graufam wütheten, wie bie apostolische Junta. Mäßigung galt als Berbrechen. "Zittern foll berjenige." bief es in dem Runtschreiben des Oberpolizeiintentanten tes Louigreichs an seine Untergebenen, "ter unter meinen Befehlen fteht und nicht gang nach meinem Sinne hantelt. Die waderen Bertheibiger bes Souverains aus allen Kraften zu beschirmen und zu unterftugen, beffen Keinde allerwärts aufzusuchen, und wo fie fich auch bergen mögten, zu verfolgen, ja nicht eher von ihnen abzulaffen, als bis fie ganglich vertilgt find; dieß find die Mittel, um zu bem jo sehr ersehnten Ziele zu gelangen! Webe bem, ber hinfort nur mit einem Schritte, nur um ein haar breit von biesem Pfabe abweichen wirb. Selbst Lauigkeit soll ben Dienern ber Bolizei zum Berbrechen angerechnet werben." So forberte man von oben herab beständig auf, bie Constitutionellen zu verfolgen, zu vernichten. Bas war natürlicher, als daß ber Bobel biefe Aufforberung benutte, um die Constitutionellen zu berauben, zu mißhanbeln, zu ermorben. Man burfte bieß ungeftraft thun. Für einen Regro gab es feine Gerechtigfeit. Schien ja ber König selbst an ben Ausbruchen ber Bolkswuth seine Freude zu haben. Man feierte in Mabrid ben Jahrestag ber Gefangennehmung Riego's, welcher so entsetlich mißhandelt wurde, und der König bewilligte zu ber Feier bieses Tages, welcher an eine unauslöschliche Schantthat erinnerte, eine nahmhafte Summe.

Frankreich mahnte fortwährend zur Mäßigung: vergebens! Es brohte mit dem Abzuge der Truppen, wenn seinen Forderungen nicht nachgegeben würde; aber wenn es seine Drohungen verwirklichen sollte, bedte es zurück vor der Gefahr, den ganzen politischen Einstuß zu verlieren, und gab wieder nach. Endlich, gegen den Schluß des Jahres 1824, traf es bezüglich der militairischen Besehung des Landes eine halbe Maßregel. Es ließ einen Theil seines Heeres, etwas über 30,000 Mann, in Spanien zurück, der Rest zog mit dem Januar

Berhaltnif Spaniens gu ben auswartigen Dachten.

1925 wieder nach Hause. Hierdurch hatte es sich in eine sehr missische Lage versetzt. Auf der einen Seite machte es sich daburch, daß es der absoluten spanischen Regierung noch immer seinen Arm lieh, mehr oder minder zu einem Mitschuldigen der Handlungsweise, welche von dieser eingeschlagen wurde, auf der andern Seite war aber die bewassnete Macht, über welche es in Spanien gedieten konnte, nicht start genug, um seinen Ansichten und Forderungen Geltung zu versichaffen. In der That spielten die Franzosen fortwährend eine traurige Rolle: der Haß der Spanier gegen sie wuchs mit jedem Tage; ihr Einfluß wurde immer geringer: man scheute sich nicht mehr, sie zu verhöhnen, die seindselige Gesinnung wider sie ihnen recht deutlich merken zu lassen, so daß die französische Regierung genöthigt ward, an den Pyrenäen bald wieder ein neues Beobachtungscorps auszusstellen, um dem in Spanien weilenden Heere nöthigenfalls zu Hilse kommen zu können.

Un die Stelle bes Ministeriums d'Ofalia kam das von Zea Bermudez. Bon diesem Manne, welcher früher Gesandter in London gewesen, ging das Gerücht, daß er einer freisinnigeren Richtung huldigte. Aber sein Ministerium war in Bezug auf Gewaltthätigkeit, Willum und grausame Berfolgung der Constitutionellen nicht besser, wie die früheren. Aber Zea war Staatsmann genug, um einzusehen, daß, um den Staat nur einigermaßen wieder einzurichten, es vor Allem nöthig sei, seine Finanzen zu verbessern: und dies war auf keine andere Weise möglich, als daß man die reichsten Classen des Staats, Abel und Geistlichkeit, welche noch am leichtesten zahlen konnten, zum Beitrag zu den Steuern herbeiziehe. Auch Ugarte, welcher auch in dem neuen Ministerium die frühere einstußreiche Rolle spielte, war dieser Meinung.

Hierburch aber regte bie Regierung wiederum die apostolische Junta wider sich auf. Sie setzte jest Alles daran, um das Ministerium zu stürzen. Zuerst gelang es ihr, Ugarte beim Könige in Mißgunst zu bringen und aus seiner Stelle zu verdrängen. Dies war im April 1825. Zea Bermudez, erschreckt über die Macht der Aposto-

ments begleitet, verließ er Lissabon, zog bas 23. Infanterieregiment mit scho, welches schon gewonnen war, begab sich nach Billafranca, und schrieb von ba aus an den König, daß er ihn und die Ration von dem schmählichen Joche, worunter beide geseuszt, befreien wolle, er hosse von dem Himmel in seinem rühmlichen Unternehmen unterstützt zu werden.

Die außerorbentlichen Cortes, welche feit bem 15. Mai beisammen waren, glaubten energisch bagegen auftreten zu muffen: sie zwangen ben König zu ber Ernennung eines neuen Ministeriums aus Mitgliebern ber Cortes, ferner zu einer feierlichen Proclamation, worin er erflärte, die Constitution um jeden Preis aufrecht halten zu wollen, und seinem Sohn mit Strafe brohte: sie übergaben sobann bem Gemeral Sepulveda, welcher die Revolution von Oporto zu Stande gebracht, ben Oberbefehl über die Truppen: fie erklarten ihre Sigungen får permanent und bas Baterland in Gefahr. Aber es war Alles umsonst. Sepulveba machte ben Berrather, er ging am 29. Mai mit 3000 Mann zu Miguel über, balb barauf sogar einige Mitglieber bes neuen Ministeriums. Das 18. Regiment, bas einzige, welches in Lifsabon zurückgeblieben, verließ ebenfalls die Sache ber Constitution. Am 30. Mai Abends ließ es ben absoluten König hoch leben, und entführte Johann VI. nach Billafranca. Bon ba aus erklärte er zwar in einer Befanntmachung vom 31. Mai, daß er nicht gesonnen sei, ben Absolutismus wieber einzuführen, sonbern blos bie Constitution zum Wohle bes Bolfes zu verändern; allein bald darauf erklärten fich alle übrigen Truppencorps fur die Wiederherstellung der absoluten Gewalt und der König, überdieß von lauter Personen umgeben, welche nichts anderes wollten, sah sich endlich gezwungen, auch barauf einzw geben. Er entließ am 2. Juni sein Ministerium, und erwählte ein anderes, ben Grafen Palmela an der Spipe, welches ber Umwandlung im Sinne bes Absolutismus entsprach.

Die Cortes, von Allen verlassen, legten am 2. Juni noch eine feierliche Verwahrung gegen jebe Aushebung ober Veränderung der Constitution ein, und lösten sich sobann auf. Die am meisten betheis

g-

t,

erließ Johann VI. eine neue Proclamation, in welcher er die Cortes auflöste, und die reine Monarchie wieder herstellen zu wollen erklärte. Die Königin wurde in alle ihre Rechte wieder eingesetzt, Dom Miguel zum Oberbesehlshaber der Armee ernannt, die geistlichen Stifter, Monchstäfter, Convente und Collegien wieder hergestellt und in den Genuß ihrer Güter eingesetzt, eine Junta ernannt, welche die während der Cortestegierung erlassenen Gesetze revidiren und im Sinne der reinen Monarchie umbilden Follte.

Natürlich wurden jest auch alle die Personen belohnt, welche schon früher an der Wiederherstellung des Absolutismus arbeiteten. Vor Allem Graf Amarante, welcher zum Marquis von Chaves ernannet ward, mit einer Dotation von 6000 Kruzados. Für alle Truppenzwelche dei Amarante's Empörung mitgewirkt, wurde nun ein Ehrenzelschen gestistet! Dagegen wurden die Anhänger des früheren Systems verfolgt, wie in Spanien.

## Die Sortschritte der Meaction in Frankreich

bis jnm Lode Endwigs XVIII.

Waren die Einwirkungen der Unterdrückung der spanischen Revolution so bedeutend auf das eine Rachbarland, so waren sie es kaum
weniger auf das andere. In Frankreich hatte die liberale Partei sehr
viel vom spanischen Kriege gehofft: man demerkte dieß namentlich in
der Presse, welche mit Befriedigung die Siege der spanischen Wassen
besprach und sie wohl auch hie und da übertried, während sie die Erfolge der französischen Armee verkleinerte oder bezweiselte. Auch war
die liberale Partei während des spanischen Feldzugs sehr thätig: sie
wiegelte auf, wo sie konnte, namentlich in der Armee: sie benutzte jede
Gelegenheit zu Demonstrationen, wie z. B. die Ausstoßung Manuel's
— diesem Abgeordneten wurden von allen Seiten Ehrenbecher, Bürgerkronen zugesandt, so wie auch dem Sergeanten Mercier, welcher wegen seiner Weigerung, an Nanuel Hand anzulegen, aus der National-

garbe gestoßen worden war; — es gab Unruhen fast in allen gettiel ren Städten Frankreichs, namentlich in Marseille, Lyon und in ben Sevennen. Aber bie Wenbung bes spanischen Krieges zum Rachtheile der constitutionellen Partei brachte bald eine außerordentliche Beränderung hervor. Der Liberalismus wurde entmuthigt: benn er fah mit ber Cortesregierung seine lette Hoffnung fturgen. jubelten die Ultras, wie sich benken läßt, über ben Sieg ber französis schen Waffen und suchten ihn nach allen Seiten hin auszubeuten. Sie erhoben die Kriegsthaten ber französischen Armee unter ber Führung bes bourbonischen Prinzen weit über bie Thaten Rapoleon's: biesem sei es nicht gelungen, die Spanier zu unterwerfen, währenb Ungoulème in einem einzigen Feldzuge die größten Erfolge bavon getragen. Wir verfehlen nicht, gerabe biese eine Seite, welche ber Re-Rauration bisher gemangelt, und welche boch bei ben Franzosen von einer so großen Bedeutung ift, nämlich ben friegerischen Ruhm, welcher burch den spanischen Feldzug nunmehr zur Restauration hinzugekommen, auf alle Weise hervorzuheben. Aber zugleich brangten sie heftiger als je zur Handhabung acht royalistischer Principien. kannten keine Mäßigung mehr, weber auf dem politischen, noch auf bem kirchlichen Gebiete. In beiben ging ihnen bas Ministerium Billèle nicht weit genug: sie suchten es auf alle Weise vorwärts zu brangen, ober zu beseitigen. Die Hierarchie war machtiger als je: war es ihr ja neuerbings gelungen, bas alte Unwesen ber Schenkungen an die Rirche in einem bedeutenden Grade wieder in Aufnahme ju-bringen, bas Mönchswesen immer mehr zu verbreiten, ihren moralischen Einfluß nach allen Seiten bin zu vergrößern, war sie boch fortwährend mit den politischen Buftanden unzufrieden, weil der Clerus nicht in allen Dingen die Stellung wieder eingenommen, die er in früheren Jahrhunderten behauptet. Aber niemals war sie auch unbulbsamer. Sie witterte überall Reperei, wenn man nicht ganz und gar ber Bildung und Humanität entsagen wollte: warf sie ja sogar bem Bischof Fraissinous, welcher boch wahrlich in keiner Beziehung zu ben Gemäßigten zu zählen mar, Heterodorie vor. Die ultraroyaliftis

Partei aber sah überall noch zu wenig Entschiedenheit: ihr warest unter anderen die Beamtenstellen noch zu schlecht besetzt, sie gab sich alle Rühe, in dieser Beziehung Reinigungen zu veranstalten.

Das Ministerium machte ber Partei ber Ultras Concessionen genug. Billèle war gegen ben spanischen Krieg gewesen und hatte bafür genug Angriffe von ber strengropalistischen Partei auszustehen gehabt. Jest, nach bem guten Ausgange beffelben, glaubte er nur noch mehr Zugeständnisse an jene Seite machen zu muffen, um wiederum ihre Gunft zu gewinnen. In Bezug auf bas Untetrichtswesen überließ er Alles ber Geistlichkeit und schritt wohl auch selber im Sinne ber Hierarchie in einzelnen recht auffallenden Fällen voran. Das Die nisterium hob oft ganze Schulen auf, in welchen ber Beift nicht ganzben ftrengen hierarchen gefiel. Es ließ freisinnigen Gelehrten seine Mißgunft fühlen. Go wurden Lacretelle bem. Aelteren und Lebrungbeibes bekannte freisinnige Historifer, ihre Pensionen entzogen: so verlor Cafimir Delavigne, Verfaffer ber ficilianischen Besper, seine Stelle als Bibliothekar, und Jay, Verfasser ber Geschichte bes Carbinals Richelieu, wie der Afademifer Joup, wurden wegen verfänglicher Meußerungen ins Gefängniß geworfen. Der Abgeordnete bes Dberrieins, Köchlin, hatte eine Darstellung ber zu Colmar vorgefallenen Greignisse bes vergangenen Jahres herausgegeben. Dafür wurde er zu 6 Monat Gefängniß, 3000 Franken Geldstrafe und ben Prozess koften verurtheilt. Nicht minder hart verfuhr man gegen die Redacs teure ber liberalen Zeitungen, wie Appollon, Miroir, le Courier bes Spectacles, le Courier Francais, le Pilote, le Constitutionel und andere, welche alle Augenblide wegen mißfälliger Artifel zu Geldstrafen ober Gefängniß verurtheilt wurden. Auch auf fünstlerische Darstellungen erstreckte sich bie ministerielle Strenge. So durften z. B. manche Bilber, welche sich auf Rapoleon bezogen, oder die jungste Bergangenheit berührten, nicht verfauft werden. Ein Bilberhandler, welcher einen Kupferstich, Napoleon's Apotheose barftellend, verkaufte, wurde zu einjährigem Gefängniß und 1000 Franken Geldbuße verurtheilt; ein anderer, welcher die Sigung der Deputirtenkammer vom 4.

.

Marz, wo Manuel hinausgeworfen wurde, feil bot, mußte brei "Mo

Aber trot all' dieser und ahnlicher Concessionen, welche tas Dis nisterium ben Ultras machte, waren biefe boch nicht mit ihm zufrieben. Und die Meinung berselben schien eben jest mächtiger und gewaltiger zu sein, wie je. Man merkte es an ben neuen Bahlen im Herbste 1823. Die liberale Partei unterlag bebeutenb vor ben Royalisten, welche falso auch in ber Gesetzgebung einen neuen Sieg erfochten hatten. Villele war diese Wahrnehmung unangenehm. Denn er konnte ber Majorität nicht ganz ficher sein. Sowohl die äußerste Rechte, wie die Linke traten öfters gegen das Ministerium auf, um es zu bekämpfen und es konnte wohl mehr benn einmal ber Fall eintreten, daß burch eine berartige Verbindung das Ministerium -Nieberlagen erlitt. Am sichersten erschien baber, die ganze Kammer aufzulösen, neue Wahlen zu veranstalten, auf welche sobann das Ministerium einwirken konnte, und bann, wenn eine vollfommen fügsame Rammer zusammengekommen, ben Borschlag einer fiebenjährigen Dauer berfelben zu bringen, so baß im Wiberspruche mit ber bisherigen Regel dieselbe erft nach sieben Jahren wieber erneuert werben sollte, und zwar vollkommen.

Das Decret über die Auflösung der Deputirtenkammer erfolgte am 24. December 1823. Zugleich wurden 30 neue Pairs ernannt, um auch in der ersten Kammer eine sichere Mehrheit zu haben. Was die Wahlen zu der zweiten betrifft, so ließ es das Ministerium an keinem ihm zu Gebote stehenden Mittel sehlen, um auf sie einzuwirken: es drohte den Beamten mit augenblicklichem Berluste ihrer Stellen, wenn sie anders stimmten und wirkten, als das Ministerium wolle; es bestach, es schüchterte ein, es verfolgte, kurz, es gelang ihm, sich eine ziemlich starke Majorität zu schaffen. Am schwächsten war dies mal die liberale Partei vertreten: kaum 20 der gewählten Abgeordneten gehörten dieser Richtung an, der beste Beweis, welch starke Rückwirkung der spanische Krieg auf Frankreich geäußert.

Die Kammern wurden am 23. Marz 1824 eröffnet. Die Thron-

Limschreibung berseiben, versehlte aber nicht, in die Abresse eine Stelle himeinzubeingen, welche sur der Glerus eine noch größere Begunstes gung verlangte, ein Zeichen, daß die hierarchische Partei in dieser Lammer einen großen Einsluß besaß. Sonst: bemerkte das Ministerium sogleich, daß es eine ganz außerordentliche Majorität hatte. Es brachte daher sogleich den Gesetworschlag über die stebensährige Daner der Kammer. Dieser Vorschlag wurde allerdings besämpst, von der Linken sowohl wie von der außersten Rechten: er ging aber doch durch mit einer Mehrheit von 290 Stimmen gegen 87 und auch die Pairsstammer entschied sich dasür.

Richt diesen Erfolg hatte ein anderer Borschlag bes Ministeriums bezüglich ber Reduction ber Zinsen ber Staatsschuld. Billele hielt es nämlich für nöthig, ber ftreng aristofratischen Bartei baburch ein 3w geftanbniß zu machen, daß er die von ihr langft verlangte Entschäs bigung ber Emigrirten für ihre in ber Revolution venlorenen Guter ins Werk sehte. Da er es aber nicht wagte, zu diesem Behufe bie Steuern zu erhöhen, so verfiel er auf einen andern Ausweg: er wollte die fünsprocentigen Zinsen ber Staatsschuld auf drei Procent herabsegen, und bie badurch ersparten Summen für bie Entschädigung ber Emigrirten verwenden. Diefer Borschlag gewann allerdings in ber Deputirtenkammer ebenfalls bie Majoritat, obschon eine geringe: aber in ber Pairskammer, in welcher sich trop ber breißig neu ernannten Mitglieber boch noch viel mehr unabhängigere und politisch gebildetere Elemente befanden, siel er durch (am 3. Juni). In Folge dieser ministeriellen Niederlage wurde Chateaubriand, welcher nicht für das Gesetz war, obschon er bafür stimmte, aus bem Ministerium gestoßen. Villele benutte biesen Moment, um ben Minister, ber ihm schon langer unbequem gewesen, besonders wegen der Unabhängigkeit seiner politischen Meinung, aus bem Cabinette zu entfernen.

Das Ministerium wurde jest neu besetzt, und zwar ganz im Sinne ber herrschenden Partei. Ludwig XVIII. fühlte schon seit längerer Zeit eine Abnahme seiner Kräste; er kummerte sich wenig hagen, neueste Geschichte. I.

. .

mehr um die Reglerungsgeschäfte, und überließ diese meist seinem Rachfolger, dem Grafen von Artois. Auf bessen Einfluß wurden nur am 4. August ernannt: Damas zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Clermont Tonnere zum Kriegsminister — Victor war schon seit einiger Zeit wegen Differenzen mit dem von Angoulème begünstigten General Guilleminot entsernt worden — Chabrol zum Marineminister, Boudeauville zum Minister des königlichen Hausel, Corbière und Penronnet blieben in ihren Stellen. Dieses durchaus royalistische Rinisterium führte die Reaction fort.

Die Kammern wurden, nachdem sie bas vom Ministerium vorgelegte Budget bewilligt, am 4. August entlassen. Das Ministerium traf nun die geeigneten Maßregeln, um die streng ropalistische Deis nung zu befestigen. Tros ber bisher gewonnenen Siege fühlte es fich boch noch nicht ganz sicher. Befonders machte ihm die Preffe zu schaffen. Denn biese war überwiegend liberal. Man berechnete, daß bie nac tionairen und ministeriellen Journale nicht mehr, benn 18,000 Abom nenten zählten, während die liberalen über 29,000 aufweisen konnten. Das Ministerium, in Berbindung mit der reactionairen Partei, be schloß nun, die liberale Journalistif zu Grunde zu richten. Bunachk hoffte sie bas im Stillen und mit bem wenigsten Aufsehen baburch zu erreichen, baß sie die mißliebigen Journale erfaufte. Es gelang dieß mit einigen, wie mit bem "Blig" und ber "Driftamme", ben Tablettes universelles, dem Duotidienne, wobei Intriguen genug angewerbet wurden. 218 man jedoch auch ben Bersuch mit zweien ber gefährlich ften Blätter, dem Conftitutionnell und bem Courrier Français machte, fich man auf ben unüberwindlichsten Widerstand. Bon biefer Zeit an ent hüllten sich die Plane der conservativen Partei bezüglich der Presse und fie mußte bieselben aufgeben.

Icht hoffte sie, die liberalen Blatter durch Tendenzprozesse vernichten zu können. Allein auch damit wollte es nicht recht gelingen. Früher alleidings versuhren die Gerichtshöse, welchen nach dem Gesetze von 1822 bab Urtheil über Presvergehen zustand, sehr streuge wider liberale Journale. Seitdem aber die sanatisch-firchliche Partei im Ministerium immer mehr

Buß gefaßt, bewiesen sie sich minder bereitwillig für idle Winsche bes Ministeriumst venn die Presprozesse wurden nicht blos wegen angebelich politischer Verdrechen, sondern vorzugsweise wegen religiöser gegen, die liberalen Zeitungen anhängig gemacht. Und wit dieser Richtung waren die Richter so wenig, wie die Nation, einverstanden. Es gesichah daher öster, daß die vom Ministerlum: bei den Gerichten anhängig gemachten Tendenzprozesse gegen liberale Journale sich zum Vortheil der letzteren erledigten.

Unter biefen Umständen sah fich bas Ministertum genöthigt, zur Cenfur seine Zuflucht zu nehmen, eine Maßtegel, beren Rechtmäßigs feit daffelbe aus bem Gesetz von 1822 ableitete. Date Decret minel ches die Censur wieder einführte, war weni 16. August 1824. 3us gleich glaubte bas Ministerium, ben Ginzelnen feine Sympathien und Antipathien auf eine recht auffallende Weife merten zu: luffen. Die firchliche Partei, welche in ber Kammer eineni fo großen Ginfing bes faß, glaubte man besonders begünstigen zu muffen. Es wurde bemnach ihrem schon so oft ausgesprochenen Wunsche willfahrt, für ihre Angelegenheiten ein eigenes Ministerium zu errichten und bieses einem Beiftlichen zu übertragen. In ber That wurde ein Cultusministerium geschaffen und ber Bischof Fraissinous mit ber Bermaltung besselben betraut. Sodann wurden in den Staatsrath — eine neue Concesfion — zwei Erzbischöfe und ein Bischof aufgenommen. Ferner wurden die hervorragenden Mitglieder der Deputirtenkammer, welche sich besonders für das Ministerium verwendet, burch Stellen belohnt, welche man theilweise erft schaffen mußte; biejenigen Beamteten bagegen, welche sich lau erwiesen ober nicht blindlings für die Maßregeln des Ministeriums stimmten, aus ihren Stellen gestoßen.

Dennach war die Reaction im besten Zuge. Mitten unter diessen Bestrebungen starb der König Ludwig XVIII. Es war am 16. September 1824. Er ist, wie wir gesehen, keineswegs ein Begünstiger der strengroyalistischen Richtung gewesen. Allein er war nicht stark genug, dem Andringen derselben den gehörigen Widerstand entgegen zu sesen. Dester, wie einmal, ließ er sich von ihr überwältigen. Und

besonders in den letten Jahren seiner Regierung, wo geistig wie förperslich seine Kräfte mehr und mehr dahin schwanden, hatte sie sich sast gänzlich seiner bemächtigt. Mit seinem Tode aber gewann sie vollends den Sieg. Denn ihm folgte auf dem Throne von Frankreich sein Bruder Karl, Graf von Artois, unter dem Ramen Karl X., welcher, wie wir gesehen, disher an der Spite des Ultraropalismus gestanden war und welcher diese seine politische Gesinnung, wie nicht anders zu erwarten, auch auf dem Throne bethätigte. —

Dieß also waren die Folgen der spanischen Intervention für die beiden Rachbarlander. Hier, wie dort Sieg des Rückschritts, büreaufratischer wie pfässischer William. Aber auch in Deutschland sollte um dieselbe Zeit eine ähnliche Umwandlung der politischen Zustände erfolgen: auch hier sollten die Versuche der Jahre 1820 die 1822, dem Liberalismus zu neuer Geltung zu verhelfen, mit dem Siege der Principien der heiligen Allianz endigen.

#### Elftes Capitel.

## Die Reaction in Deutschland.

## Der Plan der beiden Großmächte.

Preußen und Destreich wußten die Gesahr sehr wohl zu würdigen, die ihrem Systeme von der liberalen Richtung drohte, welche das süddeutsche Fürstenthum in den letten Jahren eingeschlagen. Roch vor dem Veroneser Congresse sammen die beiden Großmächte auf Maßregeln, um diese drohende Gesahr zu beseitigen, auf daß in demselben Womente, als im Westen Europas der Liberalismus niedergeworsen würde, ihm das nämliche Schicksal in dem Herzen dieses Erdtheils bereitet werde.

Es sind zwei wichtige Aftenstücke von jener Zeit auf uns gestommen, welche die Plane der beiden deutschen Großmächte zur Gesnüge enthüllen und welche uns namentlich den Gang andeuten, den sie einschlagen zu müssen glaubten, um ihr Ziel zu erreichen. Das eine dieser Aftenstücke ist die Langenauische Note, so genannt, weil als Verfasser derselben der östreichische General von Langenau angegeben ward, welcher sich in Frankfurt als Mitglied der Bundes-Militair-Commission befand und zugleich mit der östreichischen geheimen Polizei zu thun hatte. Das andere Attenstück ist die Denkschrift eines preußischen Staatsmannes vom Jahre 1822 \*).

<sup>- &</sup>quot;) Beide Altenftude abgebruckt in Welder's Urtunden. S. 350. folg.

Die Langenauische Rote, vom Mai 1822, beschäftigt sich besonbers mit ber Opposition am Bunbestage. Nachbem sie in furzen, aber klaren Umrissen bie Tenbenzen ber liberalisirenben beutschen Cabinette gezeichnet, die Gefahr nachgewiesen, welche Deftreich und Preußen baraus bereits erwachsen ware und noch weiter erwachsen mußte, geht sie auf die Bundesversammlung in Franksurt über, und bezeichnet bie Bunbestagsgesandten, welche ben Großmächten besonders gefährlich waren, wie den Freiherrn von Wangenheim, Freiherrn von Aretin, von Lepel, von Harnier, von Carlowit, von Both, Graf von Eyben, Graf von Grunne, Graf von Beuft. Zugleich gesteht sie ein, baß die Gesandten der Großmächte nicht die Fähigkeit besäßen, jenen Mannern die Stange zu halten: ber öftreichische Graf Buol Schauenftein helfe sogar oft mit bem besten Willen bas Gegentheil von bem beschließen, was er burchsegen sollte, und ber preußische Graf von ber Goly kimme zwar immer mit Destreich, aber er vermöge zur Bertheibigung ber Sache auch nicht bas Minbeste beizutragen. Die übrigen Besandten aber, welche auf ber Seite ber Großmächte ftanden, von Marichall, von Leonharbi, zum Theil auch von Hammerftein feien zu geringe auf die Gesandten ber freien Städte könne man sich nicht verlaffen. Demnach sei an bie Grundung bes Stabilitätssystems und also an Herstellung ber Ruhe so lange nicht zu benken, bis es nicht gelungen sei, diejenigen Manner, welche die Opposition bildeten, aus bem Bunbestage zu entfernen.

"Die Bundesversammlung," fährt die Rote fort, "muß epurirt werden. Darauf muffen Destreich und Preußen vor Allem wirfen. Die auf diesen Zwed berechneten Schritte muffen zwar gemeinschaftlich verabredet, aber nur abwechselnd von einem der beiden Staaten allein und nur sehr nach und nach gemacht werden, damit nicht auch andere, als die angegriffenen Bundesglieder, sich in ihrer Bundeswürde gestährdet glauben mögen. Deshalb darf man auch die Erecution nicht mit Wangenheim anfangen, obwohl seine Entsernung, da er von allen anderen der verstockteste und daher der gefährlichste ist, am wünschensswerthesten wäre. Baiern hält am meisten auf seine Unabhängigkeit,

würde alfo-am ersten garm blasen und; nicht ohne großen Anhang bleiben. Daher muß das Gouvernement nicht gereigt, sondern in bas Interesse gezogen und für die Epuration gewonnen werden. Dieses ift zum Glücke gar nicht so schwer, da ber Minister Graf von Rechberg bas baierische Spftem vergißt, sobalb man in irgend einem magischen Spiegel die Revolution und den Fürsten von Metternich als beren Bandiger zeigt. Richt ohne Erfolg hat Breußen in seinen Circularbemerkungen den Freiherrn von Aretin nicht nur geschont, sondern fogar belobt. Man findet in München diese Bemerkungen vortrefflich und das Benehmen der Mehrzahl der Bundesgesandten abscheulich. Belingt es, bas baierische Gouvernement in biefer Stimmung zu erhalten, so wird ber Epuration fein großes hinderniß mehr im Wege stehen. Es fommt bann nur barauf an, immer nur einen Gesandten auf einmal und zuerst einen solchen zu attaquiren, beffen Sof aus irgend einem Grunde am leichtesten zu isoliren ift. Es ift ziemlich gleichgültig, wer biefer erfte fei. Alles ift gewonnen, wenn, um feines Benehmens gegen die großen Machte willen, auch nur Einer abgemifen wird. Zeigt man dann nur ben festen Entschluß, baß, wenn es fein muß, berselbe Prozeß sofort wieder von vorne werde angefangen werben, so barf man mit Sicherheit barauf rechnen, baß ber bose Geift, der jest in der Bundesversammlung fein Unwesen treibt, bald gebannt sein wird. Reinem Gefandten wird es dann so leicht einfallen, in seinen Berichten, die wir ja immer perluftriren können, ben Geist ber Opposition, ber allerdings in ben beutschen Fürsten nur zu leicht geweckt werben kann, zu nahren, vielmehr werben fte, um fich in ihren einträglichen und zugleich ruhigen Posten zu befestigen, selbst bazu wirken, ihre Höse ben öftreichischen, also auch ben preußischen Uns und Absichten, aus treuer Anhänglichkeit an bas alte Raiserhaus, entgegenzuführen. Dieß ist ber einzige Weg, auf welchem wir bas wieder erobern können, was mir uns in unbegreiflicher Sorglofigfeit haben entreißen laffen.

gegnen wit ohngesahr denselben Gebanken; nur mit dem Unterschiede,

daß diese zugleich auf das Verhältniß zwischen Preußen und Destreich Rücksicht ninmt und besonders den Plan ins Auge faßt, Preußen die Hegemonie über Deutschland, zum Rachtheile Destreichs zu verschaffen.

Der Verfasser glaubt vor Allem brei Beziehungen hervorheben und beleuchten zu mussen: 1) Preußens Verhältniß zu ben verschiedenen beutschen Höfen; 2) seine Wirksamkeit am Bundestage; 3) seine Stellung zu ber beutschen Ration überhaupt.

Was den ersten Punkt betrifft, so rath der Verfasser, in die von dem Kürsten Metternich auf dem Wiener Congresse ausgesprocheme Theilungslinie des Einflusses in Deutschland durch den Main einzwgehen, nicht als od Preußen wirklich auf seden Einfluß südlich des Mains verzichten solle, sondern vielmehr um dadurch, daß man diesen Einfluß laut und offen von sich wegweise, Destreich sicher zu machen, und unter der Hand senen Einfluß in der That sich zu verschaffen.

Der nördlich vom Main gelegene Theil Deutschlands sei militairisch von Preußen umfaßt. Preußen scheine hinsichtlich der kleinerm nord- und mitteldeutschen Staaten ein gewisses allgemeines, in die milbesten Formen gekleidetes Schuprecht ohne Nachtheil faktisch amsprechen zu können und dürfte darin vielleicht das beste Mittel sinden, diese kleineren Regierungen mit ihrer Souveränitätseitelkeit und ihrem unruhigen Streben nach Verbindungen im Sinne seines Systems zu leiten.

Im sublichen Deutschland beständen zwei Massen, Baiern auf der einen und Würtemberg und Baden auf der andern Seite, welche beiden lettern jedoch nicht ohne wechselseitige Eisersucht untereinander wären. Für Preußen sei es am gerathensten, seine Augen zunächst auf Baiern zu richten und eine möglichst enge Verbindung mit diesem Staate, etwa durch eine Heirath, herzustellen. An diese Verdindung knüpste sich teine passender und natürlicher, als die mit den beiden heistschen Hausern an. Durch ein unbedingtes Herüberziehen derselben in das preußische System würde eine Territorialverdindung mit Baiem gesunden und Deutschland bergestalt wie mit einer Kette umzogen, so, daß, ohne Hannovers und Sachsens zu erwähnen, Würtemberg,

Baben, Raffau und Thuringen vollkommen militairisch umfaßt und jenem Systeme unterworfen waren.

In dieser Stellung brauchte sich Preußen gegen Würtemberg nur zu neutralisten. Mit Baben müßte ein allgemein freundschaftliches Berdültniß unterhalten werden, so weit es nämlich die baierische Berdindung (Baiern machte Ansprüche auf die babische Pfalz!) gestattete und bazu benutt werden, ein zu enges Anschließen Badens an irgend einen andern Staat zu hintertreiben. Rassau, von Preußen und Hessen ganz umschlossen, müßte sich dann an Preußen anlehnen, ebenso wie ber von Hannover umschlossene Herzog von Oldenburg wahrscheinlich in Preußen eine Stüße suchen würde. Hannover sei wegen der Verzbindung mit England zu schonen, ja zu schmeicheln, aber im Geschinden zu isoliren; Sachsen zu überwachen, aber doch mit Mäßigung und Schonung zu behandeln, um vielleicht im Lause der Zeit in Oresden eine Partei zu bilden, die im Falle des Ereignisses den Anschluß an den umgebenden mächtigen Rachbar anriethe. Auch Recklendurg scheine sich sest schon an Preußen anzulehnen. —

Preußens Syftem am Bundestage mußte, meint ber Berfaffer, folgende Zwede verfolgen: 1) gemeinschaftlich mit Destreich Deutschland eine fraftige Militairverfaffung und solche Bundesformen zu geben, um bei ber nachften europäischen Rrife über bie Streitfrafte ber übrigen Bundesstaaten rasch und fraftig disponiren und von benselben eine größtinögliche Unterftützung an Truppen zichen zu können; 2) gemeinschaftlich mit Destreich über bie Erhaltung ber Ruhe in Deutschland zu machen, zugleich bas reprasentativebemofratische System zu bekampfen und auf bie übrigen Bundesstaaten thunlichst in dem Sinne einzuwirken, um sie zur Ergreifung und Berfolgung ber angemessenen Maßregeln im Innern zu vermögen; 3) gemeinschaftlich mit Deftreich und fraftigst bem Ginflusse ber fremben europäischen Mächte, bie mehr ober minder birect andere Bundesstaaten zu gewinnen trachten könnten, entgegen zu arbeiten und auf die Auflösung aller Separatverbindungen unter ben mittleren und fleineren beutschen Staaten hinzuwirken, die ihrem Wesen nach immer früher ober später ber Gegenstand ber Intriguen fremder Mächte werden muffen; A) babei aber doch möglichst alles so vorzubereiten, daß wenn einst eine Trennung Preußens und Destreichs erfolgen und demzufolge eine Spaltung Deutschlands statt sinden sollte, der überwiegende Theil der Bundesstaaten sich für ersteres erklärte und alsdann die vorhandenen Bundessormen nicht zu sehr zum Rachtheile der preußischen Partei benutt werden könnten.

Der lette 3wed werbe wohl am sichersten baburch erreicht, bas Preußen an Destreich willig bie Initiative bei allen nothwendigen Maßregeln und bei der formellen Geschäftsordnung bereitwillig überließe, und nur hinsichtlich der wesentlichen Punkte eine frühere geheim Einverständigung zwischen Berlin und Wien in Anspruch nehme. Dadurch erscheine Destreich als die eigentlich dominirende Racht, als diejenige, welche die Souveränitätseisersucht der kleineren deutschm Staaten besonders gegen sich richte und eben deshalb von Preußen abziehe. Bei einem kunftigen Bruche zwischen Destreich und Preußen würden sich daher die minder mächtigen Staaten lieber an Preußen anschließen, von dem sie vermeinen, daß es threr Souveränität nicht so gesährlich sei, als es Destreich gewesen.

Bas nun aber bie brei ersten Punkte betreffe, so fei, um sicherer bamit zum Ziele zu kommen, rathlich, sich auch ber offenen Die wirfung Baierns und Hannovers zu versichern. Bu biesem Ente follte man biefen Höfen bas zwischen Berlin und Wien bereits Ber abrebete, ehe es nach Frankfurt gebracht wurde, anscheinend zur Billigung vorlegen und ihnen überhaupt eine gewisse Theilnahme an der Leitung ber deutschen Geschäfte einzuräumen sich das Ansehm geben. Daburch wurde einmal bas Gewicht bes Syftems bebeutend vermehrt, biese beiben Bofe von ben mittleren und fleineren Staaten, unter benen fie sonft leicht sich eine Partei zu machen trachten könnten, isolirt, und die Eisersucht, die neben Destreich möglicherweise, auch auf Preußen zurücksiele, noch mehr vertheilt. Auf noch mehrere Sife aber diese Theilnahme auszudehnen, schiene nachtheilig, weil die Bereinigung jener vier Sofe zur Erreichung bes festgesetten 3weckes vollkommen hinreichend sein burfte, und ein Buziehen mehrerer nur bie

Baben, Raffau und Thüringen vollkommen militairisch umfaßt und jenem Spsteme unterworfen wären.

In dieser Stellung brauchte sich Preußen gegen Würtemberg nur zu neutralissiren. Mit Baben müßte ein allgemein freundschaftliches Berhältniß unterhalten werben, so weit es nämlich die baierische Berbindung (Baiern machte Ansprüche auf die babische Pfalz!) gestattete und dazu benutzt werden, ein zu enges Anschließen Badens an irgend einen andern Staat zu hintertreiden. Rassau, von Preußen und Hessen ganz umschlossen, müßte sich denn an Preußen anlehnen, edenso wie der von Hannover umschlossene Herzog von Oldendurg wahrscheinlich in Preußen eine Stüße suchen würde. Hannover sei wegen der Berbindung mit England zu schonen, ja zu schmeicheln, aber im Geheimen zu isoliren; Sachsen zu überwachen, aber doch mit Mäßigung und Schonung zu behandeln, um vielleicht im Lause der Zeit in Oresben eine Partei zu bilden, die im Falle des Ereignisses den Anschluß an den umgebenden mächtigen Rachbar anriethe. Auch Mecklendurg scheine sich jest schon an Preußen anzulehnen. —

Preußens Syftem am Bundestage mußte, meint ber Berfaffer, folgende Zwede verfolgen: 1) gemeinschaftlich mit Destreich Deutschland eine fraftige Militairverfassung und solche Bunbesformen zu geben, um bei ber nachften europäischen Krife über bie Streitfrafte der übrigen Bundesstaaten rasch und fraftig disponiren und von denselben eine größtmögliche Unterftühung an Truppen ziehen zu können; 2) gemeinschaftlich mit Destreich über bie Erhaltung ber Rube in Deutschland zu machen, zugleich bas reprasentativ-bemofratische System zu bekämpfen und auf die übrigen Bundesftaaten thunlichst in dem Sinne einzuwirken, um sie zur Ergreifung und Berfolgung ber angemeffenen Maßregeln im Innern zu vermögen; 3) gemeinschaftlich mit Destreich und fraftigst bem Einflusse ber fremben europäischen Mächte, die mehr ober minder direct andere Bundesstaaten zu gewinnen trachten könnten, entgegen zu arbeiten und auf die Auflösung aller Separatverbindungen unter ben mittleren und fleineren deutschen Staaten hinzuwirken, die ihrem Befen nach immer früher ober später ber



Die Bundesgesetzgebung in Bezug auf die inneren Bi legenheiten weiter zu entwickeln und auszudauen seit für nicht rathlich, weil, so lange die öftreichische Allianz besteh seiber auszuübende faktische Suprematie weit besser unter Be nicht ganz genau bestimmter und noch schwankender Former Jiele gelangen könne, und im Gegentheile scharf vorgezei schäfts. Normen von der Opposition bei allen Veranlassi hemmungsmittel, wie die Ersahrung lebre, benutt werd während in der Hopothese einer bereinstigen Spaltung Dische genau und scharf bestimmte Bundessormen stets wesen theile der im Besit der sormellen Geschäftsleitung besindlich gewähren, und die nottigen Rasregeln unendlich erschwere welche Preußen dann im Bunde zu ergreisen angemessen sint um eine Anwendung des Bundesmechanismus gegen sich neutralisieren. Preußen musse sich server hüten, in zu vie enderen Streußen mussen musse sich erner hüten, in zu vie

Weitläusigseit iber Geschäftsführung vermehrte, und biesen letteren Höfen eine Art von Wichtigkeit gabe, die ihnen zu Theil werden zu lassen nicht im preußischen Interesse seine möchte.

Besonders aber habe Preußen sein Augenmert auf Burtemberg zu richten, um das System, welches die Regierung dieses Staates neuerdings befolge, vollständig zu vernichten. Denn offenbar arbeite Burtemberg ben öftreichisch= preußischen Planen methodisch in allen Punkten entgegen und strebe banach, burch Benupung ber gegen bie beiben großen Machte bestehenben Eifersucht ber mittleren Staaten biese für sich zu gewinnen. Preußen insbefonbere sei Burtemberg auch beshalb entgegen, weil es bie Rolle bes eigentlichen Repræ sentanten bes protestantischen Deutschlands Breußen zu entreißen und bessen Einfluß auf Staaten zu entziehen trachte, die nach geographischen Ruckfichten, wie Rurheffen und anbere, ganz ihm angehören sollten, weil es enblich in Bezug auf die innere Staats-Regierung solche Grundsäße verfolge, die mit ben Fundamentalmarimen ber preußischen Monarchie unverträglich find, und nur Migvergnügen unter ben königlichen Unterthanen anzuregen abzwecken. Es schiene, bag Preußen gemeinschaftlich mit Deftreich, immer unter der oben erwähnten Boraussehung einer anscheinend secundaren Rolle, aber nichts besto weniger entschieden und fraftig, auf die Auflösung dieses Systems, mit welchem keine Transaction möglich erscheint, hinarbeiten und bazu die ersten fich etwa barbietenben günstigen europäischen Conjuncturen benuten mußte. Das wirksamste Mittel zu biesem Zwede schiene eine Röthigung Bürtemberge und Babens zu sein, diejenigen Personen, welche jenes Spftem aufgestellt und befolgt, und bie fich vorzüglich frembem Ein-Ausse zugänglich gezeigt haben, in den Geschäften durch andere unter ben Auspicien anderer Grundsate ans Ruber tretende Manner zu erfegen ... Auf jeben Fall burfte es angemeffen fein, bie Sauptmaßregel nur gegen genannte zwei Staaten, und vorzüglich gegen Bürtemberg zu richten und gegen dieselben nöthigenfalls eben so viel Kraft als Contillation und Schonung gegen bie übrigen zu zeigen, welche sich nur mit fortreißen ließen.

Um übrigens nach Erreichung biefes Resultates bem Wieberaufleben eines ähnlichen Spstemes am Bundestage möglichst vorzubeugen, dürfte unter anderen ein beachtungswerthes Mittel die Einführung des Gebrauchs unter den Bundesstaaten abgeben, über die bestignirten Bundestagsgesandten, ehe ihre Ernennung öffentlich bekannt gemacht würde, regelmäßig die Meinung der übrigen Bundesstaaten anzuhören. Was bei den Ernennungen der großen Höse nur eine bloße Formatität wäre, könnte diesen auf die Wahlen der mittleren und kleinerm Staaten einen wesentlichen Einfluß geben, und eine gute Jusammensstaaten einen wesentlichen Einfluß geben, und eine gute Jusammenssehung der Bundesversammlung würde andererseits, da die meisten der kleinen und selbst manche mittlere Höse ihre politischen Ansichten größtentheils aus Frankfurt bekämen, eine um so sühlbarere Rückwirfung auf den Bang der beutschen Angelegenheiten überhaupt ausüben. —

Die Buntesgesetzung in Bezug auf die inneren Bundesangelegenheiten weiter zu entwickeln und auszubauen fei für Preußen nicht rathlich, weil, so lange die öftreichische Allianz bestehe, die von selber auszuübende fattische Suprematie weit beffer unter Begunftigung nicht ganz genau bestimmter und noch schwankender Formen zu ihrem Biele gelangen konne, und im Gegentheile scharf vorgezeichnete Geschäfte Rormen von der Opposition bei allen Beranlassungen als Hemmungemittel, wie bie Erfahrung lehre, benutt werben tomen, während in ber Hypothese einer bereinstigen Spaltung Deutschlands sehr genau und scharf bestimmte Bundesformen stets wesentliche Bortheile ber im Besit ber formellen Geschäftsleitung besindlichen Macht gewähren, und bie nothigen Maßregeln unenblich erschweren konnten, welche Preußen bann im Bunde zu ergreifen angemeffen finden burfte, um eine Anwendung bes Bundesmechanismus gegen fich selbst zu neutralisiren. Preußen muffe fich ferner huten, in zu viel Prozesse mit anderen Staaten verwickelt zu werden, wahrend es ben fleineren Staaten Stoff zu Streitigkeiten zuführen folle, welche fie immer wieber in bie Sanbe ber großen Machte liefern.

Der Berfasser fast sodann Preußens Stellung am Bundestage und die von ihm zu erstrebenden Punkte folgendermaßen zusammen:

m Allgemeinen möglichste Reutralistrung, jedoch stets mit ber Haltung mer über die mittleren Bunbesftaaten erhaben ftebenben, mit Deftreich uf gleicher Einie stehenden Macht, also vorzüglich sorgfältiges Berreiben, Borschläge zu machen, bie später nicht burchgeführt werden önnten; in den allgemein politischen Bunbesbeziehungen Ausgleichung er etwaigen Differenzen zwischen Wien und Berlin, aber zu Frankurt enges, in der Regel milberndes Anschließen an Deftreich, wobei uweilen, aber nicht zu oft in populairen Gegenständen ein berechneter, penfibler und eclatanter Act von Selbständigkeit zu zeigen, übrigens nie formelle und materielle Initiative spstematisch Destreich zu überaffen, biefe lettere aber um jeben Preis von ben Banben ber mittleren Staaten entfernt zu halten ware; bei reinen Privatstreitigkeiten von Bundesstaaten unter einander, wobei keine allgemeine politischen Beiehungen ins Spiel traten, ohne Ruckficht auf die Ansicht Destreichs ine unabhängige, möglichst aufs strenge Recht gegründete Meinung; Brivat - Protectionen selten, und nur wo sie höchst wefentliche Rudichten auf die mit Preußen besonders eng verbundenen Bundespaaten theischen; ein anscheinend reger Eifer für die Befestigung und Entvicklung ber Reformen, die unter ber Hand aber, mit Ausnahme berenigen, welche auf die Militairverfassung und die Stellung zum Ausland Bezug haben, so lose als möglich zu erhalten wären; endlich ine freilich nur fehr allmählig, mit der außersten Vorsicht einzuleitende Bildung einer festen preußischen Clientele in ber Bunbesversammlung.

So außert sich die Denkschrift über die Stellung Preußens zum Bunde. Ueber die Beziehung dieser Macht zur deutschen Ration, der este Punkt, den sie ins Auge faßt, spricht sie sich solgendermaßen aus: Breußen musse vor Allem darnach trachten, als die eigentliche deutsche Racht, als der wahre Repräsentant Deutschlands angesehen zu werden. Is durse sich natürlich nicht an die demokratisch-repräsentativen Ideen michließen, welche seht noch so vielen Einstuß in Deutschland auseiden, vielmehr musse es dieselben überall auf das Lebhasteste bekämpsen. Dagegen musse es stets die Rolle des Chess des Protestantismus in Deutschland und überhaupt auf dem sesten Lande spielen und in dieser

Eigenschaft nach bem Scheine trachten, baß es, obschon eine absolute Monarchie, bennoch, unter allen Staaten biefer Regierungsform, boch bie meisten eigentlich liberalen Grundsate hatte, mahre Intelligenz und Aufflarung begunftigte, bie thatigfte, festeste und einfichtsvollfte Bermaltung besäße, endlich jedem Talente die ihm angemeffenste Laufbahn öffnete. In dieser Bezichung ware es gut, wenn Preußen als ber beutsche Musterstaat angesehen und seine Schriftsteller wieder die tow angebenben in Deutschland wurben, und bieß Resultat burfte unvermelblich sein, sobald bas bemokratisch-revolutionaire Treiben und ber fübbeutsche Constitutionalismus unvolksthumlich gemacht worden ware. Bon Seite ber preußischen Journalistif und Schriftstellerei muffe man daher darauf hinarbeiten, und es wurde nicht so schwer sein, jene politische Richtung bei ben Deutschen in Mißeredit zu bringen, wenn man die Nationaleitelfeit und Ehre ins Spiel bringe, und jener Richtung vorwerfe; daß sie nicht national sei, vielmehr von einer nebenbublerischen Ration, ben Franzosen, ausgehe, welche sich in Deutschland nur Parteien bilden wolle. ---

.... Das ift ber wesentliche Inhalt ber beiben Ackenstude. Bas geht daraus hervor? Offenbar war ber Plan ber Großmächte, die Oppofition bes beutschen Fürstenthums um jeden Preis zu sprengen, und bamit zugleich ben Liberalismus zu unterdrücken: benn bie eigentliche Gefahr bestand in ber Berbindung bieser zwei Gemente. Und man wollte babei folgenden Gang nehmen: Man wollte es zuerst mit ber Intrigue versuchen: man wollte sich Mube geben, zuerst bie größeren unter ben minder machtigen Staaten, namentlich Baiern, von ber Berbindung der anderen abzuziehen und zwar badurch, daß man ihm einen Antheil an dem Ginfluffe vorspiegelte, welchen die Großmächte bezüglich ber beutschen Angelegenheiten ausgeübt, wenn es sich an dieselben anschlöffe, ferner auch dadurch, daß man ihm die Gefahr ber Revolution noch einmal mit ben brennendsten Farben schilberte. Sei bieß gelungen, so wollte man einen von ben minber machtigen beutschen Staaten wegen seiner Opposition wiber bie Großmachte angreifen, und zwar baburch, daß man die Abberujung ber liberalen Bunbesge-

•

fandten verlange. Der Angriff. mußte mit größtet Schärfe erfolgen; babei aber müßte man bie anderen freundlich und milb behandeln, um eines Theils ben Schreiten wirken zu laffen, anderen Theils ben übrig gen Opponenten eine goldene Brude zur Rudfehr zu bauen. Dann erft. wenn auch dieß, die Demuthigung ober die Rachgiebigkeit eines von ihnen angegriffenen Staates gelungen sei, wollte man an den gefähre: lichsten Gegner, an Würtemberg, gehen, welcher bis borthin wahrscheinlich schon ganz isoliet ftande, und bessen Bestegung nun nicht mehr beweiselt werben konnte. Hierauf aber, wenn ber Sieg ber Großmachte: auch am Bundestage wieder gewonnen sei, mußte man daseibst :Magregeln: burchführen, welche bie Bieberfehr einer Oppos fition unmöglich machten, namentlich. die, welche ben Großmächten einen Einfluß auf die Ernennung ber Bunbesgefandten verschaffte: Go welt gingen Preußen und Deftreich mit einander. Inbeffen hatte jede von diesen Mächten wieder ihre Vesondern Irrecte. Destreich: glaubte bereits Preußen vollfommen im Schlepptau zu haben, west halb es nicht für nothig hielt, biesem Staate gegenüber noch eine besondere Politif zu üben, während Preußen die Aussicht auf eine Herre schaft über Deutschland, bie sich ihm in ben Freiheitsfriegen eröffnet hatte, boch nicht ganz vergessen konnte, aber anstatt dieselbe auf dem einzig möglichen Wege, durch Anschluß an die öffentliche Meinung zu erlangen, es lieber vorzog, sie durch Trug-Kunfte und durch Persidis fich zu verschaffen. Seben wir nun, ob ben Großmachten ihre Plane gludten. 11

# Diplomatischer Kampf zwischen den Großmächten

und der Fürftenopposition.

Das Schickfal schien ihre Absichten gleich Anfangs begünstigen zu wollen. Roch im Jahre 1822, im August, starb nämlich ber baierische Bundestagsgesandte von Aretin, offenbar einer in Bezug auf Wissen, Richtung und Gewandtheit der gefährlichsten Gegner, und doppelt gefährlich, da er unter den minder mächtigen Staaten den größ-

•

ten repräsentirte. Durch biesen Todessall wurde den Großmächten ers
spart, gegen Baiern wegen einer andern Besetzung der Bundestagsgesandtschaft möglicher Weise härtere Maßregeln anwenden zu müssen. An die Stelle Aretin's sam im Rovember 1822 der Herr von Pseisel. Indes kannte man die Richtung dieses Mannes noch nicht: es
war daher vor allen Dingen nothwendig, das baierische Cadinet selbst
zu bearbeiten und zu versuchen, ob man es nicht herüberziehen könnte.

Bu bicsem Ende wählte der Fürst von Metternich bei seiner Rückreise vom Beroneser Congresse den Weg über München. Um 1. Januar 1823 kam er daselbst an und blieb bis zum 4. des Monats. Er überbrachte dem Könige einen Brief seines Kaisers, in welchem er ihm den Iweck der Sendung Metternich's meldete: er sollte ihn von den Berhandlungen des Beroneser Congresses unterrichten, und ihm zugleich den Borschlag zu einem neuen Congresse deutscher Minister machen, welcher wieder in Wien abgehalten werden, und auf welchem Beränderungen bezüglich der deutschen Bundesversassung vorgenommen werden sollten: besonders wurden Beränderungen der Wiener Schlußsacte gewinsicht, serner noch größere Beschräntung der Presse und der Dessentlichseit der Kammerverhandlungen in den constitutionellen Staaten. Wetternich hosste durch sein persönliches Erscheinen, durch das verbindliche Handschreiben des Kaisers seinen Ansichten Eingang versschaffen zu können. Allein er täuschte sich.

Die baierische Regierung antwortete auf Destreichs Ansinnen nur in allgemeinen Ausbrücken: sie fügte hinzu, daß man die östreiche preußischen Borschläge erst abwarten, und dem baierischen Sesandten am Bundestage nicht eher darauf bezügliche Instructionen geben könne, bis jene Borschläge im Sesammtministerium durchgesprochen und darüber Beschluß gesaßt sei. Die Theilnahme an neuen Ministerconserenzen in Wien wurde abgelehnt \*).

Nach dieser Weigerung Baierns, welches offenbar in Ueberein-

<sup>\*)</sup> Bergleiche darüber einen Artikel im Constitutionnel, vom 12 Februar 1823.

stimmung mit Burtemberg handelte, mußten bie Großmächte auf ten neuen Ministercongreß verzichten. Es erschien blos ber preußische Minister des Auswärtigen, Graf von Bernstorff, welcher benn mit Metternich allein die Vorschläge vorbereitete, die dem Bundcstage unterbreitet werben sollten. Diese sollten sich theils auf den Bunbestag an sich, theils auf die inneren Verhaltnisse ber einzelnen Bundesstaaten beziehen. Man wünschte eine Beränderung der Geschäftsordnung, Beschränkung der Deffentlichkeit der Protofolle und Abkürzung der Sipungsperioden bes Bundestags. In Betreff der inneren Verhälts nisse ber einzelnen Bundesstaaten wünschte man die bahin einschlagenben Artifel ber Wiener Schlußacte bahin erflärt, daß bem Bunbe (d. h. ben Großmächten) die Pflicht obliege, auch ohne Anrufen ber betreffenden Regierungen, in ihre inneren Angelegenheiten einzuschreiten, wenn der Bund es für nothwendig erachte. Bezüglich der Preffe mußten nicht nur bie Rarlsbader Beschlusse erneuert, sondern wo moge lich verschärft werben \*).

Metternich gab indeß immer noch nicht die Hoffnung auf, Baiern gewinnen zu können. Er hatte mehrmals Unterredungen mit dem baierischen Gesandten in Wien. Derselbe erklärte aber auf bestimmte Instructionen hin, daß sein Souverain zwar bereit sei, zu allen Maßregeln die Hände zu bieten, welche von anderen Staaten als nothwenbig anerkannt werden möchten, so bald sie auf dem verfassungsmäßis
gen Wege beim Bundestage selbst in Vorschlag gebracht würden, und
in wiesern dieselben mit der individuellen Landesversassung und den
Beziehungen der Bundesglieder zum Bunde in Einklang ständen;
Baiern habe aber für sich selbst solche Maßregeln nicht nöthig
und es möchte vielleicht nicht gesahrlos sein, dergleichen zu treffen, die
bei der allgemeinen Ruhe, welche in Deutschland herrsche, die beadsichtigten Erfolge sehr leicht versehlen und sogar gegentheilige hervorzubringen, geeignet sein dürsten \*\*).

<sup>\*)</sup> Allgemeine Beitung. 1823. Beilage 37.

<sup>\*\*)</sup> Allgemeine Beitung. 1823. Rr. 44.

hagen, neuefte Befdichte. L.

Also auf Baiern war vorberhand nicht zu rechnen. Burtem berg aber, bas Haupt und ber Mittelpunft ber Opposition, war um biefe Zeit besonders thatig, ben Entwurfen ber Großmächte entgegenzuarbeiten. Man ersieht bieß aus ber Circularnote vom 2. Januar , welche ber wurtembergische Minister bes Auswärtigen, Graf von Wingingerobe, an bie Gesandten Burtemberge an ben verschiebenen Höfen erließ. In diefer Rote spricht er fich über bie Beschluffe bes Congresses von Berona aus. Er sieht in dem ganzen Auftreten ber Großmächte, welche ben Einfluß geerbt, ben Rapoleon fich in Europa angemaßt, Grund genug, um für die Unabhängigkeit ber kleineren Staaten Beforgnisse zu hegen. "Berträge abgeschlossen — Congresse zusammenberufen im Intereffe ber europäischen Bolferfamilie, ohne daß es ben Staaten des zweiten Ranges gestattet ift, ihre besonderen Intereffen geltend zu machen; die Formen selbst, unter welchen man fie zu ben Bertragen guläßt, und ihnen die Beschlusse ber überwiegen den Mächte zu erkennen giebt; die Erwartung letterer endlich, keiner Meinungsverschiedenheit bei irgend Einem ihrer Berbundeten zu be gegnen; biese verschiedenen Reuerungen in der Diplomatie rechtfertigen wenigstens einen ausbrudlichen Vorbehalt zu Gunften ber Rechte, bie jedem unabhängigem Staate unveräußerlich zustehen. Die Sache ber Bolferunabhängigfeit und bie bes monarchischen Princips, jusammen geworsen in ber italienischen und spanischen Angelegenheit, bie Sache ber Menschlichkeit und ber Religion, vermischt mit jener ber Griechen, die Sache endlich des allgemeinen Friedens, die alle gleich intereffirt, erlauben nicht, bie Gegenstände, womit sich die letten Congresse und namentlich jener von Verona beschäftigten, als solche anzusehen, web de den Mächten des zweiten Ranges fremd maren; sie rechtfertigen unser Bedauern, bavon ausgeschlossen worden zu sein, nicht einmal gesehen zu haben, daß man ben beutschen Bund bazu berief, obgleich er nur unter bie Machte bes ersten Ranges gezählt werben kann; benn

<sup>&</sup>quot;) Zuerft abgedruckt in dem Constitutionnel vom 17. Februar 1823, tann in der allgemeinen Zeitung. Rr. 55.

blos zwei Glieber besielben befanden sich auf dem Congresse, und das Sanze kann den Theilen nicht untergeordnet sein." Was nun die Mittel betresse, um den Frieden Europas zu erhalten und die revolutionairen Grundsähe zu unterdrücken — Zwecke, wovon am Schlusse der Circulardepesche der Großmächte die Rede sei — so könnten diese wohl nirgends anderswo gesucht werden dürsen, als in der wirksamsten Sorgsalt jedes einzelnen Souverains für das Wohl seiner Untersthanen und für gewissenhaste Erfüllung der Berbindlichkeiten, die er mit ihnen zur Berbreitung der Aufstärung und religiöser Gesühle und zur Besestigung der Herrschaft der Gesehe eingegangen sei. Um Schlusse erklärt der Minister, daß der König von Würtemberg, überzeugt, daß seine Verwaltung und die seinem Lande gegebenen Institutionen letzterem nichts zu wünschen übrig lassen, sest entschlossen Resultaten gekrönten Berwaltungsgrundsähen nun und nimmermehr abzuweichen. —

Bahrend es nun mißlang, Baiern zu gewinnen, während Burtemberg fich in immer schärfere Opposition sette, machten bie Großmachte eine Eroberung an zwei Staaten, von welchen ber eine am Bundestage zur Opposition gehörte, und der andere die reprasentativen Ibeen zu einer für die unumschränfte Regierungsgewalt sehr gefährlichen Entwidelung gebracht hatte: bas waren Sachsen und Baben. Das königlich sächstische Cabinet war schon früher östreichischem Einfluffe nicht unzugänglich. Reuerdings wurde nun von Seite Deftreichs noch größerer Eifer angewendet, um benfelben wieder zu erhalten. Metternich versaumte babei keine Gelegenheit, um ber Eitelkeit bes Cabinets zu schmeicheln. Dahin gehörte namentlich die zeitweilige Uebertragung bes Prafibiums am Bunbestage an ben sachsischen Gesandten. Metternich hielt es nämlich nach gerade für nothwendig, den unfähigen Graf Buol-Schauenstein von Frankfurt abzurufen. Dieser wurde mit einer Penston von 21,000 Gulben in ben Ruhestand gefett: an seine Stelle fam der Freiherr von Munch = Bellinghausen. Dieser ging jedoch erft mit bem April bes Jahres 1823 an ben Ort seiner Bestimmung ab. Inzwischen aber mußte ein anderer Bundestagsgesandter das Prasidium führen, und Metternich ließ nun basselbe an den königlich sächsischen Gesandten von Carlowiz übertragen. Daß diese Auszeichnung von Wirkung war, merkte man sofort an den Abstimmungen des sächsischen Gesandten, welche von dieser Zeit an mit den östreichischen viel mehr im Einklange stehen, wie disher.

Was nun aber Baben anbetrifft, so trieb bas um jene Zeit jum Ausbruch gekommene Difretständniß zwischen Ständen und Großherzog ben letteren immer entschiebener in bas Metternich'sche Eps stem hinein. Der Landtag mar, wie wir oben erwähnt, im August 1822 vertagt worden: Anfangs November defielben Jahres fam er wieber zusammen. Aber inzwischen führte bie Regierung eine andere Sprache: sie stellte Grundsätz auf, welche im Widerspruch mit bem constitutionellen Staatswesen waren, welche bieses wenigstens jum bloßen Scheine erniedrigten. Dieses Benehmen der Regierung reizte bie zweite Kammer, welche ohnedieß schon burch die Verwerfung faft aller ihrer Vorschläge von Seiten ber ersten Kammer mißmuthig genug war, nur noch mehr. Die Verstimmung wurde immer größer. Bei ben Verhandlungen über bas Budget fam fie jum Ausbruch. Die Stande wiesen der Regierung eine Ueberschreitung der vorigen Butgetperiode nach, welche 490,344 Gulden betrug. Dennoch bewilligten sie bedeutende Civilliste von 1,120,250 Gulden von Reuem. Aber hinsichtlich bes Militairetats und ber für bas Gesandtschaftewesen geforberten Summen glaubten sie bie Forberungen ber Regierung beschneiden zu mussen. An letten zogen sie bei dem Departement ber auswärtigen Alngelegenheiten 25,000 Gulben ab, währenb fie ben Militairetat um etwa 200,000 Gulben verringerten. Die Regierung verlangte jährlich 1,648,000 Gulden. Auf ben Beschluß ber Stände bin wollte sie 48,000 Gulden nachlaffen: biese blieben aber bei ihrem einmal gefaßten Beschlusse. Der Großherzog erließ nun an die Kammer ein in sehr kategorischen Ausdruden abgefaßtes Schreiben, worin er unter Beziehung auf seine Pflicht als Buntesfürst und auf ten S. 58 ber Wiener Schlußacte bie Festsetzung bes Militairetats auf 1,600,000 Gulben als unerläßliche Bedingung einer Bereinbarung erklärte. Die

Rammer aber, welche sah, daß es sich jest nicht mehr blos um eine Summe, sondern um ein Princip, nämlich um das Steuerbewilligungsrecht und um die Selbständigkeit der Rammer handle, beharrte bei ihrem früheren Beschlusse. Das war am 31. Januar 1823. Tags darauf wurde der Landtag geschlossen. Am 6. Februar erschien ein Regierungsrescript, welches unter den bittersten Anschuldigungen wider die Majorität der Rammer erklärte, daß, da zwischen Ständen und Regierung bezüglich des Budgets keine Einigung zu Stande gekommen sei, die Steuern, wie dieher erhoben werden sollten.

Metternich ließ sich biese Dinge nicht entgehen. Roch ehe ber Iwist zwischen Regierung und Ständen zum offendaren Ausbruche gestommen war, ließ er den babischen Gesandten am Bundestage, Herrn von Blittersdorf, nach Wien kommen: — es hieß zwar, er wäre in Auftrag seiner Regierung dahin gereist — und theilte ihm einstweisen die Vorschläge mit, welche die Großmächte am Bundestage zu machen beabsichtigten. Daß auch Blittersdorf und mit ihm der Großherzog von Baden für das Metternich'sche System gewonnen ward, unterlag bald keinem Zweisel mehr, wie denn das Auftreten des Gesandten am Bundestage, seit seinem Wiedererscheinen daselbst, dieses deutlich genug darthat, und ebenso das fortanige Verhalten des Großherzogs bezügslich der inneren Verwaltung seines Landes.

Unter solchen Umständen eröffneten sich die Bundestagssitzungen des Jahres 1823. Die erste fand am 6. Februar statt. Sie war besonders wichtig, weil in dieser dem Bundestage offiziell die Beschlüsse des Beroneser Congresses mitgetheilt wurden und die drei Großmächte Rußland. Destreich und Preußen vom Bunde eine Antwort darauf verlangten. Der russische Gesandte, Freiherr von Anstedt, sprach in seinem Begleitungsschreiben die Erwartung aus, daß der Bundestag mit Allem, was die Großmächte vorgenommen, übereinsstimme. "Da", sagte er, "wo die Unabhängigseit und Stärse der Regierungen und die Interessen der Völker als seierliche Grundlagen der Principien zugelassen werden, welche unter der Aegide der Traktaten die Ruhe und Stabilität in Europa sichern sollen, verschwinden alle

Einwendungen von selbst. Die Rationen sind nur so lange ruhig, als sie glücklich sind, und niemals hat sich das Glück in der Bewesgung gesunden. Der Unterzeichnete wird sich daher auf keine weitere Beweisgrunde berufen. Die Reinheit der Absichten der Monarchen bedarf ihrer nicht." Destreich machte nun durch den zeitweiligen Prässidenten, Herrn von Carlowis, den Vorschlag, den drei Hösen für diese diplomatischen Mittheilungen Dank abzustatten und zugleich die dankbare Uebereinstimmung des Bundes mit den Ansichten und Maßeregeln auszudrücken, wodurch diese erhabenen Nächte die Ruhe und Ordnung in Europa aufrecht zu erhalten suchen.

Für biesen Vorschlag stimmten jedoch blos Preußen, Königreich Sachsen, die beiden Medlenburg, und die 16. Stimme (Hohenzols lern, Liechtenstein, Reuß, Schaumburg. Lippe, Lippe und Walbed), von herrn von Leonhardi vertreten. Bei ben übrigen trat sofort Wiberspruch hervor. Besonders Würtemberg leiftete benselben. Wangenheim brang zunächst barauf, baß ber Bunbestag die Beschlußfaffung über diese Angelegenheit aussetze, und daß inzwischen die einzelnen Gefantten, welche beren bedürften, von ihren Bofen Inftructionen einholen sollten. Er legte babei besonderes Gewicht auf die Gesetlichkeit, nicht ohne eine gewisse beißende Ironie biesem seinem Motive beizumischen. Die Monarchen, sagte er, benen bie Beiligfeit ber Berträge über Alles geht, würden sicherlich mehr beleidigt, als erfreut werden, wenn die Beschleunigung unserer Antwort burch Berletung ber in den Bundesgesetzen vorgeschriebenen Formen erkauft mare. Mit Wangenheim ftimmten ber großherzoglich- hessische Gesandte von Harnier und ber furhessische von Lepel. Die übrigen suchten einen Mittelmeg und fanden ihn in ber baierischen Abstimmung. Baiern machte nämlich den Vorschlag, daß den Gesandten von Rußland, Destreich und Preußen der Empfang der Circular Depesche zu bestätigen und für die Mittheilung berselben, unter Anerkennung ber auf Erhaltung ber Ruhe der Welt gerichteten Absichten Ihrer Majestäten, der Dank der Bundesversammlung auszudrücken sei. Der Unterschieb bes baierischen Borschlags von bem öftreichischen lag barin, baß bieser von bem

Bundestage die Uebereinstimmung mit den Maßregeln der Großmächte verlangte, während Baiern sich nur auf die Anerkennung der Grund säte und der Absichten beselben beschränkte. Die Mehrs heit, Hammover, Baden, Holstein und Lauendurg, Luremburg, herzoglich sächsische Häuser, Braunschweig und Rassau, Holstein, Oldenburg, Anhalt und Schwarzburg, so wie die Hansestädte, stimmten für den baierischen Antrag, wobei sie jedoch ausdrücklich bemerkten, daß den drei übrigen Gesandten (von Würtemberg, und den beiden Hessen) undenommen sei, Instructionen einzuholen. Und so wurde denn die Beschlußfassung wirklich vertagt.

Inzwischen erklärte ber Hessen-Darmstädtische Gesandte schon in ber zweiten Sigung, am 13. Februar, daß er eingegangenen Instructionen gemäß ermächtigt sei, bem baierischen Vorschlage beizutreten. Daffelbe erklarte in ber britten Sigung, am 20. Februar, ber furhessische Gesandte. Bon Wangenheim jedoch außerte sich in berselben Sizung, sein Sof habe ihn ermächtigt, ben lebhaftesten Dank für bie geschehene wichtige Mittheilung abzustatten, und zugleich die vollständigste Anerkennung der auf Erhaltung und Befestigung der Ruhe, ber Ordnung und ber Sicherheit in Europa gerichteten Absichten ber hohen Monarchen auszusprechen. Hierauf aber habe sich auch, nach ber Ueberzeugung seines Hofes, die von der Bundesversammlung zu machende Erwiderung auf die vorliegenden Mittheilungen der Refultate einer Verhandlung, beren nähere Kenntniß ber Bundesver= fammlung abgehe, um so gewisser zu beschränken, als die in den Zwecken des Bundes begründete Stellung besselben zu allen auswärtigen Mächten es ber Bundesversammlung unter ben angeführten Umständen besonders zur Pflicht mache, bei bem bezeichneten Gesichtspunfte stehen zu bleiben. An einer von diesem Gesichtspunfte sich entfernenden Beschlußnahme konne mithin die wurtembergische Gesandtschaft feinen Theil nehmen.

In der vierten Sitzung, am 24. Februar, erfolgte endlich der Beschluß. Er lautete bahin, daß alle, mit Ausnahme einer Stimme, nämlich Würtembergs, erklärten: der deutsche Bund danke verbind-

lichst den drei Monarchen sur die ihm als europäische Macht zugestommene Eröffnung ber Resultate des Beroneser Congresses, und verssichere benselben seine vollkommenste Uebereinstimmung mit den weisen und erhaltenden Grundsähen, welche in der Circulardepesche ausgessprochen seien.

Im Wesentlichen also hatte ber baierische Borschlag auch bei ber endlichen Beschlußfassung ben Sieg bavon getragen, und die beiben Großmächte erlitten wiederum bas Schicksal, welches ihnen seit einiger Zeit öster, wie einmal, bereitet worden war, daß sie mit ihren Propositionen burchsielen.

Run aber glaubten fie nicht langer zögern zu burfen. Sie wandeten jest schärfere Maßregeln an, um die Opposition zu sprengen.

### Angriffe auf Beffen-Darmftadt und Würtemberg.

Sprengung ter Opposition.

Sie warfen sich zuerst auf bas Großherzogthum Heffen, beffen Gesandter von Harnier zur entschiedensten Opposition am Bundestage gehörte und zugleich mit bem furheisischen Bevollmächtigten von Lepel besonders dem Wangenheim'schen System anhing: noch in ber letten Frage gehörte er ja zu ben dreien Gesandten, welche noch weis ter gingen, als das baierische Botum. Destreich und Preußen brangen gleich nach ber ersten Sitzung bes Bunbestages in biesem Jahre auf bie Abberufung Harnier's. Sie hatten indeß bei bem Angriffe auf Heffen-Darmstadt noch einen anderen Gebanken. Wir haben gefeben, daß in Darmftabt die Sigungen des subdeutschen Handels-Congresses abgehalten wurden, eine Erscheinung, welche nicht minder auf die Opposition gegen die Großmächte hinauslief, wie der Widerftand ber minbermächtigen Staaten am Bundestage. Sie gebachten nun, indem sie Seffen-Darmstadt angriffen und übermaltigten, jugleich ben Darmstäbter Handelscongreß zu sprengen und damit sich eines höchst gefährlichen Elementes zu entledigen. Der Angriff auf Heffen-Darmstadt gelang unerwartet schnell. Schon im Anfange bes Marz

1823 wurde von Harnier als Bundestagsgesandter abberusen: an seine Stelle kam Herr von Gruben. Und daß ebenso die Sprengung des Handelscongresses gelang, werden wir später sehen.

Zugleich aber wurde jest auch Würtemberg ernstlich angegriffen. Die Beranlaffung bazu gab bie oben erwähnte Wintingerobesche Rote vom 2. Januar \*). Diese Rote, welche nicht für die Deffentlichkeit bestimmt war, gerieth bennoch in die Sande bes öftreichischen Cabinets und bereits am 29. Januar beflagte fich Metternich barüber in einer Depesche an den östreichischen Gesandten in Stuttgart. Die würtembergische Regierung gab barauf keine Antwort, aber balb hernach erschien die Wingingerobesche Rote abgebruckt in den französischen Blattern. Dieß war bem Stuttgarter Hofe sehr unangenehm: benn er war jett genöthigt, eine Antwort barauf zu geben. Auch erschien schon am 23. Februar ein Artikel in ber Stuttgarter Hofzeitung, welcher, ohne die Acchtheit des fraglichen Actenstücks zu verläugnen ober zuzugestehen, sich boch auf bas Bitterfte über die Indiscretion beklagt, bergleichen zu veröffentlichen. Auch sucht ber Artikel scheinbar die Anfichten des Stuttgarter Hofes mit benen ber Großmächte in Einklang zu bringen. Wir sagen scheinbar: benn genau besehen will selbst dieser entschuldigende Artikel ber Hofzeitung nichts anderes sagen, als was die Circulardepesche, nur etwas beutlicher, ausbruckte. Genug: burch biefen Artikel schien Metternich befriedigt: in einer Depesche vom 8. Marz erklärte er, daß ber Kaiser auf jede weitere Erklarung über bas fragliche Actenstück verzichte. Aber in einer anberen Depesche von bemselben Datum wurde die Abberufung Wangenheim's von Frankfurt gefordert. Als Grund dieser Forderung wurde bas Benehmen Wangenheim's am Bunbestage angegeben, namentlich bei Beranlaffung ber Berhandlungen über ben Congres von Berona. Das Stuttgarter Cabinet antwortete barauf, baß Wangenheim blos

<sup>\*)</sup> Bergl. über tas Folgende die Rote Bingingerode's vom 16. Juni 1823 an ben würtembergischen Gesandten in Wien, abgedruckt in dem Constitutionnel vom 7. December 1823.

Bürtemberg in bieser Frage nicht anders gestimmt, und entwickelte die Gründe, welche sich einer Abberufung Wangenheim's entgegenseten. Diese Gründe erschienen aber dem Wiener Cabinet nicht genügend und es blieb bei seiner Forderung. Wangenheim, sagte Metternich, offenbare bei allen Gelegenheiten rein entgegengesetete Meinungen, nicht nur gegen den Gang des Wiener Cabinets in den Bundestagsangelegenheiten, sondern selbst gegen die Principien der heiligen Allianz. Eine neue Rote des würtembergischen Ministeriums vom 17. April suchte diese Ansicht zu widerlegen, theilte Metternich die an Wangenheim erlassenen Instructionen mit, gab das Versprechen, diesen Rinister zurüczurusen, so wie er sich, was aber gar nicht anzunehmen sei, von seinen Instructionen entserne, und drückte schließlich die Hessung aus, daß hiemit die Mißhelligkeit zwischen Wien und Stuttgart ausgeglichen sein werbe.

Allein baran bachte Metternich feineswegs: vielmehr fuhr er nunmehr sein lettes Geschüt auf. In einer Rote vom 28 Mai erklarte er bem König von Würtemberg, baß ber Raiser von Destreich seinen Gesandten von Stuttgart hiermit abrufe . Der einzige Gebanke bes Raisers in allen politischen Fragen beschränke sich auf die Rothwendigkeit, bem Strome bes Irrthums, ben Bestrebungen ber revolutionairen Partei, ben Complotten berfelben einen Damm entgegenzusegen. Auf bem Congresse von Verona habe man nur in biesem Sinne gehandelt und fich über bie geeigneten Magregeln verständigt. Alle Großmächte, mit Ausnahme Englands, seien bamit einverstanden gewesen. Und nun komme der König von Würtemberg und setze sich den Großmächten feindlich entgegen, wie aus ber Circularnote vom 2. Januar deutlich hervorgehe. Dadurch fühle sich ber Raiser beleidigt. Anfangs zwar glaubte er, ber König von Würtemberg wolle wieber einlenfen, indem ber Artikel in ber Stuttgarter Hofzeitung sich bas Ansehn gegeben, als wolle ber wurtembergische Hof jene Rote besavouiren,

<sup>\*)</sup> Diese Rote ift abgebruckt im Constitutionnel, rom 22. Rovember 1823.

und der Raiser ware damit zufrieden gewesen. Aber im Widerspruche damit hatte sich der würtembergische Gesandte am Bundestage durchs aus im Sinne der Rote vom 2. Januar ausgesprochen und opponire den Großmächten fortwährend. Der Raiser verlange daher die Absberufung Wangenheim's. So lange diese nicht erfolge, so lange werde sein Gesandter, Graf von Thurn, auch von Stuttgart entsernt bleiben. Um 2. Juni 1823 wurde diese Rote dem würtembergischen Hose übergeben, und an demselden Tage zeigten auch die Gesandten von Rußland und von Preußen ihre Abberufung Seitens ihrer Höse an.

Um bieselbe Zeit begannen aber auch bie Großmächte am Bunbestage ihren Kampf gegen Würtemberg.

Sie nahmen Veranlassung von ber wurtembergischen Preffe. Diese war ihnen schon längst ein Dorn im Auge, weil sie von ber Censur auf eine sehr milbe Beise behandelt wurde, weil sie eines Theils die politische Aufflarung beforderte, anderen Theils aber auch gegen bas Spftem ber Großmächte entschieben in die Schranken trat. Das gefährlichste, weil entschiedenste Blatt schien ihnen ber beutsche Beobachter, welcher seit dem August 1822 in Stuttgart herausfam und allerdings seinem Wesen nach nichts als Oppositionsblatt war. Man wartete nur auf irgent einen Artifel, welcher bem Bunbestage als solchem Veranlassung jum Einschreiten gab. Am 20. März erschien ein solcher. Dieser im Ganzen sehr gemäßigt gehaltene Artikel besprach die Central-Untersuchungs-Commission in Mainz, und schloß mit der Behauptung, daß sich die betreffende Commission gegen drei Borwürfe schwerlich zu rechtfertigen vermöge: 1) daß dieselbe die offenbaren Schöpfungen der Zeit und der Ereignisse in Preußen, durch welche allein ber Feind aus bem Lande getrieben werden fonnte und auch vertrieben ward — bie sich unter ben Augen und mit Vorwissen bes Königs selbst in dem bamaligen Rothstand bildeten — einseitig als Resultate staatsgefährlicher geheimer Verbindungen darstellt; 2) daß Dieselbe die am 18. October 1820 in Darmstadt geschehene Freis sprechung des Lieutenants Schulz burch ein Kriegsgericht bedauert; indem die Ersahrung gelehrt hat, daß der Großherzog von Heffen gerabe auf bie gegen bergleichen Erscheinungen bezeigte Milbe ben einzigen Weg eingeschlagen, welchen wahre Staatsklugheit vorzeichnet und auf solche Weise in der Achtung seines Volkes mehr gewonnen hat, als er burch harte Bestrafung jemals gewinnen konnte; 3) bas biese Commission, bei bem Eingeständniß, daß alle ihre Bemühungen zur Entdeckung wirklicher staatsgefährlicher Complotte fruchtlos gewesen, bennoch in ber Art ihrer Berichterstattung bie geheime Abficht, ihr Dasein zu verlängern, verrath und über ihre Geschäftes behandlung Ansichten aufstellt, welche beren Fortbauer bis ins Unenbliche führen mußten. Diese lette Bemerfung wurde zum Angriffe gegen ben beutschen Beobachter geeignet gefunden. Der Prafibent ber Central-Untersuchungs-Commission mußte fich baher beim Bunbestage über diese Zeitschrift beklagen und von ihm Genugthuung verlangen. Dieß geschah wirklich in einem Schreiben vom 28. März. 216 Referent dieser Angelegenheit wurde der badische Gesandte Freiherr von Blittersborf ernannt, welcher, wie wir uns erinnern, seit bem Anfange dieses Jahres sich in Wien befunden hatte und erft Anfang Marz wieder zurückgekehrt war. Dieser erstattete nun in der Sigung vom 30. Mai Bericht über bie Beschwerbe gegen ben beutschen Beobachter, und bie Art und Weise, wie bieser Bericht abgefaßt mar, ließ in ihm ben Schüler Metternich's auf feine Beise verkennen.

Ausgehend von dem Standpunkte der heiligen Allianz stellt der Berichterstatter die fragliche Zeitschrift als eine durchaus revolutionaire hin, weil sie die hohen Mächte und ihr System beständig angreise, den Liberalismus predige, die Religion verachte, die Sache der spanischen Constitutionellen vertheidige, sich gegen die französischen "weisen Zacobiner" erkläre, und namentlich auch die Absichten der drei absoluten Großmächte verdächtige, von denen doch zwei Mitglieder des Bundes wären. So sehr nun der Berichterstatter wider den deutschen Beobachter sich ereisert und keinen Ausbruck verschmäht, um ihn in den Augen des Bundestages als eine höchst gefährliche Zeitschrift erscheinen zu lassen, so hatte er doch dabei noch eine andere Abssicht, und diese scheint sogar die eigentliche gewesen zu sein, nämlich

Seitenhiebe gegen die wurtembergische Regierung auszutheilen, welche ein solch schamloses Blatt bulde, bas offenbar barauf ausgehe, ben Frieden unter ben einzelnen Bundesstaaten zu ftoren, den Bund selbft herabzuwürdigen und seine Auslösung vorzubereiten. Der Berichterstatter trägt nun zum Schlusse barauf an: 1) baß ber beutsche Beobachter von ber Bundesversammlung fraft ber ihr burch ben Beichluß vom 20. September 1819 übertragenen Autoritat unterbruckt, auch alle fernere Fortsetzung besselben untersagt werbe; 2) bas bei würtembergische Regierung burch ihre Bundestagsgesandtschaft zu ersuchen sei, diesen Befehl zu vollziehen; 3) daß allen übrigen Bundesregierungen von diesem Beschlusse mit dem Ersuchen Kenntniß zu geben sei, die fernere Ausgabe des deutschen Beobachters innerhalb ihres Gebietes zu verbieten, auch ben verantwortlichen Redacteur besselben, Liesching, binnen fünf Jahren bei ber Redaction eines in die Classe ber periodischen gehörigen öffentlichen Blattes mit politischer Tendenz nicht zuzulaffen; 4) daß der Central-Untersuchungs-Commission in Mainz biefer Beschluß mit bem Bemerken zuzustellen sei, baß bie Bunbesversammlung bie Beschwerde berselben hiemit für erledigt erachte.

Es fragte sich nun, wie sich die Mehrheit der Bundestagsgesandten zu diesem Vorschlage verhalten wurde. Der öftreichische Präsidialgesandte, Freiherr von Münch-Bellinghausen, welcher nicht versäumte, den verdammenden Ausdrücken des Berichterstatters noch neue, für die würtembergische Regierung ebenfalls beleidigende hinzuzusügen, schlug vor, über den Vorschlag Blittersdorf's sofort abzustimmen. Vergebens wies Wangenheim nach, daß dieß eine Verletung der Sescha Bordnung sei, welche verlange, daß erst in der nächsten Situng über einen Vortrag Beschluß gefaßt werden durse: Münch-Bellinghausen erwiderte, daß seder Verzug für Deutschland außerordemisch gefährlich sein könnte. Man demerkte nun dei dieser Abstimmung, wie sehr es den Großmächten bereits gelungen war, die Opposition zu lockern. Für den Vorschlag Blittersdorf's, welcher im Sinne der Großmächte abgefaßt war, stimmten unbedingt 12 Gesandte, nämlich

außer Deftreich und Preußen noch Balern, Königreich Sachsen, Hannover, Baben, Holstein, Lauenburg, Luremburg, Braunschweig und Raffau, Mecklenburg, die 16. Stimme und die freien Städte. Der furhessische Gesandte verlangte Inftructionseinholung, während ber heffen darmstädtische ben Vorschlag machte, zuerft sich an bie würtembergische Regierung zu wenden und von dieser die nöthigen Schritte wider die fragliche Zeitschrift thun zu laffen. Damit ftinmten auch Oldenburg, Anhalt und Schwarzburg (von Both) und die herzogliche fachfischen Hauser (von Beuft). Allein sie wurden von Dunch-Bellinghausen mit der Bemerkung abgefertigt, daß die Rarlebader Berhandlungen eine solche Procedur nicht bezweckt hatten: und man habe immer auf den Geift zu sehen, von welchem die damals versammelten Cabinette geleitet wurden, nicht auf ben bloßen Buchftaben bes Gesetzes. Der kurhessische Gesandte aber wurde wegen der Forderung ber Instructionseinholung von dem östreichischen bergestalt angelassen, daß er am Schlusse ber Sitzung barauf verzichtete. Wangenheim enthielt sich ber Abstimmung. Der Borschlag Blittersborf's wurde mit überwiegender Mehrheit angenommen.

Was sollte nun die würtembergische Regierung thun? In dieser Sache am Bundestage ganz allein stehend, von keiner einzigen Stimme unterstückt, entschloß sie sich, nachzugeben: sie unterdrückte den deutschen Beobachter: am 13. Juni erklärte die Redaction den Lesern selber, daß das Blatt zu erscheinen aufhöre. Aber Wangenheim machte im Auftrage seiner Regierung dem Bundestage noch einige darauf bezügliche bittere Bemerkungen. In der Situng vom 3. Juli zeigte er zwar die Unterdrückung des deutschen Beobachters Seitens seiner Regierung dem Bundestage an, bewies aber zugleich mit schlagenden Gründen das Geseswidrige des betreffenden Beschlusses der Bundesversammlung und unterwarf die Waßregel einer scharfen Kritik, welche um so tieser einschneiden mußte, als sie zugleich von der Bemerkung begleitet war, daß die würtembergische Regierung den Karlsbader Beschlüssen nicht aus eigenem Bedürsnisse, sondern nur aus Rachgiedigskeit gegen die Großmächte beigetreten sei. Der östreichische Gesandte

ber König von Würtemberg ben Beschluß bes Bundestags vollzogen, auch nicht mehr barauf bestehe, noch andere würtembergische Blätter zu unterdrücken, unter benen er besonders die Reckarzeitung, Murhard's Annalen und die Rationalchronif der Deutschen namhaft machte; er hoffe, daß das Schickfal, welches den beutschen Beobachter getroffen, die Zeitungsschreiber geregelter und die Censoren vorsichtiger machen werde.

Man sieht also: die Reaction verfuhr bereits übermüthig genug: aus bem Tone, welchen sie anstimmte, konnte man ihre neuerbings gewonnenen Erfolge beurtheilen. In ber That mar es ihr um biefe Beit auch gelungen, ben Darmftabter Sanbelscongreß zu sprengen. Die verschiebenen Anfichten, welche sich auf bemfelben schon seit seinem Beginn bemerklich gemacht hatten, schienen fich am Anfange bes Jahres 1823 einer Einigung nahern zu wollen: selbst Baiern, welches dabei immer seinen particularen Standpunkt im Auge gehabt, schien Aber bald barauf wurde Heffen Darmstabt von ben nachzugeben. Großmächten angegriffen und übermältigt: nicht nur, baß es in ber Abberufung bes Bunbestagsgesanbten von Harnier nachgab, so sollte es sich jest auch in ber Congressache willfährig erweisen. Zugleich wurde Baierns schwankende Haltung benutt, um es vollkommen aus feiner Stellung zu werfen. Dazu kan, baß wieberum von anberen Staaten, wie z. B. von Baben, ber Gebanke festgehalten warb, ohne Preußen könnte ein beutscher Zollverein zu nichts führen. Bergebens gab sich Wangenheim alle Mühe, um bie nach verschiebenen Seiten auseinandergehenden. Mitglieder des Congresses wieder zu einigen: bie feindlichen Rrafte, bie hier einwirkten, waren zu mächtig. im Anfange bes Juli 1823 erklärte ber Großherzog von Darmstabt seinen Rucktritt aus bem Handelscongresse: und hiemit fiel berselbe auseinander.

Trop all dieser unglucklichen Berhältnisse war aber die würtemsbergische Regierung doch nicht Willens, ihre oppositionelle Stellung aufzugeben. Sie ging trop der Abberufung der Gesandten der drei Großmächte von Stuttgart bennoch nicht in die Abberufung Wangens

heim's von Frankfurt ein. Derselbe bekleidete vielmehr seine Stelle fort und zwar mit nicht minderer Entschiedenheit, wie disher. Die Gesandten der Großmächte hatten noch mehrmals Gelegenheit, sich über seine Audsührungen zu ärgern, so namentlich bei seinem Reserat über die Klage der westphälischen Domainenkäuser und bei der Klage der holsteinischen Prälaten und Ritterschaft bezüglich der Berfassung dieses Landes. Bei beiden Gegenkänden hob Wangenheim in seinen außerordentlich gründlichen Vorträgen den Gesichtspunkt des Rechtes und Gesehes hervor: ein Gesichtspunkt, welcher den Großmächten besonders unangenehm war.

Indeffen gerade die Berhandlungen über die holfteinische Angelegenheit waren ein neuer Beweis, wie fehr Preußen und Deftreich in ber Bundesversammlung wiederum bas Uebergewicht gewonnen und bas nicht mehr Recht und Geset, sondern der Wille biefer beiben Mächte entschied. Die Pralaten und die Ritterschaft von Holstein hatten sich schon im Jahre 1822 an ben Bundestag gewendet, und seine Bermittlung in ber Verfaffungsangelegenheit verlangt. Forberung ging bahin, baß ber König von Danemark als Herzog von Holftein diesem Lande eine landständische Berfaffung geben follte, gemäß dem Artifel 13. ber Bundesacte und den Artifeln 54 — 56 ber Wiener Schlußacte. Zugleich wiesen ste in einer Denkschrift ausführlich nach, daß Holftein früher eine landständische Berfassung gehabt, daß dieselbe gesetlich nicht aufgehoben sei und daß sie rechtlich demnach noch bestehe. Dieses Gesuch ber Holsteiner wurde nun einer Commission zur Prüfung übergeben, und biese ftattete in ber Sigung vom 10. Juli 1823 Bericht ab. Die Commission, in welcher Graf von Beuft und Wangenheim Reserenten waren, erfannte nicht nur bie Competenz bes Bundestages in diefer Frage an, sondern im Gangen auch bie Rechtmäßigkeit bes Gesuches ber Holfteiner, und namentlich Wangenheim wies in einem ausführlichen Berichte sowohl aus ben Bundesgesehen, wie aus holfteinischen Actenftuden die Berpflichtung bes Rönigs von Danemark nach, ben Holsteinern eine Werfaffung zu geben. 3a, er verlangte, daß berfelbe Seitens bes Bunbestags erfucht werbe, binnen einer Frist von etlichen Monaten sich barüber zu exklaren. So weit ging nun die Commission nicht: sie verlangte ein halbes Jahr, und, falls auch darauf nicht von der Mehrheit der Berssammlung eingegangen werde, die Festsetzung eines Termines, an welchem am Bundestage über die Angelegenheit abgestimmt werden sollte, und welcher weit genug sei, um den Gesandtschaften Zeit zu versschaffen, sich die nothigen Instructionen einzuholen.

Richts konnte einfacher sein, als biese holsteinische Sache. Rach bem Wortlaute ber Bunbesgesetze mußte in Holftein eine Verfassung gegeben werben. Allein Deftreich und Preußen wußten fich zu helfen. Der banische Gesandte erklarte, baß sein Herr ja bereits die Berleihung einer Berfaffung versprochen habe. Mit Diesem gang allgemeinen Beriprechen begnügte fich nun ber öftreichische Gesandte, und stutte barauf den Vorschlag, die Petenten mit ihrem Gesuche abzuweisen. Treu ergebene Unterthanen mußten fich mit einer folchen Berficherung, wie fie ber König von Danemark gegeben, begnügen. Fristen zu verlangen, innerhalb welcher bie Verfaffung verliehen werben follte, fei burchaus unstatthaft: ben souverainen Fürsten müßte ce ganz allein überlaffen bleiben, wann fie ihr Berfprechen zu erfüllen gebachten: überdieß könne eine Berfassung nicht über bas Rnie abgebrochen merben, und die Erfahrung zeige ja täglich, wie unglücklich die Bolfer burch Constitutionen würden. Die Bundesversammlung sei endlich berufen, nicht Mißtrauen gegen ihre erhabenen Committenten zu erzeugen, sondern das Bertrauen zu ihnen zu befestigen.

Für den Vorschlag des östreichischen Gesandten, die Petenten abzuweisen, stimmten nur Preußen, Balern, Baden, Hessen-Darmstadt, Luxemburg, Holstein, Braunschweig und Rassau, Mecklenburg, die 16. Stimme und die freien Städte, also eilf Gesandte. Für den Commissionsantrag waren Hannover, Würtemberg, Königreich Sachssen, Herzogthümer Sachsen, Kurhessen, Oldenburg, Anhalt und Schwarzburg, also 6 Stimmen. Die überwiegende Mehrheit, und unter diesen drei Staaten mit Repräsentativversassungen, verwarf also den gerechten Commissionsantrag. Indessen este das Präsidium die

eigentliche Beschlußsassung noch so lange aus, bis bie einzelnen Gesandten, welche in der Minderheit sich befanden, Instructionen einge holt hätten, sest überzeugt, daß diese doch nur im Sinne Destreichs lauten würden.

Rach dieser Sitzung wurde noch eine, am 12. Juli, gehalten, barauf die Bundesversammlung bis zum 27. Rovember vertagt. —

Würtemberg war isolirt: von Baiern und von Baben, seinen Rachbarn, verlassen, Dessen Darmstadt entfrembet, welches es bisher mit am eifrigsten unterftust hatte, sah es bie Berbindung gerabe ber constitutionellen Staaten aufgelöft, berjenigen also, welche burch gemeinsames Interesse am allerersten an einander gefnüpft werben mußten. Auf Hannover und Sachsen, obschon sie in der letten Frage nicht mit ben Großmächten gestimmt, war nicht zu rechnen: daß auf letteres insbesondere Destreich großen Einfluß übte, war bekannt: und bie kleinen sächstschen Sauser waren zu unbebeutenb, ale baß fie es hatten magen durfen, Wiberstand zu leisten. Roch blieb Rurheffen übrig: allein die Berbindung Burtembergs mit biefem Staate war insofern keine natürliche, aus inneren Beweggrunden hervorgegangene, als Rutheffen in der inneren Berwaltung dem Absolutismus huldigte: außerdem fühlte es sich burch Würtembergs Abstimmung in ber westphälischen Domanensache beleidigt: und zulest begann auch bei bleser Regierung der Einfluß der Großmächte zu stegen. So gab benn endlich die würtembergische Regierung nach. Sie rief im August 1823 ihren Gefandten Wangenheim vom Bundestage ab. Doch erhielt sie die Genugthnung, daß sie als ostensiblen Grund dieser Abberufung eine untergeordnete Thatsache angeben durfte, nämlich Wangenheim's Bericht in ber westphalischen Domanensache . Bald bare auf wurde auch der kurhessische Gesandte, von Lepel, Bangenheim's treuer Streitgenosse, abgerufen. Als ber Bunbestag am Ende bes

<sup>\*)</sup> Siehe einen Artikel aus Rastadt vom 21. Juli 1823 im Constitutionnel dieses Jabres vom 26. Juli, und Wangenheim's Brief an den Redacteur des Constitutionnel, daselbst 18. August 1823.

Jahres wieder zusammentrat, war er bereits von den entschiedensten oppositionellen Elementen gesäubert und bergestalt beschaffen, wie ihn die Großmächte brauchen konnten.

Diese Wendung der Dinge war also ganz nach dem Wunsche der Großmächte ausgesallen. Daß um dieselbe herbeizusühren noch allerlei Mittel angewandt wurden, von denen wir nichts Genaueres wissen,
unterliegt wohl keinem Zweisel. Einsluß darauf haben jedenfalls auch
gewisse Heirathsvorschläge geübt. So hielt um diese Zeit der Kronprinz von Preußen um eine baierische Prinzessin an, offiziell am L.
September, und im Rovember erfolgte die Bermählung. Auch ein
dfreichischer Prinz freiete später um eine baierische Prinzessin. Der Erzherzog Franz Karl heirathete nämlich (am 4. Rovember 1824)
die Prinzessin Sophie, Tochter des Köniss Maximilian von Baiern.
Borher schon (am 27. August 1823) hatte die Bermählung zwischen
dem russischen Großfürsten Michael und der Richte des Königs von
Würtemberg, Prinzessin Charlotte, stattgefunden. —

## Beaction am Bundestage und in den Gingelftaaten.

Rachdem die Großmächte in ber Hauptsache ben Sieg bavon getragen, so versehlten sie nicht, ihn eifrig zu verfolgen und zu vervollständigen. Sie bearbeiteten die neuerdings gewonnenen Cabinette, um sie zu strenges ren Rastregeln zu bewegen, und es gelang. Das baierische Cabinet erließ schon im September 1823 neue Berordnungen hinstatlich einer schärferen Handhabung der Censur und der Universitätsangelegenheisten. Die Studentenverdindungen wurden nochmals auf das Strengste verboten. Ebenso wurde im Königreich Sachsen die Censur verschärft; so daß sie daselbst der Berliner gleich kam, Bald war in die ganze Presse Furcht und Schrecken gefahren: sie scheute sich von nun an serner etwas über den Bundestag, über die allgemeinen deutschen Ansgelegenheiten zu sagen. Würtemberg zwar war immer noch nicht ganz zu Boden geworfen: man sah es seiner ganzen Haltung an, daß es

nur gezwungen nachgegeben. Allein, so ganz und gar allein stehenb, vermochte es auf die Dauer boch keinen Widerstand zu leisten, und bie Großmächte freuten sich, ben bezwungenen Gegner noch bei jeber Gelegenheit zu züchtigen. So wurde ber König genothigt, am 2. October, seinen bisherigen Minister bes Auswärtigen, Grafen von Bingingerobe zu entlaffen: an seine Stelle fam ber bisherige Gesandte in Petersburg, Graf von Beroldingen. Gleichsam zum Trope hielt bann ber König bei ber im December 1823 eröffneten Berfammlung seiner Stanbe eine Rebe, welche absichtlich recht constitutionell gehalten war, und in welcher er ausbrücklich erklärte, baß er die wahre Stute ber Throne nur in dem Bolfe erblicke. Auch zögerte er bis in ben Mai bes Jahres 1824 mit ber Wieberbesetzung der würtembergischen Gesandtschaft am Bundestage: einstweilen versah ber baierische Befandte von Pfeffel biese Stelle. Auch dafür aber sollte er ben Born ber Großmächte fühlen. Roch in einer ber letten Situngen bes Jahres 1823 sprachen fich bie Gesandten von Deftreich und Breußen in recht auffallend mißbilligender Weise über die Haltung bes vormaligen würtembergischen Gefandten von Wangenheim aus, zwar zunachst nur in Beziehung auf seinen Bortrag in ber westphalischen Domanensache, allein man konnte wohl bemerken, daß sie babei bie ganze Wirksamkeit bieses Staatsmannes ins Auge gefaßt hatten. Dann brachte die Bundesversammlung absichtlich wegen Würtemberg bie Angelegenheit ber Stanbesherren wieber in Anregung, und verlangte von ber würtembergischen Regierung eine endliche Entscheidung, auf welche Weise sie ben Artikel 14 ber Bunbesacte in Bollzug zu bringen willens sei. Der König sandte nun im Januar 1824 ben Staatsrath von Trott als außerordentlichen Bevollmächtigten an ben Bundestag, um die nothige Auskunft barüber zu geben. wurde aber auf Antrieb ber Gesandten ber Großmächte gar nicht angenommen und mußte unverrichteter Dinge wieder abziehen. Würtemberg beklagte sich spater wegen bieses Benehmens und vertheibigte fein Recht, außerordentliche Bevollmächtigte an den Bundestag zu schiden, es war jeboch vergebens; bie Bunbesversammlung blieb bei

bem einmal gefaßten Beschluffe. Ja, ber öftreichische Prafibialgesanbte tabelte unverholen bie würtembergische Regierung barüber, daß fie bie Stelle eines Bundesgesandten fo lange unbesett laffe, und wenn dieß noch länger fortbauere, so werbe er nächstens einen Antrag bestalls bringen. In der nachsten Sitzung, am 13. Mai, erschien nun wirklich ber orbentliche Gesandte Würtembergs, und zwar in der Person jenes erwähnten Freiherrn von Trott. Auch die Wahl dieses Mannes sollte zeigen, daß ber König von Würtemberg nicht ganz und gar nachgegeben. Trott war nämlich unter Wingingerobe Director im De partement ber auswärtigen Angelegenheiten gewesen und von ihm sollten die verschiedenen Roten herrühren, welche ben Großmächten so unangenehm gewesen, namentlich jene vom 2. Januar 1823. Auch ift nicht zu verkennen, bag Burtemberg am Bundestage auch jest noch nicht ganz und gar seine frühere Richtung verlassen. Und auch außerhalb bes Bunbestages wibersette es fich mehrmals bem Anfinnen der Großmächte. So nahm es die Universität Tübingen, als diese 1824 für preußische Studirende verboten warb, kräftig in Schut und weigerte sich auch, würtembergische Staatsangehörige an die Central-Untersuchungs-Commission in Mainz auszuliefern. Im Ganzen aber schien bieses Verhalten mehr als eine Ehrensache angesehen werben zu sollen, als in der Absicht angenommen, irgend einen Erfolg zu erzielen.

Denn ber Bundestag war jest wieder in den Handen von Destreich und Preußen und kannte keinen Widerspruch mehr in Bezug auf die von jenen beiden Mächten vorgeschlagenen Reactionsmaßeregeln. Roch im Jahre 1823 wurde fast einstimmig beschlossen, die holsteinischen Prälaten und Ritterschaft mit ihrem Gesuche abzuweisen: sodann auf etliche Publicisten, welche in manchen Ausführungen der Bundesgesandten citirt worden waren, und namentlich von der Oppositionspartei, kein Gewicht mehr zu legen, indem die Auslegung der Bundesgesetze lediglich den Regierungen überlassen bleiben müsse. Im Jahre 1824 wollte man noch weiter gehen.

Den Großmächten kam es sehr erwünscht, daß um biese Zeit (Ende 1823 und Anfang 1824) jene politischen Verbindungen entbeckt

wurden, welche unter dem Ramen des Jugend- und Mannerbundes befannt waren und die wir oben bereits besprochen. Man fann fic denfen, daß diese neuen Umtriebe gehörig ausgebeutet wurden. Die Grosmächte — benn diese hatten natürlich wiederum bas Berbienft der Entdedung - unterrichteten sogleich bie einzelnen Regierungen bavon und betrieben ebenso, wie im Jahre 1819, Berhaftungen in den einzelnen ganbern. Im Sommer kam nun der Fürft von Reiternich auf den Johannisberg und entbot bahin die Minister der bedeutenbften Regierungen, um die am Bundestage einzubringenben Borschläge vorzubereiten. Es befanden fich bafelbft ber französische Gesandte, Marquis von Caraman; der ruffische, von Tatischeff; ber preußische, Fürst von Sabseld; ber würtembergische Zustizminister, Baron von Maucler; ber babische Minister bes Auswärtigen, Baron van Berftebt; ber preußische Bunbestagsgesandte, von Ragler; ber hannoverische Minister, Graf von Rünster und noch mehrere andere. Bas baselbst bezüglich ber beutschen Angelegenheiten ausgemacht worben, wurde bald flar. Zwar gelang es bem Fürsten von Metternich nicht, mit allen seinen Berschlägen burchzubringen. So hatte er gern eine vollständige Beränderung der Einrichtung der deutschen Universitäten gewünscht: er wollte sie nach öftreichischem ober rustischem Dufter haben. Aber barauf soll selbst Preußen nicht eingegangen sein. In beffen erreichte er boch genug. -

Am 1. Juli 1824 brachte sobann ber östreichische Prasibials gesandte am Bundestage ben Borschlag, die Beröffentlichung der Bundestagsprotosolle von nun an aufzuheben. Die Absicht dieses Borschlags war klar. Durch das disher übliche Berfahren waren nämlich nicht nur die Beschtüsse, sondern auch die Berathungen und die Abstimmungen der einzelnen Bundestagsgesandten zur Deffentlichteit gelangt, und die Nation ersah daraus, von welchen Mächten die reactionairen Maßregeln ausgingen und welche einer freieren Richtung huldigten. Die Großmächte wollten aber den mindermächtigen Regierungen die Gunst der öffentlichen Meinung entziehen und badurch, daß man nun im Publikum nichts mehr von ihnen hörte, daß sie

sicheiger für die Absichten von Preußen und Destreich machen. So weit war es damals bereits gekommen, daß gegen diesen Borschlag nicht eine Stimme kant ward: er wurde einstimmig angenommen. Bon nun an blieben die Bundesverhandlungen geheim: nur diesenigen Beschlüsse gelangten zur Dessentlichkeit, von welchen die Bundesverssammlung es für nothwendig hielt.

Fernere wichtige Beschlusse wurden am 16. August gesaßt. Rach einer salbungsreichen, mit den Bhrasen von frevelnden Demagogen, Herabwürdigung der Autoritäten, Zügellosigkeit der Presse und ders gleichen scharf gespickten Rede, beantragte der Praksidialgesandte einen Beschluß des Bundestags über drei Punkte. Der erste betraf den II. Artikel der Bundesacte, welcher durchaus nicht anders, als im Sinne des monarchischen Princips ansgelegt werden sollte, weshald denn auch den Ständen seines deutschen Staats gestattet werden dürste, dem Sowerain die Mittel einer acht monarchischen Regierungsweise zu verweigern, oder ihren Bersammlungen eine Publicität zu geben, wodurch die Ruhe irgend eines Bundesstaats gesährdet werden könne. Der zweite Punkt bezog sich auf die Sebrechen des Schul- und Universitätswesens und der britte hatte die Mißbräuche der Presse zum Segenstand.

Bei ber Berhandlung über diesen Bortrag, außerte nur Würstemberg einige Bedenken, stimmte zulest aber doch bei. Sowurde denn der Beschluß gesast: 1) es soll in allen Bunsbesstaaten, in welchen landständische Berkassungen bestehen, streng darüber gewacht werden, daß das monanchische Princip unverletzt erhalten, auch eine Geschäftsordnung bei den ständischen Berhandlungen eingesührt werde, wodurch alle Mißbräuche der Publicität jener Berhandslungen seicht zu beseitigen sind; 2) das provisorische Geset vom 20. September 1819 über die deutschen Universitäten dauert nicht mur sort, sondern es soll auch aus der Mitte der Bundesversammlung eine Commission von 5 Mitgliedern erwählt werden, welche die gegenswärtig hervortretenden Gebrechen des gesammten Schulunterrichts und Erziehungswesens in Deutschland zu erörtern und kräftige Maßregeln

per Abschaffung jener Gebrechen in Borschlag zu beingen hat; 3) bab peopliseische Perfyglet vom Jahre 1849 bleibt so lange in Kraft, bis man sich über ein besinitives Perfyglet vereinigt haben wird; 4) auch die Mainzer Central-Untersuchungs-Commission sür bemagegliche Untriebe besteht sort. —

Go war benn bie politische Bewegung in Deutschland, welche mit dem Beginn ber zwanziger Jahre einen so vielversprechenden Anfang genommen hatte, wieber unterbrudt. Den Großmächten war es gelungen, über die liberalen Annuthungen des mindermächtigen Fürstenthums noch plel entscheibender zu fiegen, als im Jahre 1819. Dort war ber Sieg war ein augenblidlicher gewefen: jest aber hatte er fich befestigt: er hatte bie Besiegten mit taum zu lofenben Seffeln umschlungen. Es wollte nicht viel heißen, daß bie bestehenden Berfaffungen nicht aufgehoben wurden. Denn es wurden von nun an Seitens ber Ro gierungen genug Magregeln angewendet, um ben Conftitutionalismus zu bloßem Scheine herabzuwärdigen. In Rochbeutschland waren bie Lanbftanbe ohnebieß von keiner Bebeutung. Aber auch bas fübbeutsche Ständewesen verfinkt mehr und mehr. In manchen Ländern, wie in Baiern, Würtemberg, Darmftadt, Baben, find währenb ber erften Zeit bes Druck feine Lanbftanbe beisammen: und wie fie wieber zusammenkommen, wird mit Bestechung, mit Bableinfluffen, mit Mitteln aller Art eingewirft, um fie zu bemoralisiren. Wie man bas landständische Wefen ansah, davon bot Preußen ein rebendes Beispiel. Es führte (burch Ebiet vom Juni und Juli 1823) Provinzialstände ein, burch welche es den Artikel 13 der Bundesacte erfüllt zu haben vorgab. Diese Provinzialstände aber find nur berathend, haben ferner nur die Berhaltniffe ber Proving zum Gegenstande ihrer Berhanblungen zu nehmen, keineswegs aber über bie allgemeinen Bufanbe des Reichs ein Wort mit zu sprechen und find überbieß auf eine Beise zusammengesett, welche ben Forberungen ber Zeit nicht im Minbesten entspricht. Das aristokratische Element überwiegt: und außerbem ist nur bas Grundeigenthum vertreten.

Und babei allenthalben die schnödeste Willfür ber Polizei und ber

Bureaufratie, das Bevormundungssystem auf die bedauerlichste Weise wieder zur Herrschaft gekommen.

Mit diesem Siege der Reaction in Deutschland war zugleich ihr Sieg fast auf dem ganzen Continente wieder errungen. Die revolutionairen Bewegungen dieser denkwürdigen Epoche, welche mit der Revolution in Spanien so glorreich begonnen, hatten ihr Ende erreicht: sie wurden noch einmal von dem Absolutismus verschlungen.

and the second s

# 3mölftes Capitel.

# Die Schweiz, die Riederlande und Scandinavien.

## Die schweizerische Sidgensffenschaft.

Der Kampf zwischen ben Principien ber Freiheit und bes Absolutismus, welcher seit bem Jahre 1820 von Reuem und heftiger, als zu vor, sich in Europa entsponnen, war allerdings in den größeren Ländern, welche wir zuletzt besprochen, in Spanien, Frankreich, Deutschland zur Entscheidung gekommen. Es konnte jedoch nicht sehlen, daß auch kleinere Länder von demselben berührt wurden, und, wenn sie auch auf den allgemeinen Gang der politischen Entwicklung keinen wesentlichen Einfluß übten, doch mehr oder minder die Rückwirkungen der selben empfanden. Dahin ist die schweizerische Eidgenossenschaft zu rechnen, die Riederlande, Dänemark, Schweden und Rorwegen.

Unter biesen hatte die Schweiz am Meisten von den Einwirkungen der heiligen Allianz zu leiden. Seit dem Zustandekommen des Bundesvertrages im Jahre 1815 hatte daselbst die Restauration vollständig gestegt. Politisch war das aristofratisch bevormundende System zur Herrschaft gekommen: in religiöser Beziehung machte sowohl der Ultramontanismus, wie das pietistisch mystische Sektenwesen der Protestanten die entschiedensten Fortschritte und dot der traurigen Bilder genug dar.

Die Bewegung seit dem Jahre 1820 war aber boch nicht spurslos an der Schweiz vorübergegangen. So gab es Unruhen in

Schashausen, von den Landgemeinden gegen die Stadt, welche indes schon im Februar durch Zürich und Luzern unterdrückt wurden: so gährte es in Appenzell, in Zug und in Unterwalden.

Anch war die Presse boch nie so ganz und gar in Fesseln geschlagen: es eristirte, wenn auch nicht in allen Cantonen, Presseiheit für Zeitungen sowohl, wie für Bücher, und die schweizerische Presse war in vieler Beziehung freisinniger, wie die deutsche oder die italienische, namentlich bei der Besprechung der Berhältnisse fremder Staaten, wie Deutschlands, Frankreichs, Italiens.

Denn die Schweiz war der Zustuchtsort vieler Männer, welche wegen politischer Umtriebe aus den Nachbarländern entstohen waren. Zuerst kamen die wegen sogenannter Demagogie verfolgten Deutschen hieher, die Follenius, die Snell, de Wette: später, im Jahre 1821, ein Theil der italienischen Cardonari, im Jahre 1822 mehrere Franzosen.

Es konnte nicht fehlen, daß durch diese Manner das demokratische Element in der Schweiz überhaupt neue Rahrung erhielt. Dann wollten sie auch von der Schweiz aus auf die politische Umgestaltung ihres Baterlandes wirken: zunächst durch die Presse, dann durch geheime Berbindungen.

Den absoluten Machten entging bieß Alles nicht, und ware bieß auch ber Fall gewesen, so wurden sie durch Herrn von Haller darant ausmerksam gemacht. Haller war Berner Batricier und zugleich Prosessor an der dortigen Hochschule. Er hatte eine keineswegs beneidenswerthe Berühmtheit durch seine "Restauration der Staatswissenschaft" erlangt, ein Buch, in welchem er, wie wir früher bereits bemerkt, die politische Reaction historisch, wie philosophisch zu begründen suchte. Sein System hatte insbesondere eine stark hervortretende mittelalterliche Karbung. Deshald vertheidigte er namentlich auch die religiöse Reaction, neigte er sich, obschon im Protestautismus erzogen, doch stark zum Katholicismus hin; und im Jahre 1820 ging er auch zu ihm über, obschon vorderhand nur insgeheim, weil er seine Stellung in der Berner Republik nicht ausgeben wollte. Dieser Haller benuncirte

nun schon im Jahre 1820 die Schweiz als voll von demagogischen Umtrieden und suhr damit in den solgenden Zahren sort. Iwar kam schon im Jahre 1821 sein Uebertritt zur katholischen Kirche an den Tag, und in Folge davon wurde er krast eines in Bern bestehenden Gesetze, welches den geheimen Uebertritt zu einer anderen Kirche verbot, aus dem großen Rathe gestoßen: aber seine Partei war noch mächtig und einflußreich genug, um jene verderbliche Wirksamseit sortzusehen. Später begab sich Haller nach Paris, um hier den Jesuiten wie den aristokratisch-royalistischen Ultras zu dienen.

Die großen Mächte beklagten sich schon im Jahre 1821 über bie schweizerische Presse und verlangten Abhülse ihrer Beschwerben. Die Nachthaber der Schweiz, erschreckt über die Unzusriedenheit der heiligen Allianz, gingen sogleich auf ihre Wünsche ein. Die Aussicht über die Presse wurde verschärft, die und da Censur eingeführt, mehrere liberale Zeitschristen mußten aushören zu erscheinen, Prosessor Trorler in Luzern, welcher mehrere freisinnige Bücher geschrieben, unter anderen "Fürst und Bolt nach Buchanan's und Nilton's Lehren", wurde seiner Prosessur entset.

Gleich darauf erließen die absoluten Mächte und der König von Sardinien eine Rote an die schweizerische Eidgenossenschaft, in welcher sie Ausweisung der piemontesischen Flüchtlinge forderten. Auch darauf ging die Eidgenossenschaft ein: mehrere Cantone, wie Graudundten, Genf, Waadt, Bern, beeiserten sich, dem Willen der Nächte hierin auf das Pünklichste nachzukommen.

Aber die Unzufriedenheit der absoluten Mächte war dadurch noch nicht gehoben. Sie erhielt vielmehr inzwischen neue Rahrung. Der Aufstand der Griechen erweckte nämlich in der Schweiz große Sympathie: allenthalben bildeten sich Vereine, um das heldenmüthige Volk in ihrem Kampse zu unterstüßen, und so groß war die Theilnahme, daß alle Cantone mit Ausnahme von vieren sich daran betheiligten. Diese vier waren Reuschatel, Freiburg, Tessin, Wallis. War nun schon diese Begeisterung sur die Griechen, deren Ausstand von der heiligen Allianz in gleiche Kategorie mit den Revolutionen auf der

wächten ein Aergerniß, so wurden sie nicht minder erbittert durch den Beist, welcher sich der studentischen Jugend in der Schweiz bemächtigte und welcher von dem Geiste der deutschen Burschenschaften nicht sehr verschieden war. Die Studenten hielten große Bersammlungen, wie z. d. in Josingen, wo sie sich im Sinne der Freiheit und des Fortschrittes ausssprachen und laut ihre Berehrung gerade für solche Männer an den Lag legten, welche wegen ihrer politischen Gesinnungen angeseindet und versolgt wurden. Dazu sam, daß troß der verschiedenen Berdote dennoch fortwährend politische Flückelinge in der Schweiz Aufnahme fanden. Und selbst die Presse wurde in einzelnen Cantonen wieder freier, da gegen dieselbe noch keine allgemeine gleich bindende Berfügungen erkassen worden waren.

Alle diese Umstände brachten die Großmächte neuerdings gegen die Schweiz auf. Auch versehlte die Haller'sche Partei nicht, das Fener zu schüren. Ja, sie verdreitete um die Zeit des Veroneser Congresses gestissentlich das Gerücht, daß die heilige Allianz damit umgehe, aus Anlaß jener betrübenden Erscheinungen große politische Beränderungen mit der Schweiz vorzunehmen.

Die Eibgenossenschaft wandte sich nun in ihrer Angst an Rusland und Deftreich und bat um nahere Aufflarungen. Metternich antwortete in seiner Weise: er verlangte entschiedenes Auftreten gegen ben revolutionairen Geist in der Schweiz, Riederhaltung der Presse, Ausweisung ber Flüchtlinge, wovon mehrere namhaft gemacht wurden. Bon Raiser Alexander wurde burch die Halleriche Partei eine falsche Rote in Umlauf gesetzt, welche noch brohenderer Ratur, als bie Metternichische war. Darnach burfte die Eibgenoffenschaft auf Alexanders Gunst nur so lange rechnen, als sie ihr Benehmen ben Grundfägen der heiligen Allianz vollfommen anpaffe. Die Dulbung muffe von nun an aufhören, bie Flüchtlinge muffen ausgewiesen werben. Zugleich mußte eine Epuration in ben einzelnen Regierungen statt finden. Diese Rote erwies sich zwar als unächt, die ächte befagte inbeß, wenn auch unter milberen Formen, nicht viel weniger.

Endlich verlangte auch: die französische Aogierung mit:aller Entschiedenheit die Ausweisung der französischen Führtlinge, Und um den Schrecken der Eidgenossenschaft zu vergrößern, verbreitete sich seht das Gerücht von Auspen, weiche die Geopmächten wider die Schweizungschier lassen wellten.

In ber Bestürzung über all biese brobenben, Anzeichen dam im Beli. 1823 bie Tagfanung zusammen. Diefe glaubte, bie muchaffenbften Borfichasmaßregeln treffen. zu muffen, um fich ibas i Bohimolien ber Großmächte zu erhalten. Alfo beichlestlie Muschebung ber Bresfreiheit, Cinfilhrung; einer frengen. Cenfun; welche. den Breit ichaben folkte, Alles : jut : verhüten , . was ben Großmächben : unangenehne: fein fannte, ferner die Einführung einer ftrengen: Fremberepolizei, wornach tauftig nur solche Personen in die Schweiz-aufgenommen werden und der felbft bleiben burften, weiche ihre Unnetbachtigleit burch unzweibeutige Beweiselbarthun könnten. Die vie beierfene die bei beite E. 1: Run beeilten fich bie einzelnen Contone, biefen Beschlüffen nach ptekommen. it Alle, Stalieber fourbeit ionesgewiesen, nilen Franzosen. Die Unglittlichen wusten stide zu wohln. Adrewenden frienklich bot "Honen England eine gastliche Aufnahme. Richt einemal Griechen burften in ber Schweiz bleiben, weil auch ihren Aufenthalt die absoluten Dachte micht dulbeten. Die freistmigen Blatter, welche bis borthin noch be ganden, hörten auf, wie 3schocke's Ueberlieferungen zur Geschichte unfester Beit und die schweizerischen Jahrbucher. Balb gab bie Schweiger Presse ber gesnechteten beutschen nichts nach.

Und trot dieser Rachgiebigseit Seitens der Eidgenoffenschaft schienen die Großmächte doch noch nicht ganz mit der Schweiz zu seieden zu sein. Sie verlangten außerdem noch die Absehung mehrerer Lehrer, wie z. B. de Wette's, und die Auslieherung mehrever Deutsschen, wie z. B. der beiden Follenius und Snell's, eine Forderung, welche Preußen an den Canton Basel stellte, worauf indes dieser nicht einging.

So huldigte die Schweiz dem Spfleme der heiligen Alianz. Am bers war das Berhältniß in den Riederlanden.

## Pas Königreich der Niederlande.

Die Rieberlande befamen im Jahre 1815 vom Könige Wilhelm I. eine Berfaffung. Sie enthielt bie wesentlichften constitutiomellen Grundlagen: Gleichheit vor dem Gesete, Schut ber perfönlichen Freiheit, Aufhebung ber Bermögensconfiscation unter allen Umständen, Unabhängigkeit des Richterstandes, Aufhebung jedes Privilegiums bezüglich ber Abgaben, Gewissensfreiheit, Presfreiheit. Gs bestehen zwei Kammern. Die Mitglieder der ersten, welche nie unter 40, und nie über 60 fark fein barf, ernennt ber Rönig aus verbienten Mannern: sie muffen wenigstens 40 Jahre alt sein. Die Mitglieber ber zweiten, 110 Abgeordnete, reprasentiren die gesammte Ration: fie werben von ben Provinzialstaaten ernannt: fie erneuern fich alle Jahre zu einem Drittheil: alle brei Jahre werden fie ganz frisch gewählt. Die Generalstaaten, so heißen beibe Rammern zufemmen, versammeln sich jährlich einmal, üben zugleich mit bem Ronige bas Recht ber Gesetgebung: sie besitzen bas Recht ber Steuerbewilligung: fie schlagen bem Könige zu ber Rechnungekammer unb au dem oberften Gerichtshof bie neu zu ernennenden Mitglieder vor, ebenso wie von Seite ber Provinzialstaaten die Mitglieder der Berichtshöse der Provinzen vorgeschlagen werden. Doch hat die zweite Rammer größere Rechte, wie bie erfte. Der Ronig hat bie erecutive Bewalt, bei ber Gesetzgebung bas absolute Beto. Man sieht: es war eine Verfassung, welche immerhin zu ben besseren gehörte, zumal ba burch die Einrichtung der Provinzialftaaten der Bureaufratie ein großer Theil ihres sonstigen Wirkungsfreises entzogen worden war.

Auch ist nicht zu verkennen: in den Riederlanden entwickelte sich sofort ein constitutionelles Leben. Iwar versuchte die Regierung, ihre Gewalt zu verstärken, zu erweitern, griff wohl auch hie und da der Preßfreiheit in den Zügel, deren man sich in den Riederlanden etwas scharf bediente: allein dafür entwickelte sich, besonders seit dem Jahre 1818, eine ziemlich starte Opposition in den Generalstaaten, welche

ink mit jeden Jahre zumaine und neckinderne, dass bas constitutionelle Weier, wie anderkone, zu ainem denne Genelestriel berabjant. Beientent ihner wurden von der Suinden die Jünangsechältnisse bei handelt. Las Budgen der Augierung wurde öfter beim einmal beidenmen und neckindere. Und übertung wurde öfter beim einmal beidenmen und neckindere. Und überfündent zu beschieden, dem emishiedensten Biderfünd empegen. St ist nicht zu länguren: die Regierung ehre die öffenliche Meinung, wie ist ind in den Saladen andsprach, und inder ihr gesehr zu werden. Sie nerinder im Gengen comstitutionel, sucher hande met Gewerde zu sechen, übebene das Schule und Unterzichtsweien. So waren die Niedenlande einer von den werzigen Staaten in jener Periode, in welcher der Constitutionalistungs nicht bied dem Scheine, sondern auch der That nach bestand.

Boher unn int tiefe Ericheinung zu erklären? Warum bemerken wir in tiefem Lande nicht demielben iderwältigenden freiheitsfeindlichen Einstuß der heiligen Allianz, wie er in Dentschland, Italien, Frankreich, Spanien und der Schweiz hervortritt? Folgendes wird den Schlüssel dazu bieten.

Bor Allem ist der Charafter der Opposition in den Riederlanden ins Auge zu fassen. Diese bestand nämlich nicht blos aus den eigentslichen liberalen demokratischen Elementen, sondern auch aus aristokaptischen und kirchlichen. Denn sowohl ein Theil des alten hollandischen Abels, als auch ein großer Theil der Geistlichkeit war mit der Regierung unzufrieden. Was diese letztere andetrisst, so meine ich damit namentlich den katholischen Elerus in Belgien. Diesem war es höchst unangenehm, unter der Herrschaft eines protestantischen Kürsten zu stehen, er, der, so lange Belgien eristirte, immerdar unter katholischer Botmäßigkeit sich befunden hatte; und er suchte daher Opposition gegen die Regierung unter dem Bolte anzusachen. Es gelang ihm um so leichter, als das belgische Bolt ohnedieß ungern genug die Vereinigung mit Holland ertragen hatte, mit einem Bolksstamme, der in Sitte und Weise, Religion und Geschichte so sehr von ihm versschieden war. Die Opposition gegen die Regierung trug daher zur schleben war. Die Opposition gegen die Regierung trug daher zur

gleich einen nationalen Charafter, welcher von bem Clerus geflissenttich hervorgehoben ward.

Diese Elemente nun, aus welchen die niederländische Opposition bestand, und welche ben bortigen politischen Bewegungen ein etwas verschiedenes Gepräge ausdrückten, als den liberalen Bestredungen in anderen Staaten, mochten die heilige Allianz abhalten, sich, wie sie boch anderswo zu thun pslegte, in die inneren Angelegenheiten dieses Landes zu mischen. Namentlich scheint man einen Zusammenstoß mit dem belgischen Clerus, welcher doch in der niederländischen Opposition eine so große Rolle spielte, vermeiden gewollt zu haben, zumal da das kirchliche Element doch sonst mit der heiligen Allianz auf gutem Auße kand und nicht selten die Tendenzen des weltlichen Absolutise mus wesentlich unterstützte.

Außerbem hatte ber niederländische Staat auf die Nachbarlander einen viel zu geringen Einfluß, als daß es sich verlohnt hatte, durch ben Angriff auf die Berfassung und die Unabhängigkeit dieses Landes sich der Gefahr einer Mißdeutung oder vielmehr einer rechten Deutung der Tendenzen der absoluten Mächte und am Ende einer Niederlage auszusehen, welche nicht so ganz außer dem Bereiche des Möglichen lag, wenn man bedenkt, daß Frankreich, für welches dieses kleine Grenzland von einer großen Bedeutung ist, sich leicht auf die Seite ber Niederlande hatte schlagen können.

#### Dänemark.

Danemark bagegen bot ben Großmächten nicht ben mindesten Grund zur Unzufriedenheit. Dieser Staat war seit dem Jahre 1660 eine umumschränkte Monarchie, und auch die neuesten Bewegungen hatten es nicht vermocht, eine Umwandlung der Berfassung zu erwirsten. Diese Erscheinung erklärt sich großen Theils aus dem Umstande, daß die Könige von Tänemark von seher bemüht gewesen sind, durch eine kluge und milde Staatsverwaltung die Unumschränktheit des

Throns weniger fühlbar zu machen. Auch der jetzige König, Friedrich VI. von 1808 — 1839, befolgte dieses Svstem, und so war
denn trot der schlechten sinanziellen Berhältnisse, in welche Danemark, besonders durch die Berluste im letten europäischen Kriege gerathen war, dennoch ein Drang nach constitutionellen Staatssormen,
wie er in anderen Ländern sich bemerklich gemacht hatte, hier weniger vorhanden.

Sanz spurlos allerdings ging die Bewegung der zwanziger Jahre auch an Danemark nicht vorüber. Schon seit dem Jahre 1819 tauchten verschiedene politische Clubs auf: besonders zahlreich waren sie in Ropenhagen, wo allein über zwanzig bestanden. Im Jahre 1820 entdeckte man in der Hauptstadt eine Berschwörung, welche den Umsturz der Staatsversassung bezweckte, und an deren Spipe ein gewisser Dr. Dampe stand. Letterer wurde sestgenommen, zum Tode verurtheilt, aber vom Könige zu lebenslänglichem Gesängnis begnadigt. Die übrigen Theilnehmer, Menschen meist aus den niederen Ständen, und in sehr geringer Anzahl, wurden frei gelassen.

Bald barauf machte aber ein anderer Mensch großes Aufsehn, welcher sich für den im Jahre 1793 verstorbenen Sohn des Königs, Christian, ausgab. Der Mensch, Paulsen mit Namen, erwies sich jedoch als verrückt und wurde nach Guiana gebracht.

Dieß waren die einzigen Anzeichen politischer Bewegungen im eigentlichen Dänemark. Dagegen war der Drang nach constitutioneller Verfassung in den deutschen Herzogthümern Schleswig und Holstein viel stärker. Richt nur beschäftigte sich die Presse damit sehr angeles gentlich, sondern die Prälaten und die Ritter Holsteins wandten sich auch, wie wir an einem anderen Orte bereits erwähnt, deswegen an den Bundestag. Die öffentliche Stimme in den Herzogthümern sowohl, wie der Geist des Liberalismus, welcher sich damals eines Theils der Bundestagsgesandten bemächtigt hatte, bestimmten den König von Dänemark, die Verleihung einer Versassung für Holstein in Aussicht zu stellen. Es war aber keineswegs seine Absicht, diese Hossfnung in Erfüllung gehen zu lassen. Auch konnte er hierbei aus

bie Unterstützung ber großen Mächte rechnen. Rachbem es ihm gelungen war, durch die unbestimmte Phrase einer fünstig zu verleihens ben Berfassung am Bundestage die Abweisung der Holsteiner zu erwirken, wurde an die Berfassungsangelegenheit nicht mehr gedacht. Die Commission, welche er zum Scheine ernannt hatte, um die Grunds lagen einer Berfassung für Holstein aussindig zu machen, vertagte sich von einer Frist zur anderen, die sie endlich ganz und gar aufhörte.

Die Presse war in Danemark viel freier, als in anderen absoluten Monarchien, sa sogar als in manchen constitutionellen Staaten, namentlich in Deutschland. Doch durste sie es auch hier nicht wagen, etwas gegen die heilige Allianz oder gegen eines ihrer absoluten Mitglieder zu sagen. So mußte 1822 auf Preußens Wunsch der 16. Band der Chronif des 19. Jahrhunderts, von Benturini, welche in Altona heraussam, verboten werden, weil sich daselbst einige Stellen sanden, welche der Regierung dieser Großmacht nicht behagten. So wurde auf Rußlands Requisition im Jahre 1823 Bostholm, der Redacteur des westseeländischen Avis, wegen einiger zu freien Aeußerungen zur Berantwortung gezogen. Die dänische Regierung bewies sich in Allem den Großmächten äußerst gefällig.

## Schweden und Morwegen.

Richt so ganz kann man dieß von dem Könige von Schweben und Rorwegen, (seit 1818) Karl Johann, dem ehemaligen französisschen Warschall Bernadotte, behaupten, obson auch er den Einstüssen der absoluten Wächte keineswegs fremd blieb. Wir haben früher schon angedeutet, daß dieser Fürst der einzige illegitime unter allen Herrschern Europas war, und daß ihn eben deshalb die übrigen Mächte mit scheelen und mißgünstigen Augen betrachteten. Auch hatte Karl Joshann mehrmals Gelegenheit, diese keineswegs freundschaftliche Gesinsnung wider ihn wahrzunehmen. Auf dem Congresse von Aachen im

Jahre 1818 ordneten die Großmächte die noch obwaltenden Streitigskeiten zwischen Danemark und Schweden zum Bortheile des ersteren, ohne daß sie es für nöthig gesunden hätten, vorher mit Karl Johann zu verhandeln. Dieser widersetzte sich zwar diesem Berfahren, er mußte aber später doch nachgeben. Ein fernerer deutlicher Beweis von der Gesinnung der Großmächte war die Art und Beise, wie die Mitglieder der früheren Königssamilie, die Wasa's, von den Mächten des handelt wurden', nämlich außerordentlich freundschaftlich und ausmenssam, während es dem Sohne Karl Johanns nicht gelingen wollte, eine Prinzessin aus einem alten fürstlichen Hause zur Frau zu erhalten: endlich (1823) heirathete er eine Tochter des Gerzogs von Leuchstenberg, des ehemaligen Vicesönigs von Italien, Eugen Beauharnois.

Unter solchen Umftanben hielt es Rarl Johann für ber Klugheit gemäß, fich mit ben Großmächten auf möglichst gutem Fuße zu erhalten. Besonders eng schloß er sich an Rusland an, obschon bie Schweben keineswegs bamit zufrieden waren, welche gegen biefe Dacht seit Jahren einen tiefen nationalen Haß hegten. Aber Rarl Johann hielt es umsomehr für nothig, ber Gunft Alexanders sich zu versichem, als in Schweben selbst die alte Dynastie noch ziemlich viele Anhänger zählte, welche sogar hie und da eine Gegenrevolution beabsichtigten. Die Besorgniß davor veranlaßte ben König, eine ziemlich scharfe Polizei einzurichten und bie Bevormundung des Bolks, wie sie durch bie Bureaufratie überall in Europa zur Herrschaft gekommen, in ente sprechender Weise auszuüben. Dadurch genügte er eines Theils ben absoluten Mächten, und zugleich befriedigte er seinen eigenen Bunich: benn Rarl Johann ftrebte, trop seiner burgerlichen Geburt, bennoch nach Ausdehnung ber königlichen Macht. Allerdings war er klug genug, bieses Streben zu verbeden, wie er benn auf bas Gefliffentlichst ben Schein vermieb, die Constitution des Landes, welche seit dem Jahre 1811 bestand, anzutasten. Auch muß man ihm die Gerechtig keit widerfahren lassen, daß er sich große Mühe gab, den Wohlstand bes Landes, ben Ackerbau, Industrie und Handel auf alle Weise ju heben: auch für ben Volksunterricht that er Vieles. Diese Bestrebungen reichten denn hin, die öffentliche Meinung im Ganzen gut für ihn zu kimmen.

Inbessen an Unzufriedenen sehlte es boch nicht, und besonders seit bem Jahre 1820 entwickelte sich in Schweben eine Opposition, welche sowohl in politischen Clubs, wie in der Presse ihren Ausdruck fand. Die lettere gewann bald einen großen Einftuß auf bie öffentliche Meinung, benn in Schweben bestand grundgesetzlich Press freiheit. Die Bewegung, welche sich in Aurzem ber Geister bemachtigte, war aber bem Könige unbequem: besonders genirte ihn die Presse, welche mit Ruckfichtslosigkeit sowohl feine eigene Berwaltung, wie bie amswärtigen Regierungen angriff. Auch überfahen die letteren die Angriffe ber schwedischen Presse nicht, und besonders Rußland beschwerte sich darüber. Hier war benn Karl Johann ebenso willig, wie ber König von Danemark. Die politischen Journale, welche sich einen zu freien Ton zu Schulben hatten kommen laffen, wurden entweber bestraft ober formlich verboten. Denn bem Könige war von bem Reichstage das Recht eingeräumt worden, Journale zu unterdrucken. Bon diesem Rechte machte ber König mehrmals Gebrauch, um die Presse einzuschüchtern. Auch die politischen Clubs, die ihm gefährlich bunften, hob er auf.

Richts bestoweniger nahm bie Opposition ihren Fortgang. Auf bem Reichstage von 1823 trat sie mit entschiebener Macht wider bie Regierung auf. Es war ihr allerdings wegen der eigenthümlichen Art der Zusammensehung des Reichstags nicht möglich, große Erfolge zu erringen. Denn der schwedische Reichstag besteht aus vier Kammern (des Abels, der Geistlichseit, des Bürgerstandes und der Bauern), welche abgesondert von einander berathen, deren Interessen vielsach wider einander laufen, und deshalb eine gemeinsame Taktik erschweren. Dennoch war die Gesahr, welche die Opposition der Resgierung bereitete, nicht gering, da ganz ausgezeichnete Talente, wie Graf Schween, Graf Ancarswärd, Graf Posse ihre Führer waren. Wenn sie baher auch in der Minderheit blieb, so war ihre Stimme doch mächtig genug gewesen, um den König zu bestimmen, in Bezug auf

vie innere Politik mit außerster Behutsamkeit zu verfahren und namentlich dem constitutionellen Staatswesen die gehörige Rechnung zu tragen. —

Bemühungen in Norwegen gelingen. Dieses Land hatte sich eine burchaus bemokratische Berfassung zu erwerben gewußt: sie war offenstar die freieste in Europa. Es braucht nicht erst bemerkt zu werben, daß sie mit Aerger von den absoluten Nächten betrachtet wurde, um so mehr, als das Land, seitbem es diese Berfassung besaß, in jeder Beziehung ausblüchte, und die staatliche Ordnung daselbst noch keinen Augenblick gestört worden war. Sie brangen öster in Karl Johann, en dieser Berfassung Aenderungen vorzunehmen: auch ging der König gern darauf ein, da ihm mehrere Bestimmungen der Berfassung seilber unbequem waren, insbesondere das blos suspensive Beto.

Auf bem Reichstage von 1821 follte ihn nun biese Bestimmung besonders minangenehm berühren. Das norwegische Storthing - fo heißt ber Reichstag — hatte schon zweimal die ganzliche Aufhebung bes Abels beantragt, im Jahre 1815 und im Jahre 1818. Beibe Male war der Beschluß bes Storthings vom Könige verworfen worben. Auf bem Reichstage von 1821 fam nun biefe Frage zum britten Male zur Berathung; ber Konig ließ bas Storthing ersuchen, bie Beschlußfassung barüber vor ber Hand auszuseten, da die Lage Europas und die gegenwärtig herrschende Politik Reuerungen nicht gunstig sei. Richtsbestoweniger beharrte ber Reichstag barauf, und beschloß zum britten Male bie Aushebung bes Abels. Rach ber norwes gischen Verfassung konnte sich nun ber König nicht mehr widerseten. Er ging also barauf ein, verlangte jedoch, bas die bestehenden abeligen Familien, soweit ste pecuniar von biesem Beschlusse Rachtheil erleiben follten, eine angemeffene Entschäbigung erhielten. Dies bewilligte bas Storthing. Aber ein anderer Antrag bes Königs, baß es ihm nämlich gestattet sein möge, einen Berbienstabel zu schaffen, wurde einfach mit ber Bemerkung zurückgewiesen, daß er erft auf verfaffungsmäßigem Wege eingebracht werben muffe. Ebenso fiel ber Borschlag

Karl Johanns auf Beschränfung ber Preßfretheit in Rorwegen entschieben burch.

Der König ärgerlich barüber, reiste num selber nach Norwegen, in der Hossmung, durch seine Gegenwart imponiren zu können, und brachte, um einzuschüchtern, einige schwedische Regimenter mit. Der Iwed wurde aber versehlt. Der norwegische Reichstag, so wenig wie die öffentliche Melnung, ließ sich baburch irre machen. Um es aufs Neußerste ankommen zu lassen, war Karl Johann zu klug. Er bez gnügte sich also damit, vor der Hand keinen weiteren Vorschlag an das Storthing zu bringen.

Das Jahr barauf wurde ein außerorbentliches Storthing zusammenberusen. Dießmal bemühte sich Karl Johann, ben offenbar schlecheten Eindruck, den sein Berhalten im letten Jahre hervorgebracht hatte, wieder zu verwischen. Die Regierung trat mild und versöhnlich auf, versuchte hie und da die Oppositionsmänner zu gewinnen und die öffentliche Meinung auf ihre Seite zu ziehen. Dieß Alles, um mit den Plänen, welche auf dem nächsten Reichstage sich enthüllen sollten, durchzukommen.

Der König ernannte — benn von bieser Maßregel versprach er sich viel — im Anfange bes Jahres 1824 ben Kronprinzen Oscar zum Vicekönige von Norwegen. Am 9. Februar wurde bas Storthing eröffnet. Aber es zeigte sich bald, daß ber Geist dieser Verssammlung kein anderer war, wie der bes letten Reichstages. Der König ließ durch den Kronprinzen 13 Vorschläge machen, welche alle auf eine Aenderung der Versassung hinausliesen. Unter diesen befand sich einer auf Einführung des absoluten Veto — der wichtigste — und einer auf Gründung eines neuen Erbadels. Aber diese sämmtslichen Vorschläge wurden vom Storthing verworsen.

Gleich nach bem Schlusse bes Reichstags wurde Oscar wieder abberufen, ba ber König gesehen, baß auch diese Maßregel, seinen eizgenen Sohn zum Vicekönig von Norwegen zu ernennen, zu keinem Erfolge geführt hatte. Es wollte ihm schlechterdings nicht gelingen, die norwegische Versassung zu Gunsten ber königlichen Gewalt zu

Me Die Sameig, bie Aufterlande und Exundings jen.

Sciences, aut anne all ani grigodigen. Mege welkt et bisk Sciencesseg beit under bewirker.

Dans beier auf die Jahisete in Schweben mit der eligeneinen Splick auf Sanzierund ainigenunfen hammisten, so beneute man beh diese keinelungs von Romagen behannten, wo wielenehr die Deur kente in installenden Einge blick.



# Drittes Buch.

Die Politik bis zur Julirevolution.



## Erstes Capitel.

# Englands welthistorische Stellung während Canning's Berwaltung.

### Cinleitung.

Canning und das englische Minifterium.

Es ift ein Gesetz ber Weltgeschichte, daß eine der Menschheit verberbliche Richtung in dem Augenblicke, als sie die höchste Spitze der Herrschaft erklommen, von selber die Reime ihres Sturzes erzeugt. Gerade die Wittel, welche ihren endlichen Sieg herbeigesührt, bergen in sich zugleich die Elemente des Verfalls und indem sie die Unzulänglichkeit und Verwerslichkeit des Spstemes offenbaren, erwecken sie Ueberzeugung von der Nothwendigkeit einer neuen Ordnung der Dinge.

Die heilige Allianz hatte burch bie Unterbrückung ber spanischen Revolution einen glänzenden Sieg über die liberalen Ideen des Jahr-hunderts davongetragen: in Folge dieses Sieges wurden auf dem Continente fast sämmtliche Regungen derselben unterdrückt. Der Sieg schien ein vollständiger, weil allgemeiner zu sein, und um so erheblicher, je gefährlicher der Kampf gewesen, je massenhafter die Reihen des Liberalismus entgegengestanden. Und doch war gerade der Ausgang dieses spanischen Krieges in mehr, wie einem Betrachte, die Ursache von der moralischen Aussosiang jenes Systems, welches die heilige Allianz charafterisirt.

Denn das, was auf den Sieg berfelben folgte, die entsetliche Graufamkeit, die Barbarei der "legitimen" Regierung, die anarchischen, vollstandiger Austösung entgegengehenden Zustande des unglücklichen Landes kommten nur den Fluch der Menschheit einem Systeme zu Wege bringen, welches dergleichen erzeugte. Man wußte nun, was jene Ordnung, jene Ruhe und Sicherheit der Boller, jene Rettung der Civilisation bedeutete, von welchen in den Gelassen der heiligen Allianz so oft die Rede gewesen. Auch sorgten die Ultras aller Länder dasse, das dieser staften von bei Bund, weicher sich das Ensehen zus, das Staften der Menschheit zu gründen, während er die Freiheit und die Wohlssahrt der Bürger auf gleiche Weise mit Füßen trat, sich moralisch selber vernichtete, den sittlichen Boden mehr und mehr verlor, der ihm allein eine Zusunft zu sichern vermochte.

Und in demselben Augenblide, als bieß geschah, erhob sich gegen die heilige Allianz und ihre Tendenzen ein neuer Gegner, der um so zesährlicher war, als er den physischen Arasten, womit diese sich zu vegen pflegte, eine gleich große Gewalt entgegensehen sonnter. Das war Großbritannien.

Mehrmals in der Weltgeschichte war es England vordehalten, als rettender Genius der Freihelt auszutreten. So am Schlusse des 17. Jahrhunderts, als ganz Europa sich unter die Fessen des Absolutismus beugte: so am Ansange des 19., als Rapoleon alle Bölker gedemüthigt hatte. Auch diesmal sollte es England vordehalten bleiben, der politischen Freiheit, welche aus dem Continente fast allenthalben vertrieben worden, ein Aspl zu gewähren und durch die Stellung, welche es von nun an der heiligen Allianz gegenüber einsnahm, dieselbe zu zwingen, in ihrer maßlosen Unterdrückung einzuhalten.

Wir haben gesehen, wie sich gleich nach dem Eintritte Canning's ins englische Ministerium die Politik desselben geändert hatte. Es gelang ihm zwar nicht, den Krieg gegen Spanien zu hintertreiben und als derselbe einmal beschlossen war, so konnte auch die Mehrheit des brittischen Ministeriums nicht dazu gebracht werden, mit gewassneter Hand sich der Intervention zu widersehen.

So unangenehm auch Canning diese Zusammensetzung des Ministeriums war, so trat er doch nicht aus, hossend, seinen Einfluß

in der Folge vergrößern, das Ministerium mit neuen Elementen besetzen, und auf diese Weise die großen Zwecke erreichen zu können, welche ihm vorschwebten.

Canning wollte England wieder zu ber Höhe ber politischen Bedeutung emporheben, auf welcher es zu ben Zeiten Pitt's gestanden, und von der es unter Caftlereagh's Berwaltung tief herabgefunken war, weil dieser es vorgezogen hatte, von ber heiligen Allianz ins Schlepptau genommen zu werden, anstatt eine selbständige, den brittischen Interessen wie ben politischen Einrichtungen seines Bolkes entsprechende Politik zu befolgen. Canning, seinem Borganger in staatsmannischer Bildung und großartiger Auffassung ber Weltlage ebenso überlegen, wie in ächter Humanität und in Anhänglichkeit an ben freien Institutionen seines Baterlandes, war balb zu ber Ueberzeugung gelangt, daß er sein großes Ziel nur durch eine vollkommene Beränderung des bisherigen Spstems erreichen könne. Und wie sein Vorgänger in dem Anschlusse an die heilige Allianz auch darin ihr zu willfahren trachtete, daß er die Freiheit Alt-Englands überall beschränfte, wo es ihm möglich war, so gründete Canning gerade auf die dem brittischen Gilande einheimische Freiheit seine Politik, und suchte von bieser Grundlage aus auf die übrige Welt einzuwirken. Dabei entgingen ihm bie Mangel ber englischen Berfaffung keineswegs: einem freien Kopfe, wie Canning, mußte es klar werben, daß bie englische Berfaffung nur bann ihre segensreichen Birkungen ents falten könne, wenn sie sich flufenweise nach ben Bedürfnissen bes Bolkes und der Zeiten verbessere. In dieser Beziehung huldigte er insbesondere brei Forberungen, welche ber freigefinnte Theil ber Bevölkerung schon seit Jahren gestellt, nämlich ber Abschaffung bes Prohibitivspftems, der Emancipation der irischen Ratholiken und der Aufhebung ber Sclaverei.

Indessen mußte er mit ber Ausführung seiner Plane höchst behutsam und vorsichtig zu Werke gehen.

Denn erstens mar bas Ministerium, wie bereits erwähnt, noch so zusammengesetzt, bas auf ein entschiedenes Eingehen in alle seine

Plane vorberhand nicht zu rechnen war. Der Großtanzler Lord Elbon, ber Großstegelbewahrer Lord Westmoreland, ber Großmeister ber Artillerie, Herzog von Wellington, waren entschiebene Tories, benen Canning's Eintritt in bas Ministerium ohnebieß nicht recht gewesen. Auch auf Graf Bathurft, Bicomte Melwille und selbst auf ben Minister bes Innern, Robert Peel, konnte er sich nicht immer verlassen. Dagegen war ber erste Lord der Schatstammer, Graf Liverpool, auf seiner Seite, ein um so bedeutenderer Umstand, als bieser augleich der Prasident des Ministeriums war. Auch gelang es Canning nach einiger Zeit, zwei wichtige Posten, nämlich ben bes Finangministers und ben bes Hanbelsministers mit Mannern seiner Ge finnung zu besetzen. Jenen erhielt Robinson, später zum Lord Goberich erhoben, diesen Gudiffon. Obwohl man nun sagen kann, daß trot aller Berschiedenheit ber Elemente in dem brittischen Ministerium George Canning boch die Seele beffelben war, so war eben barum von seiner Seite boch große Vorsicht nöthig.

Dazu fam das Parlament, von welchem in England bie Re gierung weit abhängiger ift, als jede andere constitutionelle bes Bestlands. hier hatte Canning eine zwiefache Opposition zu fürchten. Zunächst die der Aristofratie. Die Tories erkannten in Canning bei aller seiner Mäßigung bennoch bald ben Mann, der ihnen gefährlich werden könnte, und suchten baher seinen Bestrebungen auf alle Weise hinderniffe zu bereiten. Besonders in bem Oberhause bildete sich gleich von Anfang ein mächtiger Widerstand gegen ihn, ben er nicht immer zu bestegen vermochte. Im Unterhause war ber Einfluß der Tories zwar ebenfalls nicht gering: boch wollte hier die aristofratische Opposition weniger bedeuten, als die liberale. Den Führern der liberalen Partei, einem Tiernen, Brougham, Mafintosh, Burdett, Wilson, Hume u. s. w. war Canning nicht liberal, nicht entschieden genug: sie griffen ihn wegen seiner Lauheit, seiner Halbheit an, nicht bedenkend, daß er burch die eigenthumlichen Berhaltniffe, in welchen er sich befand, verhindert ward, so fühn voranzugehen, als er eigentlich wünschte. Gar zu häufig setten sie ihn durch ihre

Opposition, durch ihre Interpellationen in Berlegenheit, aus welcher sich nur ein so gewandter Redner und Staatsmann, wie Canning, zu ziehen vermochte.

Unter solchen Umständen war Canning's Stellung schwierig genug. Richts destoweniger wußte er sie, freilich nicht ohne die bewunberungswürdigsten Anstrengungen, auf eine rühmliche Weise zu behaupten. Es gelang ihm auch, sich die Achtung aller wahren Freunde
der Freiheit zu erwerden, wie denn die Opposition des englischen
Unterhauses ihn dald zu würdigen wußte und in der Folge ihn in
allen wichtigen Fragen bereitwillig unterstützte. Aber nicht blos auf
England beschränste sich sein Ruhm: durch ganz Europa war er verbreitet: nicht minder in der neuen Welt.

## Innere Politik.

Canning wandte junachst ben materiellen Berhältnissen, welche, namentlich in England, so außerordentlich wichtig sind, seine Ausmerksamkeit zu. Er gedachte hier ein neues System einzusühren, welches zum Iwede hatte, den englischen Handel auf der disherigen Höhe zu erhalten, ihn womöglich zu erweitern, während zugleich die niederen Klassen von dem Drucke befreit würden, welcher durch das disherige System auf ihnen lastete, indem ihre socialen Berhältnisse verbessert würden. Diesen doppelten Iweck erreichte er dadurch, daß er an die Stelle des dis sest herrschenden Prohibitivsystems das Princip des freien Handels seste.

Der englische Handel war bisher allerdings weitaus der überwiesgendste gewesen. Kein anderes Bolt durfte sich bezüglich der industriellen und merkantilen Bedeutung mit ihm messen. Der Grund davon war, daß die Engländer ihre Waaren viel wohlseiler geben konnten, wie andere Bölker. Dieß erreichten sie durch ihre großen Capitalien, durch ihr ausgezeichnetes Maschinenwesen und durch den Reichthum ihrer Brennmaterialien. Aber nachgerade drohten diese fast ausschließlichen Borzüge verloren zu gehen. Die englischen Capitalien wurden auf dem Continente durch den Credit ersett. Die Maschinen ließ man von England kommen und machte sie nach. Für die zu Fabriken nös

thigen Brennmaterialien wußte mun auch zu forgen. Die Friedenst jahre wurden auf dem Continente rasch benutt, um die Industrie zu heben, und wenn dieselbe auch immerhin noch nicht mit der englischen in die Schranken treten konnte, so war es doch unläugdare Thatsache, das der englische Handel in den letten Jahren abgenommen hatte, ein Umstand, welcher keine sehr tröstliche Jukunst in Aussicht kellte. Man mußte also auf Mittel benken, um den Engländern das Moment zu sichern, wodurch sie sortwährend die andern Bölker im Handel übertressen, nämlich das Moment der Wohlseilheit ihrer Waaren.

Dieß war nur baburch zu erreichen, daß die verschiebenen Factoren ber Production wohlfeiler wurden; die Urstoffe sowohl wie die Arbeit. Dieß war aber wiederum nur burch Aushebung jener Gesete ins Werk zu segen, welche auf bie Einfuhr frember Erzeugniffe einen so außerorbentlich hohen Zoll legten, daß berselbe einem Berbote gleich fam. Zunachst mußte man also bie Rohstoffe wohlfeiler, als bisher, erhalten können, um ben Preis ber aus ihnen erzeugten Fabrikate zu ermäßigen. Dieß allein reichte jeboch nicht aus. Man mußte auch bie Arbeitsfrafte wohlfeiler bekommen können, als bisher. Aber bieß war so lange unmöglich, als bie hohen Getreibepreise in England be-Ranben, welche, wie wir früher bargethan, im Interesse ber Aristokratie auf eine kunstliche Hohe hinaufgeschraubt worden waren, und burch welche auch die Preise ber übrigen Lebensmitttel auf einer gleich unnatürlichen Sohe fich erhielten. Die Ermäßigung ber Getreibepreise war aber nur burch die Aufhebung ber Korngesetze zu erlangen, welche, wie wir gleichfalls bereits bargethan, auf fremdes Getreibe einen fo hohen Boll legten, bag auch biefer einem Berbote gleich kam.

Die Aufhebung ber Korngesetze war aber eine Forberung, welche bas englische Bolf, nämlich die niederen und mitleren Rlassen besselben, schon seit Jahren gestellt hatten, weil sie in dieser Maßregel eine wessentliche Erleichterung ihrer unglücklichen Zustände erblickten. Indem Canning diese Maßregel ins Werk setzte, beseitigte er eine der vorzügslichsten Ursachen der Unzusriedenheit und der socialen Nißstände, während er zugleich dem Handel Englands einen neuen Schwung gab.

Und Canning rechnete noch weiter. Er hoffte burch die neuen Maßregeln die Steuern überhaupt ermäßigen zu können, und zwar durch die Zölle. Denn obschon die Einsuhrzölle bedeutend herabgesetzt wurden, so trugen sie, wie Canning voraussah, doch viel mehr ein, als die hohen Zölle eingetragen hatten. Das, was durch die geringen Zölle verloren ging, wurde durch die Menge derselben mehr, als ersetzt. Denn es wurde jest natürlich viel mehr eingeführt, wie sonst, und, was von großer Bedeutung war, der Schmuggelhandel hörte jest sast ganz auf. Der Mehrertrag der Zölle belief sich auf mehr, denn zwei Wiellichen Pfund Sterling, eine Summe, welche sogleich möglich machte, die Steuern um soviel zu verringern.

Canning hütete sich indessen wohl, sein ganzes System sogleich zu enthüllen. Hätte er dieß gethan, so würde die englische Aristostratie Alles ausgeboten haben, um es in seiner Geburt zu erstiden. Er ging also langsam und schwieg vor der Hand von der Aushebung der Korngesete, welche der Aristosratie besonders verhaßt war. Im Jahre 1824 brachte er zuerst die Borschläge einer Ermäßigung des Proshibitivspstems bezüglich von Rohstossen, wie von Wein, Seide, Wolle u. s. W. Diese wurden vom Parlamente angenommen. Im Jahre 1825 ging das Ministerium weiter. Zeht wurde die Aushebung des Proshibitivspstems sast auf alle Raturs und Kunsterzeugnisse des Auslandes ausgebehnt, eine Maßregel, von der man sich unter anderm auch den Erfolg versprach, daß die Engländer gleiche Begünstigungen bei allen den Böltern erhalten würden, welche in England Waaren einführten.

Das englische Ministerium wußte recht gut, daß dieser Wechsel bes Spstems große Veränderungen in der Handelswelt hervordringen mußte, und daß Krisen unvermeidlich wären. Es warnte daher vor Uebereilung, vor allzuhoch gespannter Speculation. Indessen die Warnung war vergeblich. Jeder wollte von der Veränderung so schnell und so viel wie möglich Vortheil ziehen. Es wurden namentlich von Südamerika Rohstosse in solcher Masse eingeführt, daß die im Jahre 1825 eingeführten die vom vorigen um 60 Procent überstiegen. Dieser Uebersluß brachte Ueberhäufung, diese ein Sinken zum Vorschein, und

zwar im Augenblicke ber Jahlung. Es erfolgten eine Menge Bankerutte. Im Jahre 1826 beliefen sie sich schon auf 1641. Diese Unglücksfälle wirkten auch auf die Fabriken zurück. Viele gingen zu Grunde. Massen von Arbeitern waren augenblicklich ohne Brod. Die Unglücklichen, nicht wissend, was sie anfangen sollten, von Verzweislung getrieben, bestingen Excesse: namentlich in Lancashire erfolgten bedeutende Unruhen.

Diese Thatsachen, verbunden mit dem Drängen der Fabrikanten, ermuthigten endlich das Ministerium, im Jahre 1826 mit dem Borschlage, die Korngesetze auszuheben, vor das Parlament zu treten. Doch war auch jest noch das Ministerium vorsichtig. Es verlangte (1. Mai) blos, daß zunächst die in den Magazinen lagernden 300,000 Duarter Getreide im Lande frei verkauft, und daß der Regierung das Recht eingeräumt werden sollte, zwischen der jezigen und der nächsten Parlamentsstung im Nothsalle die Getreideeinfuhr aus der Fremde blos gegen eine Abgabe von 12 Schillingen für den Quarter zu gesstatten. Es war also nur eine zeitweilige Veränderung der Korngesetze.

Doch bagegen erhob sich die Aristofratie mit aller Macht. Das Oberhaus verwarf einen desfallsigen Antrag, den ein Mitglied aus seiner Mitte gemacht, mit 166 gegen 67 Stimmen. Canning sah ein, daß er seinen Vorschlag nicht durchbringen konnte, wenn er ihn nicht modisieirte. Er beschränkte daher die vorgeschlagene Maßregel auf zwei Monate, und in dieser Fassung ging der Vorschlag durch.

Aber er gab barum seinen eigentlichen Gebanken nicht auf. Im Jahre 1827 brachte er die Kornbillveränderungen wiederum vor das Parlament, und zwar dießmal entschiedener. Die Bill, welche er am 1. Mai einbrachte, lautete dahin: Der Normalpreis des Quarter Weizen sollte 60 Schilling sein, und dann zahlte der Quarter 20 Schilling Joll. Bis zu 70 Schilling zieht jede Preiserhöhung von einem Schilling zwei Schilling Zollverminderung nach sich; von 70 Schilling auswärts aber hört der Joll gänzlich auf, und es tritt nur eine Abgabe von 1 Schilling pr. Quarter dafür ein. Für die Serste war der Normalpreis 30 Schilling, und bei diesem Preise zahlt der Quarter 10 Schilling Joll, welcher jedoch mit dem Preise von 37

Schilling für den Quarter gänzlich aushört. Der Hafer endlich ershält den Rormalpreis von 21 Schilling. Dann zahlt er 7 Schilling Joll. Bei jeder Preiserhöhung von einem Schilling wird auch der Zoll um einen Schilling vermindert, und bei einem Preise von 28. Schilling hört derselbe gleichfalls auf.

Gegen diese Bill erhoben sich zwar bereits im Unterhause Stimmen: indessen wurden sie durch Canning's siegende Beredsamkeit zum Schweigen gebracht, und der Vorschlag ging mit 243 gegen 78 Stimmen durch.

Die Aristofratie war aber wüthend barüber und im Oberhause wurde Canning mit ben gröbsten Schmähungen überhäuft. Endlich brachte Wellington einen Zusakantrag, welcher die Bill gänzlich unwirksam machte. Er verlangte nämlich, daß fremde Getreideeinfuhr gänzlich verboten sein sollte, so lange der Quarter Weizen 66 Schillinge koste. Dieser Vorschlag wurde vom Oberhause angenommen. Das Winisterium zog nun die Bill zurück.

Aber die öffentliche Meinung sprach sich so unverholen gegen diese Handlungsweise bes Lords aus, und bie Bewegung, welche im Volke barüber entstand, nahm eine so brohenbe Gestalt an, baß sie fich genothigt sahen, wieber einzulenken. Im Unterhause mußte baher Beftem einen Borschlag machen, welcher für ben Quarter Weizen einen Boll von 17 Schillingen vorschlug, wenn ber Quarter 70 Schilling koste. Canning erklärte jedoch, daß bas Unterhaus bei ber einmal gebilligten Bill bleiben muffe; er erbot sich jedoch zu ber Mobistcation, daß seine Bill nur bis zum Mai 1828 gültig sein solle. Daburch hoffte er sie auch im Oberhause durchbringen zu können. In ber That täuschte er Freilich hatte er bei biefer Gelegenheit bas Verfahren ber sich nicht. Lords mit aller parlamentarischen Freiheit so an den Pranger gestellt, baß selbst Wellington sich genothigt sah, eine Entschuldigung wegen seiner früheren Opposition vorzubringen. Canning's Vorschlag ging also in beiben Häusern durch. Zwar war auch diese Bill nur eine zeitweilige Aufhebung ber Korngesetze; Canning war aber entschlossen, nicht eher zu raften, als bis er seinen 3wed vollständig erreicht hatte, wie er bieß benn mehrmals im Unterhause angebeutet.

Auf diese Weise war Canning für die Hebung ber Industrie, bes Banbels und die materielle Wohlfahrt ber nieberen Menschenklaffen Matig. In Bezug auf andere Zweige ber Gesetzgebung kann man bieß ticht wieber behaupten. Es wurden mannichfache Reformen hinfichtlich ber Jury, ber Criminalgesetzgebung, ber Gerechtigkeitspflege, bes Polizeis spstems beantragt und theilweise durchgesett.

Hinsichtlich einer ber wichtigsten politischen Fragen, welche schon feit langer Zeit ein Gegenstand parlamentarischer Erörterungen gewesen, jeboch ohne irgend einen für die liberale Partei gunftigen Erfolg, nämlich hinfichtlich ber Parlamenteresorm ließ fich Canning noch von alten Vorurtheilen leiten. Er meinte, burch größere Betheiligung ber nieberen Volksflaffen an ben Wahlen wurden bie Grundfeften ber englischen Verfassung erschüttert und es würde zulett nur noch bie Frage zwischen ber Monarchie und ber Republik sein. Diese Ansicht hatte er früher öfter benn einmal geaußert, und noch am Unfange feiner ministeriellen Wirksamkeit sprach er sich mehrmals mißbilligenb über bie Parlamentsreform aus. Man barf jedoch billig bezweifeln, ob nicht Canning gegen bas Ende seiner politischen Laufbahn auch in biefer Frage mehr ben liberalen Ibeen Gehör geschenft, nachbem er gesehen, daß die Aristofratie, welche boch bei dem alten Wahlspsteme ben entschiebensten Einfluß auf bie Zusammensetzung bes Parlaments übte, ben wohlmeinenbsten seiner Rathschläge bie hartnäckigste Opposition entgegengesett und störrig bie weitere Entwickelung eines auf allgemeine Wohlfahrt gerichteten Spstemes zu hemmen suchte, während bas Bolf Canning alle Gerechtigfeit angebeihen ließ.

Wenn nun auch Canning nichts für bie Parlamentereform that, so war er bagegen sehr thätig für die Emancipation der Ratholiken. Diese Frage bezog sich vorzugsweise auf Irland. Canning wandte biesem unglücklichen Lande alle seine Sorgfalt zu und sah die Rothwendigkeit ein, große Reformen vorzunehmen. Auch nahm bie Unzufriedenheit daselbst mahrend Canning's Verwaltung bebeutend ab, ba fle sich boch sonst immer regte und nicht leicht ein Jahr verging, ohne baß bebenkliche Unruhen Statt gefunden hätten. Die Ursache war,

÷

weil die Irländer zu Canning Zutrauen gefaßt hatten und von ihm Erleichterung ihrer vielsachen Leiden erwarteten. Indessen mußte doch etwas geschehen, um das Zutrauen zu rechtsertigen. Canning sah sich übrigens auch hier genöthigt, langsam voranzugehen, ohne daß es ihm jedoch gelungen wäre, mit seinen Entwürfen durchzudringen.

Eine ber vorzüglichsten Forberungen, welche die Irlander machten, war die, daß den Katholifen, welche weitaus den größten Theil der Einwohnerschaft ausmachten, das Recht eingeräumt werde, ins Pawlament gewählt zu werden, ein Recht, von welchem sie dis jest ausgeschlossen waren. Diese Frage, bekannt unter dem Ramen der Emancipation der Katholifen, war im englischen Parlamente oft genug zur Debatte gekommen, aber immer ohne Erfolg. Den mächtigsten Widerstand gegen diese Forderung leistete die Aristofratie und der Clerus, denn beide fühlten sich durch die Gewährung derselben in ihren Rechten beeinträchtigt. Der Abel, weil er fürchtete, daß durch die irischen Katholisen die Reihen der Opposition im Parlamente verstärft werden würden, der Clerus, weil er sehr gut einsah, daß seine ebenso umssalsenden als unbilligen Borrechte in Irland dadurch erschüttert werden würden, abgesehen von dem Bigotismus und der Unduldsamseit der anglicanischen Hierarchie, welche der römischen in nichts nachgiebt.

Canning war von jeher ein Anhänger ber Emancipation. Er verhehlte sich inbessen bie Schwierigkeiten nicht, welche ihr entgegensstanden, denn außer dem Widerstande der Tories und des englischen Clerus war auch die öffentliche Meinung in England gar nicht günstig dafür gestimmt, da das Bolk in religiöser Beziehung großen Theils unausgeklärt, und durch die anglicanischen Priester absichtlich irregeführt, in der Emancipation weniger eine politische als eine religiöse Frage erblickte, und fürchtete, daß damit dem Papismusthume die Thore geöffnet würden. Dieß erkennend, hatte Canning im Anfange seiner ministeriellen Thätigkeit (1823), wo er ohnedieß noch nicht sest genug stand, die Frage mit einiger Vorsicht behandelt und sich desshalb den Schmähungen der Opposition aussehen müssen.

Später vertheidigte er sie immer mit großer Warme. So in ben

Jahren 1825, 1826, 1827, wo die Emancipationsbill, besonders durch Canning's parlamentarische Talente, im Unterhause immer den Sieg davon trug; aber leider reichte dieß nicht hin zu ihrer Einführung, denn das Oberhaus setzte sich ihr regelmäßig entgegen, und so wurde sie in jenen drei Sessionen allemal von den Lords abgeworfen.

Hebung ber Sclaverei in ben englischen Colonien. Auch barauf hatte bie Opposition schon langer gebrungen; namentlich stellte Wilwerforce es sich zur Aufgabe, biese Frage immer wieber zur Erörterung zu bringen. Canning war ganz bafür, boch war er zu weise, um sich zu verhehlen, baß eine augenblickliche ganzliche Freimachung ber Reger bie größten Uebelstänbe herbeisühren würde. Sein Borschlag ging baher bahin, die Sclaven einstweilen durch passende Gesete und Einrichtungen sittlich heranzubilden, um sie für eine künstige vollständige Befreiung vorzubereiten. Diese Borschläge gingen im Jahre 1824 im Parlamente durch, und ebenso ein gleichfalls von Canning gemachter Borschlag, welcher die Aussels ein gleichfalls von Canning gemachter

Diese hatten schon die früheren Verwaltungen sich angelegen sein lassen. So war bereits auf dem Wiener Congresse von England die Abschaffung des Negerhandels beantragt. Auf dem Congresse von Verona wurde der Vorschlag durch den Herzog von Wellington wieders holt, allein die übrigen Mächte wollten nicht darauf eingehen. In letter Zeit unterhandelte das brittische Ministerium sehr lebhaft mit den Cabinetten über diese Frage, ohne einen besseren Erfolg. Rur die vereinigten Freistaaten von Nordamerika waren darauf eingegangen. Endlich schlug Canning dem Parlamente vor, den Negerhandel der Seeräuberei gleichzusehen und demgemäß gegen ihn zu verfahren. Dieser Vorschlag wurde angenommen.

Mit diesem Beschlusse waren freilich die Pflanzer in den westindischen englischen Colonien nicht einverstanden; sie widersetzten sich
der Maßregel; auch sehlte es nicht an Unruhen der Reger, namentlich
in Jamaica. Doch das Ministerium ließ sich durch nichts irre machen,
sondern ging entschlossen seinen einmal als recht erkannten Weg weiter.

Die Regerunruhen wurden balb gebampft, so wie auch bie Opposition ber Pflanzer zum Schweigen gebracht.

## Aenfiere Politik.

Dieser Thatigkeit in Bezug auf die inneren Angelegenheiten bes' brittischen Reiches entsprechend war Canning's außere Politik.

Auch diese gründete sich auf die politische Freiheit, auf das Princip, daß es jedem Bolke überlassen bleiben musse, seine inneren Verhältnisse nach eigenem Ermessen zu ordnen. Diesem Grundsate, welchen er schon bei der spanischen Intervention entschieden ausgesprochen, blied er treu; aber es gelang ihm später, als er im englischen Cabinette größeren Einfluß erlangt, ihn erfolgreicher, als es bei Spanien möglich gewesen, in Anwendung zu bringen. Er brohte fortan mit der britztischen Macht, wenn sich enva ähnliche Conslicte zwischen diesem Grundsate und der Politis der absoluten Mächte, wie dei Spanien, erheben sollten. Und allerdings: diese Macht war eine ungeheuere.

England mit seinen zahlreichen Rieberlassungen und Besthungen in allen Theilen ber Welt umgurtet gleichfam ben Erbball; es ift faft überall zu Hause; das Meer ift ohnedieß sein Element, seine Seemacht ist eine ungeheuere. Damals war sie größer, als die von allen anbern europäischen Mächten zusammen genommen; sie bestanb aus 160 Kriegsschiffen von allen Größen; bazu kamen 78 wohl ausgeruftete Kriegeschiffe, welche in ben verschiedenen Safen Englande lagen und bereit waren, jeden Augenblick in die See zu gehen; ferner 82 Schiffe zu verschiedenen Zwecken, wie zur Wacht u. s. w. gebraucht; bann 112 Kriegsschiffe, welche auf ben Werften lagen. Der Matrosenund Marine-Solbatenstand betrug 30,000 Mann; die Landmacht belief sich auf 86,000; dazu kamen 25,600 in Oftindien. Die Seewie die Landmacht befand sich im vortrefflichen Zustande. Disciplin, wie Gewohnheit und langjähriger Dienst sicherte ihr ben Sieg, wo sie erschien. Dieß bewiesen die Kriege in Oftindien gegen die Birmanen, in welchen erft neuerbinge (1825 und 1826) die Britten die glanzend¥ 4

sten Siege ersochten und die entschiedensten Ersolge davon getragen. Das birmanische Reich wurde seiner Kustenländer und aller seiner er oberten Landstriche beraubt. Die Britten errangen nicht nur die ausschließliche Herrschaft des bengalischen Meerbusens, sondern erwarden schließliche Herrschaft des bengalischen Meerbusens, sondern erwarden siehre gefährlichsten Rachbarn. — Endlich fam zu all diesem der sakt unversiegliche Reichthum der Engländer, welcher der Regierung die Mittel darbot, selbst die außerordentlichsten Anstrengungen durchzusühren und aus den gefährlichsten Lagen unbesiegt hervorzugehen.

Mit einer solchen Macht war allerbings etwas auszurichten, und Canning, wie gesagt, säumte nicht, bei jeder Gelegenheit die Anwendung derselben in Aussicht zu stellen, wo es galt, die Freiheit der Belfer zu schützen, sie gegen die Unterdrückungsgelüste der absolutistischen Allianz in Schutz zu nehmen.

Es ist inbessen nicht abzuläugnen: Canning handelte hiebei nicht blos aus allgemeinen humanen und philanthropischen Beweggründen; er war nicht minder durch acht englische nationale Motive geleitet. Abgesehen bavon, baß er burch ben Schut, welchen er manchen Bolfern wider freiheitsgefährdende Versuche ber absoluten Mächte angebeihen ließ, wesentliche Vortheile für Großbritannien, namentlich in merkantiler Beziehung gewann, so hatte er babei noch etwas Anderes im Auge. Canning wollte, wie bemerft, ben politischen Ginfluß Großbritanniens wieber herstellen, er wollte es zum ersten Reiche ber Welt machen; bieß war aber nur möglich burch bie angegebene Handlungsweise. Ein Eingehen in die Plane der absoluten Mächte mußte England, wie Castlereagh's Politif es gethan, um alle Bebeutung in ber außeren Politif bringen, benn selbstthätig konnte England schon wegen seiner Verfassung nicht bei ben Planen ber absoluten Mächte mitwirken; es war oft blos auf die Rolle eines passiven Zuschauers angewiesen und - fonnte höchstens im Geheimen und hinter bem Ruden bes Bolfes zu Gunften des Absolutismus intriguiren. Außerbem war es keinem Zweifel unterworfen, daß biese Macht von ben anderen mit mißtrauischen und neibischen Bliden angesehen ward und daß sie barnach trach-

~~~

teten, dieselbe zu schwächen, auch wenn es in die Plane ber Mianz eingegangen mare. Der machtigfte unter ben Continentalmachten, namentlich Rußland, war Englands Rival, und brotte es in einem noch höheren Grabe zu werben, als es bereits ber Fall war. Schon fließ es mit ihm in Aften zusammen, barnach trachtenb, Englands Ginfluß bif felbft zu ichwächen, zu zerftoren; und seine unverkennbaren Absichten auf die Pforte, welche mit genauer Roth bisher sich noch zurückgehalten hatten, jest aber mit erneueter Rraft fich geltend zu machen strebten, mußten England Rußlands Gefährlichkeit in ein noch helleres Licht stellen. Denn ber Gebanke, von welchem bie ruffische Politik babei geleitet wurde, war offenbar ber, bas mittellanbische Meer zu gewinnen und bann ben Britten die Herrschaft baselbst ftreitig zu machen. Ein Ans schluß Englands an bas System ber heiligen Allianz würde baher von -Rußland zweifelsohne nur bazu benutt worden sein, diese gefährliche Macht unter bem Scheine allgemeiner bem 3wecke bes Bunbes entsprechender Magregeln zu schwächen und zu erniedrigen. Und sehr schwer konnte ihm die Erreichung bieses 3wedes um so weniger fallen, als die anderen Continentalmächte ohnedieß alle eifersüchtig auf Englands Ruhm und Einfluß waren.

Wenn nun aber eine gesunde Politif den Anschluß Englands an die heilige Allianz verbot, so war es nothwendig, daß es sich zum Horte der anderen, in Europa wirkenden Kraft auswarf, zum Beschüßer und Vertheidiger der Freiheit. Dadurch wurde es ihm möglich, einen außerordentlichen Einfluß zu erlangen: denn es stand ihm sodann die größte Macht zur Seite, die es giebt, die Macht der öffentlichen Melnung. Und im Falle eines allgemeinen Krieges konnte England in allen Ländern Europas auf Streitgenossen rechnen: der gesammte Liberalismus stand ihm zu Gebote. Indem sich aber England auf diese Grundlagen stütze, hatte es ein dei Weitem sicheres und dauers hafteres Fundament gewonnen, als sämmtliche Mächte der heiligen Allianz, welche ihre Herrschaft nur auf die Gewalt der Bajonette und auf die Trugkünste der Diplomatie gründeten.

Von biesem Gebanken wurde Canning geleitet, indem er eine der

heiligen Allianz gerabezu entgegengesette außere Politik befolgte. entschlüpfte ihm auch in jener berühmten Rede, welche er im Jahre 1826 gelegentlich ber portugiesischen Verhältnisse hielt. "Ich fürchte mar ben Krieg in einer guten Sache nicht ", sagte er, "ba ich nicht an Ger Kraft bes Landes, ihn anzufangen, und an ben Hulfsquellen, ihn fortzuführen, zweiste. Ich fürchte ihn vielmehr in bem Bewußtsein ber ungeheuren Dacht, welche Großbritannien besitt, die Feindseligkeiten, worin es verwickelt werben kann, zu Folgen zu steigern, beren Betrachtung nur Schaubern erweckt. Es wurde ein Arieg von furchtbarem Charafter sein; ein Krieg, nicht blos zwischen sechtenben Heeren, sondern zwischen sechtenben Meinungen, wobei Großbritannien unter feinem Panier alle unzufriedenen und unruhigen Geifter, alle über ben gegenwärtigen Buftand ihrer Lanber Digvergnügten, schlagfertig treffen Denn wahrlich! es ist eine Macht vorhanden, die unter Englands Führung furchtbarer werben konnte, als irgend eine in ber früheren Weltgeschichte in ben Kampf gebrachte Macht!"

Bei aller Entschiedenheit seiner politischen Richtung sette jedoch Canning keineswegs die Regeln ber Klugheit aus ben Augen. hier verfuhr er mit Mäßigung und mit jenem Taft, welcher den ach ten Staatsmann bezeichnet. Sogar bie absoluten Mächte, beren Politif er mit solcher Rühnheit entgegentrat, behandelte er wenigstens vor ben Augen ber Welt im englischen Parlamente mit Schonung und Höflichkeit und nahm sie gar manchmal wider die Angriffe ber Opposition in Schus, welche es sich nicht nehmen ließ, ihr System schonungslos zu frinfiren. Befontere aber ließ es sich Canning angelegen sein, bie freunts schaftlichen Beziehungen mit Frankreich zu erhalten ober wieder herzustellen: benn es entging ihm nicht, von welch großer Bedeutung ihm bie Hulfe bieses Staates werden konnte, falls es zwischen England und den absoluten Mächten zu ernsten Zerwürfniffen kommen sollte. Sein Streben ging baber barauf bin, Frankreich wo möglich von der heiligen Allianz abzuziehen. Auch ift nicht zu läugnen, taß Englands Einfluß auf Frankreich immerhin ein mächtiger war unt daß burch ibn bie Absichten ber absoluten Mächte vielfach burchfreugt wurden. Es blieb ferner Canning nicht verborgen, daß über furz ober lang auch Destreich England brauchen würde, da sich die russischen Entwürfe auf die Türkei mehr und mehr enthüllten, welche um seden Preis zu verhindern im östreichischen Interesse lag. Daher stand er auch zu Destreich in einem keineswegs schrossen Verhältniß, wie wenig er auch auch auch ber Politik dieses Cabinettes ein Zugeständniß zu machen, welches mit dem Interesse Britanniens nicht im Einklang stand.

Man kann sich benken, mit welchem Haß die absoluten Mächte ben englischen Minister verfolgten, ber mit solcher Ueberlegenheit ihrem Spsteme in den Weg zu treten wagte. Nachdem sie anfangs vergesbens versucht, ihn für ihre Plane zu gewinnen, arbeiteten sie auf alle Weise an seinem Sturze und sesten sich zu diesem Ende namentität, mit der Toripartei in Verbindung, welche bei ihren Angrissen auf Canning selten hervorzuheben versäumte, daß er das Vertrauen der Coninentalmächte verloren habe.

Indessen waren alle diese Intriguen umsonst. Canning behauptete sich auf seinem Posten und als Liverpool im Anfange des Jahres 1827 durch Krankheit genöthigt war, von dem Posten eines Premier-ministers zurückzutreten, so wurde Canning trot des Widerstandes der Aristofratie, welche diesmal ihren ganzen Einfluß, alle ihre Trug-künste ausbot, zum ersten Lord der Schapkammer ernannt. Es war im April 1827.

Nun traten zwar die aristofratisch-gesinnten Mitglieder des bisheserigen Cabinets aus dem Ministerium. Es waren Lord Wellington, Lord Eldon, Westmoreland, Robert Pecl, Bathurst, Melville. Nur Robinson, Hustisson, Harrowdy, Wyne, Beylei blieden zurück. Cansning schuf sich aber ein neues Ministerium, welches seinen Absichten mehr entsprach und größtentheils aus entschiedenen freisinnigen Elesmenten bestand. Zu den genannten Namen kamen Lord Lindhurst, Herzog von Portland, Sturges Bournes, Vicomte Dudley of Ward, Lord Landsdown, Tierney, Graf Carlisle.

So, kann man wohl sagen, war Canning wesentlich mit bagan Schuld, die Tendenzen bes Absolutismus zu burchkreuzen, die heilige

Allianz allmählig aufzulösen. Es war ihr von nun an nicht mehr möglich, mit berselben Siegesgewißheit aufzutreten, welche sie bisher begleitet hatte, und die Geschide ber Lanber und Bolfer ber Belt nach ihren Wünschen zu leiten. Englands Einfluß ift es mauschreis den, daß Frankreich allmählig seine Truppen aus Spanien zurückzog, ohne von ber Invasion irgend einen wesentlichen Bortheil gearnbtet ju haben : Canning feste es burch, bas Deftreich feine Decupationsarmee aus Sicilien (1826) und aus Reapel (1827) zurückzog, Aber noch ents schiebener stellte fich ber Erfolg von Canning's großartiger Politik in brei anberen Fragen heraus: in allen breien erlitt nämlich die beilige Allianz die entschiebenften Rieberlagen, während Canning fiegreich seine Blane burchsette. Diese brei Fragen waren bie Anerkennung der subamerikanischen Freistaaten, bie Wieberherstellung einer Berfaffung in Portugal und bie Unterftugung bes griechischen Freiheitstampfes wiber bie Türken. In diesen brei Momenten zeigt sich die Canning'sche Bolitif von ihrer glanzenbsten Seite. Es ift nothig, fie einer naheren Betrachtung zu unterwerfen

#### 3meites Capitel.

# Der Freiheitskampf im spanischen Amerika.

## Die Verhältniffe bis zum Beginn des eigentlichen Kampfes.

Die Spanier besaßen bis in den Anfang bes 19. Jahrhunderts unter allen Bölkern weitaus ben größten Theil von Amerika. Es gehörte ihnen ein Theil bes nörblichen, ganz Mittelamerifa (Mexico und Guatemala): im sublichen waren ihnen fast alle Landstriche außer Brafilien, welches ben Portugiesen gehörte, unterworfen: Benezuela, Ecuador, Reu-Granada, Peru, Chili, Buepnos-Apres, Paraguay. Die spanischen Besitzungen umfaßten ein Gebiet von 250,000 [ Meilen mit 17 Millionen Einwohnern. Auch ift bekannt, wie außerordentlich von ber Ratur begabt gerade biese ganber maren. Sie gemährten ben Spaniern, recht benutt, unerschöpfliche Quellen bes Reichthums. Aber bie Politif, welche bie Spanier gegen diese Colonien in Anwendung brachten, war eine burchaus verkehrte und verwerfliche. Sie entsprach freilich vollkommen jenem Systeme, welches die Regierung feit Philipp II. auch in dem Mutterlande zur Durchführung brachte, bem Spsteme absolutistischer Willfur, welche bie Gewalt rudfichtlos gegen bie Unterworfenen ausübte, und welche gerabe badurch fo uns heilvoll mar, daß sie nicht von einem burchgreifenden abministrativen Gebanken geleitet wurde, sondern daß fie sich je nach den Reigungen und ben Interessen ber untergeordneten Behörden modificirte, so daß bie Willfür ber regierenden Gewalt in ber Ausführung zu vollständiger Anarchie wurde. Man kann immerhin zugeben, daß die spaniste Regierung hie und ba humane und wohlwollende Verordnungen-jund

Besetze erließ, welche eine Erleichterung und Berbesserung ber Zustänbe ihrer amerikanischen Unterthanen bezweckte. Aber diese Gesetze wurden von den Beamten entweder gar nicht ausgeführt oder derzesstalt, daß sie den Einwohnern eher zum Berderben als zu ihrem Ruten gereichten. Im Allgemeinen war daher die Berwaltung nicht nur eine schlechte, sondern eine drückende, indem die Beamten in der Negel ihre Stellung zu Aussaugungen und Erpressungen benutzen und an Handhabung der Gerechtigkeit hier noch viel weniger zu denken war, als im Mutterlande. Dazu kam, daß die Regierung, geleitet von der damals herrschenden Colonialpolitis, den Handel in ihren amerikanischen Besitzungen sessene Ausdehnung, sich selbst neue Reichthuner zu verschaffen. Auch in Beziehung auf ihre materiellen Interessen waren die Colonien gehemmt durch das engherzige System des Mutterlandes.

An Gemährung politischer Rechte war nun vollends nicht per benken. Wie die spanischen Unterthanen in Europa, so entbehrten auch die amerikanischen einer Berfassung. Absichtlich wurden die letzteren in politischer Unmundigkeit erhalten. Es sehlte zwar in Amerika nicht an Schulen: der Volksunterricht war aber in den Händen der Zesuiten und diese wetteiserten mit den weltlichen Behörden, die Einwohner in Unwissenheit gerade über solche Gegenstände zu erhalten, über welche Aufslärung am nothwendigsten gewesen wäre.

Nach tiesem Allen ergiebt sich, baß die Colonien des spanischen Amerika im Momente, als sie den Kampf wider das Mutterland unternahmen, in ganz anderen unvortheilhafteren Berhältnissen sich befanden, als die ehemaligen brittischen Colonien von Nordamerika

Die letteren hatten die freien Einrichtungen des Mutterlandes sofort auf den amerikanischen Boden verpflanzt und bildeten sie je nach den Verhältnissen naturgemäß weiter. Als sie den Unabhängigkeite krieg begannen, bestanden bereits vollkommen ausgebildete Institutionen: das Volk war an ein geordnetes Staatswesen gewöhnt, und im Wesentlichen brauchte nichts verändert zu werden. Aber bie

Die Berhaltniffe bis jum Beginn bes eigentlichen Rampfes. 639 Colonien bes spanischen Amerika entbehrten aller bieser Vortheile. Das Bolf war politisch roh, unwissend, hatte noch gar teine prattifchen Erfahrungen gemacht, und aus ber bisherigen Periode bes Druk-Les brachte es nur eine unbegrenzte Rachgier mit in die neue Orbe nung der Dinge herüber, welche bieser natürlich eher hinderlich als forbertichtein mußte. Und außerdem war ber Charafter bieser Völker ein ganz anderer, als ber ber Nordamerikaner. Bei biefen, von Bolfern ber gemäßigten Zone abstammenb, überwogen bie ruhigen, besonnenen, stetigen, gesetzlichen Elemente. Bei jenen herrschten, ber Ratur bes Landes, welches fie bewohnten, entsprechend, die entschiedenften Gegensage vor: Indolenz, Gleichgültigkeit, Stumpffinn und bann wieberum, wenn einmal die feurigen Triebe aufgeregt find, Leidenschaftlichkeit, Rachegefühl, Grausamkeit. Wie war unter solchen Um-Ranben sofort an eine gludliche Umwandlung ber fritischen Berhaltniffe, wie war baran zu benken, baß eine freie Berfaffung augenblicklich hier festen Fuß fassen und erfreuliche Früchte bringen konnte. Denn au all biesem ift noch hinzuzufügen, baß bie Bevölkerung bes spanischen Amerika aus viel ungleichartigeren Elementen bestand, als bie ber vereinigten Freistaaten. hier besteht bas Bolf größtentheils nur aus europäischen Elementen: Die übrigen Bolkselemente, Indianer und Reger, sind wenigstens gering, und in das Staatswesen als freie Glieber bes Organismus nicht ausgenommen. Aber im spanischen Ameariftirten außer ben Crevlen, ben Nachkommen ber Guropäer, eine Unmasse von Mischlingen und Nachkommen ber Ureinwohner, welche an Zahl die Creolen weit übertrafen und baher bei ber neuen Orbnung ber Dinge nicht übergangen werben burften. Indem aber biese als freie Glieber in bas Staatswesen aufgenommen wurben, fam in baffelbe gerabe jenes Element hinein, welches noch am wenigsten fahig war, ein freies politisches und zugleich gesetliches Leben zu begreifen. -

Wie sehr sich die Spanier auch Mühe geben mochten, jede Spurppolitischer Bildung und geistiger Aufklärung in ihren Colonien derzuhalten, so konnten sie doch nicht verhindern, daß Einzelne nach

Empe und Nordamerita reiften, um fich bier eine bobere Bilbung au enverben. Durch folde Manner tamen benn jene freifinnigen Schriften in ibre Demach, welche im 18. Jahrhundert so wesentliche Motive für ten Umidmung ter ewenduden Deinung gewefen. Gie Mieben auch in Amerika nicht obne Birfung. Schon gegen Ente bes 18. Jahrbunteres erhoben nich einige Aufftante; fie wurden aber bald unsertrückt, ta fie obne bie geberige Unternitzung geblieben. Entlid auf tie Rassftrophe, welche im Munerlande burch Rapoleon's Eroberung erfolgte, ten Anftos jur Befreiung. Anfange tachten jetoch tie Amerifaner nicht baran, nich von Svanien lodzureigen. Sie fühlten blot tie Rothwentigfeit, bei ter Ungewißbeit, vom Mutterlante, tas einem fremten Eroberer unterworfen mar, irgent eine Bulfe zu erhalten, ibre Berhalmine nach eigenem Ermeffen zu ordnen. Co bilteren nich Junten, melde immer noch im Ramen Ferbinants VII. regierten unt wenignens außerlich noch feineswege tie Abficht ber Trennung vom Munerlant aussprachen. Bu läugnen ift jeboch nicht, bag in Tolge tiefer Berbalmiffe in bie Colonien ein größeres Gelbib gefühl fam, unt tag nachgerate ter Getanfe einer volltommenen Befreiung fich immer mehr verbreitete. Betenfalls integ murten tie Colonien, nachtem Ferdinand VII. wieder auf ten spanischen Thron gefommen, tiefen ale ihren herrn anerkannt baben, wenn er nur einigermaßen ten Berhalmiffen und ten Beduriniffen berfelben Rechnung getragen unt tiejenigen Bugeftandniffe gemabrt hatte, welche ein juin Gefühl ter Gelbfiftantigfeit erwachtes Bolf in Unspruch nehmen Allein Ferdinand VII. verfuhr gegen die Colonien mit berselben hirnlosen Tyrannei, wie gegen Spanien. Er behandelte bie Amerikaner als Rebellen, verlangte unbedingte Unterwerfung auf Gnate und Ungnate und gangliche Wieberherftellung ter früheren Berhältniffe. Zugleich sentete er ten General Morillo mit 10,000 Mann frischer Truppen nach Amerika, um die Unterwerfung auszw Morillo und bie anderen spanischen Generale verfuhren mit Emisgesuchter Graufamkeit und Perfitie. Gie hatten sogar Instructionen, öffentlich Umnestie zu bewilligen, aber hinterher bie Leichtglau-



bigen zu ermorden: Sie machten von all' biesen Mitteln ben ausgebehntesten Gebrauch. Ströme von Blut flossen, und Morillo konnte sich im Jahre 1816 gegen Ferdinand VII. in Wahrheit rühmen, daß er in dem Königreich Neugranada keinen einzigen Mann am Leben gelassen habe, welcher hinreichenden Einfluß und Talent besäße, die Revolution weiter zu führen.

Jest erst sahen die Colonien ein, es gelte einen Kampf auf Leben und Tod. Eine entsetzliche Zukunft stand ihnen vor Augen, wenn die Spanier wieder die Herrschaft gewinnen sollten. Um diese von sich abzuwenden, mußten alle Mittel und Kräfte ausgeboten werden. Die Befreiung von dem Mutterlande war jest die Losung.

Und die Erfolge konnten nicht zweiselhaft sein, wenn man auf ber einen Seite ben fläglichen Zustand ber spanischen Finanzen, ihrer Lands und Seemacht und auf ber anberen bie großen Sulfemittel betrachtete, welche ben Amerikanern zu Gebote ftanben. Sicherlich würden biese auch viel früher, als es geschah, ihre Unabhängigkeit erworben haben, wenn nicht in Folge jener oben berührten Zustände, ber politischen Verwahrlosung ber Einwohner, ihrer Leibenschaftlichkeit und anderer Fehler unter ben Insurgenten selber Uneinigkeit und Berwürfniß aller Art eingeriffen ware, welche ein planmaßiges, einmuthiges Verfahren gegen ben gemeinsamen Feind verhinderte. so hatte kaum ber Befreiungskampf begonnen, als sich eine Menge Parteiungen bildeten, welche keineswegs immer verschiedene politische Meinungen vertraten, sondern gar häufig sich nur um die Herrschaft ber einen ober der andern Personlichkeit drehten. Diese Zerwürfnisse lähmten also die amerikanischen Waffen und machten es den Spas niern von Zeit zu Zeit möglich, Erfolge zu erringen. Nichts bestoweniger aber fiel bas Ende bieses Kampfes boch zu Gunsten ber Colonien aus.

## Der Kampf von 1814 bis 1823.

In Mexico hatte zuerst der Priester Hidalgo im Jahre 1810 bie Waffen ergriffen, Anfangs mit Erfolg. Es gelang ihm, sich einen dagen, neueste Geschichte. L. ber nordamerikanischen eingeführt. Indessen entstanden hier bald barauf wilde Parteiungen, welche erst mit dem Jahre 1822 sich einigermaßen legten.

Von Buepnos-Apres aus wurde die Befreiung von Chili ins Werk gesett. Hier hatte allerbings schon weit früher bie Bewegung begonnen. Sie hatte jeboch Anfangs gar keinen Erfolg wegen ba Eifersucht mehrerer einflußreicher Familien, welche Die Bewegung leiteten. Daher fam Chili schon 1814 wieber in bie Hanbe ba Spanier. Die Grausamkeit derselben rief aber bald eine neue Em porung hervor. Sie wurde von Buepnos-Apres aus geleitet, wohin viele Chilier gestohen waren. Im Jahre 1817 brach von hier and eine Expedition unter ber Anführung bes tapfern Generals Sant Martin nach Chili ein. Die Spanier wurden in dem Treffen bei Chocabuco ganzlich geschlagen, Chili befreit und die Unabhängigkit bieses Staates 1818 proclamirt. Der Kampf mit ben Spanier ging zwar fort, aber zum Bortheil ber Chilier, welche um biese Zeit in dem tapferen englischen Lord Cochrane, der ihre Flotte befehligt, eine wesentliche Unterftützung erhielten. Indessen traten auch hier setz bald Parteiungen ein, indem eine aristofratische und eine liberale Partei sich auf bas Heftigste befeinbeten.

Auf diese Weise hatte sich also um den Anfang der zwanziger Jahre der Unabhängigkeitskampf bereits in Merico, in dem nördlichen Theil des südlichen Amerika (in Columbien), und in dem südlichen (in Bueynos-Apres und Chili) zu Gunsten der ehemaligen spanischen Colonien entschieden. Nur diejenige Provinz, welche mitten inm zwischen den nördlichen und südlichen Staaten lag, nämlich Peru, war noch nicht befreit. Im Jahre 1819 befand es sich noch in den Händen der Spanier.

Der Befreiungsversuch auch dieser Provinz ging zuerst von Burp nos-Apres und Chili aus. Bon Seite des ersten Staates wurde ein Heer unter der Anführung Sant Martin's dahingesendet: die Chilier schickten eine Flotte unter dem Commando Lord Cochrane's. Das Unternehmen glückte. Cochrane schlug die spanischen Schiffe und nachte sich zum Herrn ber ganzen peruanischen Küste. Sant Martin ber brang mit ben Truppen vor, schlug die Spanier zu wiederholten Ralen, vertrieb sie aus der Hauptstadt und wurde zum Protector Berus erklärt.

Aber leiber geriethen Cochrane und Sant Martin bald miteinsmber in Zwist. Der erste segelte nach Chili zurück. Sant Martin eboch erregte bald bas Mißvergnügen ber Peruaner, welches zulest u vollständiger Empörung anwuchs. Er verließ barauf ebenfalls Beru und ging nach Bueynos Ayres zurück. Diese Umstände besutzten die Spanier, um ihre Kräfte wieder zu sammeln und noch inmal die Offensive zu ergreisen. Auch wurden sie vom Glücke bespünstigt. Die Peruaner legten jest die höchste Gewalt in die Hände Lina Aguero's. Zugleich wandten sie sich an Bolivar um Hülse.

Bolivar sendete ihnen nun zwar 4000 Mann columbische Truppen mter ber Anführung bes General Sucre. Diese Hulfe reichte jedoch richt aus. Denn zugleich erhoben sich in bem Innern bes jungen Staates bie wilbesten Zwiste. Zwischen ber Volksvertretung unb vem Prasidenten Aguero traten Migverstandnisse ein: feine bieser Gevalten wollte nachgeben. Der Congreß sette endlich Aguero ab: bagegen ofte dieser ben Congres auf. Der lettere ernannte nun einen anberen Brafibenten, Torre. Aber mahrend auf diese Weise die Peruaner sich elbst befriegten, errangen bie Spanier einen Erfolg nach bem anberen. Indlich wandten sich die Peruaner noch einmal an Bolivar. Dieser rschien im Jahre 1823 mit 8000 Mann, und wurde sofort zum Dictator Perus ernannt. Er wollte zuerst auf gutlichem Wege Aguero ur Unterwerfung vermögen. Als ihm bieß nicht gelang, ließ er ihn iberfallen und gefangen nehmen. Aber bamit war bie Ruhe in Peru wch nicht hergestellt. Ein Theil der peruanischen Truppen, benen hr Sold nicht ausbezahlt wurde, meuterte und ging zu den Spaniern iber: nicht minber mehrere Manner von Einfluß, welche Bolivar's Stellung beneibeten, barunter selbst Torre. Unter biesen Umständen var also ben Spaniern ein weiter Spielraum gegönnt: es war



noch Hoffnung vorhanden, Peru, diese für beide Theile so! wichtige Provinz, von spanischer Seite behaupten zu können.

#### Verhältniß zur heiligen Allianz.

Anerteunung von Seiten Großbritanniens.

Und in diesem Augenblicke erhob sich wider die junge F ber Colonien ein neuer, höchst gefährlicher Feind, nämlich die l Allianz, welche nach dem Sturze der Cortes Miene machte, au Amerikaner ihrem legitimen Herrscher Ferdinand VII. wieder zu werfen.

Die Beränderungen, welche das politische System des D landes durch die Revolution von 1820 erfahren, hatten zwar a Berhältnisse der Colonien keinen Einstuß geübt: denn die Corl kannten so wenig, wie die absolute Regierung, ihre Unabhan an: vielmehr war unter dem revolutionairen Regimente der! wider die Colonien sortgesett worden. Aber der Sturz der Eregierung war insofern von Bedeutung, als der König von Sp welchem allein die Colonien wohl gewachsen waren, nunmehr und noch dazu mächtige Bundesgenossen erhalten hatte.

Der heiligen Allianz war die Revolution in Sudameril nicht minderes Aergerniß, als Bewegungen auf dem europ Festlande, mit deren Bekämpfung sie seit Jahren sich beschimußte. Uebte diese Revolution auch keinen thatsächlichen Cauf Europa, so war doch ihr moralischer keineswegs gering schlagen, um so mehr, als das Endziel derselben nichts Gerinals die Republik war. Ihr erster Gedanke nach der Wiederherst der absoluten Gewalt in Spanien war daher, auch dieser an nischen Revolution ein Ende zu machen \*).

Aber der Ausführung bieses Gebankens stellte sich ein mac hinderniß entgegen.

<sup>\*)</sup> Chateaubriand Congreß von Berona. II. 221.

England war es, welches sich als schüßender Genius vor die Freiheit der neuen Republiken stellte und der heiligen Allianz sein drohendes Beto entgegenwark.

Den Engländern war schon längst der Unabhängigkeitskampf ber spanischen Colonien als ein für sie höchst bedeutungsvolles Ereignis erschienen. Sie wusten den außerordentlichen Einfluß, den derselbe auf ihren Handel übte, in seiner ganzen Größe zu würdigen. Richt nur war ihnen in diesen Ländern ein neuer Markt für ihre Industrie eröffnet, welcher ihnen unter der spanischen Regierung sast ganz verschlossen war und sernerhin, wenn sie unter die alte Botmäßigkeit zurücklichen sollten, wiederum verschlossen zu werden drohte und dadurch gewannen sie einen reichen Ersas für die Verluste, die sie auf anderen Märkten erlitten — sondern sie fanden dazu in dem von der Ratur so reich ausgestatteten Lande neue Gegenstände des Handels: ihr Colonialwaarenhandel erhielt dadurch eine außerordentliche Ausbehnung.

Bon biesem merkantilen Gesichtspunkte aus — und bieser ist bei ben Britten meistens ber maßgebenbe — hatte bie englische Regierung schon bei mehreren Gelegenheiten bie Frage von ber Unabhängigkeitserklärung ber spanischen Colonien in Anregung gebracht. Bereits auf bem Congresse von Aachen im Jahre 1818 suchte bie brittische Gefandtschaft bie versammelten Mächte bafür zu gewinnen: auf bem Beroneser Congresse machte ber Herzog von Wellington benselben Borschlag, jedoch beibe Male vergebens. Inzwischen aber war in Folge ber Revolution ber Hanbel zwischen England und ben insurgirten Colonien in Gang gekommen, und die Bortheile, welche England baraus ziehen konnte, stellten sich jest schon als außerorbentliche bar. Die Regierung wollte fich dieselben nicht entschlüpfen lassen. Gben biese Aussicht auf die Vortheile des Handels mit dem frei gewordenen spanischen Amerika ließ sie auch in bem Rriege Frankreichs wiber Spanien minber scharf und entschieben auftreten, als fie sonft wohl gethan hatte: sie hoffte auf einem anderen Punkte bas wieber einbringen zu können, was sie in der Rachgiebigkeit gegen die Intervention ber Allianz augenblicklich zu verlieren schien. Auch erklärte

ber nordamerikmischen eingesührt. Judessen entstanden hier bald barani wilde Karteiungen, welche erit mit dem Jahre 1892 sich einigermaßen lagten.

Bon Burpnes-Avres aus wurde bie Befreiung von Chiti ins Bert gesegt. hier hatte allerdings schon weit seiner bie Bewegung begonnen. Sie haue jeboch Anfangs gar keinen Erfolg wegen ber Cifersucht mehrerer einfinfreicher Familien, welche bie Bewegung leiseten. Daher tam Chili schon 1814 wieder in bie Sande ter Svanier. Die Graufantleit berfelben rief aber balt eine neue Emporung hervor. Sie wurde von Burymod-Apres aus geleitet, wohin viele Chilier gestohen waren. Im Jahre 1817 brach von hier and eine Expetition unter ber Anführung bes topfern Generals Cant Martin nach Chili ein. Die Spanier wurden in dem Treffen bei Chocabuco ganglich geschlagen, Chili befreit und die Unabhängigseit Dieses Staates 1818 proclamirt. Der Kampf mit ben Spaniern ging poar fort, aber jum Bortheil ter Chilier, welche um tiefe Zeit in dem topferen englischen Lord Cochrane, der ihre Flotte befehligte, eine wesentliche Unterftügung erhielten. Indessen traten auch bier sehr bald Parteiungen ein, indem eine aristofratische und eine liberale Bartei fich auf tas Befrigfte befeinteten.

Auf tiese Weise batte sich also um ten Ansang ter zwanziger Jahre ter Unabbängigseitskamps bereits in Merico, in tem nörtlichen Theil tes sütlichen Amerika (in Columbien), unt in tem sütlichen (in Buernos-Apres unt Chili) zu Gunsten ter ebemaligen spanischen Colonien entschieden. Rur tiesenige Provinz, welche mitten inne zwischen den nörtlichen unt sütlichen Staaten lag, nämlich Peru, war noch nicht befreit. Im Jahre 1819 besand es sich noch in ten Händen ter Spanier.

Der Befreiungsversuch auch tieser Provinz ging zuerst von Buernos-Apres und Chili aus. Bon Seite tes ersten Staates wurde ein Heer unter der Ansührung Sant Martin's dahingesendet: tie Chilier schicken eine Flotte unter tem Commando Lord Cochrane's. Das Unternehmen glückte. Cochrane schlug die spanischen Schiffe und

machte sich zum Herrn ber ganzen peruanischen Küste. Sant Martin aber brang mit den Truppen vor, schlug die Spanier zu wiederholten Malen, vertrieb sie aus der Hauptstadt und wurde zum Protector Verus erklärt.

Aber leiber geriethen Cochrane und Sant Martin bald miteinander in Zwist. Der erste segelte nach Chili zuruck. Sant Martin jedoch erregte bald das Mißvergnügen der Peruaner, welches zulest zu vollständiger Empörung anwuchs. Er verließ darauf ebenfalls Peru und ging nach Bueynos Ayres zurück. Diese Umstände benusten die Spanier, um ihre Kräste wieder zu sammeln und noch einmal die Offensive zu ergreisen. Auch wurden sie vom Glücke begünstigt. Die Peruaner legten jest die höchste Gewalt in die Hände Aina Aguero's. Zugleich wandten sie sich an Bolivar um Hülse.

Bolivar sendete ihnen nun zwar 4000 Mann columbische Truppen unter der Anführung des General Sucre. Diese Hulfe reichte jedoch nicht aus. Denn zugleich erhoben sich in bem Innern bes jungen Staates die wilbesten 3wiste. Zwischen ber Bolksvertretung und bem Prasidenten Aguero traten Misverständnisse ein: keine dieser Gewalten wollte nachgeben. Der Congreß sette endlich Aguero ab: bagegen löfte bieser ben Congreß auf. Der lettere ernannte nun einen anberen Prasibenten, Torre. Aber mahrend auf diese Weise die Peruaner sich selbst befriegten, errangen bie Spanier einen Erfolg nach bem anberen. Enblich wandten sich bie Peruaner noch einmal an Bolivar. Dieser erschien im Jahre 1823 mit 8000 Mann, und wurde sofort zum Dictator Perus ernannt. Er wollte zuerst auf gutlichem Wege Aguero zur Unterwerfung vermögen. Als ihm bieß nicht gelang, ließ er ihn überfallen und gefangen nehmen. Aber damit war die Ruhe in Peru noch nicht hergestellt. Ein Theil ber peruanischen Truppen, benen ihr Sold nicht ausbezahlt wurde, meuterte und ging zu ben Spaniern über: nicht minder mehrere Manner von Einfluß, welche Bolivar's Stellung beneideten, barunter selbst Torre. Unter biesen Umständen war also ben Spaniern ein weiter Spielraum gegönnt: es war

würde, ohne sich barum zu bekümmern, wie sich die heilige Allianz barüber entschiede.

So zum zweiten Male abgewiesen, brangten fie, besonders Frank reich, in die spanische Regierung, den freien Handel nach den Colonien zuzugestehen: baburch hoffte man England sein hauptsächlichste Motiv, warum es bie Unabhangigfeit Subamerifas wunschte, weg nehmen zu können. In der That erließ Ferdinand VII. im Februar 1824 eine solche Acte. Aber auch diese versehlte ihren Zweck. Ru das wurde endlich erreicht, daß England im Jahre 1824 die Unab hangigkeit ber neuen Staaten noch nicht formlich anerkannte, und ein barauf bezüglicher Vorschlag, welcher im englischen Parlamente (März 1824) gemacht worben, wurde abgeworfen. Indessen war dies von keiner großen Bebeutung. Denn bas englische Ministerium sprach fich bei ben Debatten barüber wiederholt aus, daß es die Unabhängigkeit noch anerkennen werbe: bie Bögerung geschehe nur beshalb, weil man ben Könige von Spanien Zeit laffen wolle, sie zuerst auszusprechen. Auch ber entschiedene Wille des Ministeriums, jede Intervention einer frem den Macht zu verhindern, wurde zu wiederholten Malen ausgesprochen.

Die Continentalmächte glaubten indeß immer noch nicht Alles verloren. Sie wandten sich noch einmal an Canning. Sie machten ihm die vortheilhaftesten Anträge. England sollte die ganze Erpedition zur Unterwerfung der Colonien übernehmen: es sollte die ausgebehntesten Handelsfreiheiten erhalten, und dergleichen ). Aber Canning blieb standhaft. Auch diese Borschläge wurden abgelehnt.

Endlich, am 1. Januar 1825, sprach bas englische Ministerium bie Anerkennung ber Unabhängigkeit ber spanischen Colonien in Amerika, zunächst von Merico, Columbien und Buepnos-Apres förmlich aus.

Obschon man diesen Schritt lange vorausgesehen, so hatte er doch eine außerordentliche Wirkung. Man erblickte barin den vollständigen Bruch Englands mit der heiligen Allianz. Man verhehlte sich nicht, daß diese dadurch eine schwere Niederlage erlitten. Die absoluten

<sup>\*)</sup> Canning und die Liberalen (Stuttgart 1828) I. S. 273.

erklart, daß sie fremde Einmischung in die Angelegenheiten ber jungen Republiken nicht bulden murben. Die Allianz hatte es daher mit zwei ber mächtigsten Seestaaten zu thun gehabt. Auch waren bie Allirten selber nicht ganz mit einander einverstanden über bas, was hinsichtlich ber spanischen Colonien geschehen solle. Den brei absoluten Mächten mare allerdings unbebingte Rudfehr unter Spanien erwunscht gewesen. Aber Frankreich war anderer Meinung. Der Minister bes Aeußeren, Chateaubriand, war wohl für die Unabhängigkeit der Colonien, jedoch unter monarchischer Regierungsform, und über die einzelnen Länder follten bourbonische Prinzen als Könige gesetzt werben. Er wollte also biese Frage bazu benuten, Frankreich zu neuen Erwerbungen zu verhelfen. Daß aber die absoluten Mächte nicht barauf eingingen, verstand sich von selbst. Sollte aber bieser Plan nicht burchgesett werben, so war Frankreich nicht gesonnen, sich um die Vortheile, welche eine baldige Anerkennung ber neuen Repus bliken jedenfalls für es bringen mußte, durch das Eingehen in bie unausführbaren Plane ber absoluten Mächte bringen zu laffen. Es sah ein, daß England alle Vortheile ernbten wurde, so wie es zuerst die Anerkennung ausgesprochen, und diesen Bortheil wollte es ihm nicht gönnen.

Unter diesen Umständen befanden sich die Mächte in keiner kleinen Berlegenheit. Endlich kamen sie mit einander überein, auf einem Congresse diese Frage zu behandeln, zu welchem außer England auch Spanien gezogen würde. Die spanische Regierung mußte diese Sache in Anregung bringen. Gegen Ende des Jahres 1823 ging sie daher die Continentalmächte auf diplomatischem Wege, um ihre Vermittung in der Angelegenheit der Colonien an und sorderte sie auf, die Sache auf einem Congresse zu entscheiden: die Grundlage der Vershandlungen sollte aber die Wiederunterwerfung der Colonien unter die spanische Krone sein.

Die Continentalmächte forberten nun auch England zur Beschickung eines solchen Congresses auf. Aber Canning erklärte entschieben, daß er einen solchen Congress nicht beschicken, sondern besäglich der spanischen Colonien ganz nach eigenem Ermessen handeln

großem Einflusse war und ihn in liberalem Sinne benutte, von ber absolutistischen Partei meuchlings ermorbet. Sie wollte baburch ben Ministern Schrecken einjagen.

Der Zweck wurde jedoch nicht erreicht. Bielmehr traten von dieser Zeit an Pamplona und Palmela mit noch größerer Entschiedenhat wider die Absolutisten auf. Sie bestimmten den König, aus den Cabinette vollends alle Elemente zu entsernen, welche sich zu jener Partei hinneigten, und die leergewordenen Stellen mit Männern ihrer Farbe zu besehen.

Allein besto heftiger wurden gegen sie die Absolutisten. Die Königin und Dom Miguel dachten jest ernstlich daran, die Regierung und mit ihr den König zu stürzen. Sie gewannen den größten Theil der königlichen Garden, einen Theil der Besahung von Lissabon. Man spiegelte ihnen vor, der König sei eigentlich ein Gesangener der liberalen Partei, die Minister selber seiem Freimaurer: man müsse ihn befreien aus den Klauen der Verräther.

Rachbem Alles gehörig vorbereitet war, begab fich Dom Mignel in der Racht vom 29. auf den 30. April 1824 in die Kasernen, we er die Soldaten seinen Absichten geneigt fand. Sofort wurde ba Pallast von Bemposta, wo der König wohnte, umstellt, und es be gannen nun die Verhaftungen. Man bemächtigte sich ber angesehen sten Männer unter der gemäßigten Partei und mehr als 50 Offiziere, auf beren Gesinnung nicht zu bauen war. Im Ganzen wurden go gen 800 Personen verhaftet. Aber gerade Pamplona und Palmela, auf welche es vorzugsweise abgesehen war, entfamen: sie flüchteten auf bas englische Kriegsschiff, bas im Tajo vor Anker lag. Darauf trat Dom Miguel vor seinen Vater, ben König, und erklärte, es sei eine Verschwörung gegen bas Leben ber ganzen königlichen Familie im Werke gewesen, er habe sie entbeckt, schnelle Bulfe sei nothig, Bogo rung nur unheilbringend gewesen: barum habe er ohne bes Königs Befehle abzuwarten gethan, was in ber außersten Bebrangniß bas einzige Rettungsmittel gemefen.

Johann VI. betäubt, erschreckt, ging auf Alles ein, was ber Sohn

verlangte. Er hieß in einem Decrete vom 2. Mai gut, was Dom Miguel gethan: er setzte die bisherigen Minister ab und ernannte solche, welche ihm die Königin und der Infant vorschlugen: der letzte selbst wurde zum Oberbesehlshaber der Armee ernannt.

Indessen stellte es sich balb heraus, daß diese Bewegung nicht sowohl zum Schutze des Königs, als vielmehr gegen ihn angestistet worden war. Johann VI. wurde als Gefangener behandelt. Dom Miguel ließ den Pallast auf das Strengste bewachen und gestattete Niemandem den Zutritt zu dem König. Kein Schiff durste den Hasen verlassen: die Besatung der Forts wurde verstärft, die Thore blieben verschlossen.

Inzwischen war es bem englischen Gesandten boch gelungen, mit Johann VI. in Berbindung zu treten und fich über den mahren Stand ber Dinge zu unterrichten. Er erließ in Berbindung mit ben anderen Gesandten bereits am 6. Mai eine feierliche Protestation rüchsichts lich jeber etwa gegen ben Konig beabsichtigten Gewaltthätigkeit. brittische Linienschiff Windsor-Castle legte sich auf Ranonenschuß-Weite an bie Stadt. Und zugleich begannen mißbilligende Stimmen unter bem Militair laut zu werben. Endlich gelang es, die Flucht des Königs zu bewerkstelligen. Man schlug ihm vor, an ben Bord bes Windsor=Caftle zu fliehen. Zweimal machte er ben Versuch vergebens: bie Wachsamfeit seiner Wächter vereitelte bas Unternehmen. Um 9. Mai aber verlangte er bestimmt, in seinem Ballaste Carias an ber Mündung bes Stroms zu speisen. Diese Bitte magten seine Bachter nicht abzuschlagen. Er bestieg mit seinen beiben Bachtern bas für ihn bestimmte Lustschiff. 2118 er in die Rahe des Windsor-Castle kam, verlangte er, an bas brittische Linienschiff gebracht zu werben. Der Bootoführer zogerte. Allein auf ein gegebenes Beichen erschienen eine Menge englischer Schaluppen, welche ben König an ben Borb bes Windsor=Castle begleiteten. Hier wurde er von dem diplomatis schen Corps, seinen Ministern Pamplona und Palmela ehrfurchtsvoll empfangen. Der Windsor feuerte jest ben königlichen Gruß, alle Schiffe auf bem Strome antworteten, und so ward ber Hauptstadt

Alles aufzubieten, die gegenwärtige Regierung zu ftüten, woburch auch sein Einfluß gesichert wurde.

Derselbe war ihm besonders deshalb von Werth, weil sich daran die endliche Lösung des Verhältnisses Portugals zu Brasilien knüpfte.

Denn auch Brafilien suchte sich um dieselbe Zeit, als die spanischen Colonien den Unabhängigkeitskampf begannen, vom Mutterlande zu trennen. Doch traten hier wesentlich verschiedene Berhältnisse ein. Der König Johann VI. war bei der Invasion der Franzosen im Jahre 1808 nach Brasilien gestohen, wo er in Rio Janeiro seinen Sis nahm und diese Stadt zum Sise der Regierung wählte. Daburch gewann das Land an politischer Bedeutsamseit. Auch wurde es 1815 zu einem Königreiche ernannt. Als nun im Jahre 1820 die Kunde von der Revolution in Portugal nach Brasilien drang, wurde diese soson den Brasilianern aufgegriffen. Der König wurde auch hier, namentlich durch den Anschluß des Militairs an die Revolution, gezwungen, nachzugeben und die Cortesversassung von Portugal auch auf Brasilien zu übertragen. Bald darauf reiste er nach Portugal ab und ließ in Brasilien als Regenten seinen ältesten Sohn Don Pedro zurück.

Run aber trat in ben Brasilianern immer beutlicher bas Streben nach völliger Selbständigkeit und Unabhängigkeit von Europa hervor. Im Jahre 1822 sprachen die versammelten brasilianischen Cortes die Trennung des Landes von Portugal aus und ernannten den Prinzeregenten zum Kaiser von Brasilien. Nun sollte eine neue Verfassung entworsen werden. Diese kam im Jahre 1823 zu Stande, war aber so demokratisch gehalten, daß Don Pedro sie nicht annehmen wollte. Die Nationalversammlung aber beharrte bei ihrem Entwurf, und da sie nicht nachgab, so löste sie Don Pedro am 10. November 1823 militairisch aus. Er gab aber eine andere Verfassung, welche er 1824 der zweiten von ihm berusenen Nationalversammlung vorlegte, die sie auch annahm. Sie war immer noch demokratisch genug: Souveraisnetät des Volkes, Initiative der Cortes, diese in zwei Kammern getheilt, die eine, die Kammer der Repräsentanten, vom Bolke gewählt,

ebenso die andere, die Kammer der Senatoren, nur mit dem Untersschiede, daß der Kaiser sie aus der Liste der durch das Bolf Geswählten ernennt, suspensives Beto, Preßfreiheit, Jury, Berantwortlichsfeit der Minister — das waren die Grundzüge dieser neuen Constitution. So liberal nun auch diese Versassung sein mochte, so sehlte es doch nicht an Unzusriedenen, welche nicht vergessen konnten, daß der Kaiser die rechtmäßige Nationalversammlung mit Gewalt auseinandersgesprengt. Republikanische Elemente mischten sich dei. So kam es noch im Jahre 1824 zum Aufruhr in den nörblichen Provinzen: der Mittelpunkt desselben war Fernamduco, eine Stadt, welche durch ihren Hafen und durch ihre Festungswerke einen gleich bedeutenden Anhaltspunkt gewährte. Indessen gelang es Don Pedro, diese Stadt im September zur Unterwerfung zu zwingen, und darauf legte sich auch in den anderen Provinzen der Aufruhr.

Während nun diese Entwickelungen im Innern Brasiliens vorzingen, dachte das Mutterland nicht daran, die Unabhängigkeit dieser ehemaligen Colonien zuzugestehen. Dazu konnte sich die portugiesische Regierung so wenig wie die spanische entschließen. Und obschon das Berhältniß hier ein anderes war, als bei den spanischen Colonien, insdem Brasilien eine Monarchie blied und einen Prinzen der königlichen Familie zum Regenten hatte, so konnte man den Berlust dieses Landes doch nicht verschmerzen: ja, man gab Seiten Portugals die Hossnung nicht auf, Brasilien wieder zur Unterwerfung bringen zu können und noch im Jahre 1824 hatte es den Anschein, als ob es zwischen beiden Ländern zum Kriege kommen würde.

Aber dieß konnte England nicht wünschen. In seinem Interesse lag vielmehr Brasiliens Unabhängigkeit ebenso sehr, wie die der spanischen Colonien. Denn es walteten hier dieselben Berhältnisse, dies selben Handelsbeziehungen wie bei jenen ob. England verwandte daher seinen Einsluß auf die portugiesische Regierung besonders auch dazu, von ihr die Anerkennung eines selbständigen Brasiliens zu erlangen.

Indessen war dieß nicht so leicht. Abgesehen bavon, daß ein

Denn bie spanische Regierung, gang in ben Sanben ber apostelischen Junta, nahm sich nunmehr ernstlich ber absolutiftischen Emps rer an. Die Baupter ber miguelistischen Partei, ber Marquis von Chaves, jener Graf Amarante, welcher im Jahre 1823 die Contrerevolution ind Werk geset, bie Marquis von Abrantes, Silveira, Souza organisirten auf spanischem Gebiete, in Lugo, Zamora, Toro, Salamanca, Babajoz und Caja in Anbalusien ganz offen und ungeftort neue Insurgentencorps und murben von ber spanischen Regierung mit Baffen, Munition, Kleidung und Lebensmitteln unterftust. Der Plan war, diese Corps zuerst voranzuschieben und ben Rampf beginnen zu laffen: hatten sie Erfolg, um so beffer; wurden fie aber zurudgetrieben, so sollten die Spanier zu Gulfe fommen. Diesen Umtrieben zu Gunften einer absolutistischen Contrererofickion in Portugal war selbst Frankreich nicht fremb: bie Partei, welche bort am Ruber war, unterstütte insgeheim die Plane der Miguelisten und suchte bie Rarten so zu mischen, baß fie spater, je nachbem bie Würfel fielen. von einem gunftigem Erfolge ben besten Gewinn ziehen konnte. Daß endlich die absoluten Mächte die neue portugiesische Constitution verabscheuten, welche Grundsätze aufstellte, die sie die auf ben Tob befampfen zu muffen glaubten, brauchen wir nicht erft anzudeuten und ebenso wenig ihre Bereitwilligkeit, zu einem gegen diese Verfaffung gerichteten Unternehmen, so viel als möglich mitzuwirken.

Canning blieb biese Lage ber Dinge nicht verborgen. Er fürchtete ernstlich für den gegenwärtigen Stand der Verhältnisse in Portugal, da die Sache der Contrerevolution so mächtige Beschüßer hatte, und glaubte daher entscheidende Schritte thun zu müssen. Um die Mitte Septembers 1826 reiste er plözlich nach Paris. Er wurde daselbst auf das Zuvorkommendste behandelt, und sogar, was als eine außerordentliche Ehre für den bürgerlichen Minister dargestellt wird, zur königlichen Tasel gezogen. In Paris unterhandelte Canning mit den französischen Ministern besonders auch über die portugiesischen Angelegenheiten. Er brachte es dahin, daß ihm diese versprachen, nicht nur selbst den Misguelisten gar keinen Vorschub leisten, sondern auch die spanische Res

Rampfe der constitutionellen und absolutistischen Partei. 661

gierung ernstlich bavon abmahnen zu wollen. Damit war allerdings viel gewonnen. Und fast schien es, als ob auch die übrigen Contismentalmächte plötlich eine andere Ansicht der Dinge gewonnen hätten. Denn Dom Miguel, welcher sich in Wien aushielt, und der auf die erste Aufforderung seiner Schwester, der Regentin, die neue Constitution zu beschwören, sehr zweideutig geantwortet hatte, erklärte sich jett, im October 1826, dazu, und beschwor in der That in Wien die Bersassung. Und so gab denn auch die spanische Regierung auf Englands Anfragen eine beruhigende Erklärung.

Aber all bieß war blos Täuschung. Um bieselbe Zeit, als bie Situngen ber Cortes eröffnet werben sollten, im Monat Detober, brachen von Spanien aus der Marquis von Chaves und der Marquis von Abrantes in Portugal ein. Jener erhob in der Brovinz Tras os Montes die Fahne ber Empörung, dieser pflanzte sie in Algarbien auf, beide, indem sie Miguel I. als absoluten König proclas mirten. Doch auch dießmal sollten diese Unternehmungen von keinem Erfolge gefront sein. Der Marquis von Chaves wurde zurückgetries ben, und war schon nach einigen Tagen gezwungen, auf das spanische Gebiet zurückzuflüchten. Länger hielt fich bie Insurrection in Algarbien. Dort waren nämlich zwei Regimenter zu ben Miguelisten übergegangen. Sie hatten ben General Alva gefangen genommen, eine Junta errichtet, die Königin Mutter zur Regentin ausgerufen. Inbessen nach einiger Zeit setten sich von Lissabon eine gehörige Unzahl Truppen, unter ber Anführung bes entschlossenen Kriegsministers Saldanha, wider sie in Marsch. Bei ihrer Annäherung flohen die Insurgenten und zogen sich gleichfalls auf spanisches Gebiet zurud.

Zest aber war der Zeitpunkt eingetreten, wo die spanische Resgierung die Insurrection thätlich unterstüßen sollte. Chaves und Silveira sammelten die portugiesischen Flüchtlinge auf spanischem Gebiete, um sie von Neuem über die Grenze zu führen, und dießmal ließ die spanische Regierung einige Regimenter zu ihnen stoßen. Der Angriff sollte auf mehreren Punkten zugleich, und zwar um die Mitte Novemsbers erfolgen. Während der Marquis von Chaves von Gallizien aus

nach Tras os Montes einbrach und ohne Widerstand die feste Stadt Chaves nahm, sette eine andere Colonne unter Silveira, die fich in ber Gegend von Zamora, Toro und Salamanca gesammelt, über ben Duero, nahm bie Stabt Miranda, beren Besatzung zu ihnen überging und bemächtigte sich balb barauf, am 22. November, ber Festung Braganza. Und zugleich drang eine britte Colonne in das südliche Portugal, in die Provinz Alentejo ein, wo die festen Plate Villaviciosa und Estremos, nur wenige Tagereisen von Lissabon entfernt, in die Hande der Insurgenten sielen, und zwar ohne großen Biber stand zu leisten, da bie Besatzung bald zu ihnen überging. 3war hieltent sich andere Festungen, wie Elvas, tapfer: allein auf dem platten Lande fand die Insurrection großen Anklang, so bas um ben Anfang Decembers die Bevölkerung der Provinzen Tras os Montes, Beira, Douero und Alentejo in offenem Aufstande wider die constitu tionelle Regierung angesehen werben konnte. Die Festung Almeida, von einem neuen Corps angegriffen, war auch gefallen, und endlich brang Chaves immer siegreich gegen bie außerst wichtige Stadt Oporto vor und bie Besorgniß war allgemein, daß sie ihm erliegen werbe.

Die Bestürzung in Lissabon war groß. Man warf die Schuld all' dieses Unglücks auf die Minister, welche man sogar des Einverständnisses mit den Ausständischen beschuldigte. Unglücklicher Weise war der tapsere und entschlossene Saldanha wegen Kränklichkeit furz vorher seines Postens enthoden worden: auch diesen Umstand legte man in dem oben erwähnten Sinne aus. Bald wuchs die Erditterung so mächtig an, daß die Minister kaum ihres Lebens sicher war ren. Sie mußten abdanken, und Moura Cabral und Marquis Vallenca wurden zu Ministern des Innern und des Krieges ernannt, die zwei für den Augenblick wichtigsten Posten.

Aber die Regierung glaubte die immer weiter anwachsende Emporung mit eigenen Kräften nicht bewältigen zu können. Sie wandte sich daher an England um Hülfe. Der portugiesische Gesandte am englischen Hose, Palmella, übergab schon am 3. December an Canning eine darauf bezügliche Note: am 8. December kam ein außers

orbentlicher Courier von Portugal an, welcher neue Rachrichten brachte, und bas Dringliche ber Hulfe auseinander sette. Canning war feinen Augenblick im Zweifel, was er thun sollte. Es handelte sich barum, einen neuen Uebergriff ber heiligen Allianz zurückzuweisen. Denn es entging ihm nicht, daß dieser Angriff Spaniens auf Portugal nicht ohne geheimes Einverständniß mit ben Continentalmächten erfolgt sei, und daß alle ihre friedlichen Bersicherungen bezüglich biefer Frage eitel Täuschung gewesen. Aber er war entschlossen, biesen Intriguen auf bas Entschiedenste entgegen zu treten. Den Tag barauf, nachbem er bie Nachrichten aus Portugal erhalten, versammelte er ben Cabineterath, welcher beschloß, die von Portugal angegangene Hulfe zu gewähren, am 10. bestätigte ber König biesen Beschluß, und schon am 11. sandte Canning zehn Kriegeschiffe mit zwölf Regimentern, brei Brigaben Artillerie und 2000 Seesolbaten, unter ber Anführung bes General Clinton nach Portugal.

Am 12. December benachrichtigte er bas Parlament von biesen Vorgängen. Er legte ihm bar, baß nach ben zwischen Portugal und England bestehenden Verträgen das lettere verbunden sei, dem ersten Hülfe zu gewähren. Zugleich sprach er aber jene denkwürdigen Worte aus, welche wir oben der bereits mitgetheilt, in denen er der heiligen Allianz drohte, den Krieg zu einem allgemeinen Kriege des Liberalismus wider das autofratische Princip anwachsen zu lassen, wenn jene etwa den Streit auf eine andere Weise entscheiden wollte, als England für gut hielt. Niemals hatte Canning einen so allgemeinen Beisall geärndtet, als in jener Situng des Parlaments: die ganze Opposition huldigte ihm, wie alle ächt vaterländisch gesinnten Engländer. Aber die Wirkungen dieser Rede erstreckten sich noch weiter: sie riesen in ganz Europa eine außerordentliche Sensation hervor, und trugen wesentlich dazu bei, den Hossnungen der Freunde der Freiheit einen neuen Schwung zu geben.

Dagegen hütete sich die heilige Allianz wohl, in irgend einer

<sup>\*) 6. 634.</sup> 

#### Biertes Capitel.

# Die orientalischen Angelegenheiten bis zum Vertrage vom 6. Juli 1826.

#### Der griechische Freiheitskampf in den Jahren 1823 und 1824.

Die griechische Frage sollte ebenso eine ben ursprünglichen Abssichten ber heiligen Allianz widersprechende Lösung erfahren, wie die Frage über die spanischen Colonien und die portugiesische.

Iwar es dauerte noch eine Zeit lang, bis es dahin kam. Und inzwischen hatten die Griechen alle Kräfte aufzubieten, um dem türkischen Despotismus Widerstand zu leisten.

Dieser saste nach bem Congresse von Verona, auf welchem, wie wir gesehen, beschlossen worben war, die Griechen, als Rebellen gegen ihren legitimen Herrscher ihrem Schicksale zu überlassen, die fühnsten Hosstnungen. Jugleich stieg der Uebermuth der Pforte gegenüber den europäischen Mächten. Sie dachte nicht daran, schließlich die Forderungen zu erfüllen, welche Rußland so lange wegen der Donaufürstenthümer an sie gestellt: obschon der Kaiser Alexander im Jahre 1823 alle Griechen aus seinem Reiche vertrieb, welche ihm nicht als russische Unterthanen den Eid der Treue leisten wollten, so konnte sich die Pforte auch durch dieses Verhalten Rußlands nicht bestimmen lassen, aus der Moldau und Walachei ihre Truppen herauszuziehen. Ja, sie ging noch weiter: sie erließ einen Firman, welcher dem türkischen Sechandel ganz besondere Privilegien zusicherte, die europäischen Schisse bagegen sehr lästigen neuen Zöllen unterwarf und ihnen das schwarze

Meer fast gänzlich verschloß. Vergebens legte ber englische Gesandte, Lord Strangford, gegen diese neue Maßregel Verwahrung ein: die Pforte kummerte sich so wenig darum, daß sie sogar vier russische Schiffe sofort in Beschlag nahm, welche aus Unkenntniß sich wider die neue Verordnung versehlt: mit genauer Noth wurden sie wieder freigelassen.

Dieß Alles konnte geschehen, ohne daß die europäische Diplosmatie Miene machte, gegen den Diwan eine ernste Sprache zu führen. Es ist begreislich, daß der Padischah, vorderhand von einem Kriege mit Rußland befreit, in der Aussicht noch dazu, den Krieg mit Berssten ebenfalls beendigen zu können (in der That erfolgte am 28. Juli 1823 der Friede zwischen der Türkei und Persten), sicher, daß die Griechen von keiner auswärtigen Macht auf Unterstützung rechnen könnten, zu der Ueberzeugung kommen mußte, jest sei der rechte Zeitspunkt zu der Unterdrückung der Empörung gekommen und man müßte alle Mittel anwenden, um sie ins Werk zu sesen.

In der That, wurde für das Jahr 1823 ein ausgedehnter Operationsplan entworfen, welcher der hellenischen Sache den Todesstoß versetzen zu müssen schien. Griechenland sollte von drei Seiten zugleich mit überlegenen Kräften angegriffen werden. Die Paschas von Seres und Stutari sollten das westliche Griechenland angreisen: eine zweite Colonne sollte von Thessalien aus durch die Thermopylen dringen und gerade zu auf Corinth losgehen: eine dritte Colonne endlich, die Hauptmacht, quer durch Böotien hindurch ihren Marsch auf Lepanto richten, um von da aus in den Peloponnes einzusallen. Dieses Unternehmen sollte unterstüßt werden durch die türkische Flotte, welche um dieselbe Zeit in dem Meerbusen von Patras erscheinen sollte.

Aber dieser Plan stieß in der Aussührung auf den tapfersten Widerstand. Zunächst erhoben sich die Griechen in Thessalien. Die türkischen Heersührer, welchen dieses Ereigniß höchst ungelegen kam, weil es sie bei ihren Operationen bedrohte, sandten einige Abtheilungen wider die Thessalier: allein sie wurden geschlagen. Nichts bestoweniger versuchte Mehemed Pascha, welchem der Oberbesehl über die zweite Colonne übergeben worden war, den Durchgang durch die Thermopplen zu ers

Schatz zu bereichern, und burch eine wohl bisciplinirte stehende Armee seiner Gewalt Rachbruck zu geben. Keiner unter allen Pascha's hatte eine so wohlgefüllte, burch regelmäßigen Zuschuß unterstützte Kasse und eine so wohl geordnete Streitmacht. Auch die Pforte stand in diesem Punkte hinter dem Pascha von Aegopten zurück. Und zu alle dem stand an der Spise dieses Heeres ein junger Held, der sich bei mehreren Gelegenheiten schon rühmlich ausgezeichnet hatte, der Stiefsschin Ali's, Ibrahim Pascha. An diesen Mehemed Ali nun wandte sich jest die Pforte in ihrer Bedrängniß und verlangte von ihm Unterstützung in dem Kampse gegen die Griechen.

Mehemed Ali war so wenig ein treuer Unterthan bes Sultan, wie andere seiner Pascha's. Er strebte schon lange nach Unabhängigsteit, und alle die Maßregeln, welche er getroffen, um in Aegypten seine Herrschaft zu beseitigen, deuteten darauf hin. Rur war er zu klug, als daß er früher, als bei günstiger Gelegenheit diese Plane zur Ausschihrung gebracht hatte. Bei dem Beginn des Ausstandes der Griechen schien er sie zu begünstigen: es ging sogar das Gerücht, daß er sich mit ihnen verbinden, sich dann zum König von Aegypten machen wolle. Doch verschwand es wieder. Im Gegentheile, er ging jest auf die Anträge der Pforte ein, welche ihn auf einem weniger geschrvollen Wege zu dem Ziele seiner Wünsche führen zu können schiesnen. Denn die Pforte versäumte nicht, große Anerdietungen zu machen, wie z. B. daß Kreta und Eypern zu dem Paschalik von Aegypten geschlagen, daß Ibrahim Pascha von Morea werden sollte. Das Uebrige, hosste Mehemed Alli, würde sich im Lause des Kampses ergeben.

Er rüstete also eine Flotte und ein Landheer: um die Mitte bes Sommers 1821 ging er von Alegopten aus unter Segel. Die ganze Macht, unter der Anführung Ibrahim's, bestand aus 54 Kriegsschiffen, mit ohngefähr 18,000 Mann regulärer Truppen und 150 Stuck Gesschüße. Diese sollte sich mit der türkischen Macht vereinigen und beide gemeinsam sollten die Griechen zur See und zu Land angreisen, die dann, wie man hoffte, nicht mehr widerstehen könnten.

Aber bie Griechen waren gutes Muths. So oft hatten fie ben

Zürken Stirn geboten, so oft ihre Angriffe siegreich gurudgeschlas gen: ste hofften auch gegen die Aegyptier bestehen zu können. bem wuchs in der letten Zeit ihr Selbstgefühl immer mehr durch die Wahrnehmung des außerordentlichen Interesse, welches ihr Kampf bei den meisten Bölkern Europa's hervorgerufen hatte. Richt nur nahm die Presse fast allenthalben bie Partei ber Griechen, wußte ihre fühnen Thaten, ihre helbenmuthigen Rampfe in bem schönsten Lichte zu zeigen, forberte auf, sie zu unterstüßen und namentlich von Seiten ber Diplos matie eine andere Richtung gegen sie einzuschlagen, sondern es bildeten sich auch Griechenvereine, welche ben 3med hatten, ben Sellenen thatsächliche Unterstützung angebeihen zu lassen, entweder burch Gelb, ober burch Bekleidung und Kriegsbedarf. Dergleichen Bereine maren burch ganz Deutschland, die Schweiz, Italien, Frankreich, Nieberlande, Rußland verbreitet. Die größten Erfolge vielleicht unter allen hatten fie in England, wo große Summen gezeichnet wurden. Ja hier kam fogar ein griechisches Unlehen von 800,000 Pfund Sterling zu Stande, welches mit dem Anfange des Jahres 1824 flussig wurde. Und zugleich sandte Britannien einen seiner ebelsten Sohne, ben Dichter Lord Boron, nach Griechenland, um für die Befreiung bes Landes thätig zu Leider konnte er nicht lange mehr wirken: benn schon im April bes Jahres 1824 raffte ihn ber Tob hinweg.

Dieß Alles belebte bie Griechen mit neuem Muth, und so lief benn auch das Jahr 1824 troß der ägyptischen Hulfe im Ganzen zu ihrem Vortheil aus. Noch vor der Ankunft Ibrahim Pascha's war es ihnen gelungen, dem Chosrew Pascha, welcher jest die türkische Flotte beschligte, in den Gewässern des ägeischen Meeres mehrere empfindsliche Niederlagen beizubringen. Der tapfere griechische Abmiral Miauslis schlug ihn zu wiederholten Malen dei Ipsara, 6. Juli, dei Samos, 11. und 17. August, und bei Mitylene am 4. Oktober. Als dann endlich die ägyptische Flotte ankam, so wurde diese am 10. Oktober im Meerbusen von Kos angegriffen, in die Flucht getrieben, die nach Kreta versolgt und dort am 13. November noch einmal geschlagen. Und während dieser Seesiege sochten die Griechen mit nicht

Es konnte nicht sehlen: balb genossen die Englander eine auser ordentliche Popularität bei den Griechen, und schon im August 1824 wandte sich ihre Regierung durch den Generalstaatssecretär Rhodist an Canning, um von demselben die Unterstützung Britanniens perlangen.

Canning antwortete barauf am 1. December 1824, daß er zwar eine birecte Unterstützung ber Griechen burch Engländer ablehnen müsse, das jedoch das brittische Cabinet eine strenge Reutralität beobachten, jedoch salls nie dazu mitwirken werde, Griechenland wieder unter eine herrschaft zu bringen, welche es verabscheue, daß von England die Recht der Griechen als einer friegführenden Macht anerkannt seien und daß sich endlich das Cabinet erbiete, die Bermittelung zwischen Griechen land und der Pforte zu übernehmen. Kurz vorher war durch die brittische Regierung auf den jonischen Inseln jene Anerkennung des griechtschen Blokaberechts erfolgt, welche wir oben erwähnt.

Dieser Schritt Canning's war von einer außerorbentlichen Bebeutung. Er eröffnete ben Griechen eine neue Zukunft, er bot ihnen bie Hoffnung, im Nothfalle eine Macht zur Seite zu haben, welcht sihrer annehme, salls die Wechselfälle bes Krieges sie wieder unter ben früheren Despotismus zurückwerfen sollten.

Aber es war nicht zu erwarten, daß die anderen Mächte diesen Schritt Englands gleichgültig mit ansehen würden. Sie wollten seiner Macht einen ausschließlichen oder überwiegenden Einfluß in der griechischen Sache zugestehen, und nachdem einmal England Miene gemacht, diese Verhältnisse in einem anderen Sinne, als die alliirten Mächte disher unter einander übereingekommen, zu betreiben, was sosort seine Popularität in Griechenland zur Folge hatte, so beeilten ste sich, ebenfalls ihre Hände in die inneren Angelegenheiten des Landes zu mischen und so viel Einfluß zu gewinnen, als möglich war. Rußland insbesondere, dem es vor Allem daran gelegen sein mußte, ver suchte sest England den Rang abzulausen. Es hatte bei aller schein daren Resignation doch niemals die griechische Frage aus den Augen gelassen, und noch im Jahre 1824 machte es einen Vorschlag zur

Pacification Griechenlands, welcher ber Pforte und auch ben übrigen Höfen mitgetheilt wurde, ber offenbar barauf abzielte, Rußlands Ginmischung in das fernere Schickfal Griechenlands unausbleiblich zu machen. Es verlangte nämlich, baß in Griechenland brei Fürstenthumer unter griechischen Fürsten zu errichten seien, welche in einer gewissen Abhängigkeit von der Pforte sich befänden und Einrichtungen befäßen, ähnlich benen ber Moldau und ber Wallachei; biese Einrichtungen sollten von ben alliirten Höfen ober von benjenigen unter ihnen, welche diesen Vorschlag annehmen wollten, garantirt werben. Aber der russische Vorschlag fand weder bei der Pforte noch bei den Griechen ein geneigtes Dhr. Bielmehr war balb barauf ber engere Anschluß ber griechischen Regierung an England erfolgt. Jest glaubte Rußland in anderem Sinne wirken zu muffen. Es ließ die Einwohnerschaft burch gewandte Agenten, namentlich burch einen gewissen Warmaky bearbeiten, welcher, burchaus freie Grundsage zur Schau tragend, zugleich auf die Nothwendigkeit eines näheren Anschlusses an Rufland hinwies, und besonders für ben Plan wirkte, den ehemalis gen russischen Minister, Grafen Capo b'Iftria, an die Spipe ber griechischen Regierung zu berufen. Ferner versuchten auch bie Franzosen baselbst Fuß zu fassen und für den Gedanken, einen bourbonischen Prinzen auf ben Thron von Hellas zu bringen, Anhänger zu werben. Der vorzüglichste Agent bieser Partei mar ber General Roche. Und endlich bemühten sich nicht minder die Destreicher, eine türkische Partei zu gründen und baburch die Rückfehr zu bem alten Zustande zu ermöglichen.

Die Intriguen ber Diplomatie trugen bald ihre bosen Früchte. Die inneren Zerwürfnisse und Streitigkeiten, wovon ohnebieß die Griechen heimgesucht waren, wurden badurch nur vermehrt. Personsliche Antipathien wurden sofort von den fremden Agenten benutt, um darauf ihre eigensüchtigen Plane zu gründen. Anstatt, daß die Wirkssamseit des Centralpunktes, der Regierung, verstärkt wurde, wurde er durch diese Intriguen geschwächt und seine Maßnahmen gehemmt. Seit dem Jahre 1823 bestand eine desinitive Regierung. An der

ihrem Borhaben unterrichtet worden. Er war daher auf Alles ge faßt. Es gab ein furchtbares Gemețel. Dennoch schlug sich der größte Theil durch die an den Berg Zigos, wo er aber von neuen Feinden empsangen ward, welche Idrahim hier hatte ausstellen lassen. Aber auch diese werden geworsen, da inzwischen die Griechen von ihren herbeieilenden Brüdern unterstützt werden. An 2000 Hellenn waren entsommen. Ein großer Theil der Besahung aber kehrte durch ein Mißverständniß verleitet wieder in die Stadt zurück, in welche die Feinde zugleich mit eindrangen: num ein noch schrecklicheres Bludde. Die Griechen sprengen endlich das Pulvermagazin in die Lust, die Stadt, sich und einen großen Theil ihrer Feinde in den Trümmern desselben begrabend.

Die Belagerung von Missolunghi ist einer ber großartigsten Romente des griechischen Befreiungstampses. Aber mit dem Falle dieser Festung schien auch der Stern Griechenlands auf lange erbleicht zu sein. Es hatte den Anschein, als ob es jest endlich den Türken doch golingen werde, die Unterwerfung ihrer ehemaligen Unterthanen zu vollenden.

Unter solchen Umständen hielten sich die Griechen für nicht mehr stark genug, aus eigener Kraft dem Feinde Widerstand zu leisten. Sie fühlten die Nothwendigkeit fremder Hülfe. Und an wen anders sollten sie sich wenden, als an England, welches unter allen Mächten das größte Vertrauen besaß und bisher am meisten für die Hellenen gethan hatte. Schon am 1. August 1825 beschloß die griechische Regierung, Hellas unter das Protectorat Großbritanniens zu stellen. De metrios Miaulis erhielt den Auftrag, die betressende Acte in London zu übergeben. Es war im Monat Oktober. Mündlich sügte er noch bei, daß Griechenland wünsche, den Prinzen Leopold von Coburg zum Regenten zu erhalten.

Canning erklärte, im Augenblicke auf diesen Antrag noch keine bestimmte Antwort geben zu können, versicherte jedoch, sie bald nach senden zu wollen. Aber sofort erhielt der brittische Gesandte in Constantinopel, Sir Stratsord Canning, den Austrag, mit den Griechen

in Unterhandlungen zu treten. Sie riefen jest förmlich die Vermittlung Canning's an in ihrer Streitigkeit mit ber Pforte, und baten ihn, ben Frieden auf folgende Bedingungen zu unterhandeln. 1) Alle Festungen Griechenlands sollen ben Griechen übergeben werden: fein Turke solle auf griechischem Boben wohnen, noch baselbst Eigenthum besitzen burfen; 2) ber Sultan soll fortan keinen Einfluß auf die innere Organisation des Landes und der griechischen Kirche haben; 3) den Griechen wird verstattet, eine hinlangliche Landmacht für die Sicherheit des Innern, und eine Marine zur Beschützung ihres Handels zu halten; 4) die Griechen in allen Provinzen, welche die Waffen gegen die turfische Herrschaft ergriffen, sollen einerlei Gesetz und Privis legien erhalten; 5) sie sollen ihre eigene Flagge führen und das Recht haben, Münzen zu prägen; 6) die Summe des an die Pforte zu zahlenben Tributs ift fest zu bestimmen, und bie Zahlung entweder jährlich ober auf einmal anzuordnen; 7) es soll ein Waffenstillstand abgeschlossen, und biese Artikel weber von den Gesandten noch von ber zu ernennenben Commission abgeanbert werben burfen.

Canning entschloß sich, die gewünschte Vermittlung zu übernehmen, und auf diese Weise den Gedanken in Ausführung zu bringen, von dem er schon lange geleiset war. Aber in demselben Augenblicke ersfolgte ein Ereigniß, welches auf die Entwicklung der orientalischen Frage fortan von einem außerordentlichen Einflusse sein sollte. Das war der Thronwechsel in Rußland.

## Chrouveranderung in Aufland.

Berschwörung gegen Raiser Nicolaus I.

21 Am 1. December 1825 starb der Kaiser Alexander zu Taganrog am asow'schen Meer, wohin er sich der Erholung wegen mit seiner Gemahlin Elisabeth begeben hatte.

Ueber die Art und Weise seines Todes, wie über die neue Besetzung des russischen Thrones ist jest noch ein geheimnisvolles Dunkel verbreitet, welches wir nicht ganz aufzuklären vermögen. Alexander hinter-

ließ keine Kinder. Aber er hatte noch drei Brüder: Conftantin, Ricolaus und Michael. Der alteste von tiefen, und also ter recht mäßige Thronerbe, war Conftantin, Statthalter von Polen. Aber Dieser Pring besaß wenig Eigenschaften eines herrschers. Körperlich wie geiftig von ber Ratur bochft fliefmutterlich bebacht, fehlte es ihm noch taju an Charafterftarfe, während er fich auf der andern Seit von Leibenschaftlichkeit und Jahzorn zu Handlungen hinreißen ließ, welche nicht nur ihn perionlich in ten Augen ber Belt erniedrigten, sondern auch den Intereffen des Staates schwere Bunden schlugen. Bir baben bereite angeführt, bag vorzugeweise fein Betragen bei ben Polen jene Unjufriedenheit bervorgerufen, über beren Ausbruch Alerander im Jahre 1820 so ungehalten gewesen. Dagegen zeigten fich in tem jungeren Bruter, Ricolaus, 1796 geboren, weit mehr jener Eigenschaften, welche beiontere einem ruffischen Raiser vonnothen find. Schon seine äußere Erscheimung batte etwas Imponirentes: von fattlicher Geftalt, bobem Buche, den Genichtezügen, wußte er in seine Bewegungen, seine Haltung, seinen Ausbruck jenes Etwas ju legen, welches ten Herricher bezeichnet: gemeffen obne gezwungen, berablassent obne zutraulich, wohlwollent obne freundlich zu sein, bielt er Alle, die nich ihm nahten, in scheuer Entfernung, nicht ohne jenen Eintruck zu empfinden, welchen ein entichloffener Charafter auf und audzuüben pflegt. Run foll — so wirt von einer Seite vernichert \*) - Alerander, in Beridnichtigung biefes Berbaltniffes, aber unvermögent, seinen alteren Bruter gang rom Throne auszuschließen, mit tem Gebanken umgegangen sein, bas ruffische Reich m theilen: nach feinem Tote follte bie eine Balfte, bas eigentliche Ruslant umfanent, an Nicolaus, tie antere aber, Polen mit ten übrigen Lantern, an Constantin fallen, welcher tann ben Lieblingegebanken ter russiden Politif batte ausführen sollen, tie Donaufürstenthumer mit feinem Reiche zu vereinen. Aleranter babe, aus Schwäche, fic

<sup>&</sup>quot;) Pertielie Grangoniche Ausgabe, hamburg bei Augunt Campe.) V. S.

lange gescheut, mit diesem Plane hervorzutreten. Endlich sei er dazu entschlossen gewesen: in demselben Augenblicke aber habe ihn ein gewaltsamer Tod hinweggerafft. Diesenige Partei, welche dieß verschuldet, habe nun Ricolaus auf den russischen Thron erhoben: die Entsagung Constantins habe man verfälscht, später erzwungen: der Prinz selbst sei zu schwach gewesen, um für den ihm rechtlich gebührenden Thron zu streiten: so habe sich denn der neue Herrscher mit einem Anscheine von Recht auf dem Throne sestsen können.

Wir sind nicht im Stande, zu beurtheilen, ob diese Ansicht, welche übrigens ziemlich verbreitet ist, auf trifftigen Gründen beruht, und ob die Vertheidiger berselben sprechende Thatsachen dafür aufsweisen können. Wir begnügen uns, sie anzusühren, und theilen jest mit, was offiziell über die Besitznahme des russischen Thrones bekannt geworden ist.

Unmittelbar nach der Nachricht von dem Tode Alexanders hulbigte ber Großfürst Nicolaus seinem Bruber Constantin, welcher abwesend in Warschau war, als rechtmäßigem Thronfolger. Da entflegelte jedoch ber Senat ein Packet, welches ihm ber Raiser Alexander por seiner Abreise übergeben: in diesem befand sich die Entsagungsurfunde des Großfürsten Constantin, in welcher er erklärte, daß er sich nicht für fähig halte, ben Thron ber Czaren einzunehmen, und daß er daher den Thron seinem Bruder Nicolaus abtrete; zugleich ein Decret Alexanders, welches Nicolaus zum Raiser von Rußland ernennt. Auf biese Urkunden hin wollte ber Senat Ricolaus als seinem eigentlichen Herrn hulbigen. Er lehnte es jedoch ab, erklärend, daß ihm biese Urkunden nicht genügend erschienen, und brang sogar barauf, baß seinem Bruber von Behörden und Militair der Eid geleistet wurde. Sofort wurde benn Constantin in Warschau biese Vorgange mitgetheilt. Dieser hatte inzwischen schon früher die Rachricht von Alexanders Tobe erhalten, und schrieb am 8. December einen Brief an seine Mutter und an Nicolaus, in welchem er das in der Entsagungeurfunde gethane Bersprechen wiederholte. Spater, nachdem bas Schreiben von Petersburg angekommen, schrieb er noch einmal,

papient ienem Bentan Acoinnt alt Laier dulbapent. Jest ai heit üb deie üb bentagt, der zusächer Alben enzumeinnen. Auf enem Jusübenseit von I Soder inlik an M. Sozsader 1825 Acoinnt alt Laier von Angland der Sit der Trese geleike werder.

We we we be kine mie übe an ienen hann: penk u den Sugenblik de Thembeierung iodk ir ibn den ein andere Seir iestig gemaße weden: et eridge som biski gedie lik: Empienag. —

Bu duice tides that was der privince rainfilier Ecididiafen u Auglant gebenden um baben gesehen, une fie fich ben Zaber 1936 immer wener verbrenenen und gerbeilt in zwei große Bünde, ter tet Sinens unt der tet Arcteut, und einen unt demecken Ziele Erchen, welches in matet Germaeren bestant, als in tem Untre ter Sumboerkönne 📜 In Siden dan üb die Berichwerung brientere ter erien unt der zweizen Armer bemäckeige: jene, abngeübt 150,000 Mann fiart, fanct umer tem Cherbeicht bes Gemeral Safer, unt bare bat hamesmartier in Arre: torie, 100,000 Marin gablent, von Greien von Bingenürin brichtigt, dann das Convenuentier in Trivitin. Du Seile der Berichweitung im Süden war, wer ichen bemerk, bei Diers Paul Pesel, welcher ma ummmerbrochenem Gifet für tiefelle iräng war unt rad allen Seinen bin ben Ausbruch bei selben verbereitete. Er befant fich in Tulifdin unt emfalten indbesendere in der zweiten Armee seine Thanisfent. Das Haupe ber Beritzieung für tie ein Armer war der Oderkleuenam Seige Muranica-Apenel, welcher febr eifrig von Bentrichen-Riumin unter küst mart. Diese Männer waren lauter Republifaner, und burch he verzühlich fam tie republifanische Richtung in ten Bunt bes Cutene. Sie getadten für Auflant eine geteraibrepublik einge führen, nach tem Muffer von Nordamerifa.

Der Bunt bes Rerbens war nicht minter thätig, besonders seit tem Jahre 1823. An ter Spise befielben fand ber Fürft Trubas-

<sup>\*)</sup> Bergl, über bat Felgente bat ichen e. a. Bert von Schnipler.

•

foi, welcher eben erft von Reisen zurückgekommen war. Doch bediente man sich seiner besonbers des Ramens wegen: Die eigentliche Seele bes Bundes war Rylejeff, früher in militairischen Diensten, die er aber verlaffen hatte, um besto unabhängiger zu sein, ein Ebelmann von keiner bebeutenden Familie, aber von Geift, Renntniffen und ins= besondere einem edeln, uneigennützigen Streben. Rylejeff war eine jener ibealen Raturen, welche bie Liebe für die Menschheit in der Bruft tragend, voll Begierde, sie zu bethätigen, gewöhnlich über ben Endzielen, die sie erstreben, die Wirklichkeit zu berechnen vergessen, so verständig und flug sie vielleicht auch im Einzelnen sein mögen. jeff war ebenfalls Republikaner: auch ihm schwebte bie Verfassung ber vereinigten Freistaaten von Nordamerika als ein Ibeal vor, welches in Rußland auch einmal seine Verwirklichung finden könnte. Durch ihn bekam benn ber Bund bes Norbens ebenfalls eine republikanische Farbung. Durch Rylejeffs Eifer erhielt er balb eine außerorbentliche Berbreitung. Männer von ben berühmtesten Familien gesellten sich bazu: Ramen von allen Stellungen, hohe Beamte, Generale, Obersten, befonders aber eine Menge Personen von unteren Militairgraben. Man bachte nun baran, politische Bilbung zu verbreiten, neue Anschauungen unter das Volk zu bringen. Es wurden freie Lieber in Umlauf gesett, ein "Ratechismus bes freien Menschen" verbreitet.

Pestel ersuhr von dieser Wirksamkeit des nördlichen Bundes. Er fühlte die Nothwendigkeit, sich mit ihm wieder in Verdindung zu sehen. Im Jahre 1824 reiste er deshalb nach Petersburg, um die Angelesgenheit zu betreiben. Aber es wollte ihm nicht recht gelingen. Offensbar bestand zwischen dem Bunde des Nordens und dem des Südenstrot des gemeinsamen Zwecks bennoch eine nicht unmerkliche Bersschiedenheit. Der nördliche Bund war im Ganzen gemäßigter, theosretischer, humaner. Er hoffte auf möglichst unblutigem Wege die Umswandlung des politischen Zustandes bewirken zu können; er hätte sich daher, so sehr auch das republikanische Element Eingang dei ihm gessunden, mit der Anerkennung einer Constitution begnügt, welche die Verschworenen dem Raiser vorgelegt und die er beschworen hätte.

Š

Bolfe. Die Stimmen ber Unzufriedenheit wurden hie und da laut: ber Kaiser selber wurde auf seinen Reisen angehalten, mit Klagen und Bitten bestürmt: ärgerlich über ein solch ungewöhnliches Benehmen, äußerte er sich hart und barsch, und vermehrte dadurch nur den Unmuth und Groll. Den Berschworenen aber drängte sich immer sühlbarer die Rothwendigkeit auf, zu handeln, an die Aussührung ihrer Entwürse zu gehen. Der Gedanke, den Kaiser Alexander zu ermorden, und daran die Revolution zu knüpsen, wurde immer wieder besprochen, und selbst im Bunde des Rordens fanden sich jest Bertheidiger einer solchen That. Endlich entschied sich der Süddund, eine von Alexander im Mai 1826 abzuhaltende große Revüe in Belaja-Tscherkow zum Losbrechen zu bestimmen. Aber der unerwartete Tod Alexanders kam ihnen zuvor.

Als bie Rachricht bavon nach Betersburg fam, waren bie bortigen Berschworenen außerorbentlich überrascht. Sie wußten im erften Augenblide nicht, was sie thun sollten, und schwuren daher ohne Bogern Constantin ben Eib ber Treue. Bald jedoch erkannten fie, daß die obwaltenden Berhältnisse ihnen die beste Gelegenheit zum Losbrechen barboten. Denn es war balb flar, baß Rifolaus ben Thron besteigen wurde: sie gedachten nun unter bem Vorwande für ben rechtmäßigen Raiser Conftantin zu kampfen, die Soldaten am Ersten für ihre Plane gewinnen zu können: hatten sie ben Sieg erlangt, so sollten Constantin von ihnen die Bedingungen vorgeschrieben werben: nur gegen das Versprechen der Proclamation einer von den Berschworenen ihm vorgelegten Verfassung sollte er ben Thron be Sofort wurde Trubestoi zum Dictator ernannt, ein Mann, ber allerdings wegen seiner Schwäche und seiner Furcht einer solchen Aufgabe gar nicht gewachsen war: aber man brauchte einen Ramen, und Rylejess that im Wesentlichen boch bie Hauptsache.

Es wurde der Tag, wo Nikolaus der Eid geleistet werden sollte, also der 26. December, zum Ausbruch der Empörung anderaumt. Die Verschworenen bearbeiteten nun die Truppen: sie stellten ihnen vor, daß Constantin der rechtmäßige Raiser sei, daß ste ihm bereits den

Eib ber Treue geleistet hatten, baß man sie zu etwas zwingen wolle, was ihnen ihr Gewissen verbiete, und bergleichen. Die Truppen bergestalt von ihren eigenen Offizieren bearbeitet, wankten zum größten Theile: mehrere Regimenter waren ganz entschieben gewonnen: so sast bie ganze Sarbe, die Leibgrenadiere, das Narinecorps, das Regiment Moskau, das Regiment Izmailow. Doch konnte dieß Alles nicht geschehen, ohne daß etwas davon ruchdar geworden wäre. Im kaiserlichen Palast war man schon am 25. December von dem drohenden Sturme unterrichtet. Der Kaiser besahl nun, daß die Regimenter des anderen Tages nicht ausrücken, sondern in ihren Kasernen den Eid der Treue leisten sollten.

Hier begann ber Aufruhr zuerst bei bem Regiment Mostau, welches burch Fürst Schtscheppin-Rostowski und Michael Bestuschew bearbeitet worden war. Die Generale, welche ihm entgegen geschickt wurden, um es zur Ruhe zu bringen, wurden verwundet, niedergestreckt. Darauf zog das Regiment auf den Senatsplat, und stellte sich veradredetermaßen hinter der Statue Peters des Großen auf, um weitere Berschaftungen abzuwarten. Bald erschien das Marinecorps, die Gardegrenadiere und Compagnien aus fast allen Regimentern. Volksmassen schlossen sich an die aufrüherischen Soldaten an. Zest begannen sie den Senatspalast zu stürmen. Es war ein äußerst gesährlicher Moment: sast alle Regimenter schwankten: auf dem Plaze, wo die Aufrührer sich versammelt, standen wie verloren nur einige Bataillone, auf die sich der Kaiser verlassen sonnte.

Unter solchen Umständen hätte vielleicht eine fraftige und entschlossene Führung den Sieg zu Gunsten der Berschwörung entscheiden können. Aber von den Führern war keiner zu sehen Der Fürst Trubeskoi hielt sich im Momente der Gesahr versteckt, eilte sogar in den Senatspalast, um nachträglich den Eid zu leisten. Rylezess war allerdings auf dem Plate erschienen: wie er aber Trubeskoi, den Dietator, nicht erblickte, so eilte er, ihn zu suchen, verlor aber viel Zeit, ohne daß es ihm etwas geholsen. Es mußten nun andere

Manner die Durchführung der Sache übernehmen: Jakubowitsch, Alexander Bestuschew, Obolenski, Kakhowski.

Inawischen hatte ber Raiser die treuen Regimenter um fich go sammelt, verließ ben Palast, um in eigener Person den Aufruhr zu unter brücken. Er sandte zuerst ben General Milorabowitsch zu den Empörem, um sie zur Rieberlegung ber Waffen aufzusorbern. Aber ber General ftürzte, von Kakhowski töbtlich verwundet, zusammen. Immer noch schwankte Rikolaus: endlich, nachdem sich mehr und mehr Truppen gesammelt, ließ er die Aufrührer durch Cavallerie und Infanterie an Bergebens! Sie leisteten muthigen Wiberstand: mehren greifen. Stunden lang dauerte der Rampf; mehrere vornehme Offiziere fielen: bie Aufrührer blieben unbesiegt. Endlich ließ ber Raiser Artillerie auffahren. Es hieß, als ob auch biese nicht zuverlässig sei: ber Groß fürst Michael soll die erste Kanone losgebrannt haben. Das Kanonen feuer wirkte: bie aufrührerischen Truppen zerstreuten sich endlich, wurden verfolgt, umzingelt, niebergehauen, gefangen genommen. Die Zahl ber Gefallenen berechnete man auf 200. Von ben Häuptern ber Berschwörung ift fein einziger entfommen: sie geriethen entweber noch an bemselben Tage ober in ben barauf folgenden sammtlich in die Banbe ber Gewalt.

Die Empörung in Petersburg war unterbrückt. An bemselben Tage begegnete bieses Schickfal auch ber Berschwörung im Süben. Sie war lange vorher bereits verrathen. Schon im Rovember 1825 machte ein Offizier vom Regimente Pestel's, welcher ebenfalls zum Bunbe gehörte, aber angeblich Gewissensbisse empfunden hatte, dem General Roth Anzeige von der ganzen Berschwörung. Sofort wurde an Alexander ein Gilbote nach Taganrog gesendet, um von ihm Berbaltungsbesehle zu holen. Der Bote kam gerade in dem Augenblick an, als Alexander starb. Run traf General Diedisch, welcher sich damals dei dem Kaiser besunden, die geeigneten Maßregeln. Er sandte den Generallieutenant Tschernitschew zum Grasen von Wittgenstein, um mit diesem im Berein sich der Häupter der Berschwörung zu bemächtigen. Es war hohe Zeit. Denn die Berschworenen, von dem

Tobe Aleranders nicht minder überrascht, wie die Petersburger, hatten eine Zeit lang geschwankt: dann aber wurde beschlossen, am 1. Januar 1826 loszubrechen. An diesem Tage sollte nämlich Pestel's Regiment nach Tultschin rücken, um den Dienst zu versehen. Pestel sollte damit beginnen, den Grasen von Wittgenstein zu verhaften, die anderen Generale und Offiziere, welche der Verschwörung sern geblieben, niedermachen zu lassen, und dann die Fahne der Empörung auszupflanzen. Aber schon am 26. December wurden in der Armee des Südens 12 Regimentsbesehlshaber, darunter Pestel, verhastet: in der ersten Armee erlitten 6 Obersten dieses Schicksal, eine Menge untergeordneter Ofsiziere gar nicht zu rechnen.

So war denn diese wegen der Entschlossenheit seiner Führer hochft gefährliche Verschwörung des Subens mit einem Male unterbrudt. Es hatte jedoch eine Zeit lang ben Anschein, als ob sich eine neue Wendung zu ihrem Gunften ergeben konnte. Der thatigfte Führer ber Oftarmee, Sergei Murawiew-Apostol, welcher in Wassillow feinen Aufenthalt hatte, befand sich noch nicht in Gefangenschaft. Als er Pestel's und seiner Genossen Schicksal erfuhr, verbarg er sich, wurde zwar am 10. Januar 1826 entbedt und gefangen genommen, aber am anderen Tage wieder befreit. Er stellte sich an die Spipe einiger treuen Compagnien und rudte auf Wassisow vor, hoffend, von mehreren Seiten her unterstütt zu werben. Gin Bataillon, bas ihm entgegengeschickt wird, um ihn aufzuhalten, wird umzingelt und geht hierauf zu ihm über. In Wassilfow verstärkt er sich ebenfalls mit einigen Compagnien. Die verschworenen Offiziere in ber Rähe, welche noch nicht gefangen genommen waren, stoßen zu ihm, besonders Bestuschew-Ajumin. Aber Murawiew's Trupp war immer noch nicht zahlreich genug, um einen entscheibenben Schlag auszuführen. Ueberbieß macht er einen Theil der Soldaten stupig durch unbesonnene Aeußerungen von Republik, und daß man keinen Kaiser mehr brauche. Das war ihnen etwas Unerhörtes: ein ganzes Bataillon verläßt hierauf die Insurgenten. Enblich am 15. Jauuar wird Murawiem mit seinen 6 Compagnien - benn so viele waren übrig geblieben - von überlegenen Streitfräften unter dem General Geismar angegriffen. Es war bei dem Fleden Ustinowia. Murawiew kämpste heldenmuthig: durch eine Rugel verwundet, rafft er sich doch wieder auf, entschlossen, zu siegen oder zu sterben. Aber seine Soldaten sind nicht von gleichem Muthe beseelt: sie schwanken, ergeben sich endlich. Murawiew, noch einmal durch einen Säbelhieb verwundet, stürzt bestinnungslost nieder, und wird gefangen genommen.

Wenige Tage barauf leistete bie ganze Armee bem Kaiser Rikolaus ten Eib ber Treue.

Rach bem Siege über die Verschwörung begann eine große Un tersuchung. In ihr stellte sich bie Gefahr, welche bem Raiser brobte, in ihrer ganzen Größe heraus: Man erkannte bald, daß fast jebe nur irgend bedeutende Familie ein Glied unter den Borschworenen jählte. Die Berschwörung verzweigte fich fo weit, daß man es faun wagte, ihr ganz nachzugehen, wenigstens für nöthig hielt, nicht mit bem ganzen Umfang berselben bas Publikum vertraut zu machen. In Folge ber Untersuchung wurden auch die Umtriebe in Polen entbeck, und sofort Berhaftungen mit ben am meisten betheiligten Bersonen vorgenommen, wie mit Soltyk, Arzyzonowski, Majewski und anderen. Auch war es nicht ber Klugheit angemessen, die ganze Strenge bes Gesches gegen alle Mitschuldige anzuwenden. Roch vor der Unter fuchung wurden eine Menge Individuen vom Raiser selbst begnadigt: manche ließ man wohl ganz burchschlüpfen. Die Urtheile, welche bie Untersuchungscommission über bie Schuldigen gefällt, wurden vom Raiser gemilbert. Rur fünf Personen wurden mit bem Strange him bas waren Paul Pestel, Rylejeff, Sergei Murawiew, Apostol, Bestuschem- Rjurein, Rachowski. Sie erlitten ben Tob fammtlich mit jener Faffung, welche bas Bewußtsein, für eine eble Sache gestrebt zu haben, verleiht. 3wei und fünfzig wurden zur Zwangsarbeit nach Sibirien verurtheilt: barunter Fürst Trubepfoi, welcher vom Kaiser personlich sein Leben erflehte, Alexander Murawiew, Rikita Murawiew, Rarischkin, Fürst Sergei Wolchorski. Diesen Mannern folgten ihre Frauen in bas Eril, entschlossen, alle Leiben mit

ihnen zu theilen. Dreißig blieben in Petersburg, ebenfalls zur 3wangsarbrit verurtheilt. Die Uebrigen kamen mit geringeren Strafen bavon. —

Dieser russische Empörungsversuch ift gleichsam als bas Rachspiel jener revolutionairen Bewegungen zu betrachten, welche ben Westen und Suben Europas erschüttert, aber die schon mit bem Ende bes Jahres 1823 als unterbruckt angesehen werben muffen. Er ift außerbem noch ein sprechenbes Zeugniß von ber Schwäche ber Regierung Alexanders, welche allerdings in den letten Jahren der Herrschaft bieses Raisers nach allen Seiten hin Elemente bes Verfalls entwickelt hatte. Für das russische Princip war jedenfalls der Tod Alexanders kein Berluft. Denn Kaiser Rikolaus ergriff sofort bie Bugel ber Regierung mit jener Kraft, wie sie von neuen Herrschern gewöhnlich geführt zu werden pflegen, und wie sie insbesondere noch seiner Ratur angemessen war. Rifolaus war so recht ber Ausbruck ber russischen Politik. Wie es ihm gleich bei feiner Thronbesteigung gelungen mar, bas ber Autofratie feindselige Princip bergestalt zu Boben zu werfen, daß an eine Wiedererhebung besselben in Rußland auf Jahrzehnde nicht mehr zu benken war, so schlug er auch in ber außeren Politik jene Richtung ein, welche die russische Diplomatie seit einem Jahrhundert ben Czaren vorgezeichnet: und zwar, abweichend von ber nachgiebis gen und friedlichen Haltung, die sein Bruder in den letten Jahren feiner Regierung angenommen, mit aller Energie und Consequenz, welche bas zu erreichende Ziel in Anspruch nahm, zugleich aber auch mit jener Schlauheit und Umficht, welche ber russischen Diplomatie eigenthümlich ist, und worin sie in Berbindung mit hinterlist und Treulofigkeit alle anderen Cabinette übertrifft.

Rikolaus war entschlossen, die orientalische Frage in die Hand zu nehmen und die Lösung derselben bergestalt zu bewirken, daß die Entswürfe Rußlands auf das ottomannische Reich um ein Bedeutendes ihsem Endziele näher gerückt würden.

## Anfland und die exicutalische Frage.

Berhandlungen über tie Bacification Griechenlante.

#### Canning's Tot.

Berabe in bem Augenblide, als biefe wichtigen Beranberungen in Rugland vor fich gegangen waren, schiedte fich Canning an, Die Frage über bie Pacification Griechenlands ernftlich zu betreiben. Wir haben gesehen, wie England jum Protector von Griechenland erflatt, wie es zulett von ben Hellenen angegangen worden war, ben Frieden wischen ihnen und der Pforte zu vermitteln. Canning war bazu entschlossen. Aber er wußte sehr wohl, daß England für fich allein bas nicht vermöge: erstens, weil sein Ginfluß auf bie Pforte nicht geoß genug war, um sie zu bem Aufgeben einer Sandlungsweise zu bestimmen, welche sie hartnäckig für die einzig angemessene weitens aber auch, weil eine berartige Berwendung Großbritanniens für die Sache ber Griechen ben übrigen Mächten, namentlich Rufland Beranlassung gab, es bei ber Pforte in Discredit zu bringen, was ohnebieß nicht schwer halten konnte, ba die Prorte über Englands Berhalten in der griechischen Sache bereits ärgerlich genug war. Canning beschloß baher nichts für sich allein zu thun, sondern zu versuchen, ob nicht die übrigen Machte bewogen werben konnten, die arie dische Sache unter seinem Gesichtspunkt in bie Hand zu nehmen. Und hier richtete er sein nachstes Augenmerk auf Rußland, ohne Frage unter allen Machten biejenige, welche am Meiften zu berücksichtigen Mit Rugland in Berbindung bekam Englands Bermittlungsgesuch ein größeres Gewicht bei ben übrigen Dachten sowohl, als bei ber Pforte: sodann war Rußland ein Moment entzogen, welchen es jum Rachtheile Englands für sich bei ber Pforte hervorheben konnte: und endlich konnte Rußland, wenn es in ber orientalischen Frage mit England zusammen ging, von letterem bergestalt festgehalten werben, ba es feine gefährlichen Tendenzen zu verfolgen vermochte.

Canning schickte im Februar 1826 ben Herzog von Wellington als außerordentlichen Bevollmächtigten nach Petersburg. Er hatte zwei Aufträge: erstens sollte er das russische Cabinet bestimmen, mit England in Gemeinschaft die Pacification Griechenlands zu betreiben; zweitens sollte er bewirken, daß Rußland die Vermittlung Englands annahm in der Beilegung der Streitigkeiten, welche immer noch zwischen der Pforte und dem Petersburger Cabinette obwalteten. Die letzte Forderung war, wie man sieht, darauf berechnet, Rußland in demselben Momente, wo man es aufforderte, in die Angelegenheiten des türfischen Reiches sich einzumischen, zugleich unschällch zu machen.

Aber ber Sieger von Waterloo vermochte nur bie eine bieser Aufgaben zu erfüllen.

Das russische Cabinet wies mit Entschiedenheit jede Vermittlung bezüglich seines Streites mit der Pforte zuruck: es erklärte, daß es nicht gesonnen sei, diese rein russische Frage zu einer europäischen machen zu lassen: es handelte sich hier nur um die Aufrechthaltung der Verträge, welche deutlich genug sprächen: Rußland sei in seinem Rechte und würde es zu behaupten wissen.

Dagegen ergriff es die Aufforderung bezüglich der Pacification Griechenlands mit beiden Händen: es ging mit Lebhaftigkeit in Englands Anträge ein, und schon am 4. April 1826 wurde zwischen dem englischen Bewollmächtigten und dem Minister des Auswärtigen Grafen Resselrode ein Bertrag abgeschlossen, dessen wesentlicher Inhalt folgender ist. 1) Die Pforte sollte von England und Rußland angegangen werden, den Griechen solgende Zugeständnisse zu machen. Griechenland sollte ein Anhang des türkischen Reiches sein, die Griechen zahlen einen jährlichen, durch gegenseitiges Uebereinsommen sestzgeseten Tribut. Sie werden durch selbstgewählte Obrigkeiten regiert, aber auf die Ernennung derselben soll die Pforte einen gewissen Einssluß haben. Die Griechen genießen vollsommene Freiheit der Gewissen, des Handels, und ordnen ausschließlich ihre innere Berwaltung. Die Griechen kausen den Türken ihre Besthungen ab, welche ihnen entweder auf dem sessen gene oder auf den Inseln zugehören;

2) England beginnt bei ber Pforte bie barauf bezüglichen Unterhand lungen und wird von Rußland unterflütt. Wann und wie bieß go schen soll, wird spater noch bestimmt werben. 3) Wenn bie von England angebotene Vermittelung von der Pforte nicht angenommen werben sollte, so werben nichts bestoweniger beide Dachte, entweber gemeinsam, ober einzeln, fortfahren im Sinne bes ersten Artifels bie Pacification zu betreiben, und feine Gelegenheit bazu vorübergeben laffen. 4) Die beiben Mächte werben später bie anzuwendenden Maßregeln, so wie die Grenzen des Territoriums bestimmen, auf welche sich die Bermittelung erftreden soll. 5) Beber England noch Rußland fuchen in biefem Uebereinfommen irgend eine Vermehrung bes Gebiets, irgend einen ausschließlichen Einfluß, noch irgend welche Handelsvor theile, welche nicht auch zugleich ben andern Nationen zu Theil werben 6) Die beiden Mächte wünschen, daß ihre Allierten bem befinitiven Uebereinkommen beitreten mochten, wovon gegenwärtiges nur der Abris sei: die Hofe von Wien, Paris und Berlin werben vertraulich bavon in Renntniß gesetzt und eingeladen, zugleich mit bem Raiser von Rußland ben fünftigen Friedensvertrag zwischen ber Pfork und ben Griechen zu garantiren, ba England als Vermittler biefen Bertrag nicht garantiren fann.

Nach biesem Vertrage versuchte Canning auch die übrigen Cabinette günstig für seine Plane zu stimmen. Rußland aber, nachdem es sich der Mitwirfung Englands in der griechischen Angelegenheit versichert, arbeitete jest aus allen Kräften dahin, die Pforte zu der Bewilligung seiner Forderungen bezüglich der Moldau und Wallachei zu vermögen. Das Petersburger Cabinet führte auf einmal eine gam andere Sprache, als es in der letten Zeit gewohnt gewesen. Es sorderte die unbedingte Wiederherstellung des Justandes in der Moldau und Wallachei, wie er vor dem Ausbruche der Unruhen im Jahr 1821 stattgehabt, die Vergütung des seindlichen Versahrens der Pforte gegen Rußland und endlich binnen Kurzem die Absendung türkischen Bevollmächtigten, um mit russischen dazu Beaustragten über die Aus

gleichung ber zwischen beiben Mächten obwaltenben Streitigkeiten zu unterhandeln.

Die Pforte glaubte Anfangs sich dieser Ansinnen wieder durch allerlei Ausstüchte entledigen zu können. Aber sie halfen ihr dießmal nichts. Rußlands Sprache wurde immer drohender, es wies deutlich genug auf die russischen Truppen hin, welche an der türkischen Grenze ständen, und welche bereit seien, jeden Augenblick über den Pruth zu gehen.

Rußland wußte wohl, warum es so brangte. Die Pforte befand sich nämlich gerade jest in einer so außerorbentlich traurigen Lage, baß sie nicht im Stande war, ben Russen irgendwie erfolgreichen Wis berftand zu leisten. Abgesehen von dem griechischen Kriege, welcher, obschon augenblicklich von Erfolgen begleitet, bennoch die ganze Kraft bes Reiches in Anspruch nahm, wenn die gewonnenen Vortheile nicht wieber verloren gehen sollten, befand sich die Pforte in einer großen inneren Zerrüttung. Wir haben früher schon von den Reformen gesprochen, welche ber Sultan Mahmud einzuführen für gut hielt, und von benen er die Wiederbelebung seines Reichs erwartete. Diese Reformen, die sich insbesondere auch auf bas Kriegswesen erstrecten, hatten aber schon lange Anstoß gefunden, und bei Niemandem mehr, als bei den Janitscharen. Sie erhoben am 14. Juni 1826 nach gewohnter Weise eine Emporung. Aber ber Sultan, welcher schon lange mit ber Aufhebung bieses ihm höchst lästigen Instituts umgegangen war, benutte jest diesen Aufstand, um die Janitscharen vollstänbig zu vernichten. Nach einem zweitägigen wuthenben Rampfe wurde ber Sultan Herr über sie und beschloß jest ihre Ausrottung. Durch einen Firman vom 17. Juni wurden die Janitscharen für immer aufgehoben. Run wurde mehrere Monate lang das Morben der Unglücklichen fortgesett. Man sprach von 7000 berselben, die blos hingerichtet wurden, aber Ungahlige wurden auf ben Gaffen, in ben Saufern und im Rampfe erschlagen. Genug: ber Sultan erreichte seinen Allein burch bie Vernichtung ber Janitscharen hatte er zwei andere Uebelstände heraufbeschworen. Er hatte dadurch die öffent

liche Meinung beleidigt, welche in dem Verfahren des Sultans nicht, als Reverungen erblickte. Der Groll der Altgläubigen nahm in er höhtem Rafe zu, und mit aller Harte und Grausamfeit, welche der Sultan anzuwenden für nothig hielt, war es ihm doch nicht gelungen, alle oppositionellen Elemente zu besiegen, welche vielmehr, unterstütt durch äußere Veranlassungen, ihm jett gefährlicher werden konnten, wie je. Sodann sah er sich wenigstens sur den Augenblid eines sehr bedeutenden Theils seiner gewöhnlichen Streitmacht entblößt. Das Corps der Janitscharen war außerordentlich zahlreich, es bestand aus mindestens 40,000 wassenschlicher Leute. Dieser Ausfall war nicht so leicht gedeckt, und obschon der Sultan immer wieder neue Truppen aushob, welche nach europäischer Weise einexereirt werden sollten, so konnten diese ihm wenigstens für den Roment nichts helsen.

Dicfe Umstände berücksichtigte bas russische Cabinet fehr mohl und barum brang es so entschieben auf Bewilligung seiner Forberungen. Die Pforte gab endlich nach und versprach, Bevollmächtigte zu Unterhanblungen mit Rußland abzuschicken. Der Ort ber Friedensverhandlungen sollte Afgerman sein, eine Festung an ber Munbung bes Dniester in bas schwarze Meer. Die russischen Gefandten waren: bet Graf von Woronzoff, Gouverneur von Reurußland und Herr von Ribeaupierre, außerordentlicher Bevollmächtigter bei ber Pforte. Sie waren schon am 3. Juli eingetroffen. Die Gesandten ber Pforte bir gegen ließen lange auf sich warten. Der Diwan hoffte immer noch auf irgend eine Weise von der unangenehmen Verpflichtung sich losmachen zu fonnen. Endlich, im August, famen die turfischen Bevollmachtigten an, hatten aber feine Luft, die Berhandlungen mit Gife zu betreiben, sondern suchten sie unter allerlei Borwanden binzuhalten, auch waren sie nicht bazu zu bewegen, in die rustischen Forderungen einzugehen.

Rußland aber war sehr viel baran gelegen, die Berhandlungen so schnell wie möglich zum Schluß zu bringen, ehe die Pforte von einem Ereigniß Rußen ziehen konnte, welches eben um den Ansang der Unterhandlungen eingetreten war. Die Perser nämlich hatten im

August 1826 einen Krieg gegen Rußland angefangen. — Sie hofften, ihren eroberungssüchtigen Nachbaren bie Länder wieder abnehmen zu tonnen, welche sie in dem Frieden von 1814 an sie abzutreten gezwungen waren. Rußland wollte nicht mit zwei Feinden auf einmal Es wollte ben Frieden mit der Pforte möglichst schnell anbinben. zu Wege bringen, und zugleich um einen hohen Preis. Die russische Diplomatie nahm, um die Pforte ihren Forderungen endlich geneigt zu machen, zu zwei Arten von Mitteln ihre Zuflucht. Erstens brohte sie mit den Waffen, zweitens aber gab fie den türkischen Bevollmachtigtent — im Widerspruche mit dem Bertrage vom 4. April — die Berficherung, daß sie die griechische Frage ganzlich verlaffen und sich in bieselbe gar nicht mehr mischen wolle. Die Pforte ging in die Falle; benn hochst mahrscheinlich biesem Versprechen Rußlands muß man Die Bereitwilligkeit zuschreiben, mit welcher fie endlich die Forderungen Des Petersburger Cabinets bewilligte.

Der Vertrag von Afgerman vom 25. September 1826 bestand aus folgenden Punkten. In der Moldau und Wallachei wird die Berwaltung bes Landes Hospodaren übergeben, welche auf fieben Jahre gewählt werben und barauf wieder wählbar find: fie find unabhängig von ben türkischen Behörden, ihnen zur Seite steht ein aus bem Abel gebildeter Diman, sie durfen ohne die Zustimmung des Betersburger Cabinets nicht von ihren Stellen entfernt werben. Auch den Serben wird die Unabhängigkeit ihrer innern Verwaltung, und die freie Wahl ihrer Oberhäupter zugestanden. Die Pforte verzichtet auf die Wiedererlangung der an der affatischen Küste des schwarzen Meeres gelegenen Festungen, beren Herausgabe burch ben Vertrag von Bufarest im Jahre 1812 von Rußland versprochen, aber bis jest immer verweigert worben war. Die Pforte verpflichtet fich, den ruffischen Unterthanen, welche durch turfische Maßregeln irgend wie Berluste erlitten hätten, volle Entschädigung zu gewähren. Den russischen Handelsfahrzeugen wird die ungehinderte Durchfahrt durch den Bosporus und die Dardanellen, so wie die freie Schifffahrt in allen Gewässern bes osmannischen Reiches zugesichert und bem russischen Sanme ale Serieie mit inner Seliciet zu Saffer und zu Sante u da garzer Tuniunge mit Krunst dewillige.

Bieleicht ibn feiner stadionstätes war das Percelburge be have it respitate, we like beier Currey was Algebrand: form, daß ei die streife Latinez in feinen dimensionische Bezeichungs pe rückeit. Dies nachten zie dent dentelben "der Meinfer alle Be ienester geger die Kinne eringe, inner Landaudieile an das als aficier Afen det fomager Menet gefichen, große Bondeile ba Soupiamen des Laiens amanum, entire alle Brivilligum für jo ner Same un ouvannisier Neife ennyer 🤼 deuk et isgleic daran, fusient auf der Bernag von 4. April, die genedische Feige vor Acuen ir Annepung zu beimpen und entlich an bie Andrichung der Kunde zu geben weiche in bemielben feitgefest werden. Dos Aufund die grownick Stage von der Micke benich, wie beit dereile men gristere Eming un abmannichen Reide zu erlangen, geit auf ber gebeuter Sepritter berber, welche Refichette um biet Jer ar die romitter Geinner in benten. Panie, Dien unt Gerfanttriebe. erhof . Sauer in der gebeine Gedanke des unfichen Sammert enmilt iemer Emilie der ber Kinne andgerade je ab martin werder at anien das mar der Sur; dei sirfacher Reichel कादा का अनेद अवस्था अवस्था। केंद्र केंद्र और अन्य स्वाप स्ट जिल् dant tien anfaller: mie hute des Berraps von Kirenam, wie den Acere, weiches diese gebe mit durch Hacifendur Gereichenands unt mit der larauf aufrichender Sandesbendammfen duffe Anglant jenef din noument in Livergeman über die Lücke andüben in kinnen. Die enflige Corne dans dans it Comme, mit der et Schrieben du maine Seine ar mur, un der Seiner von 4. Aprèl à Bright at item. Unt and ident is inqual du encapidates Rife

Services du Laurine M. Carolies au den Families Surce in Sondone D. Zeiter 1987 - Servicie V 247 fra, und au Abranisiera in Constantinued von 12. Januari 1987. Servicie. III. 1887. ind.)

regeln vor, wie z. B. daß, im Falle die Pforte auf die Vorschläge ber betreffenden Höfe nicht eingehen wollte, die Gesandten derselben zurückzogen werden sollten.

Canning hatte, wie bemerkt, seit bem 4. April die Sache ber Griechen bei ben Cabinetten mit Eifer betrieben. Auch fließ er auf keinen erheblichen Wiberstand: sie alle sahen die Rothwendigkeit der Bacification Griechenlands ein, zumal seitbem England und Rußland fich ber Sache angenommen, und selbst Metternich begann bie Ueberzeugung zu fassen, baß seine Stellung zu bem Aufstande ber Griechen nicht mehr haltbar sei. Aber seitdem Rußland den Vertrag von Atjerman geschlossen, welcher ihm so außerordentliche Bortheile gewährte, wurde Canning stutig. Er merkte, baß er von Rugland überlistet worben sei. Wie nun Rußland mit diesem Nachbruck ihn aufforderte, auf dem einmal betretenen Wege voranzugehen, durchschaute er sofort die Absichten der russischen Politik. Sein Eifer fing an, sich etwas abzufühlen: er brachte gegen die Vorschläge des Petersburger Cabis nets allerlei Einwendungen vor, versprach nun zwar, die Unterhands lungen mit ben übrigen Sofen fortzuseten und zu einem Definitivum au führen, ließ sie aber zugleich merken, welche unerfreuliche Wendung inzwischen die Sache genommen. Die Hofe von Wien und Paris verstanden ihn und brachten nun ihrerseits allerlei neue Borschläge vor. Metternich verlangte, bag man bahin wirfen folle, ben Gultan ju vermögen, aus eigenem Antriebe ben Griechen einige Concessionen zu machen, so daß die Einmischung ber Mächte weiter nicht nothig sei. Der Hof ber Tuilerien, mahrscheinlich burch England und Deftreich zugleich darauf aufmerksam gemacht, verlangte, daß vor Allem ber status quo bes osmannischen Reiches garantirt wurde, und ferner baß England ebenfalls bie Garantie bes enblichen Abkommens in ber Griechensache übernehme.

Rußland war tiese Wendung der Dinge außerst unangenehm und es bot jest seine ganze Schlauheit auf, um die Hindernisse, die seinen Entwürsen im Wege standen, zu beseitigen \*). Der Gesandte

<sup>\*)</sup> Bergl. über das Folgende die a. Depesche Resselrode's an Lieven.

in London, Fürft von Lieven, erhielt den Aufwag, Canning zuerft duch

alle Kunfte ber Ueberretung zu überzeugen, bag ber von Rufland

vorgeschlagene Weg ber befie fei, bann, wenn bieß nichts fruchten

follte, fategorisch zu erklären, bag Rußland allein bie Pacification Griechenlants ine Bert fegen werbe, wozu ihm ber Bertrag vom 4. April (Artifel 3) tas Recht gebe. Zugleich aber follte ber Ge fantte nicht verfaumen, zu wiederholten Malen Die reinen Abfichten bervorzubeben, von tenen Rußland bei biefer Frage geleitet fei. Entlich überwand nich Rugland, in ber portugienichen Angelegenheit England ju Billen zu fein ober vielmehr vorterhand fich ihr gegenüber indifferent zu verbalten. Der Gesandte in Paris, Pozzo di Borgo, folte bas Unthunliche einer Garantie tes ottomannischen Reiches auf alle Beife bervorheben: tiefen Getanken burfte man auf feine Beife Blas greifen laffen: ce fei ein altes unt unveränderliches Princip ber ruffischen Politif, gwischen Rugland und ber Turfei nicht biese An von Intervention ber fremben Bofe guzugesteben, welche eine berartige Garantie rechtfertigte, eine Intervention, welche von nun an bei bem geringsten Zwist zwischen Petersburg und ber Pforte ausgeübt werten murte. Der Gefantte follte bervorbeben, bag bas ottomannische Reich weder in ter Wiener Congresacte noch in ten späteren Tractaten genannt, tag alfo eine Garantie teffelben, in bem jegigen Augenblice, etwas Unerhörtes fei, und daß Rugland nicht anders könne, als biefe Forderung für eine Beleidigung ansehen. Bas ferner ben Bunich anbetreffe, baß England die Garantie für ein fpateres Abkommen in ber griechischen Sache übernehme, so ftebe bem ausbrudlich ber Bertrag vom 4. April (Artifel 6) entgegen. Scheue fich Franfreich, ohne England, die Garantie mit zu übernehmen, fo fonne es ja auch jurud. bleiben. Dann wurden bie Ruffen allein garantiren und ohne zu schwanken, tie Folgen bes Beriprechens auf fich nehmen. Der Gesandte an dem Wiener Hofe, Herr von Tatitschef, mußte wieder einen anderen Gesichtspunkt ins Auge fassen \*). Er follte sich weniger be-") Depesche Reffelrote's an Tatisschef in Wien. Januar 1827. (Portfolio III. 235).

mühen, die Anstände Metternich's und seine Vorschlägengu widerlegen, beren Unzwedmäßigkeit die ganze Zeit seit bem Ausbruche ber griecht schen Insurrection ausgewiesen, als vielmehr diejenige Saite anzuschlagen, welche bei Metternich am meisten Anklang fanb, nämlich bie Furcht vor der Demagogie. Der Gesandte sollte hervorheben, wie der Kaiser Nikolaus ebenso, wie sein Bruder Alexander, das Bestreben habe, die Revolution zu unterdrucken: habe er ja bei seiner Thronbesteigung selber die traurige Erfahrung gemacht, welche Gefahren die Demagogie in sich berge. Aber eben von biesem Gesichtspunfte aus muffe er die Wiederherstellung des Friedens im Orient wunschen, da sich bes bortigen Rampfes bereits bie Agitation bemächtigt habe, welche in ber Folge gefährlich werben mußte. Außerbem sei man vom Wiener Hofe überzeugt, baß er sich von ben Alliirten, welche bereits über Die Pacification mit einander übereingekommen, nicht trennen werbe: er, welcher auf die Erhaltung bes guten Einverständnisses ber Bofe immer ein so großes Gewicht gelegt, werbe auch diesmal seinem Grundsape treu bleiben. Endlich mußte ber Gesanbte in Aussicht stellen, daß der russische Hof sich das Schicksal Dom Miguel's von Portugal angelegen sein lassen werbe: benn in Wien nahm man die Partie bieses Prinzen und suchte ihn auf ben portugiesischen Thron zu bringen.

Der Gesandte endlich in Constantinopel, Herr von Ribeaupierre, erhielt den Auftrag, England bei der Pforte in eine solche Stellung zu versehen, daß es nicht mehr zurück könne, zugleich aber Rußland in ein möglichst günstiges Licht zu stellen. Demzusolge habe der Gessandte solgendes Benehmen zu beobachten. Wenn der englische Gessandte, Stratford Canning, bei der Pforte bereits Schritte gethan hätte, so habe der russische Bewollmächtigte blos zu erklären, daß er den Auftrag habe, die Forderung Englands zu unterstüßen und die Pforte auszusordern, dieselbe in reistiche Erwägung zu nehmen. Falls aber Stratford Canning nichts thue oder andere Instructionen erhalsten habe, so müsse man den Diwan von der Eristenz des Vertrags vom 4. April unterrichten, wovon er indeß höchst wahrscheinlich schon eine Abschrift besitze. Ueberhaupt werde es nothwendig sein, so bald

ale miglick bapon unt von ber Antickt bed Laifers bezüglich Gir denlante ibm Armunis zu geben. Dabei folle aber ber Brimte tie Dinge immer is barücken, als et Ruftands Feetberung bezüglich in Pacification Griedenlands uur des Reinlan bes Bertrages mit Gulant vom L. April ici, das Englant ticien Bermag angerege, das a ätter ici, ale ter von Afgerman unt das Russland aus sernele Gründen niche mrüd fenne. England werte bann in ber Lage fein, Nuslant entreter tekareniren, mas nicht wohl möglich, ober mit ibn denielben Beg geben zu muffen. Der Gefandte folle dann auch ich Augenmerf auf tie Reformen ricbeen, welche ter Sultan vornehme, unt auf tie Erielge, welche ür batten. Diese Reformen, wenn ür gluden, wurden tie Macht ber Pierre befestigen und Ruftlant bat tie Felgen deren früren. Um so nothwendiger sei die Pacification Griedenlande. Studen ne nicht, rufen ne vielmehr eine Revolution berrer, was wabrickeinlich, so ware tie Auflösung tes ottomannischen Reiches tie Folge unt Auflant biete nich eine große Zufunft bar\*). Zugleich aber erbiett ber andere rusuiche Gesandte, Minciafe, den Auftrag, dem Sultan den Genedrepunkt vorzubalten, daß er seine Resormen, tie so wickig waren, nicht wohl turcksühren könne, so lange ter Krieg mit Griedenlant benebe, bas sei nur möglich im Frieden.

Diese Anstrengungen ber russischen Diplomatie batten Erfolg. In ber That wurden von nun an die Berbandlungen wegen ber Pacisiscation Griechenlands von Seiten Englands ernstlich betrieben. Im Zebruar 1827 verlangte Strassort Ganning von der Pforte, zur Herbeisübrung bes griechischen Friedens, Einstellung aller Feindseligkeiten. Rusland sorderte bestelchen. Der französische Gesandte, Graf Guille minot, trat biesem Ansinnen gleichfalls bei.

Aber tie Pforte anmortete auf tiese Antrage ganz einfach, baß ten fremten Cabinetten die griechische Sache nichts angehe: ter Sultan sei Herr in seinem Lande und werbe niemals eine Intervention

<sup>\*)</sup> Depeiche Resselrode's an Ribeaupierre. 11. Januar 1827 (Portfolio III. 117 folg.)
\*\*) Portfolio V. S. 271.

fremder Mächte annehmen. Es begann nun ein Rotenwechsel: aber die Pforte blieb bei ihrer Ansicht. Ja sie versäumte nicht, den Mächten ihre Inconsequenz in der griechischen Sache recht scharf vorzuhalten: beim Beginne des Aufstandes hätten sie ja ganz entgegengesetzte Meinungen ausgesprochen.

Da der Diwan nicht nachgeben wollte, so fam am 6. Juli 1827 zu London zwischen Rußland, England und Frankreich folgender Vertrag zu Stande, welcher auf den Petersburger vom 4. April 1826 gegründet war. 1) Gleich nach der Ratification des Vertrags sollte das Anerbieten der drei Mächte der Pforte durch eine gemeinschaftliche Erklärung ber Gesandten in Constantinopel mitgetheilt und ein sofortiger Waffenstillstand als Bedingung fernerer Unterhandlungen gefordert werden; 2) die Bedingungen der Pacification sind dieselben, wie im Artifel 1. des Vertrags vom 4. April; 3) ebenso die Granzbestimmungen; 4) die Gesandten der drei Mächte werden sofort mit den nöthigen Instructionen versehen sein; 5) die Mächte suchen weder Gebietsvergrößerungen noch Handelsvortheile; 6) über die Garantie der Uebereinkunft wird noch nichts bestimmt. Zu diesem Vertrage kamen aber noch brei geheime Zusapartifel. Der erste besagt: Die Contrahirenden anerkennen die Verbindlichkeit, unverzüglich Maßregeln zur Annäherung mit ben Griechen zu ergreifen: es sollten mit ihnen Handelsverhältnisse angeknüpft, Consularagenten gesendet und angenommen werben. Der zweite Artifel erflarte, baß bie brei Mächte ben verlang= ten Waffenstillstand selbst gegen den Willen der Türken und Griechen durch alle ihnen zu Gebote stehenden Mittel zu bewirken, auch alle Collisionen zwischen den beiden streitenden Parteien zu verhindern suchen wollten, zu welchem Zwecke an die commandirenden Abmirale der drei Geschwader in den levantischen Meeren sofort die nothigen Instructionen gesandt werden sollten. Der dritte Artikel sprach nur ben Vorsatz der Contrahirenden aus, das Werk der Pacification auch gegen ben Willen ber streitenben Parteien auf ben verabrebeten Grunblagen fortbauernd zu betreiben.

Dieser Bertrag vom 6. Juli war ber lette Act von Canning's

Peten. Schon seit längerer Zeit sühlte er sich leidend: das körperliche Umvohlsein wurde burch die Last der Geschässe noch vermehrt, und endlich trugen die Intriguen der Tories, ihre unaufhörlichen offenen und beimlichen Angrisse, ihre boshassen Bersucke, ihm auf alle Weise weche zu thun, auch das Ihrige dazu bei, ihn phosisch allmählig zu Grunde zu richten. Canning starb am 8. Angust 1827.

Sein Tod war ein großer Berluft, nicht blod für England, sonbern für ganz Europa, für die gesammte politische Entwickelung. Rach
ihm kommt in England ein anderes politisches Sustem zur Herrschaft,
welches saft in allen Stücken das gerade Widerspiel von Canning's
Richtung sein sollte. Die Ersolge, welche Canning bereits errungen,
gehen zum großen Ibeile wieder verloren. Die Absichten, welche ihn
bei seinen diplomatischen Beziehungen leinen, bleiben unausgeführt:
ja die Resultate gestalten sich oft gerade zum Gegentheil von dem,
was er wollte. Indbesondere sur tie Entwickelung der orientalischen Angelegenheit war Canning's Tod unheilvoll. Hier gerade sollte das
eintreten, was er immer gesürchtet, was er and allen Krästen abzuwenden sich bemühte, daß nämlich Rußland die Berhältnisse nur zu
seinem Bortheile ausbeute und die Tinge in eine Richtung hineintreibe, welche nur Rußlands Interessen, aber nicht denen der Allgemeinheit entsprächen.

### Fünftes Capitel.

## Der russisch: türkische Krieg.

### Die Buftande in Griechenland bis zur Schlacht bei Mavarin.

Rach bem Fall von Missolunghi wollte sich die Sache ber Grieschen gar nicht mehr erholen. Ibrahim durchzog fortwährend mit seisnen Horden den Peloponnes, Alles vor sich hertreibend, mit Mord und Brand wüthend, und nur an den Gränzen der tapfern Mainotzten sand er Widerstand. Reschid Pascha aber richtete von Lepanto aus seinen Marsch auf Athen zu. Die Stadt wurde leicht eingenommen: nur die Afropolis hielt sich. Es galt jest, diesen äußerst wichztigen Punkt sür die Griechen zu erhalten. Auch strengten sie alle ihre Kräste an, um die Burg zu entsetzen. Bis zum Schlusse des Jahres 1826 und in dem Ansang des solgenden war die Akropolis vor Athen der Mittelpunkt eines sortgesetzen hartnäckigen Kampses. Hie und da erringen die Griechen Ersolge, eben so oft erleiben sie Niederlagen: ihren eigentlichen Iwest erreichen sie nicht.

Und während die kriegerischen Operationen ihnen nicht glücken wollen, zerreißt Haber und Zwietracht von Reuem die Glieber der Hellenen. Vergebens ist die Wahrnehmung, daß sie am Rande des Abgrundes stehen. Die verschiedenen Parteien, aus Leidenschaften, persönlichen Antipathien, Herrschsucht und selbstsüchtigen Verweggrüngen entsprungen, vergessen das gemeinsame Unglück, wenn sie nur die Aussicht haben, an ihren Gegnern die Rache fühlen zu können. Es war namentlich wieder die Partei Kolosotroni's, welche sich gegen die

effendi antwortete kurz: "Die Pforte hat die verdündeten Mächte nicht um die Instructionen bestagt, welche dieselben ihren Admiralen ertheilten; also ist sie auch nicht verpflichtet, ihre dem Ibrahim Pascha gegebenen Instructionen jenen Hösen mitzutheilen. Was wir thun würden, wan Feindseligseiten verübt werden sollten, sühlen wir uns nicht geneigt, heute zu erklären; denn man giebt keinem Kinde einen Ramen, bewer es geboren und bessen Geschlecht bekannt ist. Uebrigens wird die Psorte nie von ihren bereits erklärten Grundsätzen abgehen."

Roch am Abende besselben Tages trasen die ersten Berichte von den Vorgängen bei Ravarin im Serail ein, und versetzen den Sultan in solche Wuth, daß das Aeußerste zu besorgen stand. Auch war das erste Jusammentressen der Gesandten mit dem Reisessend iheftig genug. Er sprach sich mit der höchsten Bitterkeit über die Art und Weise aus, wie die Mächte ihr Friedensgeschäft betrieben: ihr Benehmen gleiche dem von Einem, der mitten unter Friedensversicherungen dem Andern den Schädel einschlage. Auch saßte der Diwan die energischesten Beschlisse: er ordnete die Bewassnung aller Muselmänner an, befahl, auf alle Schiffe fremder Rationen ein strenges Embargo zu legen, und erklärte, daß die Herstellung des Friedens nur unter der Bedingung zu hossen sein, daß die verbündeten Mächte den Vertrag vom 6. Juli aushöben, volle Entschädigung für den Verlust bei Ravarin leisteten und der Pforte Genugthuung für den Verlust bei Ravarin leisteten und der Pforte Genugthuung für den Friedensbruch gewährten.

Die Gesandten der drei Mächte antworteten darauf, daß der Entschluß derselben, den Vertrag vom 6. Juli aufrecht zu erhalten, unerschütterlich seststehe, und drohten, die Stadt zu verlassen, wenn die Pforte ihre ungerechten Beschlusse nicht widerriese, in einen Wassenstillstand willigte und den Griechen die gesorderten Rechte einräumte.

Auf diese entschiedene Sprache hin schien der Diwan milden Saiten aufzuziehen. Offenbar wirkte der östreichische Gesandte auf ihn ein, welcher, Rußlands Absicht durchschauend, Alles aufdieten zu müssen glaubte, um ein vollständiges Zerwürfniß abzuwenden. Die im ersten Augenblicke des Zorns verfügten Maßregeln wurden wieder zurückgenommen und mit den Gesandten der drei Mächte neue Unter-

Aber die russische Partei war nicht gewillt, ihre Plane aufzuge-Bielmehr hielt sie die gegenwärtigen Verhältnisse für gunftig, entscheibende Erfolge zu erringen. Sie beabsichtigte nichts Geringeres, als die Regierung von Griechenland in ihre Hande zu bekommen. Wir haben früher schon angegeben, wie die russischen Agenten sich bemühten, für die Präsidentschaft des Grafen Capo d'Istria Proselyten zu werben. Damals jeboch, als sie zum ersten Male mit biesem Borschlage herausrucken, fant berselbe keinen Beifall. Jest mußte Rolos kotroni ben Gebanken wieder in Anregung bringen und Alles aufbies ten, um selber die beiden Englander Cochrane und Church, beren Gin= fluß, wie man gesehen, sehr bedeutend war, für den Plan zu gewin= Rolofotroni besaß Schlauheit genug, um diese Aufgabe burchzu= Er stellte ben beiben Mannern vor, daß Griechenland vor Allem eines erfahrenen Staatsmannes bedürfe, ferner einer Persönlich= keit, welche den letten Parteiungen fremd geblieben, welche, obschon Grieche von Geburt, bennoch gleichsam als ein Fremder anzusehen sei: Capo d'Istria vereinige alle diese Eigenschaften in sich: seine Wahl wurde alle Parteien aussohnen: mit ihm wurden Alle zufrieden sein. Die beiben Englander ließen sich burch diese Grunde überzeugen. unterftütten nun die Wahl Capo b'Istria's aus allen Kräften, und ba auf diese Weise die weitersehende anti=russische Partei der einfluß= reichsten Kräfte beraubt war, so ging in ber That die Erwählung bes ehemaligen russischen Ministers mit leichter Mühe durch. Capo bIstria wurde von der Nationalversammlung zu Trözene am 11. April 1827 zum Präsidenten von Griechenland auf sieben Jahre gewählt und zwar mit den Rechten und Befugnissen, welche der Prasident der vereinigten Freistaaten von Nordamerifa besitt.

Durch diese Wahl wurde Griechenland ebenso abhängig von dem russischen Cabinette wie durch den Vertrag von Akserman die Moldau und Wallachei.

Die anti = russische Partei hatte noch eine Hoffnung, nämlich daß Capo d'Istria, welcher seit seiner Abbankung als russischer Minister zurückgezogen in Genf lebte, die auf ihn gefallene Wahl nicht anneh-

daß Rußland um jeden Preis den Krieg wolle. Und hätte auch der Sultan sich zu Bebingungen verstanden, welche ben Krieg verhüten konnten, so wäre doch die öffentliche Meinung nicht damit zufrieden gewesen. Sie war wuthend sowohl über die Borschläge, welche be züglich ber Griechen von den drei Mächten gemacht worden warm, als auch insbesondere über die Ruffen. Eine Rachgiebigfeit des Sultans hatte ihm vielleicht ben Thron koften konnen. Also erließ ber Reiseffendi am 20. December an die Paschas der Provinzen ein Rundschreiben, in welchem ber Krieg mit Rußland für unvermeiblich erklart, zugleich aber Alles aufgeboten wurde, um die muselmannische Bevölkerung gegen Rußland zu fanatisiren. Die ganze seinbselige und zugleich perfide Politif, welche Rußland von jeher gegen bie Pforte angewendet, wurde mit den schwärzesten Farben geschilden. Es wurde den Russen vorgeworfen, wie sie immer alle aufrührerische Unterthanen ber Pforte gegen sie in Schut genommen: so hatten sie es mit ben Donaufürstenthumern gemacht: so mit ben Griechen. Die Empörung dieser hatten sie hervorgerusen, begunftigt und die ganze Einmischung in die Angelegenheit der Griechen hat keinen anbern 3weck gehabt, als um einen Anlaß zum Kriege gego die Pforte herauszusinden. Zugleich verschlte dieses Rundschreiben nich das religiöse Moment herauszuheben. Der Kampf, welcher sich anhebe, sei zugleich ein Kampf um den Glauben. Es gelte dem Islam, die Religion Mahomed's sollte vernichtet werden, damit nur allein die Giaurs herrschten. Dabei entschuldigte der Reiseffendi die bisher bewie sene Langmuth des Sultans: er habe nur deshalb mit einer entschie benen Sprache gezögert, um Zeit zu Kriegsrüstungen zu gewinnen: nur deshalb an die Ruffen Zugeständniffe gemacht, um sie bei ge ege ner Zeit wieber zu brechen.

Nach solchen Erklärungen war der Krieg unvermeidlich. Auch nahm jett der Sultan gar keine Rücksicht mehr. Alle Unterthanen Englands, Rußlands und Frankreichs erhielten die Weisung, Constantinopel zu verlassen: an 1000 Personen wurden auf diese Weise vertrieben. Der Bosporusblieb den Fahrzeugen aller fremden Rationen vers

Die Gefandten von Rußland, England und Frankreich erschienen am 16. August beim Reiseffendi in Constantinopel, um ihm den Vertrag vom 6. Juli zu übergeben und die darin enthaltenen Forderungen wegen ber Bacification Griechenlands zu machen. Der Vertrag wurde aber von türkischer Seite gar nicht entgegengenommen, so daß die Gesandten sich genöthigt sahen, die Acte unentsiegelt zurückzulassen. Die Ansicht der Pforte anderte sich nicht im Geringsten: sie blieb immer bei ber Ansicht stehen, daß die Mächte fein Recht der Einmischung hatten, und daß der Sultan daher auch keine Intervention annehmen werbe. Inzwischen verfolgten die drei verbundeten Mächte ihren Weg. Sie ließen zur Durchführung ber Pacification Geschwaber in die griechischen Gewässer kommen. Das englische war vom Ads miral Sir Edward Cobrington befehligt, das französische vom Contre-Admiral von Rigny, das russische vom Graf Heyden. Diese Geschwader erschienen bereits im August in Griechenland. Die Befehlshaber berselben veröffentlichten das Uebereinkommen der drei Mächte und verlangten zunächst von ben friegführenden Parteien, mit den Feindseligs keiten einzuhalten. Die Griechen waren es zufrieden: sie nahmen ben Waffenstillstand an.

Richt so die Türken. Vielmehr boten diese eben alle ihre Streitsträfte auf, um auf die Gricchen einen entscheibenden Schlag zu thun. Bon Alexandrien lief im August eine Flotte aus, welche fast die ganze Seemacht der Pforte und Mehemed Ali's vereinigte: aus 92 Segeln bestehend, mit mehr als 2000 Kanonen. Am 7. September kam sie nach Ravarin. Als die Admirale der verkinigten Geschwader Nachricht davon erhalten hatten, so begaben sie sich zu Ibrahim und sorderten von diesem unter Borweisung des Vertrags vom 6. Juli gleichsalls Einstellung der Feindseligkeiten. Ibrahim wollte Ansangs nicht darauf eingehen, verstand sich jedoch endlich, am 25. September, dazu, Despeschen nach Constantinopel und Alexandrien zu schicken, und vor Rückfunst der Couriere die Flotte nicht in die See gehen zu lassen.

Inzwischen aber hatten sich die Griechen die Verhältnisse zu Ruten gemacht und bei Scala in dem Busen von Corinth einige Vortheile

errungen. Ibrahim, wuthend barüber, glaubte nun seinerseits den Waffenstillstand auch nicht halten zu burfen. Er sandte zwei Colonnen seiner Schaaren in bas Herz bes Peloponnes: die eine sollte die Richtung auf Karitena, die andere auf Patras nehmen. Diese Horda verfuhren auf eine barbarische Weise: nicht nur, daß sie die Griechen, die ihnen in den Weg kamen, entweder schonungslos mordeten, oda als Sklaven mit sich fortführten, sonbern sie verwüsteten auch bie Felber, hieben die Fruchtbäume ab und verbrannten fie. Zugleich lies Es war am er aber auch ein Geschwaber ber Flotte auslaufen. 1. October. Dieses stieß seboch auf Wiberstand. Cobrington trick bieses Geschwaber, welches bie Absicht hatte, gegen Patras zu segeln, um die Besatung dieser Festung zu verproviantiren, am 4. October mit Kanonenschüssen zurück und zwang es, wieber seinen Weg auf Ravarin zu nehmen. Hierauf vereinigten sich die Geschwaber ber bei Sie bekamen Mächte und die Abmirale beriethen, was zu thun sei. Rachrichten von den Gräuelthaten, welche Ibrahim's Schaaren in Morea verübt, und beschlossen endlich, bem Pascha noch einmal erns liche Vorstellungen zu machen, mit dem entschieden ausgesprochena Willen, fernere Feindseligkeiten von seiner Seite nicht mehr zu bulden. Demzufolge richteten sie ihren Weg nach Navarin, wo sie am 19. Abends ankamen.

Am anderen Tage liesen die brei Geschwader in den Hasen von Ravarin, wo die ganze ägyptisch-türkische Flotte in Form eines Husseisens ausgestellt war. Die drei Admirale hatten keineswegs die Abssicht, die Türken anzugreisen. Aber durch Zusall entspann sich ein Kamps. Höchst wahrscheinlich hatten die Türken die Veranlassung dazu gegeben: es wird versichert, daß von einem türkischen Schisse aus zuerst auf ein französisches geschossen worden sei. Nun erfolgte eine surchtbare Seeschlacht. Die Türken sochten verzweiselt, aber sie vermochten der größeren Taktik der Engländer und der Franzosen doch nicht zu widerstehen. Der Kamps endete nach vier Stunden mit der gänzlichen Vernichtung der ägyptisch stürksschen Flotte.

# Die Verhältniffe bis zum Ansbruch des türkisch-ruffischen Krieges. Krieg und Friede zwischen Rußland und Perfien.

Die Schlacht bei Ravarin wurde von der öffentlichen Meinung in Europa mit außerordentlichem Jubel vernommen. Wie sich über= haupt schon das Bundniß vom 6. Juli einer großen Popularität zu erfreuen gehabt, so befriedigte biese Schlacht in einem ungleich höheren Grabe, erstens, weil fie ein Zeugniß von bem ernsten Willen ber verbundeten Mächte ablegte, dem unheilvollen Kriege ein Ende zu machen und dann besonders deshalb, weil daburch den Türken die Mittel genommen waren, ihre Unterwerfungsplane, wenigstens für ben Augenblick, mit Energie fortzuführen. Aber bie Politik betrachtete bieses Ereigniß von einem anderen Gesichtspunkte. Diese Schlacht schien offens bar nur im Interesse Rußlands geliesert. Durch ben außerorbentlichen, kaum ersetbaren Verluft, welchen bie Pforte burch bie Vernichtung ihrer Flotte erlitten, war sie für ben Augenblick eines großen Theils ihrer Hulfsquellen entblößt und, wie ce schien, rettungelos einem Gegner preisgegeben, welcher beständig das Auge auf dieses Opfer gerichtet, die gunftige Gelegenheit gewiß nicht versaumte, um ihm einen töbtlichen Schlag zu versetzen. Und in der That: Rußland benutte biese Gelegenheit und brangte sofort zum Kriege. —

Die Gesandten der drei Mächte erhielten am 28. October Rachsticht von der Schlacht bei Ravarin. Sie begaben sich hieraus, noch ehe die Pforte etwas von dem Ereigniß wußte, zum Reisessendi, und legten ihm solgende drei Fragen vor: 1) Welches sind die Instructionen, welche Ibrahim Pascha von der Pforte erhalten hat? 2) Wie wird die Pforte eine seindliche Handlung betrachten, die von Seiten der veränderten Geschwader wohl vorgenommen werden könnte, wenn Ibrahim sich weigerte, dem ausgesprochenen Willen der drei verdündeten Mächte Folge zu leisten? 3) Besteht die Pforte noch auf ihrer Weisgerung, die Forderungen der allierten Rächte zu erfüllen? Der Reiss

effenti anmortete furz: "Die Pforte bat tie verbündeten Machte nicht um tie Instructionen bestagt, welche tieselben ihren Armiralen ertheilten; also ist sie auch nicht verpflichtet, ihre dem Ibrahim Pasicha gegebenen Instructionen jenen Hösen mitzutheilen. Bas wir thun wurden, wem Feintseligseiten verübt werden sollten, sühlen wir uns nicht geneigt, heute zu erklären; denn man giebt keinem Kinde einen Namen, bewe es geboren und bessen Geschlecht bekannt ist. Uebrigens wird die Psont nie von ihren bereits erklärten Grundsäßen abgehen."

Roch am Abende besselben Tages trasen bie ersten Berichte von ben Borgängen bei Ravarin im Serail ein, und versetzen den Sulan in solche Buth, daß das Aeußerste zu besorgen ftand. Auch war bab erste Zusammentressen der Gesandten mit dem Reidessend heftig genng. Er sprach sich mit der höchsten Binterseit über die Art und Beise and, wie die Mächte ihr Friedensgeschäft betrieben: ihr Benehmen gleicht dem von Einem, der mitten unter Friedensversicherungen dem Andern den Schädel einschlage. Auch saßte der Diwan die energischesten Boschlässe: er ordnete die Bewassnung aller Muselmänner an, besahl auf alle Schisse fremder Rationen ein strenges Embargo zu legen, und erklärte, daß die Herstellung des Friedens nur unter der Bedingung zu hossen sei, daß die verdündeten Nächte den Bertrag vom 6. Juli aushöben, volle Entschädzigung für den Berlust dei Ravarin leistenen und der Pforte Genugthuung für den Friedensbruch gewährten.

Die Gesandten der drei Mächte antworteten darauf, daß der Entschluß berselben, den Vertrag vom 6. Juli aufrecht zu erhalten, unersschützerlich sestsche, und drohten, die Stadt zu verlassen, wenn die Pforte ihre ungerechten Beschlusse nicht widerriese, in einen Wassenstillstand willigte und den Griechen die gesorderten Rechte einräumte.

Auf diese entschiedene Sprache hin schien ter Diwan milbere Saiten aufzuziehen. Offenbar wirkte der östreichische Gesandte auf ihn ein, welcher, Rußlands Absicht durchschauend, Alles aufdieten zu mussen glaubte, um ein vollständiges Zerwürfniß abzuwenden. Die im ersten Augenblicke des Zorns verfügten Maßregeln wurden wieder zurückgenommen und mit den Gesandten der drei Rächte neue Unter-

handlungen angeknüpft. Der Sultan verstand sich jest dazu, den Griechen uneingeschränkte Amnestie zu bewilligen, Zurückgabe alles consiscirten Eigenthums, Wiederherstellung der alten Rechte und Freisheiten, gerechte und milbe Verwaltung, Erlassung aller seit sechs Jahren rückftändigen Steuern nebst völliger Abgabenfreiheit auf ein Jahr. Damit waren jedoch die Gesandten nicht zufriedengestellt. Sie verslangten kategorisch unverzügliche Annahme des Wassenstillstandes, der Vermittlung und Annahme der im Vertrag vom 6. Juli sestgesetzen Rechte für die Griechen: im Weigerungssalle drohten sie, ihre Pässe zu verlangen.

Darauf hin siel die Antwort des Sultans wiederum verneinend aus, und nun verlangten die Gesandten wirklich am 28. November ihre Pässe. Dieß war dem Diwan doch unangenehm und in der Hoffnung, daß sich die Gesandten doch noch anders besinnen würden, erklärte der Reisessendi, daß sie die Freiheit hätten, zu gehen oder zu bleiben, daß aber die Pforte nicht den Anschein haben wolle, durch Bewilligung von Firmans ihre Abreise zu sanctioniren. Indessen die Gesandten ließen sich nicht umstimmen: am 8. December verließen der französische und englische Constantinopel, ein Paar Tage darauf der russische.

Auch jest noch wollte die Pforte den Schein vermeiden, als ob sie den Anlaß zu Feindseligkeiten gegeben. Ueberzeugt, daß sie von England und Frankreich nichts zu befürchten habe, daß aber Rußland der eigentliche Gegner sei, welcher aus den letten Vorgängen Vorswände zu einem Kriege suchen werde, richtete sie an den russischen Misnister des Auswärtigen, Grafen Nesselrode, ein Schreiben, in welchem sie sich über den russischen Bevollmächtigten, Ribeaupierre, beklagte, welcher Constantinopel ohne allen Grund verlassen habe. Die Pforte wünsche nichts so sehr, als den Frieden und sei auch von Rußland überzeugt, daß es trot des übereilten Schrittes seines Gesandten ein freundschaftliches Verhältniß mit der Pforte bewahren werde.

Aber auf dieses Schreiben erfolgte von Rußland keine Antwort. Dhnedieß wußte ber Diwan selber, daß es zu nichts führen werde, sondern

daß Rußland um jeden Preis den Krieg wolle. Und hatte auch der Sultan sich zu Bebingungen verstanden, welche ben Krieg verhüten fonnten, so ware boch die öffentliche Meinung nicht damit zufrieden gewesen. Sie war wuthend sowohl über die Borschläge, welche be züglich ber Griechen von ben brei Mächten gemacht worben waren, als auch insbesondere über die Ruffen. Eine Rachgiebigkeit bes Sultans hatte ihm vielleicht den Thron kosten können. Also erließ der Reiseffendi am 20. December an die Paschas der Provinzen ein Rundschreiben, in welchem ber Krieg mit Rußland für unvermeiblich erklärt, zugleich aber Alles aufgeboten wurde, um die muselmännische Bevölkerung gegen Rußland zu fanatisiren. Die ganze feinbselige und zugleich perfide Politif, welche Rußland von jeher gegen die Pforte angewendet, wurde mit den schwärzesten Farben geschildent. Es wurde den Russen vorgeworfen, wie sie immer alle rerische Unterthanen ber Pforte gegen sie in Schutz genommen: so hatten sie es mit den Donaufürstenthumern gemacht: so mit den Griechen. Die Empörung dieser hatten sie hervorgerufen, begunftig und die ganze Einmischung in die Angelegenheit der Griechen hak feinen andern Zweck gehabt, als um einen Anlaß zum Kriege gegen die Pforte herauszufinden. Zugleich versehlte dieses Rundschreiben nicht, das religiose Moment herauszuheben. Der Kampf, welcher sich ans hebe, sei zugleich ein Rampf um den Glauben. Es gelte dem Islam, die Religion Mahomed's sollte vernichtet werden, damit nur allein die Giaurs herrschten. Dabei entschuldigte der Reiseffendi die bisher bewiesene Langmuth des Sultans: er habe nur deshalb mit einer entschie benen Sprache gezögert, um Zeit zu Kriegerüstungen zu gewinnen: nur deshalb an die Ruffen Zugeständniffe gemacht, um sie bei ge egener Zeit wieber zu brechen.

Nach solchen Erklärungen war der Krieg unvermeidlich. Auch nahm jett der Sultan gar keine Rücksicht mehr. Alle Unterthanen Englands, Rußlands und Frankreichs erhielten die Weisung, Constantinopel zu verlassen: an 1000 Personen wurden auf diese Weise verstrieben. Der Bosporusblieb den Fahrzeugen aller fremden Rationen vers

719

schlossen, und die Schiffe, welche mit Getreide beladen waren, wurden gezwungen, ihre Frachten der Regierung zu überlassen. Sodann wurs den Aushebungen veranstaltet, die Refruten eingeübt, überhaupt die umsfassendsten Vertheidigungsanstalten getrossen.

Der Sultan wußte aber sehr wohl, daß sich sein Reich im Ganzen doch in einem kläglichen Zustande befand und daß er gegen die Russen schon badurch in großem Rachtheile war, daß er keine Flotte besaß, die er ihnen im schwarzen Weere entgegenzustellen vermochte, so daß sie also von da aus die Bewegungen ihrer Truppen auf dem Festlande unterstüßen konnten. Er sah sich also nach Bundesgenossen um, und dalb zeigte sich ihm einer: das waren die Perser.

Wir haben gesehen: sie begannen in bem Augenblice ben Krieg gegen Rußland, als dieses mit der Pforte den Vertrag von Afjerman unterhandelte. Dieses Ereigniß konnte damals keinen Einfluß mehr auf die Verhandlungen zu Gunften ber Pforte üben. Seitbem ging der Krieg fort, aber zum Vortheil ber Russen. Der General Pasquewitsch, welcher ben Oberbesehl über die russischen Truppen führte, schlug die Perser in mehreren entscheibenden Schlachten und nachdem er am 19. October 1827 bie Festung Eriwan im Sturm genommen, in Folge bessen die ganze Provinz dieses Namens erobert wurde, so verzweifel= ten bie Perser an ihrem Glude und baten um Frieden. Bereits am 2. November wurden die Friedenspräliminarien auf folgende Bebingungen unterzeichnet: 1) Der Schach von Persien tritt an Rußland ab das ganze Chanat von Eriwan sowohl diesseits als jenseits des Arares, wie auch bas Chanat von Rachitscheman. 2) Der russische Untheil von Talisch, der von den Persern besetzt worden, wird den Ruffen herausgegeben. 3) Persien zahlt 18 Millionen Rubel Kricgstoften. 4) Bis zur ganzlichen Entrichtung bieser Summe bleibt bie persische Provinz Aberbibschan von den Russen besetzt.

Aber dieser Friedensschluß war von dem Schach von Persien noch nicht ratissicitt, als jene Mißhelligkeiten zwischen Rußland und der Pforte eintraten, die zu einem Kriege führen mußten. Der Sultan setzte sich sofort mit dem Schach von Persien in Verbindung und bewog ihn in von der Besatung noch übrig geblieben, in russische Gesangenschaft wandern. Auf die Rachricht von Barnas Fall zog sich Omer Brione nach Albos zurück.

Während daß diese Begebenheiten in Bulgarien vorsielen, hatte sich der eine Theil des siedenten Corps vergeblich bemüht, Silistria einzunehmen. Die Russen litten hier sehr beträchtlich und sahen sich gezwungen, im November die Belagerung dieser Festung aufzuheben und den Rückzug anzutreten. Auf dem Rückzuge verloren sie durch die nachsehenden Türken noch viel, theils an Geschütz, theils an Menschen.

Das sechste Armeecorps war, wie erwähnt, in der Moldau und Wallachei zurückgeblieben, um die Behauptung dieser Fürstenthümer zu sichern. Lange Zeit schien dieß ganz unnöthig zu sein. Dann aber machten die Türken von Widdin aus Streiszüge gegen die russischen Truppen, dei welcher Gelegenheit diese letzteren manchen Schaden erslitten. Im Ganzen aber blieben die Russen Sieger und behaupteten die Fürstenthümer.

lleberblickt man nun biesen Feldzug von 1828 im Ganzen, so ift nicht zu läugnen, baß die Erfolge der Russen sehr hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind \*). Die ganze strategische Anlage des Feldzuges war verunglückt, und in einzelnen Gesechten hatten sie nicht selten gegen die Türken den Kürzeren gezogen. Ja wäre dei den Letzteren nur irgend ein bedeutendes militairisches Talent gewesen, hätten nur die Feldherren einsach gehorcht und ihre gewöhnliche Pflicht gethan, so konnte die russische Armee in die schwierigsten Lagen versetzt werden: sogar ihre Bernichtung wäre möglich gewesen. Aber auch so war des Resultat dieses Feldzugs ein äußerst geringes. Man sah es an den Winterquartieren. Nur der linke Flügel des russischen Heeres blieb in und um Barna und in den eroberten Festungen zurück. Die übrigen

<sup>\*)</sup> Bergleiche über ben Krieg überhaupt: "Der türkische ruskische Feldzug in ter europäischen Türkei 1828 und 1829, targestellt burch Freiherrn von Moltke, Major im preußischen Generalstaabe. Berlin 1845.4

Ben Schwierigkeiten verbunden: ber Soldatenstand wird, und mit Recht, für eine Art Gefängniß, für lebenslängliche Einkerferung angesehen benn der russische Soldat mußte 20 bis 24 Jahre dienen, und zwar unter den schrecklichsten Entbehrungen — daher suchte Jeder diesem gefürchteten und gehaßten Stande zu entgehen, und es war baher in der Regel nothwendig, förmliche Treibjagben auf die unglücklichen Refruten zu veranstalten. Waren nun auch bie neuen Solbaten beisammen, so bedurfte es wieder geraumer Zeit, um sie aus ben verschiedenen Bezirken des ungeheuern Reichs an ihren Bestimmungsort zu bringen, und wiederum, um sie einzuüben. All' dieß macht es begreiflich, warum die Russen nicht so rasch mit ihrer Kriegserklärung bei ber Hand waren, und warum die Streitfrafte, welche sie in dem Kriege gegen bie Türkei entfalteten, weit hinter ber Besorgniß ber Pforte und ber anbern Großmächte zurüchlieben. Der Grund, warum bas ruffische Cabinet bennoch so schnell ben Krieg unternahm, lag in ber Besorg= niß, daß die Pforte durch die vorgenommenen Reformen sich später wieder stärken und ben Russen noch einen erfolgreicheren Widerstand entgegensegen werde als jest, wo man eben burch biese Resormen bes Reich in Auflösung gebracht mahnte \*). "Die Kwiegeerklarung erfolgte erft am 26. April 1828. Die Gründe zum Kriege werben in derselben muhsam zusammengesucht, auch vermochten sie Riemanden zu tauschen, welchem ber wahre Sachverhalt bekannt war. Uebrigens hielt es Rußland für nöthig, in dem Kriegsmanifest zu erklären, daß es nicht daran benke, sein Gebiet zu vergrößern: ber Krieg sei nur uns ternommen, um die Verträge, welche die Pforte gebrochen, wieder in Kraft zu setzen und dem Handel und der Schifffahrt Rußlands auf bem schwarzen Meere ihre Freiheit zu sichern.

<sup>\*)</sup> Bergleiche die Depesche Pozzo ti Borgo's vom 28. Rovember 1828 (Ports folio I.) und tie Bemerkungen bes herausgebers bazu.

Inbeffen hatte Metternich bereits einige Ginleitungen getroffen, um bas französische Cabinet zu bestimmen, sich zu einer anderen Po-Erstens bearbeitete er ben König von Sardinien litif hinzuneigen. für ben Gebanken, ben Prinzen von Carignan, welcher bas nächste Anrecht auf ben Thron hatte, bavon auszuschließen. Denn bieser Pring war Metternich in boppelter Beziehung verhaßt: einwal weil er sich in die Berschwörung der Carbonaris eingelassen, in der pie mentefischen Revolution eine Rolle gespielt, so bas zu besorgen ftand, daß er als regierender Fürft vielleicht von ähnlicher Idee sich leiten laffen werbe; sodann aber, weil er, wie wir gesehen, in sehr gutem Bernehmen mit bem französischen Hofe fand, was benn zu ber Annahme führen mußte, daß unter seiner Regierung nicht Deftreich, son bern Frankreich Einfluß auf Sarbinien üben werbe. Diese Grunde bestimmten also Metternich, ben erwähnten Gebanken zu verfolgen. Roch hatte er nichts erreicht. Aber absichtlich ließ er es ben Franzosen merken, daß er bamit umgehe, um ihnen anzubeuten, daß er es in ter hand habe, ihnen einen Feind in Italien zu erwecken, wenn fie fich nicht willsähriger bewiesen. Ein zweites Schreckmittel sollte ber Herzog von Reichstabt sein. Dieser Sohn Rapoleon's war bisher von dem östreichischen Hofe in politischer Zurückgezogenheit gehalten worden, so baß kaum hie und ba bie Zeitungen von seiner Eriften berichteten. Aber jest auf einmal wurde er hervorgezogen, den Den schen in Erinnerung gebracht, vom Raiser mit Freundlichkeit behanbelt, ihm überhaupt eine gemisse Bedeutung beigelegt. Zugleich muß ten östreichische Agenten in Frankreich bie Gemuther ber Napoleonisten wieder ermuthigen, hinweisen auf ben Herzog von Reichstadt, ber ihre Hoffnungen endlich in Erfüllung bringen werde. Und während Det ternich diese eine politische Partei wider die Bourbons zu neuem Le ben erweckte, so versäumte er nicht, sich zugleich an eine andere anzw lehnen und sich ihrer zu bemächtigen. Das war die Partei ber Ultraronalisten und der Pfaffen, welche allerdings unzufrieden genug über den gegenwärtigen Zuftand ber Dinge waren, ba bas neue Ministerium in gar vielen Beziehungen ihren Bunschen gerabezu entgegenstant.

am 10. September an: zugleich neues Geschüß. Jest wurde die Beslagerung mit mehr Ernst betrieben: die Gegenwart des Kaisers seuerte die russischen Truppen an. Aber Barna wurde auf das Glänzendste vertheidigt: die Türken sochten mit außerordentlicher Tapserkeit, und wenn sie auch in Bezug auf Kunst und Taktik hinter den Russen zurück waren, so ersetzen sie diesen Mangel durch den unerschütterlichsten Muth und die kaltblütigste Todesverachtung. Barna hielt sich die in den October hinein.

Und inzwischen war das Heer des Großveziers, welches gegen 30,000 Mann zählen mochte, von Abrianopel gegen Aibos vorgerückt, offenbar um Barna zu entsehen. Mit ihm vereinigte sich ein Theil des Heeres um Schumla, Omer Brione erhielt ben Austrag, den Entsat von Barna zu bewerkstelligen. Gegen diesen seize sich nun das russische Heer, welches vor Schumla gelegen, in Bewegung. Aber einzelne Abtheilungen besselben wurden bei Hasanlar und bei Kurtepe (30. September) empsindlich geschlagen. Das letzte Tressen war für die Russen von so schlechtem Ersolge gewesen, das Omer Brione nichts mehr im Wege stand, um sich mit Barna in Berbindung zu sehen und das Belagerungsheer anzugreisen.

Unbegreislicher Beise aber blieb Omer Brione von dieser Zeit an unthätig. Er that gar nichts, was die Belagerten hätte unterstüßen können: es siel ihm nicht ein, gegen die Russen irgend eine Bewegung zu machen. Die Folge davon war, daß Barna am 10. October capitulirte. Uebrigens war Barna immerhin noch nicht in der Lage, capituliren zu müssen: es war Berrath dabei im Spiele von Seiten des Besehlshabers der Festung, Jussuf Pascha. Derselbe war beim Sultan in Ungnade gefallen und noch während er die Festung so tapfer vertheidigte, war seine Absehung und Einziehung seiner Güter beschlossen worden. Er wollte sich dasür rächen. Auch ist es nicht unwahrscheinlich, daß von den Russen ebenfalls Bersprechungen gemacht worden sind. Genug, die Festung wurde den Russen übergeben, und zwar nicht unter den vortheilhaften Bedingungen, wie Braislow: vielmehr mußte Jussuf Pascha mit 7000 Mann, so viel waren

Inbeffen hatte Metternich bereits einige Ginleitungen getroffen, um bas französische Cabinet zu bestimmen, sich zu einer anderen Be-Erstens bearbeitete er ben König von Sartinien litif hinzuneigen. für ben Gebanken, ben Prinzen von Carignan, welcher bas nachfte Denn ticfa Anrecht auf ten Thron hatte, bavon auszuschließen. Bring war Metternich in boppelter Beziehung verhaßt: einmal weil er sich in die Berschwörung ber Carbonaris eingelassen, in der pie mentefischen Revolution eine Rolle gespielt, so daß zu besorgen fant, daß er als regierender Fürft vielleicht von ähnlicher 3dee fich leiten laffen werde; sodann aber, weil er, wie wir gesehen, in fehr guten Bernehmen mit bem franzöfischen hofe fand, was benn zu ber Annahme führen mußte, bag unter seiner Regierung nicht Deftreich, for bern Franfreich Einfluß auf Sarbinien üben werde. Diese Grunde bestimmten also Metternich, den erwähnten Gebanken zu verfolgen. Roch hatte er nichts erreicht. Aber absichtlich ließ er es ben Franzosen merken, daß er damit umgehe, um ihnen anzudeuten, daß er es in ter hand habe, ihnen einen Feind in Italien zu erwecken, wenn fe fich nicht willsähriger bewiesen. Gin zweites Schreckmittel sollte ber Herzog von Reichstadt sein. Dieser Sohn Rapoleon's war bieber von dem öftreichischen Hose in politischer Zurückzezogenheit gehalten worden, so daß faum hie und da die Zeitungen von seiner Eriftenz berichteten. Aber jest auf einmal wurde er hervorgezogen, ben Menschen in Erinnerung gebracht, vom Kaiser mit Freundlichkeit behanbelt, ihm überhaupt eine gewisse Bedeutung beigelegt. Zugleich muß ten öftreichische Agenten in Frankreich bie Gemuther ber Rapoleonisten wieder ermuthigen, hinweisen auf den Herzog von Reichstadt, der ihre Hoffnungen endlich in Erfüllung bringen werde. Und während Metternich diese eine politische Partei witer tie Bourbons zu neuem Les ben erweckte, so versäumte er nicht, sich zugleich an eine andere anzw lehnen und fich ihrer zu bemächtigen. Das war bie Partei ber Ultraroyalisten und ber Pfaffen, welche allerbings unzufrieden genug über den gegenwärtigen Zuftand ber Dinge waren, ba bas neue Ministerium in gar vielen Beziehungen ihren Bunschen gerabezu entgegenstant. Diese Partei, welche auf Karl X. einen so mächtigen Einfluß besaß, sollte nach Mettenich's Plan benselben benutzen, um ihn wider Ruß- kand zu Gunsten ber Metternich'schen Entwürse zu stimmen.

Während nun von Metternich diese Hebel in Bewegung gesetzt wurden, sollte Wellington mit dem erwähnten Vorschlage auftreten und denselben mit dem ganzen Gewichte des Einflusses unterstützen, welchen er ohne Zweisel auf Karl X. besaß.

Aber die russische Diplomatie wußte diese Plane zu vereiteln.

Der russische Gesandte in London, Fürst von Lieven, bekam Runde von den Metternich'schen Vorschlägen. Sosort theilte er fie Pozzo di Borgo mit. Dieser erfuhr sie, noch ehe Wellington bei dem Cabinette ber Tuilerien einen Schritt gethan hatte. Er unterrichtete denn sogleich Laferronaus von dem Plane Metternich's, versäumte nicht, die Intrique, welche letterer in Sarbinien und burch Begünstigung ber Napoleonischen Partei spiele, in das gehässigste Licht zu setzen, und hatte bald die Freude, zu sehen, daß der Minister in seiner ruffenfreundlichen Gesinnung befestigt worden sei. Er begab sich sodann zu bem Könige selbst, sprach auch mit biesem über bie Metternich'schen Entwurfe, versaumte nicht, unter die Politik die feinste personliche Schmeichelei zu mischen, und gelangte nicht minder zum Ziele. Der Hof ber Tuilerien war burch Pozzo bi Borgo so entschieden für die Russen und gegen Metternich eingenommen, daß, als um biese Zeit ber öftreichische Gefandte in London, Baron von Lebzeltern, auf seiner Reise nach Wien über Paris fam, der französische Minister bei ihm von selbst auf die Metternich'schen Plane die Rede brachte und ganz offen und ohne Ruchalt, sogar mit einiger Leibenschaftlichkeit erklärte, das französische Cabinet wurde nun und nimmermehr zu einem Bunde wider Rußland die Hand reichen. Ja, Laferronaus sprach sich bei diefer Gelegenheit auch über bie anberen Intriguen Metternich's aus, um ihm jebe Hoffnung zu benehmen, daß sich badurch bas Cabinet ber Tuilerien einschüchtern laffen wurbe. Er solle es ja nicht wagen, seine Plane bezüglich Sarbiniens auszuführen. Denn daburch würde er nur bewirken, daß eine französische Armee über die Alpen bringe

mehren, und anstatt ben Frieden zu erleichtern, ihn vielmehr erschweren. Doch hütete er sich wohl, den Widerspruch gegen diesen Borschlag schroff und entschieden auszusprechen, um nicht das französische Cabinet einen Blick auf die eigentlichen Absichten Ruslands thun zu lassen, welche auf nichts Geringeres, als auf die Schleifung der tied kischen Festungen an der Donan und die zum Balkan gerichtet waren. Die russische Diplomatie trat also vor der Hand noch leise auf, zie gerte, hossend, daß die Ereignisse ihr eine günstige Wendung ber reiten würden.

Und in der That, dieß war der Fall. Metternich nämlich war keineswegs gefonnen, seinen Plan so leichthin aufzugeben. Bielmehr glaubte er jest energischere Schritte zu seiner Verwirklichung machen zu muffen. Er schickte im Anfange Decembers 1828 eine neue De pesche an ben öftreichischen Gefanbten in London. Der Courier, welcher dieselbe überbringen sollte, hatte aber zugleich den Auftrag, eine Abschrift bavon dem öftreichischen Gesandten in Paris, Graf Appony, anzustellen, welcher an bas französische Ministerium eine Mittheilung davon machen sollte. Der Inhalt bieser Depescher war folgenber: Der Sultan wolle Frieden machen, aber einen ficheren und unzweis deutigen. Dieß fonne nur erreicht werden auf einem Congreß, wo außer Rußland und der Pforte auch die übrigen Großmächte vertreten seien. Diese mußten die Garantie bes zu schließenden Friedens übernehmen. Metternich findet biesen Borschlag am geeigneteften, einen mahrhaften Frieden herbeizuführen. Auch ber gegenwärtige Zeitpunkt sei sehr gunftig. Die russische Armee sei zu Grunde gerichtet und bebefinde sich in vollkommener Auflösung, die Truppen seien entmuthigt, die Generale in Zwist, der Kaiser niederzeschlagen. Die Türken das gegen verstärkten ihre Krafte und ihren Muth, wurden während bes Winters Barna nehmen, 150,000 Mann feien für Diese Unternehmung bestimmt: endlich murben in bem nachsten Feldzuge 300,000 Turfen auf bem Rampfplage erscheinen.

Indessen verfehlte diese Depesche ebenfalls ihren Zweck. Das französische Ministerium ließ sich dadurch nicht irre machen: es blieb

Die Diplomatie mahrend des Binters von 1828 auf 1829. 735 auf seiner Ansicht, nichts gegen Rußland zu unternehmen und sprach biese offen und entschieben gegen ben östreichischen Gesandten aus.

Bei biefem Berhalten Frankreichs fand es nun auch Wellington bedenklich, in die Metternichischen Plane einzugehen. Er hütete sich wohl, bieselben anzunehmen ober unmittelbar für sie bei bem franzöfischen Cabinette Schritte zu thun.

Er suchte jedoch mit Zustimmung Metternich's einen andern Plan zu verwirklichen, welcher, wenn auch auf Umwegen, zu bemselben Ziele geführt hatte. Er wollte nämlich das gegenwärtige französische Ministerium stürzen und Billèle wieder ans Ruber bringen. Dabei sollte ihn die conservative Richtung unterftüten, welche er selbst in England vertrat und ber, wie bekannt, Karl X. in einem hohen Grade ergeben war, bergestalt, daß ihm das gegenwärtige Ministerium als zu liberal selber mißbehagte. Der Fürst von Polignac, welcher bei Rarl X. in großer Gunft stand und seit mehreren Jahren Gesandter in London war, wurde als Werfzeug zu diesem Plane auserschen. Polignac, ein Staatsmann von außerst geringen Talenten und fast feiner Selbstftandigfeit des politischen Urtheils, wurde ganz von ben Tories und Wellington gewonnen und ging in der That nach Paris, um die Beränderung des Ministeriums zu bewirken. Natürlich war seine Abficht, babei selber ans Ruber zu kommen, entweder als Ministerpräs siehent ober als Minister der auswärtigen Angelegenheiten. In beiben Fällen wäre die französische auswärtige Politik eine ganz andere geworden, da, wie gesagt, Polignac abhängig von Wellington war. Indessen fühlte er wohl, daß er allein der Aufgabe nicht gewachsen sei: es war baher seine Absicht, von dem jetigen Ministerium den einen ober ben anberen Mann von Bebeutung für ben Fall; daß er ein neues Cabinet bilden sollte, zu gewinnen.

Aber auch von diesem Plane war die russische Diplomatie, noch ehe Schritte zu seiner Ausführung gethan wurden, unterrichtet. Sie befand sich daher in der Lage, ihn durchfreuzen zu können. Borgo sette sofort ben Grafen be la Ferronans davon in Kenntniß. Alls min Polignac zu ihm kam, so erklärte ihm diefer unverholen,

daß er bereit sei, auszutreten, aber sich nicht dazu verstehen werde, mit ihm ein Ministerium zu bilden, eine Ansicht, welche auch die übrigen Mitglieder des Cabinets mehr oder weniger entschieden merken ließen. Polignac ging nun dum Könige. Karl X. war, wie bemerkt, dem Kürsten sehr gewogen und hätte ihn allerdings gern an der Spise des Ministeriums gesehen: aber im Augenblicke hatte ihn die russische Partei noch so umstrickt, daß er seiner Reigung Gewalt anthat. Als tie Rede auf die äußere Politik kam, so sprach er sich gegen Polignac so entschieden für Rusland aus, sogar für einen Krieg im Bunde mit dieser Macht, wenn sie von Sestreich angegriffen würde, daß Polignac wohl merkte, daß seber Versuch, ihn umzustimmen, vergeblich sei.

Auch mit Pozzo bi Borgo unterhielt sich der Fürst: natürlich ohne irgend einen Ersolg. Im Gegentheile, Polignac konnte tem Gründen, welche der gewandte russische Diplomat ihm darlegte, nichts entgegensehen, und mußte sich zulett gesangen geben. Pozzo versäumte aber nicht, wohl wissend, daß Polignac Alles Bellington wieder berichten würde, ihm Dinge mitzutheilen, von denen er wünschte, daß der englische Premierminister sie ersahren möchte. Namentlich sprach er mit Entschiedenheit aus, daß Rußland nicht gewillt sei, nachzugeben, und daß es sich auch nicht vor einem allgemeinen Kriege scheue, den sedoch nicht Rußland, sondern nur Metternich herausbeschwören wolle.

Pozzo bemühte sich nun, von dieser versehlten Sendung Polignac's den größt möglichen Rußen zu ziehen. Er bestimmte das französische Cabinet, welches begreistich durch die Absicht Polignac's, es zu
stürzen, geärgert war, ihm neue Instructionen für sein Verhälmiß zu
England bezüglich der orientalischen Politis mitzugeben, welche den Metternich'schen Plan vollständig untergraben sollten. Es war allerdings nicht leicht, dieß durchzuseßen. Denn zu läugnen ist nicht: die antiscussische Partei war nicht ohne Ersolge. Der Herzog von Wellington besaß immerhin noch einen gewaltigen Einfluß auf Karl X.,
der ihn als den Mann anzusehen gewohnt war, dem er seinen Thron
verdanste. Eben so neigte sich der Dauphin mehr zu der englischen

Die Diplomatie mahrent tes Winters von 1828 auf 1829. 737 Politif. Und endlich bemühte sich die ultra-royalistische und die Pries fterpartei, welche von Metternich bearbeitet worden war, ber sogar einige ihrer Journale gewonnen hatte, aus allen Kräften, um gegen

bie Ruffen zu wirken. Aber das Resultat fiel boch zu Gunften Ruß-

lands aus.

Polignac erhielt nämlich folgende Instructionen. Erstens sollte er bem Herzog von Wellington bie Ibee ausreben, bie neutralen Mächte zu vereinigen, um zwischen Rußland und ber Pforte zu interveniren, unter welcher Form es immer sei. Zweitens sollte er erklaren, baß Frankreich nicht einstimmen wurde, ben Wiener Hof ober seinen Internuntius in Constantinopel zum Vermittler zwischen bem Sultan und ben verbündeten Mächten bezüglich bes Vertrags vom 6. Juli zu Drittens sollte er mit bem Herzoge von Wellington bas Schweigen brechen bezüglich ber Metternich'schen Vorschläge, ihn fragen, was er von ihnen halte und ob er mit bem Hofe ber Tuilerien übereinstimme. Was die Griechensache betreffe, so sollte Polignac vorberhand diese gar nicht erwähnen, bis neue Nachrichten von Constans tinopel eingelaufen wären. Sollte aber Wellington bas Verhälmiß - boch zur Sprache bringen, und auf ber Forberung bestehen, baß die Gesandten von England und Frankreich sofort nach Constantinopel zus ruckfehrten, so sollte Polignac erklaren, baß bieß nur unter ber Bebingung geschehen könne, baß ber Sultan bie Garantie ber brei Machte bezüglich Griechenlands anerkenne und auf einen Baffenstillstand eins gehe. Man sieht: bieß hieß nichts anderes, als baß vor bem Enbe bes Krieges zwischen Rußland und der Pforte die Griechensache nicht zur Erledigung gebracht, und also auch Rußland von der Lösung biefer Frage nicht ausgeschloffen werben sollte; benn vom Sultan wußte man wohl, daß er auf die gestellten Bedingungen nicht eingehen werbe.

Die russische Diplomatie hatte bemnach einen vollständigen Sieg über die Plane Deftreichs erfochten. Denn unter solchen Bewandnif= sen glaubte auch Wellington nicht weiter auf Metternich's Vorschläge eingehen zu bürfen. Ohnebieß war er im Augenblicke zu sehr burch Bagen, neuefte Geschichte. I.

47

und Rüdiger, welche in und um Barna in Winterquartieren lagen, und das zweite und dritte unter den Generalen Grafen Pahlen und Kraffowski, welche Anfangs Mai bei Hirsowa über die Donau gingen, während General Geismar die Wallachei zu schützen hatte. Zum Oberbesehlshaber des gesammten russischen Heeres wurde General Dieditsch ernannt, da man von Seiten des russischen Cadinens der schlechten Führung des Grasen Wittgenstein die geringen Ersolge des letzen Feldzugs zuzuschreiben geneigt war. In der That rechtsertigte Dieditsch das in ihn gesetze Vertrauen. Er hatte freilich die Ersahrungen des letzen Feldzugs voraus, die er sich dann zu Ruten machte: namentlich wandte er dem Verpstegungswesen eine große Auswertsamseit zu, bessen schlechte Einrichtung einen großen Theil an ten Berlusten des letzen Jahres verschuldet hatte.

Roch ehe die eigentlichen friegerischen Bewegungen dieses Feldzuges begannen, war es den Russen gelungen, sich eines wichtigen Plates zu bemächtigen. Es war Sisepolis, eine Festung am schwarzen Meere, welche den Russen nöthig war, um dadurch die Verdindung mit ihrer Flotte zu erhalten, wenn das Landheer über den Balkm vorgedrungen sein würde. Die Festung wurde am 15. Februar durch Ueberfall von der Seeseite her genommen und gegen alle Versuche der Türken, sie wieder zu erobern, behauptet. Ueberhaupt kam den Russen ihr Uebergewicht zur See und der sast gänzliche Mangel einer türkischen Flotte sehr zu Statten. Die eine Flotte unter dem Admiral Greigh blosint den Bosporus, die andere unter Admiral Heyden die Dardanellen.

Diebitsch begann ben Feldzug mit der Belagerung von Silistia, eine Festung, deren Besitz er für nothwendig hielt, um für seine serneren Bewegungen den Rücken frei zu haben. Am 17. Mai sing er die Belagerung an mit dem zweiten und dritten Corps. Doch blieb er nicht lange daselbst. Denn bald riesen ihn die Operationen der Türken auf einen anderen Schauplas.

Der Sultan Mahmud hatte während des Winters neue Russtungen auf das Eifrigste betrieben: da er aber nicht alle seine unters worsenen Provinzen zu der Kriegführung herbeizuziehen sich getraute,

an den Kaiser von Rußland einen freundlichen Brief, in welchem er diesen seiner friedlichen Gesinnungen versicherte. Rikolaus antwortete auf diesen Brief höstlich, sich der Bersicherungen des Kaisers von Destreich freuend und ihn auffordernd, diese durch Sprache und Benehmen beim nächsten Feldzuge der Russen an den Tag zu legen.

Die Sefahr, welche von Destreich und, wenn Metternich's Plan durchgegangen wäre, von ganz Europa drohte, war also beseitigt. Bis zum Februar 1829 stellten sich die Verhältnisse zu allen Staaten Europas so seindlich, daß Rußland nun mit ungetheilter Kraft den neuen Feldzug gegen die Türken unternehmen konnte: ein Feldzug, welcher nicht nur den Iweck hatte, die Pforte zu einem für die Russen vortheilhaften Frieden zu zwingen, sondern auch die schlechte Meinung über Rußlands Kräfte zu beseitigen, zu welcher der erste Feldzug Versanlassung gegeben.

### Der Seldzug von 1829.\*)

Friede zu Adrianopel.

Die Ruffen hatten im ersten Feldzuge ungeheure Verluste erlitten, nicht nur an Menschen, sondern auch an anderen Dingen. So hatten sie sast alle ihre Pferde eingebüst. Was sie an Menschen theils in Schlachten, theils durch Krankheiten verloren, mochte sich auf wesnigstens 40,000 Mann belausen. Diese Verluste waren nicht so leicht und nicht sobald zu ersehen: und diesem Umstand ist es zuzuschreiben, warum das russische Heer in dem nächsten Feldzuge trot der entschiedensten Gründe, welche für eine große Machtentfaltung sprachen, densnoch in keiner größeren Stärke, wie das erste Mal auftrat und warum auch diesmal die Eröffnung des Krieges sich bis in den Mai verzösgerte. Die Truppen, welche Rußland für diesen Feldzug in den Kampfschickte, betrugen nicht mehr als 68,000 Mann. Es waren wiederum vier Corps, das sechste und siedente unter den Generalen Roth

<sup>\*)</sup> S. bas v. a. Berf ron Moltte.

\*\*\*

und Rüdiger, welche in und um Barna in Winterquartieren lagen, und das zweite und britte unter den Generalen Grafen Bahlen und Krassowski, welche Ansangs Mai dei Hirsowa über die Donau gingen, während General Geismar die Ballachei zu schüßen hatte. Zum Oberbesehlshaber des gesammten russischen Heeres wurde General Dieditsch ernannt, da man von Seiten des russischen Cabinets der schlechten Führung des Grasen Wittgenstein die geringen Ersolge des letzten Feldzugs zuzuschreiben geneigt war. In der That rechtsertigte Dieditsch das in ihn gesetzte Vertrauen. Er hatte freilich die Ersahrungen des letzten Feldzugs voraus, die er sich dann zu Ruten machte: namentlich wandte er dem Verpslegungswesen eine große Auswertsamkeit zu, dessen schlechte Einrichtung einen großen Theil an den Berlusten des letzten Jahres verschuldet hatte.

Roch ehe die eigentlichen friegerischen Bewegungen dieses Feldzuges begannen, war es den Russen gelungen, sich eines wichtigen
Plazes zu bemächtigen. Es war Sisepolis, eine Festung am schwarzen
Reere, welche den Russen nöthig war, um dadurch die Verbindung
mit ihrer Flotte zu erhalten, wenn das Landheer über den Balkan
vorgedrungen sein würde. Die Festung wurde am 15. Februar durch
Ueberfall von der Sceseite her genommen und gegen alle Versuche der
Türken, sie wieder zu erobern, behauptet. Ueberhaupt kam den Russen
ihr Uebergewicht zur See und der sast gänzliche Mangel einer türkischen
Flotte sehr zu Statten. Die eine Flotte unter dem Admiral Greigh blokirte
ben Bosporus, die andere unter Admiral Heyden die Dardanellen.

Diebitsch begann den Feldzug mit der Belagerung von Silistria, eine Festung, deren Besitz er sur nothwendig hielt, um sur seine ferneren Bewegungen den Rücken frei zu haben. Am 17. Mai sing er die Belagerung an mit dem zweiten und dritten Corps. Doch blieb er nicht lange daselbst. Denn bald riesen ihn die Operationen der Türken auf einen anderen Schauplaß.

Der Sultan Mahmub hatte während des Winters neue Russtungen auf das Eifrigste betrieben: da er aber nicht alle seine unters worsenen Provinzen zu der Kriegführung herbeizuziehen sich getraute,

weil nicht auf die gute Gesinnnng Aller zu bauen war, so mochte die Stärke seines Heeres auch nicht mehr als bie vom vorigen Jahre betragen. Er wechselte jedoch fast alle Befehlshaberstellen. Zum Ober= anführer des gesammten Heeres ernannte er den Reschid Pascha, der zugleich auch Großvezier wurde. Diefer Krieger, welcher wegen seiner Entschloffenheit und persönlichen Tapferkeit bekannt war, rucke am 31. März mit bem größten Theile ber regulären Truppen in Schumla Er beschloß nun sofort zum Angriffe überzugehen und die russe schen Corps, welche um Varna herumlagen, aufzureiben, noch ehe Diebitsch mit ben übrigen Truppen zu Hülfe kommen konnte. 10. Mai brach er zu biesem 3wecke von Schumla auf und wandte fich gegen Pravady. Am 17. Mai kam es zwischen ihm und ben Ruffen bei Erfi Arnautlar zu einem außerft blutigen Gefechte, in welchem zwar die Türken nicht Sieger blieben, aber nichts destoweniger ben Ruffen große Verlufte beibrachten, so baß biese selbst ihre Tobten auf 1000 Mann angaben. Darauf fehrte Reschib nach Schumla zurud, aber nur, um bald ben Angriff zu wiederholen. Er warf sich auf verschiedene Punkte der russischen Stellung und blieb zulett bei Pravady, einem von ben Ruffen besetzten festen Plate, stehen, um ihn zu erstürmen.

Bon biesen Bewegungen bes Großveziers erhielt Diebitsch Kunde und sosort saßte er ben Entschluß, mit einem großen Theile bes Heeres von Silistria aufzubrechen, um Reschib ben Rückzug nach Schumla abzuschneiben und ihn zu einem Treffen zu zwingen. Er ließ vor Silistria bas britte Corps mit Ausnahme einiger Regimenter unter General Krassowski zurück, und brach am 5. Juni mit bem zweiten auf. Auf bem Wege zog er alle kleineren russischen Abtheilungen an sich, gab auch ben Generalen Roth und Kübiger Nachricht von seinem Plane, und so gelang es ihm in der That, nach einem Marsche von 5 Tagen, sich zwischen Schumla und das Heer des Großveziers einzuschieben und zugleich die Verbindung mit dem sechsten und siebenten Corps herzustellen. Reschid Pascha, dem auf diese Weise der Weg nach Schumla verlegt war, wurde am 11. Juni bei Kulewtscha von Diebitsch angegriffen. Ansangs schwankte das Treffen: dann aber ers

sochen die Russen einen glänzenden Sieg: bas Corps Residie's wurde gänzlich zersprengt: er selbst renete sich mit genauer Roth mit einigen Tausend Mann nach Schumla.

Diese Schlacht war von großer Bedeutung, nicht sowobl wegen bes Berluftes ber Türken an Menschen, benn bie Trümmer bes versprengten Deeres sammelten nich balt wieder in Schumla, als vielnehr wegen bes moralischen Gindrudes, welchen fie auf die Moslemen gemacht. Bon tiefer Zeit an scheint aller Muth und alle Tapferfeit aus Muen gewichen zu fein. Diebitidens Plan war nun, über ben Balfan m geben: allein vorterbant fonnte er ibn nicht ausführen. Denn noch war Ciliftria nicht gefallen: obne ten Befet biefer Festung wagte er fic nicht weiner, und dann batte er auch das bortige Armeecorps nothig. Er beschränfte sich also barauf, vor Schumla zu rücken und bick Beftung einstweilen einzuichließen. Gine Ausverberung an Reschid Raida, fich zu ergeben und bie Friedenstungerhandlungen einzuleiten, batte feinen Griolg. Run trat ein Stillfamt in ten Bewegungen ein. Diebirich wusse webl, daß er Schumla nicht fo leicht nehmen fonnte, und Leur wollte er nicht unnötbig opfern. Ge geschah also soviel wie nichts. Entlich, am 29. Juni, fiel Silifteig in tie hante ter Auffen, und gegen die Mine tee Juli langte bae tritte Armeecores vor Schumla an. Begt beichlos Diebind. ben Balfamibergang an benerfiellisen.

Er ließ tas trine Cores unter General Arawowski zur Benbachung Schumlas unt bes Großweziers zurück und ging mit ber gesammen übrigen Sneimacht um bie Mine Juli über ben Balfan. General Rech marichine von Barna aus nach Burgas. General Rütige ging birect auf ber Straße nach Aides über bas Gebirge unt bes Haupenmartier solan mit dem zweinen Cores.

Der llebergang über ben Balfan wurde mit leicher Mübe ausgeführt. Die Russen stiefen auf gar seinen Widerstand, oder wenn auch, so war tiefer gar nicht zu rechnen. Denn die Türsen liefen bei den ersten Flinunschüssen davon. Die Siege ber Russen und ihre dieberigen Ersolge barren einen so riefen unstalischen Gindruck auf die Türsen gemache, das sie est nicht mehr für der Mübe werth bieben. sich zu vertheibigen. Außerdem wurde von ihnen die russische Streitsmacht für viel bedeutender gehalten, als sie wirklich war. Sie schätzen die Russen auf wenigstens 100,000 Mann, während sie in dem Augenblicke, wo sie am südlichen Flusse des Balkan angekommen, nicht stärker als 20,000 Mann waren.

Endlich stellten sich ben Russen einige Corps gegenüber, welche Reschib Pascha nach und nach von Schumla aus abgeschickt hatte, um das sernere Borrücken der Russen zu verhindern. Auch diese wursden aber geschlagen, und nur in dem Gesechte bei Janboli erlitten die Russen, welche in entschiedener Minderzahl waren, nicht underträchtliche Berluste. Richts bestoweniger gaben die Türken am and deren Tage ihre Stellung auf und räumten den Russen das Feld. Dieditsch, um sich gegen einen Angriss von der Seite des Balkan her ganz sicher zu stellen, rückte mit der Hauptmacht nach Slivno und nahm die Stadt am 12. August ohne Mühe ein.

So überall vom Glücke begünstigt, von den Türken gestohen, das Gerücht seiner Unwiderstehlichkeit vor sich hertragend, glaubte Diebitsch nicht länger zögern zu dürsen, auf die zweite Hauptstadt des türkischen Reichs, Adrianopel, vorzurücken. Am 19. August kam er unter den Mauern dieser Stadt an.

Abrianopel zählte 80,000 Einwohner, wovon wenigstens ber vierte Theil waffenfähig war. Außerdem befanden sich baselbst 12,000 Mann regulärer Truppen. Immerhin konnte die Stadt einen kräftigen Widerstand leisten, zumal da Hoffnung auf baldigen Entsat vorhanden war. Denn der Pascha von Scodra, Mustapha, welcher der Aussorderung des Sultans, mit seinen Truppen im Felde zu ersicheinen, dieher nicht nachgekommen war, erschien jest auf einmal mit 40,000 Mann in Sophia. Sein Vortrad streiste die Philippopel. Allein die Türken hatten den Kopf verloren. Die Besehlshaber in Adrianopel schieften noch an demselben Tage, als Diebitsch vor der Stadt angekommen, zu ihm heraus und ließen um freien Abzug bitten. Diebitsch, höchlich darüber erstaunt, ließ wohlweislich dieses sein Ersstaunen nicht merken, sondern verlangte Ablieferung der Wassen, der

Mustapha's Heer in ber Rahe: noch befand sich Reschid Pascha in Schumla, ber allmählig die Trümmer ber zersprengten türkischen Const wieder sammeln konnte: noch waren die wichtigsten Festungen an der Donau wie Widdin, Rikopolis, Sistowo, Rustschuck, Giurgewo, in der Händen der Türken, welche von da aus ihre Streifzüge in die Ballackei machten: mit genauer Roth konnten sie von General Geismar abgebalten werden.

Ware diese Lage ber Dinge richtig gewürdigt worden, so konnte Diebitsch mit seinem Heere vernichtet werden, wie er benn selbst seine Lage als eine verzweiselte ansah. Die Russen rettete nur die ganzliche Unkenntniß ber Verhältnisse Seitens ber Türken und der Diplomaten und dann die Umsicht und Klugheit des Feldherrn.

Diebitsch nämlich führte eine Sprache und handelte so, als ob er über 100,000 Mann zu gebieten hätte. Er gab sich gleich nach der Einnahme von Abrianopel bas Ansehen, als ob er auf Constantinopel lostücken wolle, und schickte zu dem Ende eine angebliche Borhut voraus, welche aber aus dem größten Theile seines Heeres beschant. Dieses schüchterte ein. Der Sultan, wie der Diwan, hielt die Russen für treimal so stark, als sie waren, und ebenso die fremden Diplomaten.

Als nämlich bas Kriegsglud sich so entschieben auf die Seite der Russen neigte, so kehrten die Gesandten von Frankreich und England nach Constantinopel zurud, in der Absicht, den Sultan zum Frieden zu bewegen, damit nicht durch seine Halsstarrigkeit an die Russen noch mehr verloren gehe, als sie wünschten. Auch diese Displomaten kannten durchaus nicht die wahre Lage des russischen Heeres: auch sie erdlicken große Gefahr für Constantinopel und das ottomannische Reich und drangen daher in den Sultan, nachzugeben und um Frieden zu bitten. Außer diesen beiden Gesandten bemühte sich noch der preußische General von Müssling um den erwähnten Iwed. Er war vom Könige von Preußen ausdrücklich für diesen Austrag nach Constantinopel gesendet worden: und dieß geschah in Uebereinstimmung mit dem russischen Cabinette. Müssling mußte den

Sultan versichern, daß der Raiser Risolans nicht daran benke, durch ben Frieden eine Gebletsvergrößerung erlangen zu wollen: er wolle nur die Berträge aufrecht erhalten und fordere blos Entschädigung für die Kriegskosten. Zu größerer Sicherheit garantirte der König von Preußen dem Sultan den gegenwärtigen Bestand seines Reiches. Da entschloß sich denn der Sultan, um Frieden nachzusuchen, und sandte zu diesem Ende zwei Bevollmächtigte nach Abrianopel, welche mit den russischen über den Frieden unterhandeln sollten. Um 28. August farmen die Gesandten der Pforte an, bald darauf die russischen, Staatsrath Pahlen und Graf Orloss.

Die Verhandlungen begannen am 1. September. Die türkischen Gesandten gingen Anfangs in die Forderungen der Russen ein. Aber sei es, daß sie sich inzwischen über den wirklichen Stand der Dinge unterrichtet, oder daß ihnen die russischen Bedingungen zu nachtheilig erschienen: genug, am 8. September erklärten sie, daß sie bezüglich der Entschädigungen für die Kriegskosten keine Instructionen hätten. Diebitsch, welcher einsah, daß Alles davon abhänge, die Türken nicht zur Besinnung kommen zu lassen, drohte nun, Besehl zum Vorrücken seiner Truppen geben und sich die Antwort in Constantinopel selber holen zu wollen. In der That tras er auch die nöthigen Anordnungen. Der Sultan wurde nun bedenklich: die fremden Gesandten besstürmten ihn, nachzugeben und in die russischen Bedingungen einzugehen, welche sie selber billig genug fanden, und so wurde denn in der That schon am 14. September der Friede zu Abrianopel unterzeichnet.

Beim ersten Augenblicke scheint es, als ob die Russen durch diessen Bertrag, wenigstens im Vergleich zu ihren Erfolgen und zu dem Schrecken, den diese der Pforte eingestößt, wenig gewannen und daß sie in der That jene Großmuth bewiesen, von welcher die Noten ihrer Diplomaten so voll sind. Denn die Russen gaben in dem Frieden alle Eroberungen wieder heraus und nur in Asien mußte die Pforte an sie einen kleinen Landstrich abtreten mit der Stadt Achalzis und der Festung Afalkalathi. Ebenso überließ ihnen die Pforte die ganze Küste des schwarzen Meeres von der Müsteung des Kuban dis Rie

Mark un frenc mers, der meinster Sulden per mein medige fanne. 31. 4 mar fan, ontder der Sergenffan gebiete. Sie mak man ur dent me de Inne meterne ut de henr mitte nur infliere unt une militier Aries mentenet. Miest de inpa Irinnunga no Intagé sancia. Di ité de Inice ad projekter marken. Inner von dem Auffenfeit des Kronde in der Laue at 16 a beer Annenten, m bie finner Meer, witter und bie neum Amfre ale James der Zonne der Anfre printere. Das nie The raise Stones was the Walks returned when were the S BELLEY, ME & R THE PROPERTY ME AND COMMEN MAN MANUAL perform under. Dur den Junice seinen und den Anglier under fene heimszeherle reiner weber dieter, was we Communicaties, petere un Sortifale eren au nersägner Rögen umgenammen neren Somen. Die Runfamer neter Manne fallen ben gemein Some an ans unen kuren. de müssen kungktunk zuwe bat die aus Inut. Summe undlichen in ber Menr. ule auflichen ferfenger ar den infen Die de Canal meine der deineber, aigulender, de gerfeiter neue weite aufgebeuter. Aft das dur der der Beffet de Comanio o les diffices Sever und meir aferdiere mad.

Les Madem und Ballanes neuwind werden als Aufre und American der finderen der finderen neue finderen neue finderen neue der diese personnen um Ausem nedistage und de Kinne versähliger üb, de genoment au den meinen. Die harbenden der finderenhäuser folgen men nach sone in mit deren Jame underen mit derenken ernicht werden. Die andere die mit diese Luden Bernand die pange nache Kommung und diesen dem diese Kommung und diesen die diese Kommung und diesen die diese Kommung und diesen die diese Kommung und diese diesen diesen diesen die diesen diesen diesen diesen diesen die diesen diesen

Waren nun durch diese Bestimmungen die Russen so gut wie die Herren der Moldau und Wallachei geworden, — den die Unabhänsgigkeit derselben von der Pforte wollte nichts anderes, als die Abhänsgigkeit von Rusland bedeuten — so sorgte die russische Diplomatie dafür, daß ihr auch auf Serdien ein ähnlicher Einstuß gesichert würde. Der Artikel 6 besagte, daß die Verträge über Serdien, namentlich die darauf bezüglichen Bestimmungen des Vertrags von Afzerman geswissenhaft beobachtet und in Aussührung gebracht werden sollten.

Sobann wurben ben ruffischen Unterthanen in bem ganzen ottomanischen Gebiete, zu Basser, wie zu Land, bie ausgebehnteste Hanbelsfreiheit zugesichert. Sie sollten burch nichts, weber burch eine Berordnung, noch burch ein Gesetz jemals barin gestört werden durfen. Die russischen Unterthanen in der Türkei sind unter die ausschließliche Gerichtsbarkeit ber russischen Minister und Consuln gestellt; russische Fahrzeuge burfen niemals von turkischen Behörden untersucht werden, und jebe Raufmannswaare eines russischen Unterthanen barf, so wie er bie festgesetten Gebühren entrichtet, überall frei verkauft werben. Die Pforte erklart ben Durchgang burch ben Bosporus und burch bie Darbanellen frei und offen für russische Rauffahrer, sei es, baß sie vom schwarzen ober vom mittelländischen Meere kommen. Auch für die Rauffahrer anderer Nationen, die sich mit der Pforte im Frieden befinden, soll ber Durchgang frei sein. Die Pforte erkennt bem rusteschen Raiser bas Recht zu, jeben Bruch bieser Bestimmungen als eine Feindseligkeit gegen ihn zu betrachten und Repressalien bagegen zu üben.

Bezüglich bessenigen Artikels im Vertrag von Akserman, welcher sich auf die Entschädigung russischer Unterthanen bezieht, wird sett bestimmt, daß die Pforte 1,500,000 hollandische Dukaten im Laufe von 18 Monaten zu entrichten hat. Als Kriegskosten zahlt sie an Rusland 10 Millionen Dukaten.

Endlich erklart die Pforte ihre Zustimmung zu dem Vertrage vom 6. Juli, welchen Rußland, England und Frankreich bezüglich bes Schickfals Griechenlands mit einander abgeschlossen, und tritt allen

Beschlüssen bei, welche biese Mächte auf Grund bieses Bertrags noch ferner gefaßt haben. —

Hiermit enbete sich ber russisch turkische Krieg. Wenn berselbe auch nicht bas Resultat gehabt, was manche erwartet ober gefürchtet, nämlich ben Untergang bes osmannischen Reiches, so ist boch nicht minder gewiß, daß die Russen ihren eigentlichen Zweck erreicht hatten. Sie zerstörten die Reform dieser Monarchie, welche ihr eine neue Krast verleihen konnte, in ihrem Reime und brachten durch den Krieg die Pforte so herunter, daß von jetzt an ernstlichen Widerstand gegen Russland nicht mehr zu benken war. Außerdem erlangten sie die außerordentlichsten Handelsvortheile und einen Einstuß auf die Donaussürstenthümer, welcher sie als die eigentlichen Herren daselbst ersicheinen ließ. —

Indeß, zu gleicher Zeit, als dieß geschah, waren die Ruffen auch die Gebieter in Griechenland.

### Griechenland unter der Verwaltung Caps d'Aftria's.

Bei ber Anfunft des Grafen Capo d'Istria's in Hellas (im Januar 1828) befand sich dieses Land in der traurigsten Lage. Es war
in vollfommene Anarchie verfallen: das gemeine Bolf litt Hungers,
noth: Räubereien auf dem Lande, wie zur See nahmen überhand:
es gab keine Regierung: Cochrane kehrte ärgerlich nach England zurück: die Aegyptier unter Ibrahim Pascha waren noch im Besitze der
Kestungen: es gab keine regelmäßige Gewalt.

Indessen war das Bedürsniß nach der Wiederherstellung eines geordneten Zustandes bei den Griechen so allgemein, daß sie sich auf eine einfache Aussorderung des neuen Präsidenten vertrauensvoll um ihn scharten, seine Gewalt anerkannten, ihm Gehorsam leisteten. Nan hegte zu ihm die größten Hossungen: man erwartete von ihm, daß er Griechenland in die rechte Bahn lenken werde.

Es ist nicht zu läugnen: Capo d'Istria griff die Berwaltung mit großem Eifer an. Er bemühte sich, in die einzelnen Zweige berselben

Ordnung und Geregeltheit zu bringen, suchte ben Acerbau zu heben, bem Bolksschulwesen aufzuhelsen, die Communication zu erleichtern und überhaupt die Griechen an ein geordnetes Staatswesen zu gewöhnen. Indessen sah er bald, daß seine Ausmerksamkeit vor Allem auf zwei Punkte, als die unerläßlichen Bedingungen seder Staatsvordnung, gewendet werden musse, nämlich auf die bewassnete Macht und die Finanzen. Beibe besanden sich in einem sehr traurigen Zustande.

Was die bewaffnete Macht anbetrifft, so bestand diese aus zwei Elementen, aus ben unregelmäßigen Truppen, ben Palifaren, und ben regelmäßigen ober ben sogenannten Taktifern. Auf jene konnte sich die Regierung nicht verlassen, weil sie an bas frühere Leben gewöhnt, sich nicht gerne einer neuen Ordnung ber Dinge fügen wollten. Auch waren sie unzufrieden, weil ihnen aus Mangel an Geld seit langer Zeit kein Sold ausbezahlt worden war und auch Capo d'Istria konnte ihre Forderungen nur zu einem geringen Theile erfüllen. Um meisten Unterftützung schien ber Prasident von den Taktikern hoffen zu durfen. Allein dieses Corps bestand aus nicht mehr, denn 2000 Mann. dIstria wollte es nun auf 6000 Mann bringen und schrieb zu bem Ende eine Conscription aus. Allein dieses Verfahren war in Griechenland so ungewöhnlich, daß ber Präsident einen Theil seiner Popularität aufs Spiel sette und die Maßregel boch nicht durchführen konnte. Die bewaffnete Macht blieb daher unbedeutend und es war nicht daran zu benken, daß Griechenland mit eigenen Kräften die Türken aus dem Peloponnes hinausschlagen sonnte.

Die Finanzen waren noch schlechter bestellt. Der Staatsschat war leer: in der letten Zeit waren sast gar keine Steuern mehr einzegangen. Das Steuerspstem bedurfte offenbar einer Resorm. Aber die Einrichtung directer Steuern, von dem Grundeigenthum erhoben, hätte zu viel Zeit weggenommen, und der augenblicklichen Roth nicht abgeholsen. Man begnügte sich daher mit indirecten Steuern, namentslich mit dem Ertrage der Zölle, welche man verpachtete, um sogleich daares Geld zu bekommen. Aber diese Duelle der Staatseinnahme genügte nicht. Capo d'Ifria kam jest auf den Gedanken, eine Ras

tionalbant zu errichten. Aber auch biefe Einrichtung warf nicht ben gewünschten Ertrag ab, und verschaffte bem Staat nicht so viel Nivtel, als Capo b'Istria vermuthete. Es war klar, bas shne auswärtige Hüse bie Kinanzen bes Staats nicht auf jenen Stand kommen konnten, welcher zu seiner Eristenz nothwendig war. Der Präsident wandte sich daher an die brei Rächte und verlangte ihre Hüsse. Birklich kamen Frankreich und Rußland mit einander überein, monatlich zusammen 1 Million Franken Substdien zu zahlen. Rußland that noch mehr: die Raiserin Mutter machte dem Staate ein Geschenk von 200,000 Silberrubeln und der Kaiser Rikolaus legte in die Rationalbank eine Summe von 2 Millionen Franken nieder. Run zögertm auch die drei Mächte nicht länger, Bevollmächtigte bei dem griechischen Staate zu halten. Der französische Gesandte, Jucheraur de St. De nie, erschien im Juni 1828, bald darauf kamen auch der englische, Dawkins, und der russische, Graf Bulgari, an.

Die Gesandten erkannten vor Allem die Rothwendigkeit, die Aes gyptier aus Morea zu vertreiben. Da Ibrahim auf ausdrücklichen Besehl des Sultans daselbst verblieb, so wurde beschlossen, daß die Franzosen eine kleine Armee dahin schicken sollten. Im August 1828 ers schien dieselbe, 14,000 Mann stark, unter Ansührung des Generals Maison, in Griechenland. Ibrahim zog nun mit seinen Aegyptiern im Monat October ab und segelte nach Alexandrien zurück. Die Franzosen aber verließen erst im folgenden Jahre den Peloponnes.

Icht waren die Griechen Herren ihres Gebietes und nun konnte Capo d'Istria sich mit um so größerem Eiser mit der inneren Regeneration des Landes beschäftigen.

Allein er enthüllte bald seine verberbliche Richtung . Offenbar verfolgte er nämlich als Präsident von Griechenland zwei Zwecke: ers stens, den jungen Staat von russischen Einflüssen abhängig zu maschen, zweitens eine absolutistische Regierungsform an die Stelle der

<sup>\*)</sup> Vergleiche über bas Folgende einen Aussatz über die griechischen Berhaltnisse im Portfolio. III. 188 folg.

bisherigen demofratischen zu feten. Bas ben erften Bunft anbetrifft. so war es schon auffallend, daß er auf die Runde von seiner Erwählung zum griechischen Präsidenten sofort nach Petersburg eilte, baselbst zwei Monate verblieb, bann erst Paris und London besuchte, worduf er über Italien sich nach Griechenland begab. Gleich bei seiner Ankunft baselbst sprach er sich über seine russenfreundliche Gesinnung aus. "Rach Norben muffen wir unsere Blicke richten," sagte er zu mehre= ren Griechen, "Rußland allein kann und helfen, an biefes muffen wir und anschließen." In Folge bieser Gesinnung betrug er sich gegen England mit sichtlicher Kälte, behandelte er die Primaten, welche sich an diese Macht angeschlossen, mit auffallender Geringschätzung und bemuhte er sich, ben Handel ber Englander mit ben Griechen zu beein= trachtigen, was baburch geschah, daß er ben Einfuhrzoll für frembe Waaren von 3 auf 12 Procent erhöhte. Sein Streben, an die Stelle ber bemofratischen Institutionen, welche die Verfassung von Trözene festgestellt und die er bei seiner Ankunft selbst beschworen, die Willfürherrschaft zu setzen, bewies er schon daburch, daß er die Nationalver= fammlung auflöste, ohne Anstalten zur Berufung einer neuen zu machen. Das Panhellenion, einen Senat nach bem Mufter Nordameris fas, würdigte er zu einem unbedeutenden Körper herab, deffen Aufgabe nur sei, die Verantwortlichkeit für seine Verwaltung mit zu über= nehmen. Sobann hob er einfeitig bie Bemeindeversaffungen auf, welche auf dem Grundsaße der Volkswahlen für die Behörden beruhten: er selber wählte die Gemeindebehörden, die Friedensrichter u. s. w. Natürlich stellte er meist Manner an, welche als seine Kreaturen zu betrachten was ren. Die bisher bebeutenbsten Namen, anfangs scheinbar benutt, wurben später bei Seite geschoben. Dagegen erhob er seine Familie zu ben bedeutenbsten Stellen; außerbem herrschten noch mit ihm die Me= taxas und die Kolofotroni's, und besonders wurden viele Männer aus feiner Heimath Korfu bei ber Staatsverwaltung verwendet. war er mißtrauisch, witterte überall Verschwörungen, richtete baher ein Spionirsystem ein und verfolgte nach der Weise der Bureaufratie in ben sogenannten civilisirten ganbern mißliebige Personen.

Man fann sich benfen, daß dieses Benehmen bes Prafibenten balb boses Blut erregte. Besonders die Primaten waren unzufrieden barilber, und so entwidelte sich bereits gegen Ende des Jahres 1828 eine ziemlich bebeutende Opposition. Auch die Gesandten der drei Mächte waren mit der Art und Weise, wie Capo b'Istria regierte, nicht gang einverstanden. Sie hielten über die kunftige Gestaltung ber griechis schen Verhältniffe ihre Zusammenfünfte in Paros. Schon am 16tm Rovember 1828 schlossen sie einen Bertrag, zufolge beffen sie Mora und die cycladischen Inseln unter die provisorische Garantie der dei Mächte stellten. Am 12. December dieses Jahres erklärten sie sich gegen die bisherigen Maßregeln Capo d'Istrias': die Griechen hauen von icher freie Gemeindeversaffungen gehabt, sogar unter ben Türken; bas repräsentative Princip habe in den letten Jahren gegolten. Es ware baher ungerecht und gefährlich, bie Griechen biefer Dinge zu berauben. Indessen murben sich vielleicht alle Bunsche der Griechen erfüllen, wenn sie ein erbliches Haupt erhielten.

Das war die Meinung des englischen und des französischen Gesandten. Der russische aber, obschon er in der Conserenz jenen nicht widersprochen, war ganz anderer Ansicht. Dieß geht aus einer Deposite ") hervor, welche der Graf von Bulgari an den Grafen von Resselrode richtete. In dieser Deposiche ist auch der Zusammenhang Capo d'Istria's und der russischen Politis flar dargelegt, wie auch, daß jener wirklich darauf ausging, die Griechen der demofratischen Institutionen zu berauben, deren sie dis jest genossen und an ihre Stelle die Strenge der reinen Monarchie zu sehen. Denn mit allen Bemerkungen, welche der russische Gesandte über die künstige Regierungsform Griechenlands macht, ist, wie er erwähnt, Capo d'Istria vollkommen einverstanden. Der Inhalt dieser Deposiche ist nun in Kurzem solgender: Es sei Islusion, zu glauben, daß in Griechenland wirklich eine Regierungssorm mit constitutionellen Principien bestehen könne: die Ration, so lange an Sclaverei gewöhnt, durch die sieden Jahre der Revolution verwil-

<sup>\*)</sup> Bom 14. December 1828. Portfolio V. 452 folg.

788

dert, würde eine solche Verfassung nur zu anarchischen Bestrebungen benuten: Griechenland würde baburch vollkommen ins Verberben gefturzt. Besonders die einflußreichste Classe, die Primaten, seien abscheuliche Menschen, verbunden mit den Demagogen und Revolutionairen aller Länder Europa's, mit benen sich nicht regieren lasse. aber noch etwas Anderes ins Auge zu faffen. Wenn man in Griechenland eine conftitutionelle Verfaffung bestehen lasse, so billige man gleichsam die Revolution, so gebe man Beranlaffung zu der Meis nung, daß eine Revolution ungestraft sich entwickeln, sogar von den Mächten anerkannt werben könne. Dieß aber sei bem neu-conservatis ven System gerabezu entgegen. Und diese griechische Verfassung, welche alle Grundsätze von 1793 und 1820 in sich aufgenommen habe, würde immer als ein Triumph über bie erhaltenden Principien der heis ligen Allianz erscheinen. Es sei baher von den Mächten Alles aufzubieten, um in Griechenland eine Ordnung ber Dinge herzustellen, welche mit der Ruhe in Europa vereindar sei. Die Mächte hätten burch die vielen Opfer, welche sie Griechenland gebracht, sich eine Recht ber Intervention in seine inneren Angelegenheiten erworben: stehe es zu, die Regierungsform dieses Landes zu bestimmen. Unverzüglich mußten sie sich darüber verständigen. Es mußte eine Regierung mit starken monarchischen Formen eingeführt werden. Geschähe dieses nicht, gebe man sich das Ansehen, als billige man die Revolution überhaupt. Da man sich ber griechischen Revolution einmal angenommen, so sei es nothwendig, sie sosort unschädlich zu machen. Die Menschen muffen sehen, daß die heilige Allianz jede Revolution entweber unterdrucke ober ihr eine ihren Principien entsprechende Richtung gebe.

Dieß also war die Ansicht der russischen Politik über die Zukunst Griechenlands. Und es scheint, als ob dieselbe auf die beiden anderen Mächte einen gewissen Einsluß geübt habe. Es ergiebt sich aus dem Protokolle der drei Mächte vom 22. März 1829. Hier werden die Gränzen Griechenlands bestimmt, welche sich dis zu den Meerbusen von Arta und Rolo ausdehnen sollen: es wird serner sestgesett, daß bie Griechen zwar unter der Souverainität der Pforte verbleiben und an diese 1,500,000 Piaster jährlichen Tribut zahlen, zugleich abn ihre eigene Versassung unter der Form einer erblichen Monarchie haba sollen, welche dem Staate Freiheit der Religion und des Handels, sowie Ordnung und Wohlstand im Innern sichern. Von Constitution, von Sicherung der Volkstechte ist keine Rede. —

Inzwischen hielt es Capo d'Istria boch für nöthig, eine Rano nalversammlung zu berufen. Bereits im März 1829 schrieb er fie aus. Da er burch seine Beamten, durch die von ihm ernannten Gemeindebehörden, Friedensrichter und sonstigen Anhang einen großen Einfluß auf das Bolf üben konnte, so war es ihm leicht, ihm günftige Wahlen zu bewirken, zumal wenn man bedenkt, daß die Masse bes Bolkes lange braucht, um Einsicht in die wahren Absichten einer Regierung zu bekommen. In der That: ce erschien eine Versammlung, wie sie der Prasident nur wünschen konnte, durchaus gefügig und ihm ergeben. Im Juli 1829 wurde sie zu Argos eröffnet. Capo bIstria hatte die Absicht, seine Willfürherrschaft burch die Billigung der gesettlichen Vertreter ber Nation zu befestigen. Diesen 3weck erreichte er vollkommen. Die Versammlung stimmte mit ber ganzen bisherigen Handlungsweise bes Präsidenten burchaus überein, und sagte ihm ten Dank bes Volkes bafür. Ja, sie erweiterte nun seine Gewalt in sehr wesentlichen Punkten: sie anberte ben Staatsrath ab, welcher hiemit gesetzlich zu einer blos berathenden Behörde herabsank, deffen Mitglieder von Capo d'Istria selbst ernannt werden sollten, und endlich ging sie in den Antrag des Präsidenten ein, die bisherige Verfassung einer Revision zu unterwerfen, ein Geschäft, welches bem Staatsrathe, biefer aus ben Kreaturen Capo b'Istria's bestehenden Behörde, übertragen werden sollte.

Bon dieser Nationalversammlung in Argos an glaubte sich Capo d'Istria noch weniger Gewalt anthun zu dürfen, wie bisher, denn die Nation hatte ja durch ihre Vertreter sein System gut geheißen. Er verfuhr immer strenger, willfürlicher, härter: die Verfolgungen von Männern der Opposition nahmen zu. Indessen schien der Herrschaft Capo d'Istria's von Außen her auf einmal ein Ziel gesetzt werden zu sollen.

Der Vertrag ber brei Mächte vom 22. März 1829 wurde nicht ausgeführt. Der russische kriest und die Ungewißheit über ben Ausgang besselben trug die Schuld bavon. Nachdem aber der Sultan im Frieden von Abrianopel den Bestimmungen der brei Mächte beisgetreten und auch versprochen hatte, an den Conserenzen derselben über die endliche Regelung der griechischen Frage Theil zu nehmen, wurden neue Berhandlungen gepstogen und am 3. Februar 1830 wurden die früheren Bestimmungen dahin abgeändert: 1) Griechenland soll ein völlig unabstängiger, selbständiger, tributsreier Staat sein; 2) Die Gränzen werden (und zwar auf den Wunsch der Pforte) beschränkt: außer Morea und einem Theile der Inseln sollte nur noch ohngesähr die Hälste Livadiens dazu gehören; 3) der fünstige Fürst Griechenlands soll souverain sein; 4) Prinz Leopold von Codurg wird von den Großmächten zu letzterem erwählt. Dieser Prinz erklärte bereits am 16. Februar, die griechische Krone unter einigen Borbehalten annehmen zu wollen.

Aber Capo b'Istria scheint biese Wahl sehr unangenehm gewesen zu sein, sei es, weil baburch seine Herrschaft ein Ende nahm, oder sei es, weil er besorgte, daß durch diesen Fürsten der englische Einstuß wieder überwiegen würde. Genug: er schried dem Fürsten zwar auf die Runde seiner Wahl, und freute sich scheindar über dieselbe, sorderte ihn auch auf, sobald als möglich zu kommen: zugleich aber schilderte er ihm den Zustand Griechenlands und die traurigen Verhältnisse, in denen es sich besand, dergestalt, daß der Prinz Leopold keine große Neigung mehr empfand, die Krone dieses Fürstenthums auf das Haupt zu setzen. Hatte er schon vorher bei näherer Ueberlegung manches an den Bestimmungen der Großmächte auszuseten, namentlich den geringen Umssang und die schlechten Gränzen des neuen Staates, besonders gegen die Türken, sowie auch den Mangel einer Garantie bezüglich der Vis

nanzen, so wurde er vollends durch Capo d'Istria's Aussührungen bestimmt, zurückzutreten. Am 15. Mai 1830 sprach er es officiell gegen die Großmächte aus.

Borberhand konnte also Capo d'Istria die Herrschaft über Griechen: land sernerhin ausüben, und damit war auch der russische Einfluß gestichert.

### Sechstes Capitel.

# England und Portugal seit Canning's Tod.

### Sieg der Cories in England. Ministerium Wellington.

Während auf diese Weise die Dinge im Often Europas eine Wendung nahmen, welche der Canning'schen Politik geradezu widerssprach, während Rußlands Entwürfe sich zu einem großen Theile ersküllten, während die Revolution in Griechenland zum Absolutismus umzuschlagen drohte, sollten auch im Westen Veränderungen zu Gunsten des Rückschritts erfolgen.

In England wagte es zwar König Georg IV. nicht, unmittelbar nach Canning's Tode ein Toriministerium zu ernennen. Vielmehr hielt er es für nothwendig, ein Cabinet beizubehalten, welches so offendar die öffentliche Meinung auf seiner Seite gehabt. Allein unglücklicher Weise befand sich kein Mann in ihm, welcher die Zügel der Regierung mit dem Geiste, der Krast und der Umsicht zu sühren verstand, welche Canning so auszeichneten und welche auch durchaus ersorderlich waren, um sich gegen die Angrisse der hohen Aristokratie zu behaupten. Lord Goderich (Robinson), welcher zum ersten Lord der Schapkammer erznannt wurde, war zwar genau in Canning's Pläne eingeweiht, sühlte sich aber zu schwach, die Oberleitung auf die Länge zu übernehmen. Schon am Ende des Jahres 1827 bankte er ab, und nun brachten es die Tories dahin, daß ein Ministerium ihrer Richtung ernannt ward, unter der Präsidentschast des Herzogs von Wellington.

Der eble Lord, bei aller hocharistofratischen Gesinnung, welcher er im Grunde bes Herzens hulbigte, doch als Staatsmann ebenso ängstlich

Man kann sich benken, daß bieses Benehmen bes Präsidenten bald boses Blut erregte. Besonders die Primaten waren unzufrieden daris ber, und so entwickelte sich bereits gegen Ende des Jahres 1828 eine ziemlich bebeutende Opposition. Auch die Gesandten der drei Mächt waren mit der Art und Weise, wie Capo b'Istria regierte, nicht gang einverstanden. Sie hielten über die fünftige Gestaltung ber griecht schen Verhältnisse ihre Zusammenkunfte in Paros. Schon am 16ten Rovember 1828 schlossen sie einen Bertrag, zufolge beffen sie Morm und die cycladischen Inseln unter die provisorische Garantie der dei Mächte stellten. Um 12. December bieses Jahres erklärten sie sich gegen die bisherigen Maßregeln Capo d'Istrias': die Griechen häuen von icher freie Gemeindeverfaffungen gehabt, sogar unter ben Türken; bas repräsentative Princip habe in den letten Jahren gegolten. Es ware baber ungerecht und gefährlich, die Griechen dieser Dinge zu berauben. Indessen murben sich vielleicht alle Bunsche ber Griechen et füllen, wenn fie ein erbliches Haupt erhielten.

Das war die Meinung des englischen und des französischen Gesandten. Der russische aber, obsichon er in der Conserenz jenen nicht wiedersprochen, war ganz anderer Ansicht. Dieß geht aus einer Depesiche\*) hervor, welche der Graf von Bulgari an den Grasen von Resselrode richtete. In dieser Depesiche ist auch der Zusammenhang Capo d'Ifria's und der russischen Politis klar dargelegt, wie auch, daß jenen wirklich darauf ausging, die Griechen der demokratischen Institutionen zu berauben, deren sie die sest genossen und an ihre Stelle die Strenge der reinen Monarchie zu setzen. Denn mit allen Bemerkungen, welche der russische Gesandte über die künstige Regierungsform Griechenlands macht, ist, wie er erwähnt, Capo d'Istria vollsommen einverstanden. Der Inhalt dieser Depesiche ist nun in Kurzem solgender: Es sei Illusion, zu glauben, daß in Griechenland wirklich eine Regierungssorm mit constitutionellen Principien bestehen könne: die Ration, so lange an Sclaverei gewöhnt, durch die sieben Jahre der Revolution verwil-

<sup>\*)</sup> Bem 14. December 1828. Portfolio V. 452 folg.

785

dert, wurde eine solche Verfassung nur zu anarchischen Bestrebungen benußen: Griechenland würde baburch vollkommen ins Verberben gefturzt. Besonders die einflußreichste Classe, die Primaten, seien abscheus liche Menschen, verbunden mit den Demagogen und Revolutionairen aller Lander Europa's, mit denen sich nicht regieren lasse. Es sei aber noch etwas Anderes ins Auge zu faffen. Wenn man in Griechenland eine conftitutionelle Verfaffung bestehen laffe, so billige man gleichsam die Revolution, so gebe man Beranlaffung zu der Meinung, daß eine Revolution ungestraft sich entwickeln, sogar von den Mächten anerkannt werden könne. Dieß aber sei bem neu-conservatis ven System geradezu entgegen. Und diese griechische Verfassung, welche alle Grundsätze von 1793 und 1820 in sich aufgenommen habe, würde immer als ein Triumph über die erhaltenden Principien der heis ligen Allianz erscheinen. Es sei baher von ben Mächten Alles aufzubieten, um in Griechenland eine Ordnung ber Dinge herzustellen, welche mit der Ruhe in Europa vereinbar sei. Die Mächte hätten burch die vielen Opfer, welche sie Griechenland gebracht, sich eine Recht ber Intervention in seine inneren Angelegenheiten erworben: stehe es zu, die Regierungsform dieses Landes zu bestimmen. Unverzügs lich mußten sie sich darüber verständigen. Es mußte eine Regierung mit starken monarchischen Formen eingeführt werden. Geschähe dieses nicht, gebe man sich bas Ansehen, als billige man die Revolution überhaupt. Da man sich ber griechischen Revolution einmal angenommen, so sei es nothwendig, sie sosort unschäblich zu machen. Die Menschen uniffen sehen, daß die heilige Allianz jede Revolution entweder unterbrucke oder ihr eine ihren Principien entsprechende Richtung gebe.

Dieß also war die Ansicht der russischen Politik über die Zukunst Griechenlands. Und es scheint, als ob dieselbe auf die beiden anderen Mächte einen gewissen Einfluß geübt habe. Es ergiebt sich aus dem Protokolle der drei Mächte vom 22. März 1829. Hier werden die Gränzen Griechenlands bestimmt, welche sich dis zu den Meerbusen

### Sieg des Absolutismus in Portugal.

Dom Miguel absoluter König.

Rach der Unterdeudung der absolutistischen Rebellion durch Bristanniens Dazwischenkunft im Ansange des Jahres 1827 war die Parstei Dom Migue'ls keineswegs entmuthigt. Was ihr durch Gewalt der Wassen nicht gelungen war, versuchte sie jeht durch andere Mittel. Sie bearbeitete die Regentin auf alle Weise und brachte es dahin, das diese alle ihre freisinnigen constitutionell gesinnten Minister entließ, unster denen besonders der kräftige Saldanha den Plänen der Absolutisten sehr gesährlich erschien. Auch die Presse wurde unterdrückt und bereits mit der Veränderung der Beamten im antisconstitutionellen Sinne der Ansang gemacht.

Aber zugleich wirkten für Dom Miguel auch die großen Mächte. Besonders Destreich und Rußland waren gut für diesen Prinzen gestimmt und versuchten auf diplomatischem Wege eine Verbesserung seines Schicksals zu erzielen. So sah sich denn sein Bruder Dom Pedro, der Kaiser von Brasilien, schon am 5. Juli 1827 veranlaßt, ihn zum Regenten von Portugal im Namen seiner Tochter Donna Maria da Gloria zu ernennen, natürlich unter dem Vorbehalte, daß er die Constitution seierlich beschwöre und nach ihr regiere.

Dom Miguel, welcher sich fast die ganze Zeit über in Wien aufzgehalten, schrieb im October 1827 von da aus an die Infantin Isabella, daß er dem Ruse seines Bruders Folge leisten werde, daß er und dieß sollte den Constitutionellen zur Beruhigung dienen — die Versassung beschworen habe und sie gewissenhaft zu beobachten gedenke, reiste darauf nach London ab, wo er sich ebensalls einige Zeit aushielt und noch einmal seine Anhänglichkeit an die Constitution seines Bruders versicherte, und gelangte endlich am 22. Februar 1828 nach Lissabon. Am 26. Februar legte er daselbst vor den versammelsen Cortes den Eid auf die Charte ab.

Aber aum war er im Besitze ber Gewalt, so strebte er nicht nur

barnach, den Absolutismus einzuführen, sondern auch sich selbst zum Könige von Portugal zu machen. Er folgte babei besonders ben Rathschlägen seiner Mutter. Diese hatte ihn ganz in der Gewalt und zwang ihn auch in der Anwendung der Mittel zur unbedingten Uns terordnung unter ihren Willen. Er mußte ihr wohl gehorchen, denn die alte Königin war, wie wenigstens die englischen Zeitungen verficherten, in bem Besitze eines Geheimnisses, bessen Bekanntwerben ihn ohne alle Widerrede um jede Aussicht auf den Thron gebracht hatte. Er sollte nämlich nicht der ächte Sohn des verstorbenen Königs Johann VI. sein, sondern die Frucht eines sträslichen Umgangs der Königin. Diese brohte nun dem Sohne bei jedem Versuche, sich ihrer Herrschaft zu entziehen, mit ber Veröffentlichung jenes Geheimnisses und hielt ihn baburch mit unauflöslichen Banben umftrickt. Die Konigin nun brängte ben Sohn, ber von Natur schon grausam und ges waltthätig war, zu immer neuem Blutvergießen und Gewaltthaten und bruckte der Regierung Dom Miguel's jenes schreckliche Gepräge auf, woburch sie sich unter allen absolutistischen Regierungen bes 19. Jahrhunderts auszeichnete. Sie verlangte Rache und zwar blutige Rache an allen den Personen, welche sie nur irgendwie beleidigt hatten, sei es unmittelbar ober mittelbar burch Begünstigung bes liberalen Sy-Auch sah sie in der Schreckensherrschaft, in dem schonungslosen Morden aller Freunde der Constitution das einzige Mittel, den Thron des Sohnes zu befestigen. Mit schauderhafter Folgerichtigkeit suchte sie das Dom Miguel zu beweisen, und wenn dieser manchmal schwankte, aus Furcht, ben fremden Mächten zu mißfallen, so erwiederte sie ihm in richtiger Kenntniß derselben: "die Cabinette werden vielleicht einige Noten beswegen wechseln, aber Truppen lassen sie nicht ruden: verlasse Dich barauf, ich kenne sie."

Raum daß Miguel in Portugal angekommen, so machte sich die absolutistische Partei ein Geschäft daraus, den Pöbel zu bearbeiten, daß dieser überall den Regenten als absoluten Herrscher und rechtmässigen König von Portugal begrüße. Nicht genug: er wurde nun auch auf die Liberalen gehetzt, welche ungestrast angesallen, beraubt, mißhan-

belt, ermorbet wurden. Denn gegen die Regros gab es in Portugal, obschon noch die Constitution bestand, so wenig eine Gerechtigkeit, wie in Spanien. Inbessen ließ Dom Miguel die Portugiesen nicht lange in Ungewißheit über seine mahre Absicht. Bald wurden alle conflitutionel Gefinnten aus ben Beamtenstellen gestoßen, und biese nur mit erklärten Absolutisten und Pfaffenfreunden besetzt. Es wurden die Cortes aufgelöst: es wurden felbst Manner, welche die ersten Bosten im Staate verwaltet hatten, von Miguel personlich auf die emporenbste Weise mishandelt, wie er benn dem General Villareal, als diefer kam, um seis nen Abschied zu fordern, mit der Faust ins Gesicht schlug. Jest war ber Angeberei Thur und Thor geöffnet: von allen Seiten strömten bie Denuncianten herzu, um ihre Rebenmenschen als Anhänger ber Constitution ber Regierung zu bezeichnen. Selbst die Professoren der Unis versität Coimbra gaben sich bazu her. Sieben von ihnen reisten eis gens zu biesem Zwecke nach Lissabon, um Dom Miguel Kunde zu geben, welche Professoren und welche Studenten constitutionell gesinnt wären. Sie wurden nun zwar auf dem Wege von einigen Studenten von Coimbra überfallen, aber burch zufällige Hülfe gerettet. wurden gefesselt nach Lissabon gebracht Stubenten unb nach zum Tode verurtheilt und hingerichtet, Prozesse furzem wah dieselbe Zeit ein Mensch, der einen Constitutionels rend um len angefallen und ermordet hatte, von Dom Miguel begnabigt wurde.

Iest ließ der Infant Unterschriften sammeln für Abressen, welche ihn baten, die Krone von Portugal als absoluter König aufs Haupt zu sehen. Aber wenige Menschen wollten sich freiwillig dazu hersgeben. Da zogen bewassnete Pöbelhausen durch die Straßen Lisszbons, und bedrohten Ieden mit Mißhandlung oder Tod, welcher sich weigerte, die Abressen zu unterschreiben. Richisdestoweniger war die Anzahl der Unterschriebenen noch gering genug. Da wurden Käuber, Bagabunden, schlechtes Gesindel aller Art beordert, die Listen auszussällen: es kam wohl vor, daß Manche zwölsmal ihre Kamen unterzeichneten und zugleich auch die Ramen von Anderen. Dieser Scanzeichneten und zugleich auch die Ramen von Anderen. Dieser Scanzeichneten

Voller, "hieß es in einem Flugblatt, welches trop der Polizei an die Straßenecken von Lissabon geflebt ward, "es sind Banditen und Kuppler, welche Dom Miguel zum Könige gewählt haben."

Die Abressen wurden dem Regenten am 24. April überreicht. Tags darauf erklärte er in einer Bekanntmachung, daß er diese wichstige Sache nicht übereilen dürse, er wolle zuerst die Bertreter der Rastion darüber hören. Darauf wurden die alten Cortes nach der Berssassung von 1824 zusammenberusen. Man kann sich denken, daß Dom Miguel kein Mittel unversucht ließ, um auf die Wahlen zu wirsken. Am 23. Juni 1828 wurden die Cortes eröffnet. Obsichon er von ihrer erbärmlichen Gesimnung überzeugt war, so hielt es doch der Regent für nothwendig, noch vor dem Sitzungssaal ein Regiment Soldaten aufzustellen, auf deren blinden Gehorsam er sich verlassen konnte. Dann wurde den Cortes vom Bischof von Viseu Dom Miguel als absoluter König vorgeschlagen: Keiner widersprach; vielmehr wurde dieser Vorschlag durch Jurus angenommen. Dom Miguel war somit aus scheindar gesetlichem Wege zum Könige erwählt.

Und jest erst zeigte sich bas Schreckensspstem in seiner ganzen Furchtbarkeit. Jest begannen bie politischen Verfolgungen, bie Verhaftungen, Einkerkerungen, Proscriptionen, Hinrichtungen in einer schauberhaften Ausbehnung. Bereits im Juli waren gegen 16,000 Perso= nen wegen ihrer constitutionellen Gesinnung verhaftet. Und es war nicht etwa gemeines Bolf, nicht etwa ber Pöbel, welchen das Unglück traf, sondern es waren die wohlhabenden, gebildeten Leute, die Mittel= classe, ber Raufmannsstand, ein Theil bes Abels und selbst bes Hee-Der Pöbel hing vielmehr dem absoluten Regimente an: benn Dom Miguel sah allen Gräueln besselben, allen Räubereien, Diebstählen, Mordthaten burch die Finger, wenn diese Verbrechen nur an Constitutionellen verübt wurden. Die Diebe und Banditen hatten baher gute Tage. Dagegen hing über allen Gebildeten das Schwert des Damokles. Jeber Tag konnte eine Berhaftung herbeiführen, und wer einmal in den Klauen der Justiz war, der durfte nicht hoffen,

wieder loszukommen. Dom Miguel hob alle ordentlichen Gerichte auf und führte Prevotalhöfe ein, welche, wie es in dem Decrete hieß, in Allem so handeln sollten, wie es der Wille des Königs sei, t. h. welche kein selbständiges Urtheil haben durften. Die Richter sollten ihre Gehalte aus den consiscirten Gütern der Angeklagten selber ziehen! So kosteten sie dem Staate kein Geld. Ueberhaupt wurden die politischen Verfolgungen zu sinanziellen Speculationen benutzt. Dem nicht nur wurden die Güter aller Derer consiscirt, welche als angebliche Rebellen gegen Dom Miguel verhaftet wurden, sondern auch der jenigen Personen, welche ohne Erlaudniß des Königs das Land verließen. Und deren gab es eine große Anzahl. Wer nur irgend konnte, machte sein Vermögen zu Geld und entstoh. Denn vor dem Tyrannen war Niemand sicher, am wenigsten der Wohlhabende.

Indessen war Dom Miguel boch noch nicht ganz sicher auf bem Throne. Denn die constitutionelle Partei war nicht so unbedeutent und ein, wenn auch nur fleiner Erfolg berselben konnte leicht einen Umschwung der Dinge herbeiführen, seitdem der neue Herrscher durch bie Entfaltung seines entseslichen Schreckenssystems bem Volke die Augen geöffnet hatte. Besonders wichtig war, daß ein Theil des Heeres sich Dom Miguel nicht unterwerfen wollte. In Oporto erklärten sich bereits im Mai 1828 vier Regimenter für die Sache der Constitution und erhoben offen ben Aufstand wider bie gegenwärtige Regierung. Es wurde sosort eine Regentschaft niedergesetzt, welche Dom Pedro als rechtmäßigen Herrscher proclamirte, die angesehensten Männer unter ben geflüchteten Portugiesen wieder zurückrief und Vorbereitungen zu einer weiteren Ausbehnung des Aufstandes traf. In der That schloffen sich bald alle Truppen in der Provinz Minho, die Besatzungen von Coimbra, Condeira, Leira, Aveiro an die Bewegung an, ebenso die Sw benten von Coimbra. Ja, bis an die südlichste Spipe Portugals brang sie vor: in Taveira gingen zwei Regimenter zu den Constitutionellen über. Dann bemächtigte sich bie Bewegung auch ber Inseln Mabeira und Terceira, welche sich ebenfalls für Dom Pedro und wider Dom Miguel erflärten.

Der König schickte gegen Oporto Alles, was er an Truppen hatte, nämlich seche Regimenter. Dieser Macht waren die Insurgenten gewachsen, wenn nur ein entschlossener Führer an ihrer Spite gestanden hatte. Leider aber fehlte ein solcher. Daher magten die Insurgenten nicht zum Angriffe überzugehen, sonbern erwarteten unthätig und zag= haft, was da kommen sollte. Die Miguelisten errangen einige Bortheile: barauf besertirten von den constitutionellen Truppen andere, bisher schwankende Regimenter, gingen, burch große Versprechungen Dom Miguel's bewogen, zu ihm über: badurch wuchs die Entmuthigung unter ben Constitutionellen. Endlich kamen zwar diejenigen Männer aus England herüber, welche von der Regentschaft eingeladen worden waren, sich an die Spipe der Contrerevolution zu stellen, nämlich Palmella, Villastor, Salbanha, Sampapo. Allein es war zu spät. Am 28. Juli erlitten nun noch bie Constitutionellen eine große Nieberlage von ben Miguelisten, welche einen so niederschlagenden Eindruck auf jene machte, daß die Führer selbst ihre Sache für verloren gaben. Es rettete sich nun, wer konnte. Einige Tage barauf zogen bie Miguelisten in Oporto ein.

Dieß war der Ausgang der Gegenrevolution in Oporto. Man kann sich denken, wie dadurch das Schreckensspstem nur noch neue Rahrung erhielt. Hinrichtungen, Ersäufungen, geheime Justizmorde nahmen kein Ende. Der Usurpator schien, je mehr er morden ließ, an Blutdurst zuzunehmen. Und bald darauf, im August 1828, ließ er eine Erpedition gegen Madeira veranstalten, welche ebenfalls geslang, in dessen Volge auch auf dieser Insel die Schrecken des Absolutismus wütheten. Rur gegen Terceira waren alle Versuche vergebens.

## Das Ministerium Wellington und Portugal.

Es ist nicht zu läugnen, daß an den Erfolgen Dom Miguel's, an der Niederlage der Constitutionellen, an der Möglichkeit des sernes ren Bestehens der surchtbaren Tyrannei das Ministerium Wellington

eine wesentliche Schuld trug. Dieses Ministerium, wie schon bemerkt, näherte sich in den auswärtigen Beziehungen dem Systeme der heiß en Allianz. Aber biese war ja mit Dom Miguel's Regierungsweik einverstanden. Von dem Schüler Metternich's war nicht zu erwarm, daß er sich mit seinem Meister in Widerspruch setzen werde. Zwar legten die Gesandten der großen Mächte Widerspruch ein, als Dom Miguel in der That die Krone aufs Haupt sette und später verlie Ben sie sogar Lissabon. Aber weiter thaten sie auch nichts: ja, nach einiger Zeit nahmen sie die außerorbentlichen Gesandten Dom Mis guel's an ihren Höfen auf — nur die Rieberlande machten bavon eine Ausnahme, indem der König seinen Ministern jeden Verkehr mit ben Agenten Miguel's verbot. — Der König von Spanien schickte seinerseits ebenfalls einen Bevollmächtigten nach Lissabon, und zweifelsohne würden die übrigen Mächte Dom Miguel später als König von Portugal förmlich anerkannt haben: wie sich benn die preußische Staatszeis tung bereits Mühe gab, die Grausamkeiten Dom Miguel's in einem rosigen Lichte barzustellen: nur im Augenblicke scheuten sich bie Cabinette noch zu sehr vor ber öffentlichen Meinung, welche überall mit bem größten Abscheu wider den königlichen Henker erfüllt war. Auch das Ministerium Wellington scheute sich, die Anerkennung Dom Miguel's und die Uebereinstimmung mit seinem Systeme offen auszuspre-Aber es handelte gerade so, als ob es die Uebereinstimmung bereits ausgesprochen: benn seine Handlungsweise unterstützte offenbar bas System Dom Miguel's und gereichte ben Constitutionellen jum Verberben.

Als Dom Miguel in Portugal ankam, so befanden sich noch basselbst die englischen Truppen. Diese aber schickten sich sogleich an, sich wieder zu entsernen. Vergebens baten die Constitutionellen, vergebens baten die in Lissabon anwesenden englischen Kausseute darum, wenigstens einige Regimenter noch zurück zu behalten: das Ministerium Wellington ging nicht darauf ein. Selbst durch offendare Veleidigung Dom Miguel's konnte es nicht dazu bewogen werden. Als der General Clinton den König einlud, der Revue der englischen Truppen

unmittelbar vor ihrer Einschiffung beizuwohnen, so sagte er zu ihm: "Sie und Ihre Truppen können zum Teusel gehen!" Die Absolutisten beschuldigten nun laut die Engländer als die Urheber all' de Unglück, welches Portugal betroffen: Angst und Schrecken bemächtigte sich der zurückgebliebenen Britten, deren Eigenthum und Leben vor dem fanatischen Pöbel in Sefahr war. Aber Wellington blieb auf seinem Kopse.

Diese Haltung bes englischen Ministeriums rief bei ben Constitutionellen Entmuthigung hervor. Und bald sollte diese eine neue Rahrung erhalten. Als Dom Miguel gegen die Infurgenten zu Felde zog, so erklärte er zugleich Oporto und Madeira in Blokadezustand. Die Engländer — erkannten die Blokade an und bewiesen also dadurch, daß sie sich auf die Seite Dom Miguel's gestellt hätten. Diese Wahrenehmung wirkte so niederschlagend auf die Insurgenten, daß sie wesentslich Schuld war an der lässigen Führung des Krieges, daß die Constitutionellen selbst an dem Ersolge des Unternehmens verzweiselten.

Nun fam im September 1828 bie Tochter Dom Pedro's, Donna Maria ba Gloria, nach London. Sie wurde allerdings als Königin begrüßt und mit königlichen Ehren empfangen: Georg IV. sowohl wie seine Minister gaben sich ben Anschein, als ob sie bieselbe als rechtmäßige Ronigin von Portugal betrachteten. Aber ihre Handlungsweise widersprach dieser Annahme wiederum. Denn ste weigerten sich, den Marquis von Palmella als bevollmächtigten Minister ber jungen Rönigin anzuerkennen, obicon feine Beglaubigungsichreiben ganz in ber Ordnung waren. Roch mehr: sie verlangten jest, bag bie portugiefischen Flüchtlinge, welche fich, gegen 3000, meift Colbaten, im Dafen von London befanden, entweder ins Innere bes Landes und zwar getrennt von den Offizieren ober nach Brafilien gebracht werden soll-Als darauf die Soldaten erklärten, von ihren Offizieren ließen sie sich nicht trennen, sie wollten lieber nach Brafilien, so ging bie Regierung barauf ein, und traf die nothigen Anstalten, um sie bahin zu Aber die Flüchtlinge wollten lieber nach Terceira, um auf dieser Insel mit ihren constitutionellen Landsleuten zusammen zu sein.

Das Ministerium Wellington jedoch, welches überhaupt eine Landung dieser Flüchtlinge an irgend einem portugiesischen Orte verhindern wollt, wie den zwei englischen Kriegsschiffen, welche die Flüchtlinge begleitzten, den Austrag, diese unter keiner Bedingung in Terceira landen plassen. Als diese es dennoch versuchten, wurden sie von den englischen Schiffen mit Kanonenschüssen am Landen verhindert und fortgetrieben.

Ein solches Benehmen von Seiten Englands, welches doch frie her, unter Canning, die Constitutionellen so entschieden beschütt hatte, war für Dom Miguel nur ein neuer Sporn, in seinen Grausamkeiten fortzufahren. Er kannte jest feine Schranke mehr. Aber je graufamer a wurde, um so mehr bemächtigte sich seiner die Furcht. Er traute balb Riemandem mehr, selbst nicht seinen treuesten Unhängern, selbst nicht den Offizieren seiner Leibwache. So wurde der Marquis von Chaves, welcher früher so Vieles für Miguel's Herrschaft geleistet, mit Ungnade belohnt. So fürchtete er sich vor seinen eigenen Geschwistern: seine Schwester Isabella, die ehemalige Regentin, welche einen Brief an Dom Pedro geschrieben, mas dem Usurpator verrathen murte, wollte er beshalb ermorben: burch bie Geistesgegenwart ber Infantin entging sie dem Tode: aber ein anderes Schlachtopfer sank, von der Rugel Dis quel's getroffen, bafür nieber. Um die immer mächtiger anwachsente Furcht zu betäuben, schritt er zu immer neuen Gewaltsamkeiten: tie Einferkerungen nahmen in so großem Maße zu, daß balb kein Raum mehr für die Unglücklichen vorhanden war. Als man Dom Miguel fragte, mas mit ben Gefangenen zu thun sei, so antwortete er: "Tods ten, tödten, die llebrigen nach Afrika schicken. Ich brauche Raum für noch viele Verbrecher!" Und Dom Miguel fügte der Grausamkeit auch noch bas Vergnügen hinzu, welches er an ber Vollziehung seiner unwenschlichen Beschlüsse empfant. Er wohnte gerne ben him richtungen bei: außerbem begab er sich öfters in die Rerker, um sich an ben Qualen ber Unglücklichen zu weiben: absichtlich maren bie Retfer abscheulich gehalten: seucht, von Ungezieser, Gewürm, Rröten, Schlangen angefüllt. Manche tieser Rerfer waren so eingerichtet, tas Dom Miguel von oben herab, ohne selber nothig zu haben, in tie

Kerfer zu gehen, hineinsehen konnte: ba brachte er benn manche Stunde bes Tages zu.

Der Tyrann erkannte kein Geset, keinen Willen an, als nur ben seinigen. Wenn die Richter manchmal vielleicht ein milderes Urtheil fällen wollten, als gerade ein Todesurtheil, so wurde ihnen von Miguel gebroht, bis fie zum Tobe verbammten. Seiner Laune mußte alles Andere weichen. So erhob er einen Barbier, welcher das Glück gehabt, ihm zu gefallen, nach und nach zum Baron, zum Grafen, zu seinem geheimen Rath. Später wurde er wieder in seine frühere Duns telheit zurückgestoßen. Go ließ er die Raffeehäuser schließen, in welchen nur irgend einmal von Politik gesprochen worden war. Denn seine Spione hatte er überall, selbst in England, wo sie die portugies sischen Flüchtlinge überwachen sollten. So begnabigte Dom Miguel die gemeinen Verbrecher, z. B. Diebe, Räuber, Mörder, gerne und mit Vergnügen, während Anhänglichkeit an die von ihm selber beschworene Constitution Dom Bebro's hinreichte, um zum Tobe verurtheilt zu werden. Und boch war dieser Fürst nach dem Urtheile der preußischen Staatszeitung "gar nicht so übel."

## Hüchblich und Schluß.

Ueberblicken wir nun alle biese Berhältnisse: ben gränzenlosen Despotismus in Portugal, in England ein Ministerium, welches in die Castlereagh'schen Fußtapsen zu treten scheint; im Orient Rußland mächtiger, wie je, durch den Frieden von Adrianopel seinen Entwürsen auf die Pforte um ein gutes Theil näher gerück, die Donausürstenthümer umstrickend, Griechenland durch Capo d'Istria in seiner Gewalt; Deutschland und Italien sortwährend durch die Metternich'sche Politis niedergedrückt; in Spanien endslich die Camarilla noch in ungeschwächter Herrschaft — so scheint Europa alle die Vortheile wieder eingebüßt zu haben, welche ihm Canning's großartige Politis zu Wege gebracht: der Abs

solutismus feierte neue Triumphe und legte ber Freiheit nur noch härtere Fesseln an.

Aber der Sieg des Ruckschritts erschien nur auf der Oberfläche als solcher. Dem Wesen nach hatte der Liberalismus in den lepten Jahren außerordentliche Fortschritte gemacht. Die Canning'sche Politist so gut wie die Tyrannei in Spanien und Portugal trug ihre guten Früchte: beide förderten nur in verschiedener Weise die Ideen der Freiheit und der Demokratie. Waren diese auch äußerlich unterlegen, so machten sie nur desto größere Eroberungen in den Gemüthern der Menschen. Die öffentliche Meinung nahm immer entschiedener diese Richtung, und wuchs von Tag zu Tag an Macht und an Wirkung.

Dieß zeigte sich gerade in benjenigen Ländern, in welchen neuerdings das ruckschreitende Princip scheindar so große Siege ersochten. In England vermochte das Ministerium Wellington bei all' seinem Torismus bennoch nicht sich diesen Einstüssen der öffentlichen Reinung zu entziehen: ja es machte dieser in manchen Bunkten Conceptionen, in welchen selbst die Canning'sche Verwaltung keine Erfolge erzielen konnte. So setze dasselbe der Bill, welche die Aushebung der Testacte ") verlangte, kein Hinderniß entgegen, und die Bill ging im März 1828 in beiden Häusern durch. Diese Bill war aber zugleich ein Zugeständniß zu Gunsten der Emancipation der Katholiken. 34, selbst diese Frage wurde nun von dem Ministerium in Schuß genommen.

Wir haben gesehen, im Jahre 1828 wurde sie noch einmal abgeworfen. Aber darauf hin erfolgten wieder Unruhen in Irland und die Agitation, an deren Spise D'Connel stand, nahm dieses Mal einen gesährlicheren Charakter an, wie je. Die ganze katholische Bevöskerung erhob sich wie Ein Mann, aber nicht, um regellose Excesse zu verüben, sondern um zunächst auf dem Wege des Gesess durch

Diese Testacte verpstichtete einen Jeden, der in der Regierung oder in einer städtischen Corporation um ein Amt nachsuchte, nicht nur gewisse Eide zu leisten, sondern auch einen Monat vor Annahme des erhaltenen Amtes das Abendmahl nach dem Ritus der anglicanischen Kirche zu empfangen. Dieses Gesetz war gegen die protestantischen Dissenters sowohl wie gegen die Katholiken gerichtet.

einmuthiges Zusammenwirken, durch das moralische Gewicht eines solchen Berhaltens die Emancipation durchzusegen, zugleich aber fest entschlossen, falls auch dießmal nicht nachgegeben wurde, das Aeußerste zu versuchen. D'Connel selbst ließ sich zum Abgeordneten in das Parlament wählen und bie außerordentliche Mehrheit der Stimmen, mit welcher er gewählt wurde, sollte zum neuen Beweise für die Stimmung der Bevölkerung bienen. Dem brittischen Ministerium entging die Lage ber Dinge nicht. Ein Kampf mit Irland, welches, auf bas Aeußerste gebracht, gewiß alle seine Krafte angestrengt hatte, ware bem Ministerium unter den damaligen Berhältniffen hochst ungelegen gefommen, zumal da ein solcher Rampf in England selbst höchst unpopular gewesen mare und bem Ministerium feinen Plat hatte fosten können: benn nach gerade hatte die Emancipation die Meinung, wenigstens des gebildeten Theils, auf ihre Seite gezogen. Anfangs zwar hoffte Wellington noch die Erledigung dieser Frage hinausschieben zu können: benn seine persönliche Ansicht war gegen die Emancipation. Wie er aber merkte, daß dieß nicht möglich sei, so entschloß er sich, in diefelbe einzugehen. Die Thronrede von 1829 gab schon nicht undeutlich zu verstehen , daß das Ministerium für die Emancipation gestimmt sei. Es folgten bann im Parlament noch bie heftigsten Debatten über diese Frage, und Wellington mußte sich im Oberhause von seiner eigenen Partei die bittersten Grobheiten sagen lassen, so daß er es für nöthig hielt, einen ber heftigsten Gegner, Lord Winchelsea, auf Pistolen zu fordern, und auch die toristische versaumte nicht, ihre ganze Galle gegen ben abtrunnigen Premierminister auszulassen; aber ber Erfolg war eben boch, baß bießmal die Emancipation der Ratholiken durchging, allerdings mit einigen Beschränkungen, welche ju Gunften der Gegner derselben bewilligt worden waren. Die Bill hatte folgende Hauptbestimmungen: Alle bürgerlichen Unfähigkeiten, womit bisher die Katholiken behaftet gewesen, sollten verschwinden. Die Ratholifen erhielten Zutritt in beiden Häusern des Parlaments, und ihre Zahl ward nicht beschränkt, wenn sie nur einen Eib schworen murben, iber babin lautete:

Erbrecht ber Krone in ber braunschweigischen Linie aufrecht zu er balten, bas gesetlich bestimmte Eigenthumsrecht zu schützen, bie be stehende Berfaffung ber anglicanischen Kirche unangetaftet zu laffen und niemals irgend ein erhaltenes Borrecht zum Umfturz ober zu Störung ber protestantischen Religion und ber protestantischen Regie rung bes Reichs zu migbrauchen. Die Ratholifen konnten zu allen Corporations, Sherifs- und Richterstellen gelangen, nur nicht zu ben Memtern eines Lorbfanzlers und eines Bicekonigs von Irland, wie auch nicht zu gewissen Stellen ber Universitäten und ber Collegien zu Eton, Winchester und Westminster. Auch sollte fein Ratholik irgent ein Patronat in ber anglicanischen Rirche ausüben. Es follte ferner feine Einmischung bes römischen Stuhle in bie firchlichen Angelegenheiten ber großbritannischen und irländischen Katholiken stattfinden und von einem Concordate mit bem Papfte gar nicht die Rebe sein. Ge follten Maßregeln getroffen werben, um bas Eindringen ber Jesuiten zu verhindern. Endlich wurde die Wahlberechtigung in Irland von 40 Schilling auf 10 Pfund Sterling erhöht.

Diese Emancipation der Katholiken war von einer außerordentslichen Bedeutung: nicht nur, weil dadurch die liberale Partei einen glänzenden Sieg ersochten und sich eben in dieser Frage die öffentliche Meinung neuerdings in ihrer ganzen Macht gezeigt hatte, sondern auch weil hierdurch ein Bollwerk des alten verwerslichen Wahlspstems gefallen war. Der Wahlresorm war hiemit ein bedeutendes Hindersniß aus dem Wege geräumt. Die Ultratories verkannten die außersordentliche Wichtigkeit der Emancipation gerade in dieser Beziehung keineswegs, weshalb denn der Lord Winchelsea, einer der eifrigsten Bertheidiger der aristofratischen Vorrechte, gleich nach dem Durchgehen der Bill in dem Oberhause erklärte, daß nun auch die verrotteten Fleden ihr Wahlrecht verlieren, daß überhaupt eine radicale Veränterung der Wahlgesesse eintreten würde.

So in England. In Portugal aber wurde burch Dom Miguel's Schreckenssystem die liberale Gefinnung eher genährt, als erstickt. Die Constitutionellen dachten von Zeit zu Zeit an Gegenrevolutionen: sie

•

wurden zwar meistentheils entbedt und in der Gebutt unterdrückt. Richts bestoweniger aber hörten dergleichen Bestrebungen nicht auf, zumal da die constitutionelle Partei auf Terceira den entschiedensten Sieg davongetragen. Diese Insel, welche gleich von Ansang Dom Riguel nicht anerkannt, sondern um die constitutionelle Fahne sich gesschwaart hatte, wurde bald der Zusluchtsort für alle Portugiesen, welche wegen ihrer politischen Gesinnung das Baterland hatten verlassen müssen. Es gelang selbst jenen Flüchtlingen, welche das brittische Ministerium im Jahre 1828 auf so schonungslose Weise verhindert hatte, auf der Insel zu landen, durch die Geschicklichkeit amerikanischer Schissscapitaine dahin zu gelangen: und so kamen denn daselbst nach und nach fast alle bedeutenden Ramen der Constitutionellen an. Villassor wurde zum Oberbesehlshaber der Insel ernannt.

Es ist begreislich, bas Dom Miguel mit Angst und Schrecken nach Terceira blickte, von wo aus ihm sein Sturz bereitet zu werben brohte. Er glaubte, um jeden Preis diese Insel in seine Sande bekommen zu muffen. Daher raffte er seine ganze Kriegsflotte und Alles, was er von Landtruppen verfügbar hatte, zusammen, um fie gegen Terceira auszusenden. Im Juni 1829 lief die Flotte aus, — fie hatte unter anderen auch zwei Henker am Bord — und im August versuchte sie in Terceira eine Landung. Allein Billaftor hatte Alles in so vortrefflichen Bertheibigungezustand gesetzt, daß bie Miguelisten mit bem empfindlichsten Berlufte zurudgeschlagen wurden. Sie verloren fast die Halfte ihrer Mannschaft und einen Theil der Flotte, so daß fie, abgeschreckt durch biesen erften mißlungenen Bersuch, nichts Befferes zu thun hatten, als augenblicklich zurückzukehren. In Liffabon aber durfte kein Mensch über die erlittene Riederlage etwas verlauten laffen: nichts besto weniger wurde sie befannt und belebte von Reuem Hoffnungen ber Constitutionellen. Enblich ftarb am Anfange bes Jahres 1830 die alte Konigin Charlotte, Miguel's bofer Damon, was ebenfalls als ein gludliches Beichen betrachtet werben fonnte.

Nicht minder, wie in Portugal, machte in Spanien ber Liberalismus Fortschritte in den Gemuthern ber Menschen. Trop der furchtbaren Suenze, mit welcher tie Reaction jete freiere Bewegung zu unsertrücken fich bemübte, bat es toch twicket feit ter Unaertrückung ber Beriasiung niemals an Oppositionen geschlt, unt ern noch im Jahre 1829 zeigen sich gesährliche Bewegungen in den bastlichen Berringen, in Navarra, Catalonien. Auch tiese wurden zwar im Blut der Mairrischen ersicht: immerbin aber waren sie als die Berkonn einer späteren allgemeinen Erbebung des Bolles gegen die istreckliche Insiepherrichasi eines Fertinant's VII. und der Camarilla zu betrachten.

In Griechenlant entwickler nich eine von Lag zu Lag machiekt machige Opponition gegen tie Billfürherrickaft Care t'Inias unt ben rusüschen Einfluß, unt selbst im rusüschen Reiche gabene es wiederum gewaltig. In Bolen wenigstend war tie Berichwörung gegen ben Czar, trop tes Sieges über tie russische im Jahre 1826, seines wegs unterdrückt: vielmehr griff sie von tieser Zeit an immer weiter um sich, unt in tem Jahre 1829, gerate, als Rifolaus in Barickun anweient war, um sich zum Könige von Bolen fronen zu lasse, sollte sie zum Ausbruche kommen unt mit tem Morte tes Kaisert beginnen. Rur Zusall hinderte tie Ausführung bes Planes, aber tie Berichwörung tauerte noch fort, um eine neue Gelegenheit abunvarren.

In Teutschlant schien es zwar auf der Oberfläche rubig zu sein und Alles sich noch unter den Willen von Wien und Berlin zu deut gen: aber desto gewaltiger gährte es in den Gemüthern, deste raschen Fortschritte machte die öffentliche Meinung. Und sast datte es den Anschein, als sollte sich an manchen Fürstenhösen die Erscheinung der ersten Jahre dieses Decenniums wiederholen, daß nämlich von den Regierungen selbst, im Widerspruche mit dem Svsteme der Großmächen, eine freiere Richtung eingeschlagen ward. In Baiern wenigstens herrschte seit dem Regierungsantritte Ludwigs I. (October 1825) offens dar ein bei Weitem liberaleres System in der Verwaltung, und in Baiden, wo im März 1830 Großherzog Leopold den Thron bestieg, war schon durch die ersten Handlungen dieses Fürsten in dem Volke die Hoffnung geweckt worden, daß auch er in die Bahn des Fortsschritts einlenken werde.

Und wie in Deutschland, so gahrte es in Italien. Auch hier was ren die Wünsche der Patrioten nur zurückgedrängt, aber nicht ausges rottet worden. Es bilbeten sich neue Gesellschaften, in welchen die Ideen der Freiheit und einer nationalen Einigung gepflegt und gesördert und durch welche sie unter das Bolf gebracht wurden. Diese Verbindungen erstreckten sich, wie zur Zeit der spanischen Revolution über ganz Itaslien und standen mit einander in Verkehr. Vergebens war die Wachssamseit Metternich's: vergebens verstärkte er das Heer in der Lombardei: die neuen Ideen drangen doch überall durch und bereiteten Italien zu einer neuen Erhebung vor.

Und so war auch in der Eidgenoffenschaft ein neuer Beist erwacht. Die Politik der heiligen Allianz konnte sich nach gerade vor dem krästisgen Voranschreiten einer freieren humaneren Richtung nicht mehr halten. Bergebens stemmten sich die Aristokraten dagegen. Schon war in einzelnen Cantonen das demokratische Element über die veralteten Einrichstungen der Restauration siegreich gewesen: Appenzell, Waadt, Luzern, Zürich hatten den Ansang mit Reformen der Verfassung gemacht: in anderen Cantonen wuchs mit jedem Moment die freiheitliche Gesinsnung, welche über kurz oder lang einen heftigen Ausbruch besorgen ließ.

In den Niederlanden standen sich ebenfalls seit geraumer Zeit zwei Parteien seindlich gegenüber: die Regierung, welche allmählig von dem constitutionellen Systeme sich entsernte, um sich der büreaus fratischen und polizeilichen Willfür der heiligen Allianz zu nähern, und die Opposition, theils aus den liberalen Elementen der Zeit, theils aus der nationalen Widerspenstigkeit der Belgier bestehend. Und auch dei diesem Lande konnte man sehen, wie die Opposition, wenigsstens in der Meinung, überwog, wie sie die stärksten Wurzeln im Volke geschlagen hatte.

Endlich in Frankreich war schon seit einigen Jahren ein gewalztiger Kampf zwischen dem Liberalismus und der Reaction entbrannt. Von Tag zu Tag erweiterte, vergrößerte er sich, nahm er einen immer drohenderen Charafter an. Mit derselben Krastanstrengung, welche die Reaction seit 1820 an den Tag gelegt, drang die liberale Gesins

## Bon temfelben Omfaffer fint noch folgente Werte erichten. -

- Deutschlants literarische und religiose Berbalin: im Reformations-Zeitalter. Drei Bante. Grlangen bit Palm. 1841, 1843, 1844. Der zweite und britte Bant auch unter tem Titel:
- Der Geift ber Reformation unt feine Begenfaße.
- Bur politischen Geschichte Deutschlands. Stuttgart ::
- Fragen ber Zeit, vom historischen Standpunkte aus berrachtt. 3wei Bande. Stuttgart bei Franch. 1843 und 1845.





and the second of the second o

? , \*\*



The state of the s

.

.

.

.

.

